

Bavar. 4343-1,2

COFT



<36608264560015

<36608264560015

Bayer. Staatsbibliothek

Bawar. 4343,-1,2

611.

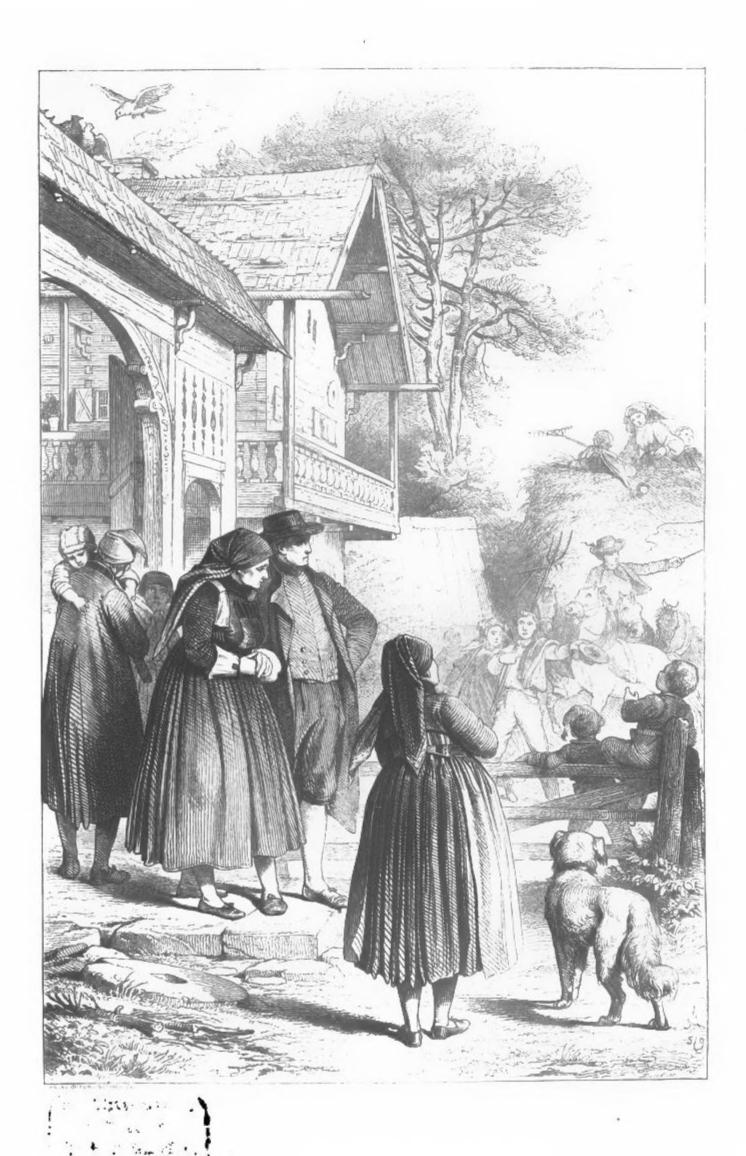

# Bavaria.

# Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern

bearbeitet

von einem Areife banerifcher Belehrter.

Mit einer Ueberfichtstarte bes biesfeitigen Bayerns in 15 Blättern.

Erfter Banb.

Ober- und Niederbagern.

Zweite Abtheilung.

Mit einem Trachten-Bilb in Bolgichnitt, gezeichnet bon A b. Ramberg.

München, 1860.

Literarisch = artistische Anstalt

ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

a.n.4984





II.

# Abrif der Ortsgefdichte.

Bon Andwig Rodinger.

#### Ginleitende Bemerkungen.

Bon Dberbabern wie von nieberbabern als ehemals eigenen für fich bestehenden Landestheilen, beren Namen nach mannigfachem Wechfel ber Zeiten noch für zwei Kreise ober Bermaltungsbezirte fich in Unwendung finden, tann naturgemäß erft bie Rebe fein, feitbem fie aus bem früheren Befammtlanbe Babern als folche felbstftanbige Theile ausgeschieden worden maren. Mit anberen Worten also erft feit ben befannten, leiber nur bes Unheils übervollen Landestheilungen, beren erfte gleich nach bem Beginn ber zweiten Balfte bes breizehnten Jahrhunderts fällt. Es verfteht fich aber auf ber anderen Seite ebenfo von felbft, bag es nicht angeht, diefen Zeitpunkt ber Entftehung eines felbftftanbigen Oberbabern und eines felbstftanbigen Rieberbabern auch fur bie Ortegeschichte biefer Begirte als Musgangspunft gu mahlen. Abgefeben bon allen anbern bagegen entscheibenben Brunben fommen junachft in biefen ganbestheilen natürlich nicht Orte vor, welche erft von biefem Zeitpunkte an in ber Beschichte jum erftenmale auftauchen, sonbern es find eben bie ursprünglichen wie bie im weiteren Berlaufe ber Beit entstandenen Orte bes fruberen Befammtlanbes, bie nur von jest an zufällig fo zu fagen in politischer Begiebung in ben einen ober anbern Theil gerathen finb. Wie mare benn fonft bon bornberein eine Ausscheibung von Bebieten mit Orten bes verschiebenften Umfanges und ber mannigfachften Bebeutung möglich gewesen? Und gewiß hat ein beutscher Stamm, welcher von ber erften geschichtlichen Runbe feines Dafeins an bis ju ber erften Landestheilung eine Bergangenheit von fieben Jahrhunderten aufzuweisen im Stande ift, auch eine Entwicklung burchlaufen, in welcher die Anlage fester Wohnplate — gleichviel ob sie größer ober tleiner - ficher nicht ben geringften Theil bilbet.

Wem ift es noch nicht begegnet, bag er auf Spaziergangen ober auf Reisen im engern und ja felbit im engiten Baterlande an Stellen gelangte, wo eine Tafel ihn auf eine ehemalige Römerstraße aufmertfam gemacht, bie wohl faum blos in die blaue Ferne hineinführte, fondern vom bestimmten Ausgangspunkte weg auf ein festes Ziel gerichtet mar, und aus leicht begreiflichen Urfachen wohl nicht ohne gewiffe nicht befeftigte wie mehr ober minber befeftigte Dittelplate gebacht werben tann? Wer hat ferner nicht wenigftens einmal in feinem leben fo manchen Ortonamen tennen gelernt, beffen Busammenfetung mit bem Stammworte Bau ibn jum Rachfinnen hierüber veranlagt bat, ale beffen Ergebnig ihm entweder aus fich felbft ober auf anderem Wege flar geworben ift, daß in biefem Namen noch die Spuren einer früher allgemeinen politischen Gintheilung vorliegen, bie gwar langft verschwunden und für bie unmittelbare Wegenwart nicht mehr von großer Bedeutung ift, aber bennoch wenigftens theilweise in ben Bezeichnungen von bestimmten ehemaligen hauptorten jener Baue eine uralte Erinnerung an entwichene Zeiten und Buftande unwidersprechlich in sich schließt? Ift ja boch jener so gesegnete Strich bes fogenannten Dunkelbobens, wovon oben S. 59 bie Rebe mar, allgemein befannt, in welchem ber Donaugau bis auf biefe Stunde fich im Munte bes Bolles erhalten hat. Wem ift nicht weiter aus Beiligenlegenben ober anbers moher von frommen Männern und Frauen Runde geworden, beren Wirtfamteit an biefen und jenen Stiftern und Rlöftern in Zeiten fällt, welche weit über bas ermähnte breigehnte Jahrhundert hinaufreichen? Wen endlich erinnern nicht bie Erummer bes einen ober anbern ebetem ftolg in bie Lufte ragenben Bauwerkes ober auch nur ber Name mancher vielleicht schon lange bem Un= tergang mehr ober weniger anbeimgefallenen Burg an einft machtige Beschlechter, die in beren Besitz waren, und führt ihn eben so nicht sonderlich fcwer am Ende auch in Zeiten vor jener erften Canbestheilung gurud?

Es unterliegt somit feinem Zweifel, baß fur bie Beschichte ber einzelnen Orte je nach Berhöltniß weiter gurudgegangen werben muß, als bie Ramen Oberbabern und Niederbabern geschichtliche Bebeutung haben. Auch öffnet sich schon bei biefer so einfachen Anschauung ein Weg, ber wohl nicht ohne hoffnung auf gludlichen Ausgang betreten werben tonnte. Gemiffermaßen naturgemäß brangt fich nämlich junachft bie Berücksichtigung ber Romerzeit auf, nicht insofern es sich etwa blos um die Kundorte einiger Grabhügel ober Mungen ober verschiedenartiger Bauwerke an biefen und jenen Orten hanbelt, sondern infofern aus ber Beit ber Befetung ber nunmehr oberbaberischen und niederbaberischen Landstriche durch jenes weltbeherrschende Bolk fich Anstalten und Einrichtungen berschreiben, welche feineswegs burch ben fpater erfolgten Umfturg feines Reiches fpurlos zu Grunde gegangen, fonbern von bebeutsamen Folgen für die Entwidlung ber fommenben Beschlechter geworben find. Sonderlich umfaffend ift biefer Zeitraum nicht, benn es füllen ihn in runder Zahl eben fünf Jahrhunderte. Seine Schöpfungen aber reizen 1

J

.

-

2.0

1

11

10

ij

Į,

I

Į

100

3.8

i

B

10

2

1 2

M

10

-

N

12

1

ħ

ET 18

in mehr als einer Beziehung ben Sinn nicht allein bes Alterthumsforschers, sondern auch bes schlichtesten Weltbürgers.

Umfangreicher hinfichtlich ber Zeit und wichtiger wegen ber gesammten folgenden Bestaltung bes eigenthumlichen beutschen Befens ift fobann bie Beriobe, in welcher bie Stammesfestfegung auf bem bon nun an heimatlichen Boben ftattgefunden hat, und eine außerlich wie innerlich geregelte Entwicklung erfolgen tonnte, jum Theil allerdings noch mit Beibehaltung und Benütung ber gefunden und beghalb auch brauchbaren ober lebensfähigen Ginrichtungen aus ber Römerzeit. Richt bloß ein Paar Jahrhunderte find bier gusammengufaffen, fonbern ber gange Zeitraum ift gemeint, in welchem bie Banen und bie aus ihnen berausgemachfenen Graffchaften als bie beherrichenbe politische Gintheilung bafteben, alfo bis gegen ben Schluß bes mölften Jahrhunderts, ba in ber Landeshoheit auf den Trümmern jener alten Berfaffung ein neuer Bau entftanb. Dem gemeinen Manne ift allerbings aus feiner Schulgeit ber entweber nicht mehr aus biefer bebeutungsvollen Entwidlung befannt geworben, ober vielleicht auch manchem nicht fonberlich mehr noch erinnerlich, ale ber icon mit bem Ausgange bes achten Jahrhunderte eingetretene Sturg bes uralten baberischen Bergogshauses ber Agilolfinger. Schwerlich bat er biefes Ereigniß als bas lette Blied in ber Rette bes Unterganges ber uralten beutschen Stammberzogthumer auffaffen gelernt. Bahricheinlich ift ibm auch feineswegs von höherer Bebeutung Die analoge Wieberholung biefes eben bezeichneten Falles im zwölften Jahrhunderte erschienen. Nur eines hat fich bievon feinem Bebachtniffe beffer eingeprägt. Er weiß nämlich, bag im Jahre 1180 ber Graf ober ber Bfalggraf Otto von Bittelsbach burch ben beutschen Ronig Friedrich ben Rothbart mit einem allerdings auch noch Babern benannten Bergogthum belehnt murbe. Freilich erübrigt ihm hier gu bebenten, bag eben dieses Herzogthum Babern nur ein geringer Theil des Länderbestandes tes baberischen Stammes gewesen. Doch gleichviel. Er befindet fich einmal auf bem Boben fo ju fagen bes Territoriums, bas unter bem Ginfluffe ber Lanbeshoheit nach und nach zu jenen Buftanben fich beranbilben tonnte und auch wirklich herangebildet hat, welche ihm fo ziemlich faglich find.

Es kommt allerdings, wenn man so will, eine gewisse Abrundung nunmehr in dieses Herzogsland, das von dort an die auf diese Stunde unter mannigsachen Wechselfällen von Freud und Leid bei dem Hause Wittelsbach geblieben ist. Freilich trugen die Zwistigkeiten unter den Gliedern desselben, welche leider Jahrhunderte lang fortdauerten, wenigstens nicht direkt dazu bei, daß das Gesammtland Bahern sich einer ungestörten Entwicklung nach den verschiedenen Beziehungen im Innern zu erfreuen hatte. Doch konnten sie jedenfalls dieselbe nicht auf die Dauer hemmen. War auch das Land in mehrere Theile geschieden, die Stammeseinheit war nicht zu verwischen, und damit war eben auch die Gleichheit der politischen Einrichtungen und insbessondere der Rechtspflege wie der Verwaltung wenigstens im großen Ganzen

genugsam gewährleistet. Namentlich aber veranlaßten zum großen Theile gerade jene unseligen Streitigkeiten ber Mitglieber bes herrschenden Hauses wenigstens indirekt allmälig gegen den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts die Wiesdervereinigung der dritthalb Jahrhunderte lang getrennt gewesenen Landestheile. Weiter fort war natürlich Einheit in Allem leichter möglich. Das zeigen auch sogleich schon die zu diesem Behuse vorgenommenen Eintheilungen des Landes, welche auch im Wesentlichen durch die fernerhin erlittenen Verluste oder durch weiter stattgehabten Zuwachs dis in den Ansang unseres Jahrhunderts herein mehr nur insofern Aenderungen zu ersahren gehabt haben, als die betreffenden Bezirte weggefallen oder theils mehr theils weniger passend angesügt worden sind, ohne daß im Uedrigen etwa ein völliger Umsturz der bestehenden Verhältnisse herbeigeführt worden wäre.

Diefe brei Sauptabichnitte find naturlich auch im Befeutlichen maßgebend für eine Geschichte ber Orte junächst von ben beiben altbaberischen Hauptbestandtheilen Oberbabern und Riederbabern. Auch ift bamit gemiffermaßen ichon ber Weg vorgezeichnet, welcher wenigstens im großen Bangen für bie Behandlung besselben einzuschlagen ift. Das einfachste mare freilich, baß man bei ben einzelnen Orten, welche Aufnahme finden tonnen, ihre Beschichte - foweit man fie eben tennt ober foweit fie in einem größeren Bangen berudfichtigt zu werben vermag - von ben alteften Zeiten an zusammenftellt. Man befame auf folche Beife einen Theil eines mehr ober weniger vollstänbigen historischen ober vielleicht auch historisch-topographischen Lexicons, beffen Bedürfniß in keiner Art in Abrede zu stellen ift, bessen Herstellung aber nicht ben nachfolgenden Bogen obliegen fann. Es ift bas feit ihrer Stiftung eine ber wohl verstandenen und wohl gepflegten Aufgaben ber Afabemie ber Wiffenschaften und seit bem Jahre 1837 nicht minder ber historischen Bereine. Auch thut nirgend bloger Mechanismus gut. Um allerwenigsten bier. Beseitigt würde allerdings das theilweise bochft unangenehme Nachschlagen an mehreren Stellen, bas übrigens ichon wegen ber anberen Beziehungen, bie im borliegenben Werte zur Berüchfichtigung gefommen find, boch nicht zu umgeben ift. Allein einen Blid in die geschichtlichen Berhältniffe bes Ganzen, in beffen Umfang bie einzelnen Orte liegen, erhält ber Lefer baburch nie. Gerabe barein aber ift - wenigstens unferer Unschauung nach - ein hauptgewicht zu legen, baß er jeben Augenblick auch bei ber Geschichte bes besonberen Ortes bas Gefammtbilb bes größeren Bangen fich zu vergegenwärtigen, bie Beschichte bes Theiles in Berbindung mit bem Bangen unschwer zu erfennen im Stande ift. Goweit es angeht, foll boch wenigstens bie Möglichkeit hiezu auch gerabe ba geboten fein. Sat man auch von einigen hunbert Orten an ber ober jener Stelle gelesen ober gehört, daß sie beispielsweise bereits in ber Beit ber Römerherr= schaft bestanden, so wird beswegen boch noch niemand einen Begriff von bem Bustande jener Zeit haben. Ebensowenig von jenem bes Entstehens und ber Ausbildung ber Grafschaften. Auch nicht von jenem ber späteren Berioben. Das

wird anders, sobald ein eigener Abschnitt, wenn auch in aller Rurze, die wefentlichsten Anhalspuntte für die Betrachtung bavon liefert. Erschöpfend tann biefer natürlich schon insoferne nicht ausfallen, als nur wenige Blatter bafür in Anspruch genommen werden burfen, wenn nicht ein zu großer Theil bes Raumes ber Beschichte einzelner ber wichtigeren Orte selbst entzogen werben Ein einfaches Zahlenbeifpiel befeitigt in ber Beziehung fprechenber als alles andere jeden Zweifel. Goll junachst von Oberbabern bie Rebe fein, fo finden fich in bemfelben 21 Stabte, 47 Martte, gegen 50 Schlöffer. Durfte nun wirklich bas höchste Dag, welches für bie Beschichte ber Orte eines Kreifes zu erübrigen ift - nämlich gebn Bogen - gefüllt werben, welches Ergebniß ftellt fich barnach beraus? Ließe fich bie Beschichte einer Stadt im Durchschnitte auch wirklich auf brei Seiten jusammenbrangen, ober bie eines Marktes sowie jene eines Schloffes auf je einer Seite abthun, so reicht gerabe ber Raum von 160 Seiten aus. Jebermann aber wird faum ober gewiß höchst schwer für möglich halten, nur einigermaßen bamit ber Aufgabe zu genugen. Und bennoch mugen felbst biebei, abgesehen von ben 7417 Ginoben und Mühlen, hauptfächlich schon bie 6035 Dörfer und Beiler vollständig leer ausgehen, wenn nicht ba ober bort etwas über manche tavon eingeschaltet Um etwas gunftiger, aber auch nicht um so außerorbentlich beffer, ftellt fich bas Berhaltnig bei Nieberbabern. Diefes gahlt 12 Stabte, 57 Martte, 5084 Dörfer und Beiler, 6142 Ginoben und Bofe. man mit biefem Dafftabe fich nicht vereinigen, fonbern einem bem Unscheine nach viel einfacheren anlegen, ber es mit weniger großen Zahlen von einzelnen Orten, aber mit einer fleineren Angahl von größerem Bangen gu thun bat, und fragt man bemnach welcher Raum im Durchschnitte ber Behandlung eines Landgerichtes nach ber Gefammtzahl berfelben in einem Rreise zuzuwenden ift, wie verhalt fich bie Sache hiernach? Da Oberbabern 39 folche enthalten wirb, trafen auf jebes berfelben 4 Seiten, und wurde filr bie beiben unmittelbaren Statte München und Ingolftabt zusammen ein Raum von noch 4 Sciten erübrigen. Was Niederbabern anlangt, wird baffelbe nur 30 Landge= richte gablen, fo baß jebes berfelben auf 5 Seiten gur Berudfichtigung tame, und 10 Seiten ber Beschichte ber brei unmittelbaren Stadte Landsbut, Baffau und Straubing zufielen. Je flarer also icon barnach die Unmöglichkeit vorliegt, einerseits auch nur ben größeren Theil ber Orte eines Rreises besonbers zu behandeln, anderen Theils aber auch eine nur einigermaßen genügende Detailgeschichte von jenen einzelnen oft bochft merkwürdigen Orten zu geben, welche überhaupt eine Aufnahme finden können, besto weniger möchte sicher auf eine Art einleitender llebersicht über die genannten hauptperioden gu verzichten fein. Ihrer bebarf ber Lefer bei ben einzelnen Orten immer, es mogen biefe bier zur Berudfichtigung gelangen tonnen, ober moge lediglich bei Belegenheit eine Berweisung babin ftattfinden wo etwas über bieselben zu suchen ift. Gerade ber Bortheil aber, welcher aus biefem Bersahren für bas bessere Zurechtfinden in geschichtlichen Dingen und beren allgemeinere Würdigung sich ergibt, läßt es immerhin als rathsam erscheinen,
biesen Weg einzuschlagen. Erhält ja auch durch die Anführung der da ober bort
etwa einschlägigen Literatur Jedermann leicht die Mittel an die Hand, sich
weitere Belehrung in den gehörigen Ortes bemerkten Werken zu erholen, ohne
daß er den leitenden Faden aus dem Auge zu verlieren braucht.

Indem also nunmehr in der angegebenen Beise versahren werden soll, lassen wir der gedrängten Darstellung der Geschichte eines Theiles der besteutenderen Orte von Oberbahern wie von Niederbahern allgemeine Grundzüge der früheren Zustände dieser nunmehrigen Kreise vorangehen. Die auch äußerlich gesonderte Behandlung eines jeden derselben rechtsertigt schon von selbst — oder, wenn man so will, erfordert — die ganze Anlage des Bertes.

## Erfter Abschnitt.

#### In der Beit der Gerrichaft der Homer.

Aus Gründen, welche jedem unbefangenen Manne von felbst einleuchten, bedarf es keiner Entschuldigung, daß hier von jenem Stamme, welcher urssprünglich in ben altbaherischen Gebietstheilen sich Wohnsitze genommen hatte, von den Relten, keine Rede ist, sondern von der Zeit der Herrschaft der Römer in diesen Gegenden begonnen wird.

Seitdem diese sich auch diesseits des Rheins und um die Donau festgessetzt hatten, war ein gewisses reges Leben in diesen Landstrichen unausbleiblich. Denn wo jenes Bolk seine siegreichen Adler aufpflanzte, da richtete es sich auch in einer Weise ein, wie es dem Bürgerthum der weltbeherrschenden Hauptstadt ziemte.

Zunächst natürlich nahm man in einem Lande, bessen man noch nicht vollkommen sicher war, darauf großen Bedacht, daß man es soweit möglich zugänglich machte und durch die angemessenen Vertheidigungsanstalten schützte, um für Krieg und Frieden beruhigt sein zu können. Da macht sich insbesons dere die Anlegung brauchbarer Straßen im höchsten Grade geltend. Bon ihnen sei daher zunächst die Rede.

Bei weitem mehr Straßen als man gewöhnlich annimmt bienten wähstend bes Aufenthaltes der Römer in den fraglichen Gegenden zu ihrer Comsmunication. Wohl jedem bedeutenden Flusse folgte eine, wie dem Lech und der Donau, so gut auch der Isar, dem Inn, der Salzach. Aber auch quershin verbanden Heerwege einen sesten Platz mit dem andern, meist in möglich gerader Richtung, und Berkehrstraßen die übrigen ihnen wichtigeren Orte. Es ist hier nicht der Platz, auf den herrlichen Bau von vielen dieser Straßen näher einzugehen, nachdem man aus besonderen Arbeiten hierüber ih zur leichs

<sup>1) 3.</sup> B. aus ber Abhandlung bes Prof. Jos. Schlett über Römerftraßen im Allgemeinen mit besonderer Rücksicht auf ben Ifartreis bes Königreichs Babern S. 23-38.

ten Einsicht besselben gelangen fann. Wir erwähnen nur einige ber Hauptsstraßen. Darunter vor allen jene wichtige, welche Oberbahern seiner ganzen Breite nach von Nordwesten nach Südosten burchzieht.

#### Erftes Rapitel.

Die romifche Beerftrage von Angeburg nach Salgburg.

Dieselben Streden, welche in neuester Zeit endlich wenigstens theilweise ber Dampf zu durchmessen angefangen, sehen wir — freilich nicht mit genauer Einhaltung auch derselben Orte — schon vor ungefähr achtzehn Jahrhundersten eine Riesenstraße durchziehen, welche der Zahn der Zeit noch keineswegs zu zernagen im Stande gewesen. Das ganze Mittelalter hindurch bewegten sich Waarenzüge und insbesondere die Salzfracht zum größten Theil auf ihr, daher sie bis vor kürzester Zeit, ja mitunter noch dis heute den alten Leuten dortselbst unter dem daher genommenen Namen Salzstraße oder Scheibenstraße bekannt ist.

Im Jahre 1764 erklärte ber verdienstvolle baherische Atademiter Dosminit Limbrunn eine alte Hochstraße, beren Spuren er zunächst dem Schlosse Grünwald an der Isar und bei Laufzorn') erkannte, ihrer Richtung gemäß für die uralte Straße von Augsburg nach Salzdurg. Er hatte auch schon Kenntniß von ihrem nordwestlichen Zuge die Gauting im Würmthale, wie vom süblichen die gegen Helsendorf. In unserem Jahrhunderte gelangte man zu weiteren Ergednissen. Zunächst freilich nur auf eine geringe Erweiterung gegen Westen, die sich blos von Gauting die Schöngeising an der Amper ersstreckt. Aber den Reisen des insbesondere auch als Militär ausgezeichneten Weishaupt in den Jahren 1830 die 1840 verdankt man genauere Kenntniß des ganzen Straßenzuges. Wir folgen mit Absicht etwas aussührlicher als sonst geschieht seinen darüber veröffentlichten Verichten?) theilweise wörtlich. Möge das Beispiel, welches er da gegeben, eben so unermüdliche als gediesgene Nachahmung auch für die übrigen Kömerstraßen von Oberbahern wie Niederbahern sinden!

Die von Augsburg nach Salzburg also hatte nach ben Angaben bes antonisuischen Intinerars, eines Berzeichnisses ber Rastorte und ihrer Entsernungen von einander aus der Mitte bes vierten Jahrhunderts, fünf Stationen: nämlich von Augsburg dis Ambre oder jett Schöngeising, dis Isinisca oder nunmehr der Birgschanze bei Balleh, dis Pons Deni, wohl dem heutigen Pfunzen, dis Bidajo oder jett Scebruck, und endlich dis Juvavum oder jett Salzburg.

<sup>1)</sup> Bgl. bie Berhandlungen ber durbaper. Atab. b. Wiffenschaften II. S. 95-138.

<sup>2)</sup> Beiträge zur Kenutniß des Römerstraßenzuges von Augusta Vindelicorum bis Juvavo und bessen nächsten Umgebungen in alterthümlichem Bezuge im oberbaber. Archive für vaterländische Geschichte III S. 3-96.

Was genauer ihren Zug anlangt, möchte sie bem Terrain nach zu urtheilen am untern Theile bes Dorfes Möring beim heutigen Schloffe borbeigezogen sein, scheint aber von bort bie Richtung ber bermaligen Chaussee nach Merching eingehalten zu haben, woselbst man einen febr ansehnlichen isolirten bereits zum Theile abgegrabenen ichangenartigen Sügel findet. Dann führte fie mohl mittelft eines Ausbuges links nach bem nördlichen Enbe bes Dorfes Steinach, wo noch bermal eine alte tiefe Sohlgaffe, bie alte Sochftrafe genannt, in faft gerader Richtung - an ber fogenannten Schonweiberwiese vorbei, woselbst ein isolirter Sügel ungefähr 30 Schritte links ber Strafe fich findet, ber balt barauf mit ber heutigen Chauffee fich verbindet gegen Althegnenberg leitet. Diefer Ort war auch umwallet, wovon noch bie Reste mit mehr als 300 Schritt Ausbehnung vorhanden sind. Auch findet sich am Ende bes Dorfes wieder ein ifolirter Sügel, ber oben 80 Schritte im Umfange mißt, auf welchem nunmehr eine Rapelle fteht, feinerfeits ber ftartfte Bunft ober bas eigentliche Reduit ber ganzen Beseftigung von Althegnenberg. Ein ansehnlicher Steg führt noch über ben beträchtlichen Graben. Bon 3n= tereffe ift auch, bag in ber Rirche bafelbft ein Römerftein von gewöhnlichem weißen festen Kalkstein von 15" Länge und 9" Sobe mit einer eigenthumtiden Inschrift 1) eingemauert ift, allem Anschein nach für acht zu halten. In einem ftarten Buge nach rechts jog fich fobann unfere Strafe wohl auf Diefer füblichen Richtung wird fie ferner gegen Burf gefolgt fein, wo fich hart oberhalb ber Rirche ein alter vierediger Burgftall unbefannten Ursprungs von ungefähr 500 Schritt Umfang mit einem 12 Jug tiefen Graben befindet. Ungewiß ist nun, ob fie bereits bei Grunertshofen die Maifach paffirt und bann über Langwied und Romertshofen nach Jefenwang geführt habe, oder ob fie in türzester Richtung über bie Maisach gegangen, wo sich wirklich gleich jenseits bes Flusses ein Stud Dochstrage von ungefähr 50 Schritt Lange zeigt, welches etwas unterhalb ber langwieder Mühle rechts bie Unhöhe hinaufführt, wo man ein Baar gegen 40 Schritt lange nun verlaffene Altwege und Sohlgaffen findet, und wo oben abermal eine Sochstragenfpur ift, die fich jedoch bald in eine gerade babingiehende breite schlechte Strafe in ber sogenannten Lobe verwandelt. Ginige alte Manner nannten biefe Stelle bie alte Dochftrage und felbft Romerftrage. Allein ber weitere Berlauf einer fol= den zeigt sich bis Jesenwang nicht mehr, und die eingeschlagene Richtung ber Strafe in ber Lobe würde jum füblichen Ende bes Dorfes führen, welches mit ber am nördlichen Ende wirklich vorhandenen Römerstraße nicht wohl harmonirt. Dagegen schwindet von Jesenwang an jeder Zweifel über ihren Bug. Sie ist zwar an beffen nördlichem Ende nichts anderes als ein nur mäßig breiter und feineswegs hochstraßenartiger Feldweg, allein schon bei ber naben Wilibaldstapelle, die unmittelbar auf ber Römerstraße gebaut ift, wird sie

<sup>1)</sup> Abgebildet im oberbayer. Archive a. a. D. III Taf. 1. Fig. 1.

beutlich marquirte Hochstraße, ist 15-16 Schuh breit und 1-1'/, Schuh boch, jeboch ohne Strafgraben, und auch feine Riesgruben find an ihrer Seite bemerklich. Sie zieht in einer leichten Wendung nach rechts in füdöstlicher Richtung als ein bermal noch befahrener Feldweg burch bie Fluren, und läßt auf eine Biertelftunde Entfernung bie Dörfer Babenried und Landsberied links liegen. Da vorbei geht es eine mäßige Anhohe hinauf, wo fie in lauter Altwegen und Hohlgaffen verschwindet. Doch hat man auf dieser Bobe einen Ueberblick ihres bisherigen Zuges. Da fich bas Terrain jenseits fanft abwarts zieht, find auch ba eine Menge Altwege, von benen einige offenbar in ber Richtung ber ehemaligen Romerstraße lagen. Sie findet fich auch am Fuße biefes Waldabhanges anfänglich als boppelte Sohlgaffe wieder, nach beren Zusammenlauf sie sich bis zum Anfang bes Waldes zieht, ber sich ununterbrochen bis nach bem brei Biertelftunden entfernten Schöngeising erstreckt. Im Balbe felbst tritt sie ganz beutlich als Hochstraße hervor. Auch bemerkt man einzelne Riesgruben auf 20-30 Schritte Entfernung zur Seite. Die Höhe ber Straße beträgt bisweilen 2 Schuh, ihre Breite 6—7 Schritte. Wie man fich aber bem linken hohen Amperufer auf ungefähr 150 Schritte nähert, verschwindet Doch findet fich gerade am Abhange in bas breite Umperthal binab eine große, zwar neuere Riesgrube, etwa 50 Schritte links von bem bermaligen Fahrweg nach Schöngeifing, welcher fehr breit und fteinig ift und in gerader Richtung nach dem Dorfe hinabführt, so baß man geneigt sein burfte, ihn für bie ehemalige Römerftraße zu halten, die bann mitten burch bas jetige Dorf geführt haben wurbe, in welchem ohnehin bie Saufer giem= lich regelmäßig rechts und links bes Weges liegen. Man hat hier auch ju jeber Zeit römische Müngen vorgefunden. Grabhugel find ebenfalls ba borhanden. Auch zeigt fich in ben Garten bes Dorfes viel altes Grundgemauer, wie beim Pfarrer, Förfter, Wirthe, wovon felbst bie Sage über seinen Ursprung untergegangen ist. So hat man auch auf ber Amperinsel in Schöngeising noch nicht lange uraltes Gemäuer und menschliche Gebeine ausgegraben. Erwähnung verdient hier noch bie Sunderburg, ein nur eine Drittelftunde ober eine schwache Römermeile aufwärts ber Amper und hart an berfelben am hohen rechten waldbewachsenen Ufergelände befindlicher gänzlich eingegan-Er hat breifache Balle und Graben. Die beiben äußeren gener Burgstall. Balle meffen ungefähr 190 Schritte, und find auf 150 und 130 Schritte Entfernung vom innern 20 Schuh hohen britten, welcher bei 90 Schritte Umfang hat. Nebstbem find aber in ber linken Flanke noch zwei Gräben, welche die Burg von diefer Seite her verstärkten und bis zur Umper hinabführten und in ber rechten Flanke ift eine Bruftwehr. Bier foll benn feinerzeit, auf ben Trümmern eines römischen Kastelles, Graf Friedrich von Dießen, Sohn bes berühmten Raffo von Andeche, eine Burg erbaut haben.

Bon Schöngeising an, gleich jenseits ber kleinen unter bem Namen "ber Thurm" befannten Insel baselbst, besteht nun bie Römerstraße fast ohne alle

IUI.

Unterbrechung im Betrage von mehr als 62/, geographischen Meilen gegen Belfendorf noch, und ift meiftens febr mohl erhalten. Gie führte vom erfteren Orte an nach bem Beiler Steinlach, in beffen Nabe eine gang regelmäßige vieredige Schanze von ungefähr 400 Schritt Umfang und 5-6 Schuh Grabentiefe liegt, mehrfach ale "Burgftall" bezeichnet, mahrend eine zweite abnliche rechts abwarts und etwas tiefer in ben Felbern auf 450 Schritte Entfernung zu treffen ift. Die Römerstraße selbst führt als einfache Sohlgaffe burch Steinlach, wird bann boppelt in ber unteren Walbung, und giebt fich als gewöhnlicher Feldweg in Die Chene tretend gegen Gilching mit Grabhisgeln nicht weit links, welche Römermungen enthielten. Nahe vor bem Birthshause von Argelsried munbet fie in Die Strafe von Munchen nach Landsberg ein, und ift auf biefer furgen Strede von etlichen hundert Schritten bermalige Chaussee. Sie verläßt sie jedoch gleich hinter bem Orte, ber rechts liegen bleibt, und gieht als breiter Feldweg eine Zeit lang fort, und bann eine Unbobe binauf burch Walbungen gegen Sill, wo fie gewöhnliche Sohlgaffe wird. Erst nach biesem Orte zeigt sie sich wieder als Sochstraße, schneibet an ber bortigen Rapelle junächst hart vorbei, und wird balb im Balbe febr gut ertennbar. Sie hat 6-7 Schritte Breite, ift jedoch nur fanft erhaben, beiläufig einen Schuh boch. Die Sandgruben find baufig, allein nicht bedeutent, und niemals unmittelbar an ber Strafe. Ihr Brund ift fteinig, jedoch feineswegs gepflaftert, sondern wie unsere modernen Chausseen. In der sogenannten bentenrieber Lichtung find die gablreichen Riesgruben 15-20 Schritte von ihr entfernt. Die Straße selbst wird zu Zeiten 2-3 Schuh boch, Straßengräben bemerkt man nirgends an ihr. Ihre Richtung ift durchaus südöstlich und ganz gerade. So geht es bis ungefähr eine Biertelftunde vor Gauting, wo fie wieder Feldweg wird und bann als solcher mitten burch bas Dorf zieht. Bier zeigt fie fich, dieffeits und jenseits ber Umper, nicht in ihrer Eigenthumlichkeit als Hochstraße, sondern nur als breiter steiniger Feldweg. Doch führte sie unbezweifelt seinerzeit gerade öftlich vom Dorfe durch eine fanfte Ansteigung nach ber Ebene hinauf wo Buchendorf liegt. Sie leitet jedoch nicht in bas Dorf hinein, sondern bleibt ungefähr 500 Schritte links. Anfänglich ift fie ein breiter, erhabener, grasbemachsener Feldweg in ber Richtung gegen eine vieredige 430 Schritte Umfang habende Schanze von 8-9 Schuh Wallbobe, beren Graben aber meiftens ichon angefüllt ift Gie ift bie Bibericange genannnt. Römisches ist bisher nichts dort gefunden worden. Die ber Schanze fich annähernde und dort nur wenig bemerkbare Strage bog etwas rechts aus, und führte nach bem forstenrieder Part, beiläufig bort wo bas Gatterthor ift. Sie burchschneibet nach Berlauf von einer halben Stunde die Chauffee von München nach Starnberg, und führt immer noch im Barte bis zu jenem Buntte, wo außerhalb beffelben die Strafe von München nach Wolfrathshausen vorbeizieht, und eine Tafel mit Inschrift verkundet, daß hier die Römer= ftraße von Salzburg nach Augsburg fei. Man ift an Diefer Stelle ber 3far

schon nabe, und anfänglich erkennt man auch noch ben Straffenzug gegen biefen Fluß hin, allein sehr bald verliert man ihn und bemerkt nur noch die ziemlich fteile Abfahrt nach ihm hinab, welches nothwendiger Weise auch ber Römerweg seiner Zeit gewesen sein muß. Limbrunn will hier am Isarufer Spuren ehemaliger Brüdenwiderlager bemerkt haben, sowie ihm auch ebenbort nahe am rechten Ufer hart unterhalb bes alten am felfigen hohen Borfprung befindlichen Raftelle Grunwald, welches mit vier concentrischen meistens fehr nabe hintereinander gelegenen tiefen Graben und hohen Wallen umgeben ift, Ueberreste verschütteter Baulichkeiten vorgekommen sein wollen. Die große Stärke biefer Befestigung ift außer allem Zweifel, und es fällt babei ber Umstand auf, bag ber zweite Wall, von außen an gerechnet, gar keine Aufftellung von Mannschaft gewöhrte, sondern nur ale ein Sinderniß für fturmende Truppen angesehen werden mußte. Auch ift ber innerfte Raum, nach Berhältniß ber übrigen großen Befestigungemittel, ale fehr gering anzunehmen, so baß bort kaum 100-150 Mann Plat für Lagerung und Bertheidigung hatten, mabrend weit mehrere Raum binter bem erften fanben. Befestigungsweise weicht übrigens völlig von jeder modernen ab und läßt um so mehr barauf schließen, baß sie römischen Ursprunge fei, ale sie ihrer gangen Bestimmung nach unmittelbar zum Schutze ber Römerftraße und ihres Ueberganges über bie Ifar biente. Sobalt fich aber bie Strafe burch eine tiefe felfige Sohlgaffe an ber rechten Flanke biefes Raftelles beraufgezogen, macht sie eine scharfe Wendung östlich, und ift anfänglich nicht gleich Soch= ftrage, boch wird fie es balb barauf, und zieht nun, Dorf Straflach eine gute Biertelftunde rechts laffend, burch bie Waldungen gegen ben Ursprung bes sogenannten Gleisengrundes, ber anberthalb Stunden öftlich bavon entfernt ift. Bei bem Abhang bieses Thales wird sie felfige Hohlgasse, führt burch ben breiten wiesenbewachsenen Grund und gelangt durch eine ähnliche felfige Auffahrt nach ben Walbungen bes Forstes von Deisenhofen. Hier finden sich zwei große Berschanzungen. Die erftere von 2300 Schritte im Umfang hat zwei kleinere Reduitschanzen stärkeren Profils an ber schmalen bem Gleisenthale zugekehrten Seite, fast gang in beffen Abhang, wobei mertwürdig ift, bag bie Romerftraße rudfichtslos schief burch ihr westliches Ed schneibet. Die zweite bagegen, faum tausend Schritt öftlich, ift abermal fehr groß, regelmäßig, ebenfalls im Feldbefestigungssthle erbaut, hat einen Umfang von 2400 Schritten und besitt fast in der Mitte ihrer nördlichen Fronte ein stärkeres Werk, eine vierecige 550 Schritte im Umfange habende Redoute, die als Reduit der großen Berschanzung biente. Ihrer Größe und Figur nach reihen fich beibe Berschangungen zunächft in bie Rlaffe ber romischen Legionslager, bie jeboch taum für einen längeren als einwochentlichen Aufenthalt wohl für ben Sommer beftimmt gewesen sein mögen, und vielleicht sogar ber Zeit angehören als bes Augustus Stiefföhne bas Land eroberten, mahrend bie Strafe wie bas Raftell Brunwald in etwas spätere Zeiten fallen burften, indem sich sonst die beiben Le=

gionen nicht in Lagern festgesett hatten, wo fie nur auf ihre eigene Starte angewiesen waren, während sie unter bem Bereiche bes Raftelles und am Flußübergange wesentlich Schutz genoffen und an befensiver Kraft sichtbar gewonnen hatten. Gine Stunde vom Legionslager, von Lanzenhaar an, wird bie Römerstraße Gränzscheibe, und burchschneibet balb barauf die Chaussee von München nach Tegernfee, läßt Sauerlach eine halbe Stunde rechts, Sofholting eine Biertelftunde links, wird burch bie Chauffee von München nach Miesbach burchschnitten, wo sie gang vorzüglich schön erhalten ift und als Balbstraße dient, und tritt endlich aus dem hofholtinger Forst heraus in die Ebene gegen Beiß, und eine ftarte Biertelftunde links bavon eine mäßige Unhöhe hinauf als Sohlgasse, worauf sie als breiter Feldweg die Chaussee nach Aibling bei einer kleinen Lache burchschneibet, und an der gerade oberhalb ber Grubmühle gelegenen keineswegs unwichtigen und ungemein ausgebehnten breifach ftart verschanzten sogenannten Birg bei Ballen ober mahrscheinlich bem alten Isinisca vorbei nach Kleinhelfendorf zieht, wo sie freilich einer Römerstraße schon ganz unähnlich geworden ist.

Bon ba aus führte fie wohl rechts am Weiler Ableiten vorbei gegen bas lette Baus von Feldfirchen, wo sie in die heutige Chaussee von Aibling einmunbet, und zunächst am Weiler Aft vorbeizieht. Nähert man sich bann bem Orte Kirchdorf, so gewahrt man links ber Chaussee eine verlassene tiefe boppelte Hohlgaffe, bie mahrscheinlich seiner Zeit ben Römerstraßenzug bezeichnete, später aber ber Saumweg war, auf welchem Baaren, namentlich Salztransporte, von Reichenhall und Salzburg nach Oberbahern und Schwaben verführt wurden. Mit geringer Ausnahme find auch wohl zweifellos die Römerstraße, die sogenannten Salzstraße ober Scheibenftraße, und die heutige Chaussee fort bis Aibling ein und berselbe Weg. Auch zeigen sich rechts auf dem sogenannten Beufelbe Hochader. Bom Ende bes Marttes Aibling aus zog bie Römerstraße bann ungefähr 800 Schritte links vom sogenannten Schlöffelberg, einer Umwallung von 240 Schritten Umfang bei einem Graben von 7 Fuß Tiefe und einer Brustwehr von 4—5 Fuß Höhe, auf dem hohen linken Mangfallufer fort gegen Fürstatt nach Pfunzen ober bem altem Pons Oeni, und Westernborf mit feiner römischen Töpferei, wo sich noch große Quantitäten von Scherben fogenannter samischer Geschirre aufgehäuft finden, bas etwas links liegen bleibt.

Gegen ihren nächsten Punkt Rosenheim zeigt sich nicht viel römisches, boch sindet sich bei den Hopfenäckern vor dem Markte ein Rest der alten Saumstraße zunächst der Chaussee vor. Von da an finden sich, großentheils mit der späteren Scheibenstraße zusammenfallend, noch die Spuren der Römersstraße in der Weise, daß von Straß an auf die Länge einer halben Stunde sast ohne alle Unterbrechung dieser Charakter hervortritt, wie er sich im grünswalder und forstenrieder Park zeigt, sowie auch hinter Seebruck, dem ehesmaligen Bidaium, dieselbe Erscheinung wahrzunehmen, während auch die bei Sechtenau gefundenen zwei Meilensteine beurkunden, daß einst in der Nähe dort die Römerstraße vorbeizog.

.

Bon Bibaium weg') endlich lief sie über Erlstätt, Traunstein, Hallersbruck, Teisendorf, Ufering, Straß, die Sattelbrücke über die Sur, und Abelsstätten gerade an die Sallach. Ueberschreitet man diese dort, die weitere Richtsung an dem Schlosse Klesheim rechts vorbei nach Marglan und Salzburg nehmend, so erreicht man in der von der peutinger'schen Tafel angegebenen. Entfernung von 32 Meilen diese Stadt. Das war auch theilweise der Zug der Salzstraße.

#### Bweites Rapitel.

#### Einige anbere ber wichtigeren romifden Strafenglige.

Bar bieses in militärischer Hinsicht wie auch namentlich für ben Berstehr selbst bas Mittelalter hindurch bis in unsere Tage eine ber bedeutenbsten Straßen, so ist es keineswegs die einzige, welche Oberbahern in jenen frühen Jahrhunderten auszuweisen hat. Lediglich beispielsweise möge nunmehr noch ohne Berührung einer Menge von neuerdings bekannt gewordenen Straßen wie Straßensegmenten?), eine Anzahl nicht bedeutungsloser römischer Straßenzäge hier eine kurze Anführung sinden. Leider sind sie nicht wie die eben beschriesbene Heerstraße auch von einem hierin bewanderten Militär untersucht. Sehr vieles würde sich vielleicht anders und richtiger gestalten, als die nachsolgenzben Notizen es hinstellen. Insbesondere was das System der Bertheidigung und die gegenseitige Beziehung der besestigten Plätze auch an den bloßen Berzbindungsstraßen betrifft, würde ein anderes Licht gewinnen. Für jetzt mögen daher nur aus den Mittheilungen, welche da und dort zerstreut hierüber vorzliegen, nachstehende Andeutungen zu einem Ueberblicke über die allgemeinen Züge jener Straßen dienen.

I. Denselben Ausgangspunkt wie dasselbe Endziel hatte eine andre Straße, ein römischer Kunstweg, der abgesondert von dieser Hochstraße nach anderen wichtigen Uebergangspunkten der Isar seine Richtung solgenders maßen<sup>3</sup>) genommen hat. Wie von Althegnenberg weg nunmehr die Eisensbahn ihre gerade Richtung über Hattenhosen nach Nannhosen einhält, so jene alte Straße. In einem nördlich von diesem Schlosse gelegenen Waldgrunde

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu Artobriga, die römische Mittelstation zwischen Bibajo und Jubavo, aufgefunden im Burgerwald, der Stadt Traunstein südlich gegenstber, von Wagner im oberbaper. Archive XV S. 131 — 136.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. über bas Segment einer Römerstraße zwischen Langengern und Petersberg v. Hundt und Schlett im oberbaber. Archive XIV S. 313 — 320; XV S. 281 — 283. Nachrichten über ein Römerstraßen-Segment bei Grabenstätt von Bogel ebenda XV S. 29 — 36. 137 — 154.

<sup>3)</sup> v. Obernberg über bie römischen Reben- und Berbinbungsstraßen, welche burch Oberbabern angelegt waren, im oberbaber. Archive VI S. 402-410.

liegen großentheils in geraber Linie gereiht beinahe 20 wohl römische Grabhügel. In eben diesem Walde war seiner Zeit an einer Kapelle die Ausschrift "halber Weg nach Augsburg" zu lesen, und wahrscheinlich ist berselbe mit jenem Fußwege identisch, welcher bei dem Ziegelstadel vorbeisührt und Römersteig genannt wird. Bemerkenswerth ist auch die im Jahre 1840 ersolgte Aussindung unterirdischer Gänge in der Nähe des Gasthauses zu Nannhosen.") Wahrscheinlich zog die Nömerstraße nicht wie die jetzige Chaussee durch den alten Ort Mammendorf, sondern berührte nur dessen nördliche Seite, oder setzte mehr zurück näher dei Nannhosen ihren Zug in gerader Richtung sort, während die Chaussee im Dorse schon umbeugt und sich nach Bruck wendet. Dahin mag sie wohl einen Zweig abgegeben haben, um eine Berbindung mit der bei Schöngeising eintressenden Hauptstraße herzustellen. Jenen Seitenweg bei Nannhosen aber müßen wir in östlicher Richtung versolgen, da sichere Andeutungen einladen, aus der Gegend von Maisach nach Esting an der Amper und jenseits über Lochhausen und Menzing nach Obersöhring uns zu begeben.

Rämlich bei ben großen Dörfern Geifelpullach, Olching, Efting ift bas Revier bes lleberganges ber Römer auf bas rechte Ufer ber Amper, wo eine Weglinie die Richtung ihres weiteren Marsches verräth und burch neue Denkmäler jenes Boltes fich auszeichnet. Ein römischer Todtenhügel murde beim Eisenbahnbau zwischen Olding und Lochhausen burchgraben, in welchem sich brei Rupfermungen fanben, barunter ein Auguftus zweiter Größe. Auch haben bie Romer ben an fich ichon beachtenswerthen Bunft Lochhausen felbft wohl nicht unbesett gelaffen. Doch abgesehen bavon liegen etwas weiter bin gegen Langwied an beiben Seiten bes von Obermenzing beranziehenden Fahrweges acht gleichfalls alte Grabhugel. Auch im naben Balteben Faiftenlobe bei Aubing fanden fich in drei Todtenhügeln abnlicher Art wie gewöhnlich Gefäße mit Rohlen, aber auch - mas eine Seltenheit ift - eine filberne Munge mit dem Bildniffe bes Raifers Trajan und ber Inschrift optimo principi. Ungefähr 100 Schritte nordwärts bavon ift 1789 eine mit Raltstein gepflafterte noch wohlerhaltene Strafe entbedt worben, bie ungefähr einen halben Schuh tief mit Erbe bededt war, und an einigen Stellen, wie es schien, eine Breite von 12 Fuß und barüber hatte. Auch glaubte man, nach Westenries ber's Bericht, Spuren eines Kaftelles, ber Teufelsberg genannt, gefunden gu haben. Berfolgt man nun ben berührten Fahrweg nach Obermenzing, fo leitet seine öftliche Richtung von selbst gerabe fort über bie Gegend bes Fafanengartens in Nymphenburg am Weiler Nederling vorüber, nördlich vom

<sup>1)</sup> Es gab in biesem Bezuge v. Defner Notizen über bie unterirbischen Gänge zu Nannhofen nach ber Planzeichnung bes Ingenieurs Feigele: III. Jahresbericht bes histor. Ber. für Oberbabern. Ebenda machte berselbe Mittheilungen über bie untersirbischen Gänge in Nannhosen und Mergentau sowie über bie Eröffnung zweier Grabhügel in Nannhosen.

heutigen Biederstein zur Isar, wo eine Brücke ober Fähre zum Uebergang auf bas rechte Ufer bei Föhring gewesen sein dürste, ba sowohl die sanst ansteisgenden Hohlwege in dieses Dorf, als auch die bekannte spätere zum Hauptsübergange dienende Brücke darauf zurückdeuten, wenn auch die daselbst bessindliche Schanze nicht römischen Ursprunges sein sollte.

Bon ba weg hielt die Straße süböstlich über Daglfing und Truchteringa ober bem heutigen Rirch- und Straftrubering nach ber zweiten Stunbenfaule ber heutigen von München aus über Wafferburg nach Salzburg führenben Chauffee im Ganzen mit geringen Abweichungen fo ziemlich benfelben Bug ein. Ueber Zornebing ober Zornolding und Egelharting wie Ebersberg wird Baffer= burg erreicht, von beffen Schloffe man uralten Urfprung annehmen barf, indem ber Uebergang über ben Inn gebedt werben mußte. Wurbe boch auch bei bem nahen Atl unter Alterthamern ein Botivftein ber fiebenten Legion gefunden, welcher bas romische Walten bier und in ber Umgegend beweift. Jenseits ber folgenben Ortschaften Frabertsheim und Obing erscheint ber lebhafte Fleden Altenmarkt zwischen ber Alz und Traun am Juße einer Bobe, welche ben Ort und bie Bebaube bes ehemaligen Stiftes Baumburg trägt. Da in ber Rähe beibe Bewäffer zusammenfließen, bier an ber Stelle jenes Rloftere eine alte Burg geftanben, jenfeite eine andere Bobe von ber festen Burg Stein gefront mar, und bas Bange feiner grotesten Geftaltung wie ber einzelnen Situationen wegen Jebermann überraschend anziehen muß, find sicher schon frühe jum Soute ber beiben Bruden, wie fur angenehmen Lebensgenuß und bie Behauptung ber Umgegend imponirenben Rieberlaffungen angelegt worben. Bunachft liegt fobann Tettelham ober Tettelheim unweit von ber jetigen Strafe einem turzen Berbindungswege, ber allem Unfeben nach bie ebemalige Richtung ber Römerstraße bezeichnet. Ueber Waging und bas weiter bin nabe an ber Chauffee liegenbe Galborf, welches alte Leichensteine als einen zur Römerzeit bewohnten Ort beurkunden, welcher ce auch in ber geringen Entfernung von Salzburg leicht fein tonnte, führte fie nach biesem Biele felbft.

II. Ift ber Leser bis baber nach Süvosten gesolgt, wird er nicht abgesneigt sein, einen Abstecher auch nach östlicher Richtung zu machen. Da wir eben die Strecke von Augsburg nach Föhring zurückgelegt haben, wollen wir gleich von hierweg die Straße gegen Braunau') ziehen. Sie ging über Dornach gegen Feldkirchen, von wo an die jezige wieder von München austaufende Chaussee so ziemlich die Römerstraße zur Unterlage hat. Auf ihr nämlich wurde jene nach dem baherischen Erbsolgekrieg erbaut, und wird inst gemein die obere Wienerroute genannt. Sie führt über Parsdorf, Neusahrn, Anzing (mit vielen Todtenhügeln im nahen Walde wie mit Hochäckern) und einige kleinere Ortschaften nach Forstinding, wo dann gegen den Weiler

<sup>1)</sup> b. Obernberg a. a. O. S. 412 - 417.

Oftersteiering hin auf ber linken Seite ber Straße eine vieredige Schanze auf bem naben Biberg lebhaft an bie Romer erinnert. Dann läuft fie nach bem in neuerer Zeit berühmt geworbenen Sobenlinden, gelangt jum Enbe bes ebersberger Forftes, mo fie an ber Spite bes jur linken Seite beranreichenben Forstes Isen eine etwas stärkere Beugung macht, um nicht ben baselbst sich ausbreitenden Sumpf Eschenlohe paffiren zu mußen, und erreicht bann Baag, beffen alter und fester Thurm auf ber Spite eines fanft ansteigenben Hügels im Markte bie ganze Umgebung beherrscht. Gine halbe Stunde von Rammering erscheint ein Weg, ber hindurchführt, Spuren einer alten Straße und von ben Einwohnern Römerstraße genannt wird. Sie zog sich mahrscheinlich über Emling, Hasberg, Lauterbach, auf ziemlich gerabem Wege nach bem eine halbe Stunde vor Mühldorf unten am Inn gelegenen Weiler Edsberg bin, woselbst gang beutlich Schanzwälle erscheinen, und bann nach Mühldorf selbst, von wo aus sie weiter fort der heutigen Chaussee in öftlicher Richtung nach Detting, Altötting ober auch Neuötting zur Grundlage bient. Sier fanden sich römische Mungen. Auch liegen an ber sudöftlichen Granze bes Dettinger Forstes, welcher bie Chaussee paffirt, etwa taufend Jug von ber Alz, auf einer Ebene von 60' über ihr nicht weniger als 52 Grabhügel. Dann führte die Straße wohl bei Schützing über die Alz, paffirte bei Marktl den Inn, und erreichte so bie Reviere von Simbach und Braunau.

III. Abgesehen übrigens von all diesen von Augsburg auslaufenden Strasen muß noch einer höchst wichtigen Heerstraße Erwähnung geschehen, welche von demselben Punkte weg!) die Verbindung von Verona und also mit Italien bildete. Sie berührte gleich nach der Station Scardia oder der heutigen Scharnit unser Oberbahern, in welchem sich die Station Partanum bei dem jetzigen Partenkirchen sindet. Wohl an Unterammergau vorbei zog sie über die pontes tessenii oder die gegen zwei Römermeilen lange hohe Pfahlbrücke über den ost austretenden Dießendach oder nach der apianischen Karte das Dießendächlein, welche noch lange im Mittelalter die nach der Gründung des Klosters Ettal bestanden hat, entweder in der Nähe des Koselberges den die peutinger'sche Tasel ad Covoliacas nenut, oder weiter unten bei Altenau, etwa nächst den Köcheln bei der Burgstätte Saulgrub, nach Schongau, weiter nach Abudiacum oder nunmehr Epfach, sodann nach Landsberg und den Lech entlang nach Augsburg.

IV. An verschiedenen Abzweigungen von diesen größeren Straßenlinien aus ist kein Mangel. Bleiben wir gleich bei der zuletzt berührten stehen, so lassen sich von einzelnen der wichtigeren Punkte aus Nebenstraßen verfolgen. So eine von Landsberg nach cas tra Urusa?) ober wohl dem heutigen

<sup>1)</sup> Bergl. barüber außer anbern bekannteren Darstellungen bie von Zöpf im oberbaperischen Archive XV S. 155 — 166.

<sup>2)</sup> Böpf Beiträge jur Kenntniß römischer Reben- und Berbindungsfraßen, welche

Bähl. Eine kleine Stunde von der Station ad novas ober dem jetzigen Landsberg — vielleicht noch mit Sandau und Spötting — zog sich nach Schöfstding, zwischen welchem Orte und Unterwindach links von der heutigen Chaussee noch ihre Spuren sich sinden, während nördlich vom letzteren auf einer Anhöhe die sogenannte Burgleite huseisensörmig die Ueberreste eines römischen Kastelles mit tiesen Gräben zeigt, nordwestlich aber eine große Schanze von 245 Juß Länge und 120 Juß Breite steht. Ueber Oberwindach am Greisenberg vorbei, dessen Schloßberg als Kastell gedient haben mag, zog der alte Römerweg nach Schondorf und von da nach Utting am Ammersee. Auf einer Anhöhe im Felde gegen die Schwaige Achselschwang ist der Burggraben, eine römische Schanze. Drei weitere dergleichen sinden sich, eine bei Hartmannshofen, die zweite als Römersberg bekannt gegen Endraching, die letzte von sünsthald Tagwert Umssang bei Utting gegen Holzhausen, wohin die Römerstraße zieht. Durch das Römerthal lief sie weiter nach dem alten Baierdießen und von da über Raissting nach Pähl.

V. Ebenfogweigte fich auch von Epfach ein Berbinbungeweg nach Babl') ab. Er führte über ben lech nach Reichling, in beffen Rabe Grabhugel auffallen, burchschnitt bie weilheim-landsbergische Chaussee zwischen bem Beiler Befenhaufen und bem Dertchen St. Othilia, und jog über bie magern großentheils mit Eichen bewachsenen Wiesen von Roth in beinahe immer geraber Rich= tung an ben Weiler Sellschwang, nächst welchem ein großer Sügel ringeum Graben und Wall mit Spuren ehemaliger Befestigung zeigt, und von bort an ben Stillerwald, wo er an mehreren Stellen als Sochstraße erscheint, welche urfundlich im achten Jahrhundert unter bem Namen Bald- ober Holgaffe erscheint. Bang in ber Rabe bee Dertchens Stillern felbft liegt ein bedeutenber Bugel, ber Schlogberg genannt, wohl bamals mit einem Bachtthurme verseben, baber in ber topographischen Karte als romisches Raftell bezeichnet. Rur eine Biertelftunde entfernt ift Raifting, über welches wir nach Bahl gelangen. Gleich außerhalb beginnt freilich bas sogenannte Ammermoos, und wenn man bas Terrain bis Raifting überfieht, mag es auffallen, wie über biefes Moos eine Römerstraße führen tonnte, ba felbst bie gegenwärtig nach Diegen führenbe Strafe wegen nagen und sumpfigen Bobens oft ichwer gu Doch ift anzunehmen, bag biese Begend in früherer Zeit weit trodener gelegen war, was auch aus ben Bolkssagen hervorgeht. Rach ber Ortsgeschichte von Raifting nämlich soll oberhalb ber füdlichen Seite bes Ammersees, Die Ortschaften Raifting wie Bahl umfassend, in ber Borgeit eine große Stadt gestanden haben. Für die ursprüngliche Trodenheit biefes Ter. rains burfte auch besonders ber Umstand zeugen, daß eine zwischen diesen Ort-

am Oberlech, an ber Amper und Loisach angelegt waren, im oberbaberischen Arschive XV S. 22 — 25.

<sup>1)</sup> Oberbaperisches Archiv a. a. D. S. 13 — 16.

schaften gelegene große Wiesenstrecke im Moose vor etwas mehr als 60 Jahren noch ein großer Eichenwalt — ber Spadrich ober Speidrich genannt —
gewesen ist. Es wurde nämlich dieses Holz zwischen 1803 bis 1810 ber Kultur übergeben, und hiebei sind an mehreren Plätzen unter den ausgegrasbenen Eichstöcken mehrere Panzer von schwerem Eisenblech, Schwerter, Lanzen, Sporen, eine Menge kleiner Huseisen gefunden worden, welche Gegenstände die Einwohner alsbald als Bindeisen zu ihren Ockonomiewägen verswendet haben.

Von hohem Interesse ist die Fortsetzung dieser Berbindungsstraße von Pähl in nördlicher Richtung auf den Höhen unweit des nordwestlichen Ufer des Würmsees hinab durch die Fluren der Ortschaften Machtising, Aschering, Meising, Perchting, Söding, Rieden, Königswiesen, Gauting, wo sie den schon oben im ersten Kapitel aussührlich behandelten Hauptstraßenzug von Augsburg nach Salzburg durchkreuzte, und dann unweit dem linken User der Würm hinab nach Pasing und Menzing, durch den königlichen Fasangarten nach Schleißheim, und von da über Eching und Achering nach Weihenstephan '). Unter VIIIa wird näher davon die Rede sein.

VI. Aber nicht etwa blos von Landsberg und Epfach zweigen fich Rebenguge ab. Geben wir gang an ben Punkt gurud, wo bie Sauptstraße bas baberische Gebiet betritt, fo findet fich auch von ba eine Berbindungestraße, welche in beinahe immer gerader Richtung von Oberau aus durch Eichenlohe über bas Murnauermoos wieder an ben Anotenpunkt Bahle) führt. Im Moofe felbst liegt ein großer Sügel, ber zu einer Warte gebient haben könnte. Paffirt man aber bas Moos, wo die heutige Hauptstraße an manchen Stellen mit vieler Mübe und großen Roften unterhalten wirb, fo follte man meinen, bag bier in ben Zeiten ber Romerherrichaft feine Strafe angelegt werben fonnte. Sie mar ba, und beftand zum größten Theile aus fogenannten bolgernen Riegeln. 3m Mittelalter ift fie unter bem Namen ber Rottftrage befannt, und es wurden noch im funfzehnten Jahrhundert an mehreren Stellen bie Holzunterlagen 3) getroffen. Sie führte an bas öftliche Ufer bes Staffelsees, auf beffen größter Infel Wörth außer anderen Gegenständen auch Romermunzen ausgegraben wurden. Eine halbe Stunde oberhalb Rieden liegt bas Pfarrborf Uffing, sowie eine Stunde unterhalb in nördlicher Richtung die Dörfer Oberegifing und Unteregifing, dann eine Stunde entfernt bas Pfarrborf Sugl= fing mit Ramed ganz in ber Kähe. Noch vor mehreren Jahren waren an mehre= ren Stellen auf ben Fluren biefer Orte Trummer ber alten Romerftrage gu finden. Ramed biente vielleicht als Spähhügel. In feiner Nähe finden sich

2

j-

<sup>1)</sup> Oberbaprisches Archiv a. a. D. S. 16 — 19.

<sup>2)</sup> Ebenba S. 5 — 12.

<sup>3)</sup> Daher es beispielsweise laut Töpfer's Notiz über die Notistraße heißt: Da hab er in die alten pruggladen gezaigt da die alt Straß gangen sei.

vier römische Grabhugel, und auch Baffen wie Mangen tamen ba wie gus nächst herum ju Tage. Außerhalb Suglfing liegt eine halbe Stunde rechts bas Dorf Etting, und links auf einer Unbobe ber Beiler Berg, von wo man in drei Biertelstunden nach bem alten Klofter Bolling tommt. Gine halbe Stunde babon links jenfeits ber Umper zwischen Unterpeiffenberg und Otterbing find mehrere Grabhugel, und auf einer Biese bafelbst murbe im Jahre 1831 bei Anlegung eines Grabens eine bronzene Urne gefunden, welche gegen 2000 Rupfermungen enthielt, theils von ben Raifern Gallien und Claudius gothis cue, theile von gleichzeitigen Imperatoren Bofthumus, Bictorin , ben beiben Tetritern. Auch bie Grabbugel bei Otterbing und Grasla haben außer anberen Geräthschaften Spangen und Trümmer von Afchenfrugen geliefert. Ueber Beitheim fobann jog unfere Strafe über Töllern, Saufen, Bichelshofen ober Bittelshofen ober Wilzhofen, ziemlich gerade nach Babl: Die Umper floß namlich in ber Borzeit etwas westlicher als jest bei Beilheim, über bie lehmhaltigen Wiesen - bas Barchet - wo noch manche sumpfige Stelle, bekannt unter ber Bezeichnung Altach, Die Spuren bes alten Flugbettes weiset.

VII. Nachdem uns auf solche Beise Bahl bereits vielfach interessant geworben, mag es auch schließlich noch als Anknüpfungspunkt an die große Heerstraße von Augsburg nach Salzburg 1) dienen. Bon ihm weg zog nämlich ein Berbindungsweg an das rechte Ufer des Ammersses über Mühlselden, Herrsching, wo sich außer der sogenannten Teuselssbrücke eine Burgstätte — die Römerburg genannt — sindet, während unsterhalb Herrsching der Börthsee liegt, und im Dertchen Steinebach nächst dem See Ueberreste einer Römerschanze auf der Höhe Burgsel sind, sodann über Ried nach Stegen am Ausslusse des Sees, und von da zu der befannten Station ad Ambre oder Schöngeising. Kurz bevor man dahin kömmt, stößt man noch zwischen Mauern und Wildenroth in dem Walde Mühlhart auf etwa 200 Grabhügel.

VIII. Aber dieses sind noch lange nicht alle Haupts und Nebenstraßen, welche die Berbindung nach Außen wie im Innern des Landes herzustellen hatten. Wie schon früher bemerkt worden, zogen sich von allen bedeutenden Flüssen dergleichen hin.

Für bas Gebiet bes unteren Lech auf der rechten Seite, welche uns angeht, ift genugsam ber Beweis geliefert. Sieht man sich an den übrigen Strömen etwas um, gelangt man zu bemselben Ergebnisse.

Was beispielsweise die Isar betrifft, wird sie a) auf ihrem linken Ufer zunächst von der Fortsetzung der unter V aufgeführten Straße?) berührt. Schon in der Umgegend von Menzing sinden sich Gruppen von Grabhüsgeln. In der Nähe von Feldmoching stößt man bei der Fasanerie auf fünfs

<sup>1)</sup> Böpf a. a. D. 19 — 22.

<sup>2)</sup> Cbenba S. 18. 19.

zehn folche Hügel wie auf Hochäcker. Unter bieser Ortschaft auf bem sogenannten Fohlengarten bei Oberschleißheim liegen in der Entfernung einer Biertelstunde in 2 nahe an einander stoßenden Gruppen bei 50 Grabhügel. In der Nähe von Schleißheim selbst sind wieder Hochäcker. Von da führte die Straße gegen die Isar hinaus nach Eching, und wieder finden sich zwischen diesem Orte und Olestersheim! mehrere Gruppen von Grabhügeln. Bei Neufahrn ist noch ein Segment der Hauptstraße sichtbar, und an beiden Seiten derselben liegen Hochäcker, welche eine Fläche von ungefähr 400 Morgen einnehmen. Ueber Achering sodann zieht sich unser Weg nach Weihenstephan fort, in strategischer Hinsicht den Römern wohl nicht ohne Bedeutung, woselbst auch in früsherer Zeit Ueberreste von einem alten großartigen Baue und von Gräbern gesunden worden sind.

- b) Gleichfalls auf bem linken Ufer zog eine Berbindungsstraße von bem zwischen Baierbrunn und Grünwald über die Isar setzenden augsburgisch-salz-burgischen Hauptzuge weg über die Flur von Pullach, woselbst sich Grabhügel südlich im Buchenwalde und nördlich auf freiem Felde finden, wie über die Höhen von Sendling, welche gleichfalls Grabhügel bergen und vielfach die bekannten Hochäcker zeigen, nach Schwabing, und von da nach dem bereits mehrfach berührten Föhring?).
- c) Gelangte man nun auf jenem unter a bezeichneten Wege auf bem linken Ufer bes Stromes bequem nach Weihenstephan, und bestand wohl wahrscheinslich von Schwabing aus eine Verbindung mit jener Straße, so erreichte man auf dem rechten User nicht minder von dem Anotenpunkte Föhring aus das durch den nunmehr sogenannten Dom= oder Schloßberg in strategischer Hinsicht wohl eben so wichtige Freising<sup>3</sup>). Von Grabhügeln wenigstens sindet sich gegen Untersföhring im sogenannten Mösel eine Gruppe im Freien, dann bei Zwillingshof, weiter südwestlich von dem Walle bei Ismanning gegen Attaching angeblich mehrere, endlich einige bei der Kuppelhütte am Scherchenbach.
- d) Sieht man sich von Freising abwärts an der Isax um, so zog eine ans bere Straße dem rechten Ufer entlang4) an die Donau. Süblich eine Biertelsstunde vom Markte Wartenberg liegt auf einem ringsum alle Höhen überschausenden hügel eine Römerschanze. Anderthalb Stunden südwestlich von Ast eine zweite, so gut erhalten wie nur wenige. Diese letztere, womit die fortlausfende Reihe römischer Hochlager an der Isax beginnt, mißt in der Länge

<sup>1)</sup> Panger Nachricht über bie Spuren einer ehemaligen Hochstraße bei Achring und über antiquarische Funde aus römischen Grabhügeln bei Dietersheim und Eching im oberbaherischen Archive IV. S. 418 — 422.

<sup>2)</sup> v. Obernberg a. a. D. VII. S. 314, 315.

<sup>3)</sup> Ebenba G. 312 - 314.

<sup>4)</sup> Mutel über römische Straßen und Lager in Altbabern und besonders an ber Ifar im vaterländischen Magazin 1841 S. 407 — 410 Ziffer 5.

332, in ber Breite 228 Fuß. Sie hat brei Thore. Das westliche weist ge= rabe nach Moosburg bin. Das nördliche liegt nicht in ber Mitte bes Balles, fonbern mehr gegen bas norböftliche Ed gu. Bieht man von ba eine Linie nach bem füblichen Thore, bas genau in ber Mitte ber füblichen Seite bes Lagers liegt, fo burchschneibet fie unftreitig bie Richtungslinie einer Strafe, bas Lager in einem fpigen Bintel, und führt nach Rorben verlangert bas Thal bis nab über Huttenfurt, an bem bortigen auf ber rechten Thalfeite gelegenen tegelförmigen Bachtthurmshügel vorüber gerabe an bie 3far, auf einen jenfeitis gen gang gleichen Bachtthurmshugel bin, von Gichenbach eine Biertelftunde meft= lich. Rach Guben aber verlangert führt biefelbe Linie nach ber Bochschange bei Bartenberg. Bon ihr nur eine fleine Biertelftunde entfernt liegt füröftlich auf einer Anhöhe bei Wiestating, welche sowohl bas Rarthal als auch bas an ihrem Juge beginnende Flufthal ber fleinen Bile beherricht, eine abnliche Schange. Sie hat nur zwei Gingange, ben einen in ber Mitte ber nörblichen Geite, ben anbern nabe bem weftlichen Ede ber Gubfeite. In ihrem inneren Glachenraume bemerkt man zwischen ben bochstämmigen Fichten beutliche Spuren ebemaliger Agricultur. Gine kleine Stunde von biefen beiben Sochlagern fablich von Appereborf trägt ein nach Weft Nord und Oft burch Menschenbanbe regelmäßig ppramibalisch zugearbeiteter Sügel ebenfalls eine noch gut erhaltene Römerschanze mit zwei Eingangen gegen Gut und Norb. Gie beberrichte bas gegen Tiefenbach fich berabziehenbe und in bas Ifarthal munbende kleine Thal, wie fiberhaupt bie Mehrzahl biefer Schangen beiläufig eine Stunde vom Stromthale entlegen und meiftens zu zweien vorhanden maren, auch immer von einer Sobe bes inneren Landes ein Thal überseben liegen, welches fich in bas größere Stromthal hinabzog. Beht man nun vorüber an einem zwischen bem fogenannten Schlöffelberge bei Obergolbing an ber munchner Strafe und bem Rlausenberge am Abhange gegen bie 3far ge= legenen Römerschange, von welcher aus man bas jenseitige Bfettrachthal gerabe por fich hat, und bas Ifarthal gang nabe in einer gange von 8 Stunben überblict, fo gelangt man auf ben burch feine Bestalt wie feine bominirenbe Lage mertwürdigen Borberg, welcher jest bie ftolze Trauenit trägt. Er verrath auf ber Westseite wie auf ber gegen Rorben und auf ber nun bewachse= nen Oftseite burch seine regelmäßige Abbachung bieselbe Sand, welche andere Lagerhugel eben fo regelmäßig zugearbeitet hat. Wie hatte auch ber Römer gerabe bas vortheilhaftefte Terrain nicht benüten follen? Beift boch auch bie Richtungstinie ber fübweftlichen Sochlager nach bem Berge ber Trausnit, bahin gleichfalls ein von Dften ber nur eine Stunde von ihr entferntes Strafen= fegment bei Schonbrunn, und zieht endlich baber von Guboft eine noch bei Bilsbiburg und bei Reumarkt an ber Rott sichtbare Römerstraße.

Eine Stunde öftlich, wo man durch eine Hohlgasse von St. Michael gegen bas Bauerngut Ei hinaufgeht, gewahrt man wieder ein Segment einer Straße. Das 5-6 Fuß hohe und im Durchschnitte etwa 15 Fuß breite mit

Gefträuch bewachsene Gewölbe läuft in geraber Linie fort, und enbet an ber Bergäunung eines Feldes. Jenseits beffelben findet es fich wieder, wiewohl in einer anbern Richtung fortziehend und so mit bem erfteren Theil einen ftumpfen Winkel bilbend. Jener erstere westliche Theil weist gerabe nach ber Trausnig, ber zweite öftliche nach ber brei Biertelftunden von ba entlegenen Strafburg hinab, noch jest burch ihre gewaltigen Graben und Erdwälle bemerkenswerth. Bon ihr öftlich finden fich bei Niederviehbach wieder römische Spuren. Das jetige Rlofter fteht auf bem inneren Glachenraume eines romifchen Caftrum. Besonbers sichtbar find Wall und Graben noch im Obstgarten auf ber Seite gegen Guben wie gegen Westen. Auch eine Biertelftunbe bavon füblich in Woda scheint eine römische Schanze sich zu zeigen, und in bem Balbe von ba nach Golbern find gegen zwanzig Grabhugel, benen von Gammeleborf gang gleich. Es burften somit die Trausnit, die Strafburg, und Biehbach brei Stellen gewesen sein, an welchen bie Römer ihre Lager entfernt von ber mittleren hohen Linie auf bem Landruden zwischen ber Isar und Bile, naber ber ersteren auf besonbere wichtigen Borbergen anlegten.

Auf der Höhe von Wornsdorf sodann, eine kleine Stunde süblich von Teissbach, finden sich wieder in geringer Entfernung von einander zwei römische Schanzen, von deren jeder aber nur zwei rechtwinklig sich einander schließende Seiten vorhanden sind, nachdem das übrige die Agrikultur verschlungen. Eine Stunde davon südöstlich schließt sich die demnächst zu berührende Straße von Turum über Dingolfing nach Regensburg an.

IX. An ben Ufern bes Inns zogen gleichfalls links wie rechts sich Strafen bin. Zwei berfelben ') seien in Kurze bier verzeichnet.

An den bereits oben unter II erwähnten größeren Zug von Augsburg nach Turum schloß sich nämlich wohl am linken Innufer von pons Oeni aus- laufend eine schon von Limbrunn vermuthete Straße an, welche in der Gesend von Haag in sie einmündete.

Weiter aber zog gleichfalls von pons Oeni aus eine auf bem rechten Ufer dieses Stromes nach Turum. Schon oberhalb Wasserburg erscheinen auf den Uferhöhen Berschanzungen, und wirklich imposant ist der Anblick, der sich über einander sortreihenden Castra, Gars gegenüber, wo der Inn gegen Nordsoft umbeugt, die hin gegen die Kirche von Elsbeth. Kraiburg selbst scheint, von Osten betrachtet, Spuren von Römerhänden zu zeigen, während eine Biertelsstunde unterhalb bei dem sogenannten Sachsenschlößchen ein Borsprung — an dessen Abhange ein Schwert und römische Münzen gefunden wurden — eine Warte getragen haben mag, und dicht neben ihm eine breite, schön gewölbte Straße durch das Gebüsch bergan zieht, welche sich aber sogleich oben in den Feldern verliert. Wahrscheinlich hielt sie sich, immer dem Inn solgend, in einiger Entsernung vom Strome auf den Höhen, theils etwa aus strategischen

<sup>1)</sup> Mutel a. a. D. S. 406, Biffer 2.

Gründen, theils aber um nicht im Thale ben zerstörenden Wirkungen seiner oftmaligen so wilden Anschwellungen zu sehr ausgesetzt zu sein.

X. Ruden wir nunmehr an bie Alg vor, fo gelangen wir von Altenmarkt, wo bie unter I berührte romische Rebenstraße eintraf, an einen Berbinbungsmeg') nach ber Richtung jener Bicinalftrage, bie am linken Ufer bes Fluffes über Troftberg und Tacharting nach Altötting führt. Insbesondere zu Tacharting wurden Entbedungen uralter Gebäude mit musivisch bekorirten Fußböben und anderen Kennzeichen römischer Bankunft gemacht, die in den historischen Abhandlungen der Atabemie der Wiffenschaften vom Jahre 1818 beschrieben und bilblich bargestellt find, und später noch Bervollständigungen erhalten haben. Außerbem versichern bie Landleute umber, daß allenthalben die Grund= lagen alter Mauern von ihren Felbern bebedt werben, bei beren Bearbeitung fie immer barauf gestoßen sind. Gie behaupten überdieß, vor Alters habe eine große Stadt hier geftanden. Bon ba weg zieht nordwärts jest eine Bicinalstraße an Ober= Mitter= und Untergarching vorüber burch ben östlichen Theil bes Walbes — ben Garchingerhart — etwas über eine halbe Stunde lang fort, welche die Einöben Silger und Obergingl, sowie die Weiler Neutirchen, Kohlfuß, Defta bei Straß zur Seite hat, welch letterer name teineswegs fo gang ohne Bedeutung für ben in Frage ftehenden Begenftand ift, und sodann die Weiler Gagner, Graming, St. Georgen berührt, von welchem bas alte Detting nur mehr eine Biertelftunde Weges entfernt liegt. Ueberhaupt ift die Gegend näher an die Alz hinüber so wenig von den Römern vernachläßigt worben, daß vielmehr zu ihrer Vertheibigung ein ausgebehnter Bug von Schanzen noch jest in bedeutenben Ueberreften fich barftellt, welche auf bem rechten Ufer unter Sobenwart begannen, über Schützing und Biefing sich fortziehen, hierauf am Inn — nachdem er bie Alz aufgenommen hat bie Ortschaften Dornigen und Bergham berühren, und so über zwei Stunben Weges in die Länge fich erstreden.

XI. Gehen wir sodann an die Salzach fort, so zog auch von Salzburg, dem genugsam bekannten Endpunkte mehrerer von Augsburg auslaufender Heer- und Nebenstraßen, wovon theilweise aussührlich die Rede war, eine solche über Lausen und Tittmanning nach Burghausen, und von da hinweg auf dem linken User des Flusses geradelinig zum Fleden Marktle) am Inn. So- wohl das Bedürsniß einer bequemen Communication mit den vielen römisischen Ansiedlungen an der Salzach, und dieser mit den Ortschaften der unsteren Reviere zwischen dem Inn und der Donau, als auch der gewiß nicht vernachläßigte Betrieb des Salztransportes von den Quellen zu Hall veranslaßten die Herstellung einer Fahrbahn ohne Zweisel schon in der ersten Zeit römischer Landesinhabung, welche allenthalben ein regeres Leben und Kultur-

<sup>1)</sup> b. Obernberg a. a. D. VII S. 309 - 311.

<sup>2)</sup> Ebenda VII S. 307 - 309.

anftalten zur Folge hatte, wovon fo viele Dentmäler insbefonbere in ben Landgerichten Laufen und Titmanning Zeugniß geben. Darin find unter anbern bie Ortschaften Biburg, Lebenau, Fritolfing, Mühlham, Freitsmoos, Titmanning felbft, Aften und Falting zu erwähnen, Die alle theils an fich theils mit ihrer nachsten Umgebung Behältniffe alterthumlicher Gegenstände aus ben Zeiten ber Romer barftellen, und sowie bie mancherlei Münzfunde baselbst mittelbar bas frühe Dasein einer Straffenanlage jenes Bolfce gu bocumentiren geeignet find. Das fpricht insbesonbere ber nur eine Stunde von Laufen felbst norbwarts liegende Beiler Straß aus, beffen Rame ichon bebeutsam genug ift, ber aber sein volles Gewicht burch eine Trabition erhalt, welche unter ben Bewohnern ber Gegend umber fich fortgepflanzt bat, namlich baß hier vor Alters eine "gute Strafe" burchgegangen fei, was auch wie bie Erfahrung lehrt, meiftens in ber Wirklichkeit begründet erscheint, wenn man nur nicht immer vollenbete Runftwege, fonbern beffer und bauerhafter angelegte sich vorstellt, die auch ber Landmann gewöhnlich von jenen ersteren - ben eigentlichen Sochstragen - wohl zu unterscheiden pflegt. Der Richtung jener "guten Strafe" gemäß mußte fie bas Revier von Burghaufen paffiren, bas ohne Zweifel - wie icon ber aus Aventin's Rachrichten befannte Denkstein bes Collius Bocca bewährt — nicht unbewohnt von Römern war. Bielleicht bat auch wenigstens ein Theil ber in ber länge von 3000 fuß ausgebehnten Burg, von welcher bie im Thale hingebaute Stadt fich nennt, aus einem römischen Wehrthurme ober einem etwa schon bestandenen Raftelle ihren Urfprung genommen, indem ihre Lage auf einer fühnen Sohe und bie 3jolirung ihrer Theile jeden berselben damals und noch lange nachher zur mahren Feste qualificirt hat, welche bas tiefe Bett ber naben Salzach beberrichte, und bie Schifffahrt zu ichüten vermochte.

XII. Berührten die bisher zur Sprache gebrachten Straßen überwiegend ben Süden von Oberbabern, so verdient auch ein Paar nach Norden an die Donau führender beiläufige Erwähnung.

Bon der bereits bekannten Station Isinisca auf der großen augsburgisch=
salzburgischen Heerstraße weg zog eine nordwärts nach dem an der Haagersstraße liegenden schon oben unter II erwähnten Feldfirchen, und von da über Altenerding und Siting, wo ihre Spuren sichtbar sind, nach Gammelsborf und dann in die Donaugegend. ') Gerade beim letten Orte setzen zwei Schanzen und eine Menge Grabhügel ihren Zug außer Zweisel. Noch heut zu Tage geht der Landmann von Feldfirchen nach Helsendorf auf diesem alten Saumsweg, wie er die Straße benennt, weil er geradlinig und der fürzeste. Er erzählt noch jetzt auch von der Transportation des bei Helsendorf gemarterten heiligen Emmeram auf dieser alten Straße. Auch der römischen Meilensteine an

<sup>1)</sup> Dutla. a. D. S. 407 Biff. 4.

ihr wird in ben Geschichtsbüchern erwähnt, und ausbrücklich bemerkt, bag von Helfendorf bis Ascheim beren zwölf gestanden, was auch genau zutrifft.

Eine andere Straße führte von Turum aus über das Aloster Seesmannshausen und über Dingolfing nach der Gegend von Geiselhöring und Regensburg') zu. Nachrichten von römischen Grabschriften, welche ehesmals in dem vorgenannten Aloster ausbewahrt worden, sind vorhanden. Welches das Loos der Steine selbst geworden? wer weiß es? Was die obere und vielleicht ältere Stadt Dingolfing betrifft, ist sie schon ihrer überaus vorstheilhaften Lage wegen nicht ohne römische Anlage geblieben. Der Gebanke der vielbesuchten Brücke, welche zwei bedeutende Hügel kühn durch ihre beisnahe Schwindel erregenden tolossalen Pfeiler verbindet, möchte entschieden römisch sein.

#### Drittes Rapitel.

#### Allgemeine Schlußbemerfungen.

Hiemit ift keineswegs die Zahl der Straßen aus der Zeit der Römer erschöpft. Doch genügt, was bisher bemerkt worden ist, zu einem Ueberblick.

Natürlich finden sich an ihnen die verschiedenartigsten Anlagen für den Zweck ber Bertheibigung des Landes wie jum Behufe des Berkehrs im Insnern desselben.

Insbesondere an den Beerstragen und in ihrer Nähe maren vor allem bie militärischen Unftalten zu Schutz und Trut getroffen. Raftelle maren an ben geeigneten Platen angelegt. Es mußten beren bereits fo viele aufgezählt werben, bag eine weitere Erwähnung von folden Ueberfluß ware. Sie unterftutte man burch wohlbefestigte Lager und Schangen, theils für einen fürzeren theils auch für einen langeren Aufenthalt. Erkannte boch bereits Aventin in ben Berichanzungen bei Beifelhöring Winterlager, in benen bei Beisenfelb bagegen Sommerlager. Dann bot man fich burch einzelnstebenbe Wartthurme ") bie Sand, welche bei plötlichen Ueberfällen bes Feinbes ben Truppen sowohl als ben Rolonisten zum Zufluchtsorte bienen konnten. Es fei beispielsweise nur an ben bei Schongau erinnert. Auch maren aller Orten Spabhugel und Signalthurme angelegt, von benen aus man fich bei Tag burch Rauch und bei Racht burch Feuer bestimmte Zeichen gab. fete fich nur an die Ufer bes Inus: ber Thurm, ber ehemals auf bem Schloßberge bei Rosenheim stand, forrespondirte stromauswärts mit Aising, Happing, Reubeuren, Falfenftein, Windshaufen, Rirnftein, Aurburg, Rieferefelden, Rufftein, ftromabwarts bagegen mit Befternborf, Zeifering und wohl noch weiter.

<sup>1)</sup> Ebenda Biff. 3.

<sup>2)</sup> Mut I die römischen Wartthurme besonders in Bayern in den Abhandlungen der bistor. Klasse der Atademie der Wissenschaften VI S. 383 — 405, mit 4 Tafeln Abbildungen.

Dann aber weisen bie Neben = und Berbindungs = ober bie Berfehrs. straßen im engeren Sinn bes Wortes namentlich barauf bin, bag auch bie Bedürffniffe bes gewöhnlichen wie bes feineren lebens febr gut befriedigt murben. Ein umfassender Anbau bes Landes mar gewiß vorhanden, und wohl nicht mit Unrecht zieht man bie vielfach ja man fann wohl fagen fast allenthalben vortommenden Sochäder babin. Mehrere Dentmäler sprechen von Bachtern und ihrem Gefinde. Die Römer fannten nicht minber bie Salzquellen und bie Salzlager bes füblichen Baberns und benütten fie: bafür fprechen bie Spuren früher Bearbeitung, bie in's fünfte Jahrhundert bin. aufreichen, und ebenfo meifen auch bie ben Alounen oder weiblichen Schutsgottheiten ber Salzquellen errichteten Denkmäler barauf bin. Die Steinbrüche bei Beubach, Bolling, am Untersberge bei Salzburg, wurden gleichfalls ausgebeutet. Die Thongruben bei Westerndorf verwendete man zu Erzeugnissen ber Töpferei, welche fich burch bie Schlantheit, Runbung, Schweifung, Bierlichkeit und Beschmad ber Formen, wie burch bie Farbenabstufung bes Thones auszeichnen. hat man boch gerabe ba jum Theil gang erhaltene Brennöfen mit ben Modeln gefunden, welche uns mit bem Berfahren bei Berfertigung biefer verschiedenartigen Arbeiten befannt machen. Den belehrenbsten Stoff bagu bietet die reiche und in ihrer Art vielleicht einzige Sammlung von Mobellen römischer Gefäße im Antiquarium') zu München. Die Figuren find in die Formen der Befäße mit Metallftempeln eingebruckt. Daß bie Buch= staben bei ben Namen einzeln an einander gereiht wurden, erhellt taraus, baß einige in ungleichen Zwischenräumen, andere in liegender Stellung, anbere vertehrt eingebruckt erscheinen.

Auch in ben Bauwerten, welche aus jener Zeit erhalten find, erkennt man zur Genüge die Rudficht auf die Erfordernisse des Zweckes, welchem sie bienen follten, wie auch jene auf bie Bequemlichkeit und Berschönerung bes Lebens. Insbesondere in Brivatgebäuden finden fich Gemacher mit bunter Bandbekleibung, mit Eftrich= und Mosaitsugboben. Sochst interessant sind bie Ruinen mit ben Feuerungsvorrichtungen vermittelft ber thonernen Röhren, ber Doppelboben, ber leitungstanale in ben Banben, ju bem Behufe bie Bimmer burch erhitte Luft zu erwärmen und gegen bas rauhe Rlima zu fchüten, womit an manchen Orten auch Babevorrichtungen verbunden waren. Man bente, abgesehen von ben vielen Resten romischer Befestigungen, nur an bie Ueberbleibsel anderer Gebäude zu Pföring, Taharting, Truchtlaching. Buntgemalte Bemacher fanden fich auf ber Biburg bei Pföring, in Erlftatt, in Taharting. Bon Dosaitfußboden sei außer ben zu Sohenwart wie in min schon berührten Orten Erlftätt und Tacharting aufgefundenen, insbesondere ber gu Westerhofen bei Ingolstadt ausgehobene bemertt. War ja boch ber Aufenthalt ber Römer ausreichend, um sich ordentlich einzurichten. In Epfach allein

<sup>1)</sup> v. Defner Bergeichniß der Sammlungen des Antiquariums S. 28 ff.

burchlausen die Münzen, welche baselbst zu Tage kamen, eine Zeit von viershundert Jahren, von Augustus dis Arcadius einschließlich. Welche ungeheure Masse von inschriftlichen wie bildlichen Denkmälern sodaun sich überall fanden, darüber gibt die schönste Auskunft das verdienstvolle Werk des Prosessors Josef v. Hefner: Das römische Bahern in seinen Schrifts und Bildmalen mit acht lithographirten Taseln. Er konnte da für die Denkmäler zur Ehre der Götter, für die historischen Denkmäler, für die Grabbenkmäler, für fragmentarische wie kleinere Denkmäler oder Ankicaglien, endlich für die Münzen genugsam besondere Abtheilungen bilden, und jeder Leser wird mit Bergnügen die jest oft unbedeutendsten Orte hier würdig vertreten sinden.

### 3weiter Abschnitt.

In der Beit der Gauen und Graffchaften.

So beiläufig sah es in Oberbahern aus, als die Herrschaft ber Römer burch das Vordrängen deutscher Stämme allmälig ihrem Ende entgegeneilen mußte. Man stelle sich indessen diese allerdings zum Theil wilden Züge nicht so vor, als ob alles bestehende jetzt in Grund und Boden vernichtet worden wäre, wenn freilich auch manches spurlos zu Grabe gegangen sein mag.

Seitbem fich ber Stamm ber Babern mit bem fechsten Jahrhunbert hier festzuseten begann, finden sich natürlich die deutschen Einrichtungen. Was insbesondere die Eintheilung bes Landes betrifft, zerfiel basselbe in Baue. Zweierlei bezeichnet dieser Begriff, sowohl Land — in gewisse natürliche Gränzen eingeschloffen - als auch einen politisch begränzten Diftritt. sten Beamten barin waren bie Grafen, bie vor allem bie Rechtspflege übten. Natürlich finden sich unter ihnen die hervorragendsten Glieder jener Familien ober Geschlechter des baberischen Stammes, welche namentlich burch großen Grundbesit sich auszeichneten. Bekannt sind ja neben bem berzoglichen Geschlechte ber Agilolfinger zunächst noch fünf mit Namen aufgeführte, die Suosi, Drozza, Fagana, Hahiligga, Anniona. Es werden fogleich bei ber Aufzählung der Gauen welche entgegentreten, die deren Namen führen. Urkundlich kommen gang entschieden im siebenten Jahrhundert diese Bezirke bereits vor, beis spielsweise ber Salzburgau, bessen sogar vor ber Gründung bes Bisthums Salzburg und turz nach ber Ankunft bes heiligen Rupert um 696 Erwähnung Es möge zur Orientirung hierüber folgendes ') bienen. geschieht.

<sup>1)</sup> Bgl v. Lang Baperns Gauen aus den alten Bisthumssprengeln nachgewiesen. Mürnberg 1830. v. Spruner Baperns Gauen aus den Urfunden nachgewiesen gegen Ritter v. Lang. Bamberg 1831. Rubhart älteste Geschichte Baperns S. 512 – 547, wonach die Zusammenstellung hier gemacht ift. Es gehört dazu v. Spruner Atlas zur Geschichte Baperns Blatt II.

bem Simssee kommenden Simsslüßchen bis Nußdorf und Riefersselben zu Obersbahern, so daß an seiner nördlichsten Gränze gegen den Sunders und Chiemsgau die Orte Hrodheringas oder Riedering, Lutrinpach oder Lauterbach, Huinmoos oder Huihmoos oder Hochmoos bei Lauterbach, Rordorf im Jahre 920, weiter ad Burones (Altbeuren? Beuren? Neubeuren?), Hrossulza oder Prossulcha oder Roßholzen, Nuzdorf oder Nußdorf (unterm 26. Dezember 926) zu nennen wären. Die Gränze gegen den Chiemgau insbesondere läuft auf der Wasserscheide des Inns und der Prien in südlicher Richtung sort, übersschreitet gegen Osten gewendet die Acha, dringt dis zu den Quellen dieser und der Saale, dann zu jenen der Salzach vor.

#### B. Bom lech zur 3far.

Bereits im Boltsrechte ber Babern werden unter ben unmittelbar auf die herzogliche Familie der Agilolfinger folgenden fünf Geschlechtern ihres Ursabels bie Huofi aufgeführt. Schon deshalb, wie auch wegen seiner ungesmeinen Bröße ist von hoher Bedeutung

ber Boufi- ober Suofigau (Buofigowe, Bagus Buofom, Boufi, Duscoue) im Jahre 742 und um die Mitte bes neunten Jahrhunderts urfundlich erscheinend. Seine Oftgränze bildet die Westgränze des Hartingaues, wie die des Sundergaues. Seine Nordgränze ist die Diöcesangränze zwischen Regensburg und Freising von ber Ifar jur 3lm. Un beren rechten Ufer aufmarts gieht bie Weftgrange fublich über bas vom Baue ausgeschloffene Reiderabausen an ber 3m bis babin, wo biese sich bei Lamperghausen nach Norben wendet, hierauf in westlicher Richtung — Altomunster nördlich außer bem Bau, Clana ober Glon (untern 26. September 770) füblich im Ban laffenb jur Baffericheide ber Glon und ber Baar und zur Quelle ber erfteren unweit Tegernbach, läuft bann gerade fublich berab, immer bie Wafferscheibe awischen Maisach und Paar und zwischen Amper und Paar einhaltenb, zur Windach unfern von beren Ginmundung in die Amper. Raber ber Windach als bem Bestufer bes Ummerfees geht fie bann immer in füblicher Richtung an ben brei im Bau belegenen Orten Holzhusen (776) wie Diezen ober bem Alofter Diegen (1132) und Reiftingun ober Reifting am linken Ufer ber Rot, füdlich vom Ammersee (776) vorüber, und bas augstgauische Wegginesbrun ober Weffobrunn (753? 817) weftlich belaffend, an ben Beiffenberg und wieber gur Umper etwas nördlich unterhalb Raitinpnoch, woselbst fie auf die Granze ber freifinger und augsburger Diocese ftogt. Die Branze bilbet fortan bie Gutgranze bes Suofigaues. Sie ftreift nun vom Mordufer ber Liubufa ober Loifach an beren Subufer hinüber, nimmt Slechdorf (743 und unterm 29. Juni 763) und ben ganzen Rochelsee mit Kochalon (742) in ben Gau auf, und folgt bernach ber Diöcesangranze bis zum Buntte ber Jachnahmundung in die Ifar. Außer ben bereits erwähnten Gauorten finden fich noch urfundlich : Berigoldeshufen ober Bergershaufen unterm 8. Februar 899, Safalbah ober Safelbach und

Pfeteraha ober Pfetrach, ersteres schon unter Herzog Otilo, letteres unterm 24. Juli 773, Toolpach ober Tulbach bei Isareck unterm 24. Juni 753, Zollinga am linken Amperufer unterm 12. September 745, Mosapurc 772, 817, 895, Froadolfinga ober Ruedlfing unterm 13. Dezember 759, Altunhusir ober Altenhausen nördlich von Freising 772, bas castrum ober oppidum Frigisinga ober Freising, unter Korbinian und Bergog Grimoalb, mit ber aus Mauern erbauten Marienfirche, Chemperc ober Kienberg an ber Einmundung ber Blon in die Amper unterm 18. August 772, Theoruneshusen ober Dirnghausen unter'm 9. Mai 757, Abalhareshusun ober Allershausen unterm 31. Aug. 821, Hegelinhusen ober Hegelhausen unterm 23. Dezember 828, Biparbach ober Biberbach vor 764, Ort und Fluß Clana ober Glon unterm 26. Sept. 770 und 30. März 772, Roragamuffea ober Rörmofen unterm 30. März 772, Incinmos und Aruzzapah ober Inzemos und Arzbach unterm 16. Juni 779, Unbiesdorf ober Inderedorf unterm Juni 1130, Ufenhofen ober Gifenhofen, auch monasterium s. Petri genannt, 1104 und unterm 3 Jänner 1107, Eparmunteshufir ober Eberghaufen unterm 24. Februar 769, Solzimos ober Sulzemoos unterm 2. Juni 819, hemminhufir ober heimhaufen unterm 18. August 772, Dachowa unterm 15. August 805, Sliwesheim ober Schleißheim 785, Suapinga ober Schwabing 782, Sentilingas ober Sendling 782, Cotinga ober Gauting unter bem freifingischen Bischofe Aribo, Germana ad monte ober Germansberg unterm 29. Jänner 769, Rassonis monasterium ober zu Graf Rat vielleicht 954, Grevolfingun ober Gräflfing unterm 29. Juni 763, Mahaleibhi ober Malching wieder unter Aribo, ebenfo Rermareswanc ober Germerswang, Mammintorf ober Mammenborf unterm 15. Marz wohl von 761, Dafinwanc ober Jesenwang unterm 15. August Lantpertesriod ober Lantperhtesreobe in confinio Hosiorum ober 773 . Landsberied füdwestlich von Fürstenfeld im Mai 853, Weribe ober Wert am kleinen See neben bem Ammersee nach 948, Horscaninga ober Hörsching 776, Erilingun ober Erling 776, Karashufen ober Barazhaufen 742, Tu3zingen wie Zeizmanningen und Seshopten ober Tuting Zeisering und Seeshaupt jum Jahre 1046, Antistetti, Anteiborf ober ras jur Dotation von Benedictbeuren gehörige Andorf (also 742, und bann unterm 16. April 1010), Bubila ober Buchl 1048, Buron fancti Benedicti ober auch Purun ober jett Benedictbeuren 740, 742, Orta ober Ort 1048, Hegibach ober Bewis bach ober bas aus St. Ulrichs Leben bekannte Habach, übrigens unterm 25. Februar 1085, Staffalastagna ober Kloster Staffelsee 740, 742, 812, Ubingun ober Uffingen 740, 742, unterm 16. April 1010, die Billa Pollinga, worin monasterium sancti Salvatoris constructum est, Wilheim ober bie Stadt Weilheim unterm 16. April 1010, Aftpringun ober Afchering unter bemfelben, Phafenhofen ober Oberpfaffenhofen am Parsberg, Hunenwanch ober Hohenwang unterm 16. April 1010. Bom alten Schloffe Saufen bem Site ber Hosier, ober Rlofter Polling gelegen, hat ber gange Bau ben Ramen erhalten. Neuere halten bafür, er sei von Karl dem Großen getheilt worden: im süblichen Theile hätten die Andechser, im nördlichen die Scheiern die Grafschaft geführt.

Der Augesgan lehnt fich westlich an ihn bis an ben lech. Schon unter Thaffilo II. tommt er bas erstemal urfundlich vor, und zwar mit bem an ber außerften Grenze bes Suofigaues gelegenen Orte Durigfelb ober Durgefelb. Schon etwas unterhalb Augeburg fest ber Augstgan auf tas rechte lechufer nach Babern über, benn bie ecclesia (sanctae Afrae) in Lechuelt ober bas ber Pfarrei St. Ulrich angehörige Lechuelberborf (1169, 1177) lag im Augstgau. Rifingas ober Riffing unterm 29 Juni 763, Bungenlen (955, 1127) zwischen Riffing und bem gleich folgenden Möring, Moringen ober Mouringen unterm 20. Marg 1078 und bann 1. Mai 1172, Smeoha ober Schmiechen unterm 11. Janner 828, Egheling ober Egling an ber Baar unterm 16. Juni 804, Rufringen ober Ruviringun ober Raufring 1120, Benzingen nordöstlich von Landsberg, bas 740? gegründete und 955 burch bie Ungarn zerftorte Santoua ober Sanbau bei Landsberg, Die ecclesia Phettine ober Pfarrei Landsberg am lech unterm 20. Mai 1217, mahrend bereits unterm 14. September 1201 unter ben Zeugen ein comes Didericus de Landisperc vortommt, Umbendorf, Siverftat ober Seiberftetten füblich von Landsberg am rechten Lechufer wohl 740, Wegzinbrun ober Wessinesbrun ober Beiggenbrunno ober Beffobrunn vielleicht 753, bann 817.

Un biefe beiben Bauen lehnt fich nördlich bie in ber Baufarte v. Spruner's fo bezeichnete Tuneramarta an, von ber Im zum Lech, vom Nords ufer ber Donau bis an ben oberen Lauf ber Baar. Jusoferne biefe in ber Richtung von Guben nach Norboften biefen Bau burchftromt, fonnte man ihn auch ben Baargau, ober bon einem feiner Comitate ben Bau Berte &= bufa beißen. Dit einem besonderen Ramen tommt er urfundlich nicht vor. Bohl aber werben in feinem Umfange mehrere Grafichaften aufgezählt, wie im Norden ber Comitat von Graispach unterm 15. April 1007, südlich ber Donau ber von Reunburg (unter bemfelben Datum) mit bem Orte Bell, noch füblicher ber von Herteshusa (unterm 26. Juni 1011) mit bem Orte Chues Bu ermahnen find außerbem: Mutilftat ober Mittelftetten bei Rain, Gemphingon ober Gempfing 1035, Abalhelmeshufir ober Avelzhaufen 782, Thierhaupit 752, 772, Tettinwich ober Tobtenweis im Gericht Aichach unterm 26. Juni 1033, und 1177, Enilingun ober Ainling unterm 21. Juli 1033, Pahhara ober Bachern unterm 17. Mai 777, Altonismunfter 740 bis 742, 750, Belidgereshufun ober mahricheinlich Silgershaufen an ber Baar ober Altershaufen gegenüber von Aichach 1029, Tannaren ober Tanbern uns term 9. Janner 849, Sohinwart 1074, Gunbrameeriod ober Guntererieb. Affoltrabach ober Affalterbach unterm 23. Juli 755, Scropinhujum ober Schrobenhausen unter bem freisingischen Bischofe Atto, Buttinhusun ober Beutenhaufen 1131, Grofeshusa ober Großhausen bei Rübbach unterm 9.

Oftober 889, Witelinespach ober Wittelsbach unterm 1. November 1116, Aichach unterm 6. August 1177, Abalfereshusen ober wahrscheinlich das vor erwähnte Alkershausen unterm 31. August 822, Schpren ober Scheiern vor 954, das schon 742 errichtete Ilminamünster, und Ilmina ober Ilmberg bei Reichertshausen unterm 18. August 772.

## C. Zwifden ber 3far und bem 3nn.

Destlich gränzt an ben Huosigan ber gleichfalls nicht unbebeutende Sunbergau, Sundargowe, Sundergow, Sundragave, schon unter Bergog Theobebert genannt, so daß feine Westgränze genau die Diöcesangränze Augsburge und Freisings halt, bie hier zwischen Isar und Loifach fich burchzieht, erft öftlich von Chumizdorf ober Kümbsborf ober Königsborf (unter Bischof Atto) über ben letteren Fluß fett, und in nordwestlicher Richtung bem füblichen Enbe bes Starnbergersece ober bes pelagus Wirmseo (unter Bischof Hitto) queilt, ben fie bergestalt theilt, baß die westliche Salfte zum augsburger, die östliche zum freisinger Sprengel gehört. Un bes Sees nörblichem Enbe angelangt, verläßt bie Baugranze jene ber Diöcese, und läuft in fast gerader Linie in ber Richtung von Nordosten oberhalb Sentilinga an bie Isar. Die Nordgränze unseres Gaues ist sobann die Südgränze bes gleich folgenden Westergaues. Im Often sondert ber Jun bis in die Gegend etwas nördlich von Rufftein ben Gau theils vom Chiemgau, theils von Intervalles ab. Zugleich bildet diefer Strom bie Diocefangranze Salzburge und Freisinge, und fie macht ben größten Theil ber Sutgranze bes Sundergaues aus, welche bis zu jenem Bunkte an ber 3far fortläuft, wo die Jachnah sich in sie ergießt. Bon einzelnen Orten burften anzuführen sein: Phunzina ober Langenpfungen am linken Innufer bei Rosenheim 804, Epilinga ober Aibling (unterm 13. Jänner 804) an ber Danachfialta oder Manachvalt oder Mangfall, Paingas oder Bang unterm 8. August 752, Augusinga und Rupilinga ober Aising und Raubling unter bem freifingischen Bischof Aribo, bas Castrum Phalaia ober Balai 1140, bas schon unter Thaffilo II. erscheinende Urborf, wehl Oberaudorf an der Aurburg, Wihse ober Wiechs an bem Jenpach unterm 7. Mai 765, bas monasterium publicum Tegarinseo vielleicht icon 746, bann 751, 752, 754, unterm 16. Juni 804, 817, Schlirfea unterm 21. Jänner 779, Hohinperc ober vielleicht Sobenberg am rechten Ifarufer unterm 2. September 776, Munigifingun ober Münfing im Gericht Wolfratshausen unter Bischof Aribo, Wolfperhteshufir ober Wolfratshaufen ober Wolfertshaufen unterm 12. Februar 748, Feltkiriha unterm 16. Juni 804, Holzkiriha unterm 23. April 906, Bartbeningas ober hartvenning zwischen Bolgtirchen und Warngau 804, Warngew felbst 801, Dabininga ober Deining bei Rlofter Schäftlarn unterm 21. April 769, Sceftilare selbst unterm 18. Februar 778, Strosloh ober Straßlach 817, Pohloch ober Pullach unterm 7. August 778, Fagang ober Tagen an ber Mangfall, ber Git ber im Bolterecht ber Babern

unter ben unmittelbar nach bem herzoglichen Haufe ber Agilolfinger folgenden fünf Geschlechtern ihres Urabels namhaft gemachten Fagana, Hachingun ober Oberhaching nörblich von Pullach 806.

An ihn reiht fich nördlich ber Weftergau, in welchem Atile ober Atula ober Rlofter Atl (unterm 16. Juli 807) einer ber öftlichften Buntte ift, worauf biefe Granze Ebrach aufwärts bis etwa in bie Begent von Ebrach und Tulling zieht, mabrent fie von ba ploplich fich fublich wentent über bie Atl an bie Rotquelle, und von biefer auf bem turgeften Wege an ben Inn läuft, Riuti ober Bogtareut am rechten Ufer beffelben (unterm 9. Juni 959 und 11. Ottober 980) gegenüber. Die sublichsten Buntte find Solzhusir ober Solzhaufen 770, und Beiphundorf ober Belfendorf. Außertem find zu bemerten: Dorfin ober Dorfen unterm 28. August 774, Tegarinwac ober Tegernbach bei Dorfen uns term 12. August 775, Swindfiriha ober Schwindfirchen ichon zu bes Bischofs Aribo Zeit, Swindaha ober Schwindau unterm 5. November 765, Ina ober Ifen im Buchrain ober Burgrain, schon unter Herzog Dtilo als Rirche bes heiligen Zeno bekannt, und unterm 8. August 752, Burcreini ober Burgrain unterm 22. Mai 811, unter bemfelben Datum Buoh ober Buch, ebenfo Semita ober ber Semtfluß, Ebersperg 878 und unterm 1. Janner 880, Effilunpurc ober Edlburg im Bericht Schwaben, Steinheringa nordöftlich von Ebereberg unterm 15. Janner 824, Pipurc ober Biburg im Gericht Schwaben unterm 7. August 778, Sinbilinhufir ober Sinbelhaufen gleichfalls im Bericht Schwaben unterm 20. November 772, Linta ober Lintach in bemfelben unter Bischof Aribo, Phrumare ober Pframmern unterm 21. Dezember 806, Trubtharingun ober Trubering bei München unterm 13. September 772, Rhefinga ober Biesing und Beralohe ober Berlach unterm 14. Juli unter Bischof Atto, Die aus bes hl. Emmeram Leibensgeschichte befannte villa publica Aschaim ober Afch= beim 652, 763, bas burch ein Concil zwischen 771 bis 774 befannte Divvihingas ober Neuching, Chirichaim nördlich von Afcheim, Feringas ober Föhring um 750, Pleonunga ober Pliening zwischen Rirchheim und Finfing unterm 13. Janner 813, Erichinga ober Erching 750, Arbeoinga ober Erbing unter Bischof Atto, bie villa publica Aotingas ober Autingas ober jett Meuting unterm 10. Juli 748, Alpicha ober Albaching unterm 27. Juni 808.

Dieser Gau hatte als Untergauen ober als besonders vorkommende Gautheile:

- a) ben Hartingau ober Hertingau, unterm 16. Juli 950 vorkommenb, welcher von Erding seinen Namen erhalten haben dürste. Die oben aufgezählten Orte in ben nordwestlichen Strichen bes Hauptgaues zwischen ber Semt, Dorfen, ber Isar gehören ihm zu.
- b) Die Frieromarca (unterm 16. Juli 950) bezeichnet rudsichtlich ihrer Lage die Billa Helfendorf genügend, nämlich in den südlichen Theilen des Westergaues. Dagegen mußte

- c) ber unterm 24. September 814 erscheinende Pagus Pleonunga, wenn er anders von dem oben zum 13. Jänner 813 angeführten Orte Pleonunga die Benennung erhalten, und bei der Ausdehnung der eben genannten Untersgauen, nur in der Mitte des Hauptgaues bestanden haben, von diesem Orte an bis gegen die Nordgrenze des Westergaues. Weiterhin nämlich beengt ihn im Südosten desselben der den Grasen an der Sempt zustehende
- d) Comitatus Steinheringa, der unterm 1. Jänner 1040 urkunds lich vorfommt.

Der Isengau ober Isinigow ober Isinicgoune ober Isangave, schen unter Bergog Theodo und seinem Cohn Theodebert in ben salzburger Ur= funbenauszügen erscheinend, reichte von ber Ifar in südöstlicher Richtung bis jum Inn und - ben Zeidlarngau ale Untergau mit inbegriffen - bis jur Salzach in ber Wegend von Raitenhaslach und Burghaufen. Seine Ausbehn= ung vom Guben nach Norben bezeichnen bie Orte Baroz ober Raroz ober Gars unter Taffilo II, und Ame ober Au, Curtana ober Kurtambach 763, und Mosevogel ober Mosvogel. 3m Bau belegen waren bie Orte Suiprom ober vielleicht Schweibern bei Pfarrfirchen, Rorpah ober vielleicht Rospah bei Hannzholzen süblich von Mosvogel, ad Isana ober Kirchisen, alle unterm 28. Dezember 821, Widinapah und Amfinga ober Weidenbach und Ampfing, bas juxta fluvium Isana gelegene Cibbi ober Walterseich 976, Wilfiriha ober Weiltirchen bei Zangberg, Balbramessteti ober Sofftatten an ber Ijen, Winiberingun ober Winhering gegenüber von Detting 1014, Chartinga bei Mühlborf 931, Rota locus bei Kurtambach und Mosvogel am Fluffe Rot, Steinheim, Turtin ober jett Tirken, Tanne ober Tann, Schiltarun ober Schiltern. Ferner gehörten die ichwer zu bestimmenben Orte Tagaperhtesbeim, Balbrichesheim 925, Timinperch bei Utinhusa, Messelingon 930 babin. Untergan war

der Zeiblarngau ober Civalargowe ober Ziblargau ober Zeiblarngau (unterm 10. Februar 1051) mit folgenden Orten: Walde ober jetzt Wald am rechten Alzuser (unterm 24. Ottober 1079) unmittelbar an der Gränze des sogleich solgenden Chiemgaues gelegen, Zeiblarun oder Zivlarn an der Alz, Schützing unsern der Alzmündung, das unterm 23. Mai 1149 Scounberch oder im Jahre 1150 Schenperch geheissene Nathstal oder jetzt Schönberg westlich von Raitenhastach und Burghausen ganz in der Rähe von Zeiblarn, Odinga oder Otinga oder Altenötting unterm 15. Dezember 806, Tuzzilinga oder Tüßling, und Eringa oder Ering am rechten Innuser dei Mühldorf. Demnach bildet eine Linie von Pürten über (? Chreidorf unterm 5. Juli 772) Kraiburg und Wald nach Raitenhastach gezogen die Südgränze dieses Untergaues, der alsbann vom Inn und der Salzach umfangen durch den Zusammenfluß beider Ströme sörmlich beschlossen wird, und in rein geographischer Aussassen eigentlich schon unter die jetzt zu behandelnde Gruppe gehört.

## D. Zwifden Inn und Galgach.

Deftlich an ben oben bereits aufgeführten Sunbergau schließt fich ber Chiemgau, fo bag Riuti ober Bogtareut (unterm 9. Juni 959, 11. Oftober 980, 3. Juli 1021) und Rota oder Kloster Rot ihm zufallen, nördlich an ben eben ermähnten Zeidlarngan, im Diten an ben alsbald folgenden Galgburggau stoßend, aber so bag Otinga und Waginga noch nicht in diesen gehören, mahrent bie Gubgrange fubmeftlich von Rarlftein quer über Die Bebirge und Thaler an die Achen und Brien ftreift, bis fie jenen Gebirgeruden erreicht, ber ben Inn von ber Brien trennt. Diefer Bau erscheint in ben falzburger Urfundenauszügen mehrfach, und umfaßt unter anderen ben Chiminfeo ober Chiemfee, Chamaron ober Kammern in ber Nabe ber Alz, Wiraha ober Rirchenweibach, Tababarding ober Tacharting am linken Ufer ber 21/3, Bontena ober Pfung bei Rofenheim am rechten Innufer zum Unterschiede von langenpfungen auf bem linken. Spätere Orte find: Grabanftat unterm 8. Juni 959, Puotinperch ober Pietenberg bei Kraiburg 988, Diumundinga ober Teunting unterm 27. März 832, Merinetale ober Merinuntal ober Mörn ober bas Mornthal langs ber Morn, aber bas im Ifengan gelegene Merinamos ober Mermofen ausgeschloffen, unterm Februar 931, Rinhartesheimon ober Reinhartsheim ober Rinkertsheim bei Schneitsee, Seuun ober Burgili ober jest Seeon 924, 927, Sneitsce ober Schneitsee bei Kling 924, Teintesheimon ober Tötham ebenbort, Isalvingon ober Gifelfing bei Bafferburg 924, Ufinga ober Ifing am Chiemfee, Trunwalha ober Traunwalchen an ber Traun, Babinesheim ober Bamsham, und ebenso Gruonintale ober Grünthal unterm 7. April 1030.

Der Opingave ober Opingau mit der Billa Opinga oder jetzt Obing, welche Herzog Theodebert an Salzburg schenkte, war sehr wahrscheinlich ein Untergau, der den nördlichen Theil des Chiemgaues zwischen Inn und Salzach eingenommen haben dürfte.

An ben Chiemgau östlich lehnte sich ber Salzburchgave ober pagus juvavensis oder Salzburggau an, bessen östlicher und südöstlicher Theil indessen jett nicht mehr zu Bahern gehört. Gegen Rorden springt seine Gränze, der Alz über Holthusir oder Holzhausen und Palvilingas oder Palling zwischen Deinding und Tirlbrun sich nähernd, plötlich über Tirlaching und Asten nach Nordost gegen Ratinhaselach 798, und erreicht südlich bavon die Salzach, über welche dann die Südgränze auf das Gebirg zieht, welches die Salzach von der Alben trennend im Halbbogen an die Saale südlich bei Karlstein sich ansschießt. Das im achten Jahrhunderte versaßte congestum Arnonis zählt die Orte Pidinga und ad salinas oder Reichenhall als unter Herzog Theodo II zur Gründung Salzburgs vergabt auf. Unter Theodebert wird Titamanninga oder Titmanning, unter Thassilo II Straz oder jett Straß, Totinhusir oder Tetenhausen, Sura oder Sur am gleichnamigen Flüßchen, Dundilabrunna

ober Tirlbrunn, Deorlakinga ober Tirlaching außer anderen Ortschaften an bie Kirche von Salzburg vergabt aufgeführt.

## E. Auf beiben Donauufern.

Blos von dem bei Niederbahern zur Sprache kommenden Chelesgau ober Kelsgau, vom Kelsbächlein benannt, und urkundlich zum 4. April 844 erscheinend, gehört ein nicht ganz unbeträchtlicher Theil zu Oberbahern in dessen nördlichst vorgeschobener Spize, in welcher außer anderen Orten Kössching, Ingolstadt, Mehring, Pföring, Rockolding, Geisenfeld, Lauterbach, ebenso Sandelshausen noch in den Umfang des alten Gaues fallen.

## Bweites Rapitel.

#### Die Graffchaften.

Schon bei mehreren biefer Gauen war von Unterabtheilungen bie Rebe. Je größer einer mar, besto mehr mußte sich bas Bedürfniß nach folchen, nach Untergauen, nach Grafschaften geltenb machen, an beren Spite eben wieder als oberfte Beamte bie Grafen standen. Man erinnere sich nur an ben oben S. 619 erwähnten Weftergau mit seinen gesonbert aufgeführten Unterbegirten, bem Sartingau, ber Frieromarca, bem Gau Bleonunga, bem Comitatus Steinberinga. Wird ja boch in alteren Urfunden, wenn von einzelnen Orten bie Rebe ift, in ber Regel bie Bezeichnung fo gegeben, bag ber Bau und tie Brafichaft, worin fie gelegen find, bemertt wirb, und zwar letteres meist in ber Art, bag ber Rame bes betreffenben Grafen babei erscheint. Go findet sich beispielsweise unterm 26. Juni 1011 Kuebach in comitatu Herteshusa, unterm 1. 3änner 1040 Ebersberg in comitatu Steinheringa, welche beiben Grafschaften oben auf G. 617 und 620 bereits genannt wurden. Für die andere Urt ber Bezeichnung mogen als Beispiele bienen unterm 27. Mai 940 Niuhinga in pago Sundergeuue in comitatu Abrahami comitis, unterm 12. Dezember 1062 bie Abtei Kiemisse in pago Kiemigoue in comitatu Babonis, unterm 18. August 1065 sobann Benebictbeuren ober Burun in pago Sundergoue in comitatu Sigemari comi-War nur urfprünglich auch lediglich bas Beamtenverhaltniß bas maßgebenbe, so bilbete sich boch nach und nach eine gewiffe Erblichkeit in ben betreffenben Familien. Dehrere Graffchaften gelangten an ein Saus. Bulet verschwand jede Erinnerung an eine ehemalige bloge Berwaltung. Das Umt war jum leben geworben. Auch ber Bergog felbit befag neben feiner Amtsgewalt über ben fürftlichen Sprengel immer noch Braffchaften in bemfelben. Diebei mar es in Folge ber analogen ober fogar gleichen Behandlung biefer Berhaltniffe mit benen ber leben nicht schwer, nach und nach auf ben Bebanten zu fommen, bag bei ber icon feit einiger Zeit zur Regel geworbenen Bererbung bes Besites vom Bater auf ben Sohn ober noch viel eher bei ber

nicht seltenen Berleihung von Grafschaften als Eigenthum auch die Gewalt, welche jener Besit übertrage, mehr als bloße Amtsgewalt sei. Das höchst bedeutende Allodialvermögen, welches jene Grasengeschlechter allenthalben beslaßen, half überdieß wesentlich dazu mit, daß teine scharfe Scheidung mehr stattfand. So mußte die Gauverfassung ihrem Untergange zueilen, und es verliert sich auch mehr und mehr die Bezeichnung der Gauen, denn es besnannten sich die einzelnen Gediete, welche einen gewissen — wenn auch teineswegs mit dem ursprünglichen Gau nach Ausscheidung der davon eximirten Besitzungen genau zusammenfallenden — abgeschlossenen Bezirk bilden, oder wie man bereits sagen könnte ein Territorium sind, nach dem Namen des Grasen, welcher sie erblich inne hatte, oder nach dem geistlichen Stifte, welchem die grässliche Gewalt zu Theil geworden.

Wir wenden uns baher sogleich zur Angabe ber vorzüglicheren Grafschaften ') im jetigen Gebiete von Oberbahern und zwar der leichteren Bergleichung wegen in derselben Haupteintheilung, welche bei Berücksichtigung der Gauen gewählt worden.

## A. 3m Gebirge.

Hieher gehört zunächst aus ben welfischen Erblanden besonders ber Comitat in Ambergan ober Ammergan.

Daran schließen sich östlich an die beiden bedeutenden Grafschaften Wers ben fels und Eschenloh Sie bildeten sich wohl aus dem alten welfischen Erbe her. Die dem eppanischen Geschlechte angehörigen Grafen von Eschenlohzu Werdensels oder Partentirchen besaßen außer schönen jett nicht mehr zu Bahern gehörigen Besitzungen im Oberinnthal die Scharnit die Grafschaft Wersdensels mit dem bekannten Partentirchen, mit Walgau, Mittenwald, Germisschau oder nunmehr Garmisch. Unter Graf Berthold gelangte 1294 die Grafschaft an das Hochstift Freising. Unter den Edlen erscheinen die Schorn von Parstentirchen. Die Grafen von Eschenloh zu Eschenloh dagegen, Schutzvögte des Klosters Schlehdorf, besaßen die Gegend von Murnau, Schlehdorf, Eschenloh, die Angränzung vom Rochelsee, Walchensee. Das später dem Hochstifte Augssburg vermachte Schloß Eschenloh und Markt Murnau verkaufte 1332 der Bischof Ulrich von Schöned sammt den Kirchen zu Eschenloh, Staffelsee, Husgelsing — welcher Ort selbst übrigens außer der Gränze des Comitates lag — an Ludwig den Bayer, der damit sein neues Kloster Ettal begabte.

An diese Grafschaften stößt östlich die ungemein weit hinaufreichende von Bolfrats hausen. Sie entstand aus dem alten Comitat dieses Namens im Sundergau, in nördlicher Richtung von Karlsburg nach Pullach, sodann

<sup>1)</sup> v. Lang Baperns alte Grafschaften und Gebiete als Fortsehung von Baperns Gauen urkundlich und geschichtlich nachgewiesen. Mürnberg 1831, v. Spruner Atlas zur Geschichte Baperns Blatt III.

aus bem anbechfer Comitat auf ber ganzen linken Seite ber Jsar, nämlich angefangen von Baierbrunn über Pullach bis Garching, beibes zusammen ungefähr gleichlausend mit den späteren Pfleggerichten Wolfrathshausen, Tölz, München links der Jsar. Als besondere Gränzscheidung kann angenommen werden, daß alles was augsdurger Bisthums war zur andechsischen, was dages gen freisinger Bisthums zur Grafschaft von Wolfrathshausen gehörte. Mit dem Abgange der Linie der letzteren im Jahre 1158 oder 1164 wurde sie wieder mit der andechsischen vereinigt. Ein besonderes großes freics Geschlecht blied noch längere Zeit übrig, die von Tölnz oder nunmehr Tölz. Bon andern Edlen verdienen Erwähnung die Seefelder am Ammersee zu Peissenberg, die mit den Schluttern und Dienern in München einerlei Stamm angehörigen Sachsenhauser, die Weilheimer, die Baierbrunner, die Eglinger, die Schenken von Tegernsee, Eurasburg, von Schwabing, die Thorer (de Porta) von dem genannten Eurasburg, die Thorer von Widersberg, die Hadmaringer. Bon Klöstern seien nur Schäftlarn und Beuerberg genannt.

Südöstlich reiht sich die Herrschaft Walded an, in beren Norden sich die Grafschaft Neuburg hinlagert, während Falkenstein bas Gränzland bis an den Inn ist, über welchem Marchenstein oder jett Marquartstein sich vom Süden bis an den Chiemsee zieht.

Die bedeutende Grafschaft von Neuburg und Falkenstein an der Mangfall wie weiter im Unterinnthale, nicht zu verwechseln mit dem Besitzthum der Grafen von Neuburg und Formbach oberhalb Passau, ward nördslich durch eine Linie abgeschnitten, welche durch die jenseits bleibenden Orte Pfassenhosen, Högling, Hohentirchen oder Hechentirchen, Fallai, Tannhausen ging, östlich aber durch die Grafschaft Wolfrathshausen und den Bezirk von Tölz begränzt. Sie theilte sich:

- a) in die eigentliche Grafschaft Neuburg, mit Neuburg oberhalb Fagen, wo unfern auch noch die Altenburg mit einer von den Grafen reichlich dotirten Kirche zu unsrer lieben Frau setzt auf die vorbeisausenden Eisenbahnzüge niesterblickt, mit dem Kloster Weiarn, von welchem Orte sich die Besitzer auch Grafen von Weiarn schrieben, mit Tegernsee, den Gebieten von Miesbach, Schliers, der Schesleite bei Esterndorf, Au, dis an die miesbacher Straße;
- b) in die Grafschaft Falkenstein, so genannt von der Burg (Kirche zu St. Leonhard und Egibi) am linken Innuser, wo nächst dabei oder darüber die alte Probstei Petersberg von Madron, das frühere Schloß Flinschbach, Aursdorf mit der ehemaligen Aurburg, die Herrschaft Brandenburg oder jetzt Bransnenburg, Achenthal, Aschach, Griezzendach (Griesbach bei Kusstein oder am Großendach?) Swinstic oder vielleicht die Schweinsteigeralpe bei Fischbachau, Degerndorf, Farrenbuhelen oder vielleicht jetzt Farrenpoint;
- c) in die Vogtei Aibling, mit Aibling selbst, Rosenheim, Ester bei Tatstenhausen, Kirchdorf, Fagen, Wiechs, Thalham, Willing, Mitterkirchen, Tann, Tambühl oder Tannbichel bei Tattenhausen, Tattenhausen selbst,

Oberstaubhausen und Unterstaubhausen, Liutoldingen ober etwa Loiterding, und einigen anderen Orten.

Außerbem befagen bie Grafen noch in Babern bie fpater zu ermähnenbe Graffchaft Babmareberg, ferner ale abgelegene befonbere Domane ben Beiffenberg, nämlich Niederpeiffenberg mit breißig baju gehörigen Sofen, einem großen Balb und vielen Schweizeralpenheerben. Dem schloß sich noch ein ungemeiner Lebenhof an, in ber Art, bag bie Brafen felbft ben gangen Complex von fremben Lebenherren empfingen und bavon wieder eine Menge von Sofen und Bütern als Afterleben vergabten, beifpielsweise am Schluffe bes zwölften Jahrhunderts namentlich a) vom Hochstift Baffau 400 fammtlich in Defterreich gelegene Manfus zu husluten, Gememansborf, Tiufenbach; b) von ben Söhnen bes Grafen Gebhart von Burghaufen wieder 400 Manfus gleichfalls in Defterreich; c) von ben Grafen von Sulzbach ebenfo 400 Manfus; d) von bem Bfalggrafen Otto (mahrscheinlich von Fallai) 100 Manfus; e) vom Biicofe zu Tribent und f) ebenso vom Martgrafen von Kraiburg je 400 Mansus; g) vom Grafen von Wafferburg 250 bergleichen; h) vom Bergog Belf 200 folche; i) von ben plainischen Grafen zu Schallach bie Orte Aurdorf und Willingen; k) von ben Grafen von Beilftein Büter in ber Wegend von Balle ober Reichenhall; 1) von bem Bergog in Babern die Grafschaft im Leus fenthal; m) vom Bergog von Defterreich bie Marchmutten und Scharwerke auf ben Butern ber Grafen in Defterreich, welche außerbem bem Bergoge felbft gebührt hatten; n) vom Markgrafen in Steier bie Buter Bischach und Sartperch; o) vom Bischofe zu Regensburg bie Lebenbarteit über bas Gut bes Beinrich von Rlammenftein; p) vom Pralaten zu Tegernsee zwei Sofe und eine Dable im unmittelbaren Befit ber Grafen, und eine Menge Eigenleute, magnam familiam; q) vom Bfalggrafen Rapoto von Ortenburg zwei Fuhren Bein aus bem Brixenthal; r) vom Bischofe zu Freising die Abvolatie über St. Beter am Mabron, und verschiedenes andere.

Von ihren Eblen verbienen aufgeführt zu werden die Brandenberger, die Endorfer, die Fagener, die Haslanger, die von Holnstein zu Kirchdorf, die Landsjiedel, die Pienzenauer, die Richersdorfer, Schenken von Freising, die Walsteder von Miesbach, die Wolfriegel von Rordorf, die vier tegernseeischen Erdsbeamten: von Herbetshausen Marschall, von Eglingen Schenk, von Reichersbeuren Truchses, von Waringau Kämmerer.

Was sodann die Grafschaft Marquartstein im Chiemgau anlangt, hieß sie früher Hohenstein, und soll durch eine Abelheid von Frontenhausen an das Haus Sulzdach, von da an jenes von Ortendurg gelangt sein. Es hat aber schon früher Markgraf Engelbert IV von Kraiburg, der 1171 oder 1173 stard, Marquartstein besessen. Gebrauchte man ja überhaupt, je nachdem die längere Residenz in Kraiburg oder Marquartstein war, die Bezeichnung jenes alten Geschlechtes nach den beiden Orten als gleichbedeutend. Uebrigens geschörte zu unserer Grafschaft auch Altbeuren, Neubeuren, das Grassauerthal, Bavaria 1.

Hohenaschau. Im vorletzt genannten Thale freilich erscheint die advocatia in Grazzauer Tale pertinens ad Chiemsee cuius advocatus est comes Siboto de Valkenstein wieder als eine untergeordnete Bogtei der vorhin ers wähnten Grafen von Falkenstein. Des letzten Pfalzgrafen von Ortenburg Erdstochter Elisabeth soll die Herrschaft der genannten Gegend dem Grafen Hartsmann von Werdenberg zugebracht haben, der sie 1260 an Bahern verkaufte.

Die plainischen Besitzungen endlich bilden bie nunmehrige Granze bes Landes gegen Often, barunter insbesondere ber comitatus ad Salam. Bu ber eigentlichen Stammgrafichaft Blain rechnet man bas Bfleggericht Staufened mit bem Urfit Blain und ben Begirten Teifendorf Betting Waging Titmanning, bas alte Gericht Troftberg und Traunstein. 3mar hatte in Baging, Titmanning, über ben weiten Forft am Tachenfee bas Erzstift Salzburg schon uralte Schenkungen, die man bas Amt im Chiemgau bieg. Allein ben Grafen von Plain ftant bie Cometie barüber zu. In Staufened und Teifendorf bagegen erwarb sich ber Erzbischof burch ber Grafen allmälige fromme Lebensaufträge bie Oberlebenberrichaft. Gerate fie aber stellten wieder im allgemeinen auch bie Schirmvögte bes Erzftiftes innerhalb bes Salzburggaues Das Schloß Plain foll auch bie Sallburg geheißen haben, baber um 1147 comes Engilbertus qui dicitur Hallgraue, wogegen andere sie in ber Rabe bes Rarlfteins ober bes plainischen Schloffes Grub fuchen, mahrend wieder andere biese plainische Sallgrafichaft auf die Salzwerke zu Sallein und Reichenhall beziehen. Das alte Salbuch vom letten Biertel bes breizehnten Jahrhunderts zählt unter die vier Aemter der baberischen Berzoge Die Hallgrafen, welche bas Umt ber Rämmerer hatten. Plain und Karlftein follen fich gegenüber liegen, ersteres am Fuße bes Untersberges, letteres an ber Fager am Eingange bes Binggaues. Hauptfächlich und besonbers zu Plain erscheint Leutold I 1130, Leutold II 1136, Leutold III von 1159-1164, Leutold IV, welcher mit seinen Brudern Beinrich und Konrad 1192 bie Stadt Salzburg verbrannte, Leutold V, ber, wie es scheint, als ber lette bieses Stammes in Babern 1219 ftarb, worauf fich ein Pfalzgraf Rapoto und ein Siboto von Tettelheim ber Guter im Chiemgau bemächtigen wollten. Doch entsetzte sie Babern im Wege Rechtens und trat 1254 einen Theil ber Guter in ber Art an bas Erzstift ab, bag bie Alz bie Branze bilben, und alles jenjeits berselben, bas Bericht Troftberg, an Babern übergeben follte, nebst ber Bogtei über Seeon und Chiemfee, welche Salzburg gleichfalls früher ichon fich von ber plainischen Linie zu Bafferburg erworben.

Unter den Edlen in der eigentlichen Grafschaft Plain, Trostberg baberisschen Antheils, ragen hervor die von Herzheim, Lampolting, Surberg, Torsring, die Trauner zu Waging, die Truchtlachinger, die Walchen. In der plaisnischen Grafschaft Liebenau, Laufen, finden sich die Alben von Trübenbach, die von Nußdorf, Erbmarschälle des Hochstiftes Salzburg, die von Au, Haunssbach, St. Georgen, alle drei matseeische Basallen.

B. Zmifden led unb 3far.

An die oben in der ganzen Breite von Südwest nach Südost aufgezählsten Grafschaften lehnt sich nördlich neben dem officium Schongau die Grafschaft Peutingau, deren Name noch heute im Pfarrortes Peuting sich erhalten hat.

Ihre Fortsetzung gegen Norden ist das officium Stauffen, und insbesondere eine ihrer Länge nach sehr bedeutende — nämlich die nicht gesringer als bis an die Donau reichende — Grafschaft Moringen ober Möringen.

Dann aber ziehen sich schöne Besitzungen von Eschenloh herauf, nämlich bie Brafichaft Unbeche, öftlich an bie icon erwähnte von Wolfratehaufen grangend, und wo biefe fich nördlich an bie Ifar gufpitt bis an biefen Gluß Die Sauptbestandtheile maren Andeche mit bem gangen Diftritt zwischen bem Ummer = und Burmfee, bann ber Diftrift von Beilheim und Walchensee. Besonders ragt baraus hervor, Dießen oder vielleicht auch Deffen, welches jum Theil auch als Bezeichnung fur bie Grafschaft neben Andechs vortommt, welcher Name felbst sich wohl auf jenes altere Gut begieben könnte, und bemnach — von bem alten Begriffe ant für entgegen ober gegenüber - ale Untbeffen ober Anbechjen bas bebeuten murbe, mas Deffen ober Dießen gegenüberliegt. Sodann gehörte bin ber Ammersee, die gange Begend an ben Fluffen Amper und Rot, ber Wald von Diegen bis Beiffenberg, die reiche Abtei Benedittbeuren, bas Stift Sabach, bas Chorherrenstift Bernried, bas Rlofter Bolling. Bereits auf S. 624 war fobann bie Rebe von bem anbechser Comitat auf ber gangen linken Seite ber Ifar. Ebenbort find auch schon die wichtigsten Eblen und Ministerialen, welche unter biefe Grafichaft geborten, aufgeführt worben.

Mördlich an fie lehnt fich sobann bie Grafschaft Dachau. Ihrem Umfange tame ungefähr nach ber fpateren Bebietseintheilung gleich bas alte Bericht Dachau, bie Umgebung von Freifing, bie eingeschloffene Grafichaft Kranzberg, und vom Berichte Pfaffenhofen, was rechts vom Umtsorte liegt. Beiläufig feit 1140 führte bas Grafengeschlecht von Dachau auch ben Titel eines Berzogs von Dalmatien und Croatien, wahrscheinlich von einer Berbindung des bamaligen herren mit bem welfischen Bergog und bem König Beisa von Ungarn gegen ben König Konrad und ben ungarischen Kronpräs tendenten Bories her. Nachdem der Graf oder Herzog Konrad III, der einzige Cohn Konrads II, ohne Leibeserben und wie es scheint noch unverehelicht im Jahre 1180 verstorben, soll zwei Jahre barauf die Mutter die Grafschaft an ben Herzog Otto um 10 Mark Gold und 800 Mark Silber verkauft haben, was wohl eigentlich nur von ihrer Abfindung an Witthum und Eingebrachtem zu verstehen sein durfte, ba die Grafschaft selbst kein Allobialfig ber Wittme, fonbern wittelsbachisches Stammgut mar, und felbft Graf Arnold II, ber Dheim und früher Bormund bes letten Grafen, wie man sagt bis 1190 noch lebte, ber als gleichfalls unbeerbt jetzt schon auf die unmittelbare Nachfolge verzichtete. Bon den Edlen unserer Grafen mögen hier Erwähnung finden die von Avelzhausen, Aiterbach, die von Dachau zu Lauterbach, die von Ausenhofen oder Eisenhofen, auch Rothbach und Umbach genannt, die von Eisolzried, Fuß zu Fußberg, Steinkirchen, Hart, Katzenthal und Holzen, die von Kammer, Maisach, von Ded zu Hag an der Amper und zu Sinzenhausen, die von Pellheim, Pettenbach, Pritlbach, Reicherzhausen, Röhrenmoos, Sigmarshausen, Sulzemoos, die Watt von Geggenpoint bei Fürstenfeldbruck, die von Weickertshofen, Weichs an der Glon, Weilbach, Wolfersdorf.

Wieber nördlich an biese Grafschaft lehnt sich bie Pfalz und Grafich aft Scheiern, jum größern Theile aus ber Tuneramarta gebilbet, und nach ber Eintheilung ber fpateren herzoglichen Pflegen in sich begreifend bas Amt Reuburg, bas Amt Rain, bas gange Bericht Schrobenhausen, bas Umt Aichach mit Ausnahme bes ursprünglich welfischen Bezirtes rechts und links ber affinger Strafe, endlich ben Ort Pfaffenhofen mit allem mas bemselben links im Umte liegt, mas wohl früher im unmittelbaren Bezirk bes Schloffes Scheiern begriffen war und fpater erft vom Alofter ben Namen Pfaffenhofen erlangte. Als eigentlichen Beftand des Pfalzgrafenlandes insonderheit nimmt man bas Gericht Reuburg an mit ben Orten Ambach, Baar, Bittenbronn, Dezenader, Dingelhaufen, Cbenhaufen, Chefirchen, Sollenbach, Manching, Oberhausen, Oberstimm, Reicherzhofen, Ried, Robrenfels, Seiboldsborf, Sinningen, Unterhaufen, Wagenhofen, Beichering, Lichtenau, Bohl waren auch Ingolftabt und Gerolfing bem Bjalggrafenamte Neuburg zur Verwaltung zugelegt. Die vorzüglichste Stadt des ganzen Umfreises war ohne Zweifel eben Neuburg, und wo nicht eine Zeit lang ber Sig eines eigenen Bisthumes boch jedenfalls ber vieler anderer boberer geift= licher Stiftungen. Die beutschen Konige, Die im eilften Jahrhundert noch juweilen ba perfonlich sich aufhielten, batirten vielfach Urfunden bavon ber, ja es wird 1007 Neuburg felbst ein Comitat genannt. Auch die Stiftungen wurben vorzüglich aus Gütern bieses Comitates gemacht, was alles auf einen besonderen Administrationssit baselbst hindeutet. Auch wohnten die funktionirens ben Pfalzgrafen ursprünglich wohl hauptsächlich bier. Scheiern follen fie im Jahre 940 erbaut ober vielmehr erweitert und zur Feste gemacht haben. Im Jahre 1124 versetten sie bas Aloster Usenhofen babin, und nahmen einen neuen Wohnsit und neuen Namen von Wittelsbach bei Aichach an. In einer Urfunde bes deutschen Königs Konrad III vom Jahre 1149, welche in ber Martusbibliothet zu Benedig neben anderen febr alten Documenten aufbewahrt ift, findet fich ber name Otto's von Wittelsbach, ber als Zeuge biente, so geschrieben: Oto Palat. comes jun. de Withelmesbach.

Eigene Erbhofbeamte ber Grafen von Scheiern waren bie Marschälle von Schiltberg und Schrobenhausen, mahrscheinlich einerlei Ursprunges, Die

100

Truchsessen von Zell bei Hohenwart, die Schenken von Hohenau, aus der Au, von Schenkenau, auch Altenburg bei Schenkenau. Außerdem erscheinen die Bögte von Berg im Bau, auch von Arnbach genannt. Die vorzüglichsten Ministerialens geschlechter waren die von Fernbach, Gebelsbach, Herezhausen, Lindach, Sansdizell, Starkertshofen, Uttenhofen. Bon Klöstern seien bemerkt Berg und Neusburg für Benedictinernonnen im Pfalzgrafenland, Kühbach für eben dieselben ums Jahr 1011 im Amte Aichach, die alte Benedictinerabtei Thierhaupten im Amte Rain, endlich das gleichsalls in eine solche im ersten Biertel des zwölften Jahrhunderts umgewandelte Stammschloß Scheiern.

Schon bei der Erwähnung von Dachau war die Rede von einem bort eingeschlossenen Bezirke, der Grafichaft Kranzberg an der Amper dis wo diese mit der Glon zusammenfließt, welcher auch nachher die abgesonderte Pflege Kranzberg blied. Es siel später diese Grafschaft den Herzogen von Babern heim, und wurde 1300 an Freising verpfändet, nach zwölf Jahren aber wie es scheint mit 1187½ Pfund regensburger Pfennige wieder eingelöst. Die Unterämter Garching und Pachern sind wohl erst nach dem Abgange des Grafengeschlechtes der Pflege von der herzoglichen Regierung zugelegt worden.

Nördlich an biese von Dachau bis an bie Isar sich hinbreitende Grafschaft schließt fich Doosburg an. Dieses hatte schon ber frantische Rarlmann ber Mutter Urnulfs als Wittwenfitz verliehen. Befannt ift bie Rirche bes bl. Raftulus baselbst. Außerdem sind als alte Bestandtheile ber moosburgischen Grafschaft zu nennen zunächst ber Sit ber altesten Grafen Berigoldesbufen ober Bergersbaufen, bas burch bie Abhaltung eines baberischen Hoftages befannte Tulbach bel Ifared, Nanbelftabt mit ber Gegend ber fogenannten Sallertau ober Hollertau, Gammelsborf, Zolling, Bolfmarsborf, welches auch wegen bes Ueberganges über bie Isar ad pontem ober Bruck genannt wirb, die villa Berga ober Brudberg, wovon fich ein Zweig ber moodburgischen Grafen geschrieben bat, beispielsweise 1157 Fridericus de Bruckberg. Außerdem find altmoosburgisch Altheim, Altborf, Ergolding, Neuhaufen, Furt, Beihmichel, Seligenthal, die ursprünglich von ben Dloosburgern gestiftete aber wieder eingegangene Abtei Siesbach. Um 1263 hat fich noch ein unmittelbares Besithum biefes gräflichen Saufes zu Staubach und Altborf Unter seinen Eblen find bie von Pfeffenhausen anzuführen. erbalten.

Nördlich bavon gehören noch zu Oberbahern Theile ber Grafschaft Rotheneck, sowie wieder nördlich hievon Theile ber Pfalgrafschaft Bahern, nämlich nicht ber bereits erwähnten für das westliche Bahern in der Familie der Scheiern zu Neuburg, sondern jener für das östliche Bahern hauptsächlich in der curtis regia Randestorf oder Ranshofen am Inn.

Den Schluß mag Bohburg an ber Donau bilben, ber beschränkte Stammsit eines nachher sehr mächtig geworbenen Hauses. Es gehörte rechts ber Donau bazu bas Schloßgebiet von Bohburg selbst, Irsching, Knodorf,

sehr frühe an bas Hochstift Freising gekommen, bem bie Herzoge von Bahern 1274 gegen andere eingetauschte Stücke noch andere Güter in Oberföhring und Bogenhausen nebst der Gerichtsbarkeit beilegten, bis König Ludwig der Baher bas Ganze 1319 zu einer Grafschaft Ismanning erhob. Der wichtigere Bortheil, welcher dem wittelsbachischen Hause durch diese an sich geringe Erwerbung zugegangen, besteht nun darin, daß er ihm einen sesten Punkt an der Isar und gerade auf einem bedeutenden Handelszug derselben gegeben, und seine beiden Grafschaften Wartenberg und Ebersberg in einen Zusammenhang mit den Grafschaften Dachau und Wittelsbach selbst ges bracht hat.

Deftlich an bas Bergogsgebiet ftogt bie Graffchaft Fallai. Wie bas Saus Semt die alsbald folgende Grafschaft Wartenberg befaß, ftand ihm noch bie Grafichaft Ebereberg und Steinhöring zu, wovon ein wichtiger Theil felbst mit ber Grafenburg burch bie Stiftung bes Benebictinerklofters Ebersberg aufging. Gine Urtunde von 1179 beneunt die parochia Oberemdorf, die ecclesia Haselbach, sancti Valentini, Eckkelburch, die villa Pfeffenhusen, die Filiale Hormbach, die ecclesia sancti Martini, Reinhershusen, Pfaffendorf, Tandorf, Swilnahe, Tairichingen, Mosahe, Langentale, bas praedium Immendorf, die curtis Semte, die capella Milingen, und bas praedium Aheim, worunter aber viele Ramen find, bie unter ben anbern gerftreuten femtischen Butern bei Beisenhaufen und fonft zu suchen sinb. Bas übrig blieb, und bie Schutherrlichfeit über Ebersberg felbft, fiel wie Wartenberg an bas Saus Scheiern, und zwar scheint Fallai ber Antheil ber Dachauer - Linie wie Wartenberg jener ber wittelsbachischen gewesen zu fein. Später erscheint bieses Bebiet als Schloß Falkenberg mit bem untergeorbeten Amt Schwaben, mit Grafing ober Brafing, ber Abvotatie über Ebersberg, und ber Frioringa marcha ober ber Mart Pframering. Da bie Grafen feine Wohnung mehr in Cbereberg fanben, hatten fie fich eine neue in ben Schlöffern Brub und Fallai an ber Mangfall gewählt, baber bie Bezeichnung comites de Grube qui et postea de castro Vallai nuncupati sunt, wozu noch ein besonderes Gebiet im Sundergau gehörte, nördlich genau an die Grafschaft Ebereberg auschließend, süblich aber burch bie fallaischen Granzorte Pfaffenhofen, Maxlrain, Begling, Böhentirden ober Bechenfirchen, Sollach, Tannhausen abgeschnitten, mahrent fie auch in ber Braffchaft Ebersberg felbft ju gebieten hatten, beifpicloweise in Lauschbach, Tulling. Bon ihren Eblen feien bemerkt bie von Sobenkirchen, Reuching, Spielberg, Die Finfinger von Widersbach.

Destlich bavon findet sich die Grafschaft Wasserburg mit dem Dosminium Hag, woran das Dominium Königswart stößt. Der eigentliche urssprüngliche Comitat Wasserburg umfaßte das Gebiet auf der linken Innseite aus dem alten Westergau im freisinger Bisthum, und begreift hauptsächlich

Wasserburg, die Alöster Rot und Atl, Hag, und es waren wohl in früheren Zeiten die Grafschaftsrechte auch über die freisingische Domanialbesitzung Burgrain ausgedehnt. Die älteste Residenz war Lintburg oberhalb Wasser-burg, welche aber Graf Engelbert II. gänzlich niederreissen und Kloster Atl darauf bauen ließ. Bon da an zogen sich die Grafen in die Stadt Wasser-burg, und singen an sich darnach zu benennen, statt die frühere Bezeichnung Hallgrafen sortzusühren. Bon ihren Edlen sind zu beachten die Ettlinger, die Gurren, die Laiminger, die von Nordenbach, die Schönstätter.

Im Norben lagert fich an biefe Grafschaften Wartenberg bis nach Moos= burg hinauf. Bon biefer Grafschaft schrieb sich zuerst Pfalzgraf Otto IV. und ber nachherige erste wittelsbachische Herzog Otto major in einer Urfunde von 1171. Er haufte bamals vielleicht in ber Regel zu Wartenberg, woselbst fich auch bie Berzogin Wittwe Ugnes abwechselnd mit Relheim aufhielt. Da bie Burg in ber alten Grafschaft Semt lag, welche vor 1180 ichon bem Saufe Wittelsbach gehörte, ohne bag man eine besondere Erwerbungsart aus Urfunden fennt, ift anzunehmen, bag bie Pfalzgrafen zwischen ber Zeit ber Erlöschung bes semtischen Hauses von 1045 bis auf Otto IV. durch Rauf ober Bfand ober (weibliche) Bermandtschaft biefen Bezirk für bie Linie Scheiern von ben früheren Inhabern ober Erben erworben haben. Er begriff wohl hauptfachlich bas alte Bfleggericht Erding, in ber Weise bag er öftlich, südlich und westlich gang nach ben alten Granzen bes Erbinggaues wird gelaufen sein, hingegen nördlich burch bie Linie von Pframbach, Solzen, Bilsheim, Reidersborf, Frauenhofen, Felben, Erlach - fammtlich ichon zum moosburgischen Gebiet gehörig — abgeschnitten war. hauptburgmänner auf Wartenberg waren die Ritter auf Altenpreising. Bon anderen Edlen ragen hervor die von Jaruftorf zu Obernotzing, die Kopf zu Kopfsberg, die von Mosen bei Dorfen, bie Schaltborfer, bie Schenken von Deb.

Endlich schließt die Grafschaft Kraiburg, die über den Inn hinüber reicht. Sie, wovon die Besiger nach der Hand als Markgrasen von Istrien auch den Namen der Markgrasen von Kraiburg angenommen, bestand aus den Bezirken von dem nachher so benannten Schloß Kraiburg, Mermosen, Ampfing, Neumarkt, und hat daneden auch die alten Königshöse Detting und Mühldorf eingeschlossen. Durch Heirat gelangte die Grafschaft an das Haus Ortenburg, davon Rapoto in der letten Hälfte des 12. Jahrhunderts sich das neue Residenzschloß am Inn erdaute, es nach dem alten krainischen Herzogssisk Kraidurg benannt, und den istrischen Markgrasentitel darauf übertragen haben soll. Die Ritter von Floß waren dieses Geschlechtes Schenken. Mühldorf, schon 954 ein königlicher Hof und 1120 eine Stapelskadt, wenn auch mit seinen weitverbreiteten Besitzungen dem Erzstiste Salzburg gehörig, war doch nie von den Grasschaftsrechten befreit, woher sich auch nachher die baherischen Unsprüche schrieben.

D. 3wifden Inn und Galgad.

Bom ersteren Strome bis an die Nordwestfüste bes Chiemsees zieht sich bie bereits S. 625 gelegentlich bemertte Graffchaft Sabmarsberg, von biefem am Chiemfee gelegenen Orte benannt, Die ihren Ursprung in ben beiben Bogteien hatte, welche bem ichon erwähnten gräflichen Saufe von Neuburg und Falkenstein einestheils über bie Besitzungen bes herrenftiftes Chiemfec und anderntheils über die Buter ter Rirche ju Galzburg in bortiger Begend übertragen waren. Den eigentlichen festen und gufammenhängenben Kern biefes romantischen Landstriches bilbete zwischen einer Menge von Seen und Bergen Bardmarsberg felbft, Bembofen, Antwort, Mauerfirchen, Stephansfirchen, Endorf, Teisenham, Edftätt, Oberkiping und Unterfiping, bann mehr ober minber Seebrud, Brien, Minbering, Obing, Irlheim, Edftatten, Lauterbach. Stockeim, Beingarten, Schönstätten, Grub, Reitheim, ber Burgstall Schalburg mit bem Gais- und Rargensee und einem bochst bedeutenden Jagbbezirte, ferner Neuhaufen, Rolbing, Leiten, Bub, Zielheim, Winten, Bickebach, Thalheim, Bachendorf, die Güter an ber Ebrach und bei Reut, vielleicht Bogtareut alles um ben Chiemfee in ben nachherigen Berichten Bafferburg und Kling wie zum Theil auch Rosenheim und Troftberg gelegen.

Darum lagert sich nordwestlich die als Grafschaft Kling zu bezeichnende Abtheilung von Landen, welche den vorher auf Seite 631 bemerkten Grafen von Wasserdurg auf dem rechten Ufer des Inns zustanden, ein Gestiet, aus welchem sich theilweise die eben besprochene Grafschaft Hadmarsberg gebildet hat, so daß mehrere der dort ausgeführten Orte auch daher zu rechnen sein dürsten. Es seien nur erwähnt Kling, Altenhohenau, Griesstätt, Obing, Bogtareut, Straßtirchen, Zaisering, Pruting oder jetz Brutting, Stephanstirchen, der ganze Chiemsee, Seedruck, Pullach, Seeon, was letztere Orte betrifft wenigstens in späterer Zeit, da man früher die Grafen von Plain im Salzdurgischen die Bogteirechte — vielleicht getrennt von den Grassenrechten — ausüben sieht. Bemerkenswerth erscheint es hiedei immer, wie der Unterschied dieser wasserburgischen Lande rechts wie links des Inns sich auch lange noch unter den Herzogen forterhalten hat, so daß die früher besrührte linke Innseite das eigentliche Amt Wasserdurg, die rechte dagegen das Gericht Kling gebildet.

Was insbesondere das Rloster Seeon anlangt, soll es früher Burgili geheißen, und mit Grabmannstadt oder jest Grabenstadt und mit Seebruck eine eigene Grafschaft Grabmannstadt für Sprößlinge des plainischen oder den Familiennamen nach eher noch des faltensteinischen Geschlechtes gesbildet haben.

# Drittes Kapitel.

So mancher Leser hat im Bisherigen gewiß mit Freude Orte verzeichnet gesunden, für welche er sich interessirt. Biele bavon sind ihm aus der Zeit

der Römerherrschaft noch im Gebächtnisse. Andere ragen aus den folgenden Jahrhunderten hervor. Insbesondere eine hübsche Zahl von Klöstern noch aus der Zeit der ersten baherischen Landesherzoge, der Agisolsinger. Freilich sind so manche davon in den Kämpfen mit den Ungarn im zehnten Jahrshundert wenigstens für den Augenblick wieder zu Grunde gegangen. Doch erstand die größere Zahl von ihnen später wieder, und es ist das um so wichtiger, als sie gerade in den wilden Stürmen, welche zu bestehen waren, die Zufluchtsstätte für die Bildung abgaben. Man denke nur etwa an Benedictbeuren oder Tegernsee, wovon seiner Zeit im einzelnen die Rede sein wird. Außerdem hatten sich nach und nach die eigentlichen Bischosssische gebildet.

Aber nicht blos bamit hatten wir es zu thun. Eine Menge von Orten außer ben geistlichen Stätten sind für die Geschichte von Bedeutung geworben. Man erinnere sich nur jener, an welchen berühmte Shnoden gehalten wurden, wie aus der Zeit der Agilolfinger Ascheim, Dingolfing, Neuching. Es konnte weiter nicht fehlen, daß die Wohnsitze der Grafen, über deren Einfluß und Macht wohl kein Zweisel besteht, zu Ansehen gelangten. Bald knüpsten sich besondere Vorrechte an den einen oder anderen, wie Marktfreiheit, Zollbegünstigungen, Münzrecht. Als Beispiel diene nur München. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht auch der Verkehr im Lande selbst in jenen Zeiten ein nicht zu verachtender gewesen. Daher nur noch wenige Bemerkungen über die Hauptstraßenzüge sos wohl zu Land als zu Wasser.

Gerade von München aus zog eine Geleitsstraße nach Friedberg und Augsburg, besgleichen nach Aichach und Donauwörth, eine Landstraße über Erding und Moosburg nach Landshut, weil da das bischöfliche Freising versmieden wurde.

Südwestlich führten aus Tirol zwei Straßen von Innsbruck. Die eine über Aufstein, Rosenheim, Wasserburg nach München. Die andere über Mitzenwald, Partenkirchen, Schongau, Landsberg nach Augsburg. Die sogenannte Rottstraße, von welcher oben Seite 604 unter VI bereits die Rede war, scheint etwas später über Füßen und Schongau für den neuen levantischen Handelszug aus Italien nach Augsburg umgebildet.

Destlich bagegen ging von Aibling eine Straße über Dorfen nach Landshut. Eine andere lief von Salzburg nach Burghausen, Mühlborf, Ampfing, Neumarkt, Vilsbiburg wieder nach Landshut. Den gleichen Ausgangs = wie Endpunkt hatte die über Reichenhall, Traunstein, Altenmarkt, Trostberg, Neumarkt, von wo sie mit der vorigen zusammenfällt. Wieder von Salzburg aus lief eine weitere abwärts von Traunstein nach Wasserburg und München. Die sogenannte Salz = ober Saum = ober Scheibenstraße bedarf nach dem,

<sup>1)</sup> v. Lang baierische Jahrbucher von 1179—1294 aus den Urfunden des Reiche-Archive gefertigt S. 348—352.

was hierüber schon oben S. 593 - 590 ausführlich bemerkt worden ist, keiner Erwähnung mehr.

Bon ben Wasserstraßen verdienen zunächst folgende eine Anführung. Auf der Isar führte eine von München nach Föhring, Freising, Landsbut, Dingolfing, Landau, Plattling, Deggendorf in die Donau, noch jetzt von Liebshabern der Floßfahrt wie von bedeutenden Transporten von Holz, Gips und andern Gütern fleißig eingeschlagen. Brücken waren zu München, Landau, Plattling. Nebenbrücken fanden sich über die Amper zu Heimhausen und Kranzberg, über die Semt zu Erding.

Auf bem Inn fuhr man — wie auch in neuer Zeit eine Weile — von Rosenheim nach Wasserburg, Kraiburg, Wählborf, Detting, Braunau, Schärbing nach Passau. Brücken bestanden wohl mit Ausnahme von Mühlborf und Schärding an all diesen Orten. Dagegen fand sich zu Stamham und Schärding eine Uebersahrt oder Urfahr. Der meist auch erbliche oder belehnte Führer bei einer solchen hieß Färge. Die Schiffe theilte man in Rennbuchen für 1 Pferd oder 14 Menschen, eine große Urfahrbuche für 5 Pferde oder 50 bis 60 Menschen, ein Schiff von weichem Holz für 10 bis 12 Pferde, ein Schiff von Eichenholz — Rotthal genannt zur Uebersuhr der Leute aus dem Rotthal — für 24 Pferde, endlich eine Fähre von Eichen für 16 Rosse und 1 Wagen.

Auf der Alz gelangte man von Altenmarkt nach Trostberg, Hohenwart, Marktl, und so in den Inn. Zu Trostberg war eine Brücke, und eine weitere zur Gemeinschaft zwischen Burghausen und Oetting bei Hohenwart.

Auf der Salzach endlich fuhr man von Hallein nach Salzburg, Laufen, Burghausen, Stamham, und so wieder in den Inn. Mit der Salzach war durch die Saale Reichenhall in Verbindung gesetzt. Doch dursten keine Schiffe aus der Salzach auswärts in die Saale gehen. In Laufen waren 27 erbliche Schiffherren, deren jeder zwei große und ein kleines Schiff halten durste, welche von 40 ebenfalls erblichen Ausfärgen gefahren wurden, um von Hallein das Salz zu holen. Eine Brücke stand zu Burghausen.

## Dritter Abschuitt.

## In der Beit der Candeshoheit.

Wan wird nunmehr leichter im Stande sein, sich von der Beschaffenheit bes Territoriums Bahern beim Beginn der Herrschaft der Wittelsbacher ein beiläufiges Bild zu machen. Es war bereits in einer Art von Borgreisfen die Rede davon, wie das neue Regentenhaus sein ursprüngliches Hausgut und den mit dem Herzogsamte verbundenen Distrikt durch mannigsache Mittel vergrößerte. Blieb ja doch eben von jetzt an dieses Haus fort und fort in ununterbrochenem Besitze seiner Würde. Hatte zudem auch die Landeshoheit

bereits mächtige Wurzeln im gefammten Deutschland geschlagen. Es find Beifpiele ber Erwerbung von Band burch Beerbung, ebenfo burch Rauf, nicht minder burch Lebenheimfall im Borbergebenben genugsam zu finden. 3n8= besondere das dreizehnte Jahrhundert war hiefür sehr günstig. In ihm allein burfte eine eben jo große Bahl von abeligen Geschlechtern ausgestorben sein als vom fünfzehnten bis achtzehnten zusammen. Das häufige Gintreten ihrer Blieber in ben geiftlichen Stand, Die Rreugzüge, ferner bie italienischen Rriege ber Staufer mögen baran etwa gleichen Untheil gehabt haben. Während unter Otto von Wittelsbach nur von oberbaberischen und niederbaberischen Großen ber bachauische Graf und Bergog von Meran Berchtold, ber gleichnamige Martgraf von Bobburg, die Martgrafen Engelbert und Rapoto von Rraiburg, Graf Cberhart von Abensberg, Graf Gebhart von Rothened, Graf Konrad von Rotenburg, Graf Konrad von Moosburg, Graf Radalhoch von Rirchberg, Graf Albert II von Bogen, Die Grafen Beinrich und Runo von Frontenhausen, Graf Konrad von Leonberg, Graf Dietrich von Wafferburg, bie Grafen Beinrich und Liutold von Plain, Die Grafen Siegfried und Otto von Liebenau, Graf Konrad von Beilftein; Die Grafen Beinrich Konrad und Otto von Fallai, Graf Siegbot von Falkenstein, Graf Diepold von Lechsgemünd, die Grafen Gebhart und Gerhart von Hirschberg als die Säupter ihrer in vollster Araft und Blüthe bastebenden Bauser erscheinen, findet sich bereits um die Mitte des breizehnten Jahrhunderts ein großer Theil ihrer Befitungen jum Berzogelande geschlagen.

## Erftes Rapitel.

#### Sanptbestand bes Landes.

Es theilte gegen bas Ende sciner Regierung ber britte Herzog aus bem wittelsbachischen Stamme bas Gebiet in Aemter und die größeren berselben in Unterämter ober Schergenämter. In einem um das Jahr 1240 abgesaßten Salbuche, das in den monumenta boica') abgedruckt ist, werden beren 35 aufgezählt, von welchen indes Gastein, Liubezzen, Rufstein jett nicht mehr zu Bahern gehören. Die übrigen sind, ohne Ausscheidung von Obersbahern und Riederbahern, die ja damals noch nicht bestand, in der Reihensfolge des Urbars: das Amt zu Halle oder Reichenhall, zu Charlstein, zu Burschusen oder Burghausen mit zwei Schergenämtern, zu Ottingen, zu Landov, zu Landeshut mit den Unterämtern Geirchingen oder Garching, Kirchheim, Gundelsovin, Diengen oder Obers und Niederding, Aerdingen, Risen oder Reisen, Steringen, Allershausen, Tutensovin, Puch, Hergersdorf, Inningen, Bieht, dem Schergenamt zu Paramt, Tunichusen oder Tunzhausen, Altborf, Ergoltingen, Altheim, Hätzichoven oder Hatzsofen, Helmstorf, Biburch, das

<sup>1)</sup> Vol. XXXVI pag. 3-128.

Amt zu Kirchperg, zu Prisingen ober Freising mit dem Schergenamte Linsbengrazze oder Lindengraß, zu Innenchovin oder Inntosen mit dem Untersamte Richershusen oder Reichenhausen, zu Baltenberch mit Grävingen oder Grasing, zu Eibelingen oder Aibling, zu Heimburt, zu Wilheim oder Weilsheim, zu Dachowe, zu Pfassenhovin, zu Nichach, zu Tulingen oder Tulling, zu Ingolstat, zu Bohburch, zu Werde oder Wörth mit dem Schergenamte Tollingen, Menichingen, Eigelbach, Sigenburch, Swaige oder Schwaig, das Amt zu Abach, zu Mundrichingen oder Munderlingen, zu Ellenbach, zu Strusbingen oder Straubing, zu Chambe oder Tham mit dem Schergenamt Milta oder Miltach, zu Rädelingen, zu Eschwarzach, zu Stouffe oder Regenstauf, zu Bettendorf, zu Swarza oder Schwarzach, zu Swaintendorf oder Schwandorf, zu Belburch, zu Ritenburt oder Riedenburg.

#### Sweites Rapitel.

#### Die erfte Landestheilung.

Wichtig aber wird uns das Jahr 1255. Da nämlich nahmen die Söhne des genannten Herzogs, Otto's des Erlauchten, die erste schon in den einleitenden Bemerkungen erwähnte Rutheilung des Landes vor, deren Urstunde leider dis zur Stunde nicht ausgefunden ist. Nach einem gegen das Ende des drittletten Decenniums des dreizehnten Jahrhunderts sallenden Salbuche zersiel nämlich das Territorium, dessen beide Theile Ober bahern wie Riederbahern sich unterdessen schon wieder nach mehreren Seiten hin vergrößert hatten, je in zwei Bicedomämter. Wir stellen auch Niedersdahern gleich daher, um den leberblick über das Gesammtland zu erleichtern, und im späteren dann bei Niederbahern desto fürzer sein zu können, indem eben die weitern Beränderungen sich viel weniger auf dieses bezogen, welches das Glück hatte für die Zukunst in bei weitem minderen Grade von Theilsungen berührt zu werden als Oberbahern.

Was letteres anlangt, zerfiel es (mit Weglassung ber jett nicht mehr zn Babern gehörigen Besitzungen namentlich in Tirol)

a) in das obere Biztumamt inter alvum Danubii et montana ') mit dem Hauptsitze München. Es umfaßte das Amt Bohburg mit dem Schergenamt Pferien oder Pföring, Mettenpach, oder Mittenbach oberhalb Rotheneck, Leutingen wozu auch Kösching gehörte, Sleispach, Sigenburch; die Aemter Sbenhusen und Ingoistat; das Amt Tungelsawe oder nuumehr Dünzelhausen mit Dünzlau, Gerolfing, Starkershofen; das vom Bischose in Regensburg erkauste Kastenamt Rotenecke oder Rotheneck, namentlich zu Ratterspausen, Hättenhausen, auf dem Lindach, Schernbach, woselbst auch die Grasen von Hals mehrere Güter hatten, zu Taschwinkel, Niedernpinhart, Lauterbach,

<sup>1)</sup> Bergl. monumenta boica vol. XXXVI. pag. 135-335.

Hul, Au, Hornbach; bas Amt Niwenburch ober Neuburg an ber Donau mit ber Bogtei über bie Klöfter Berg und Neuburg; bas Umt Rein ober Rain mit ber Bogtei über Thierhaupten; bas Amt Aeicha ober Aichach mit bem Schergenamt Meinlingen ober Minling, worin auch bas Amt und Schloß Schilperch ober Schiltberg, wie bas Amt Mühlhaufen mit Ottmaring, Rettenberg, Ottoried, Terching, Mütriching ober Miebering, und Affing lag. alles ben schon oben auf Seite 628 erwähnten Marschällen von Schildtberg gehörig; das Amt Witlinspach oder Wittelsbach mit ber Bogtei über bas Rlofter Rubbach, Die Probstei Gerolosbach, Die Buter von St. Ulrich und Ufra zu Angeburg; Die Aemter Möringen, und Detringen ober Ettringen an ber Wertach; bas Kastenamt Swabede ober Schwabed mit Turncheim ober Türkheim; bas Umt Manchingen bei Möring; bas Umt Lantsperch ober Landsberg mit ber Bogtei ber weffobrunnischen Büter; bas Umt Bolfrat= husen ober Wolfratshausen mit ber Bogtei über Tegernsee; bie Aemter Tolnte ober Tölz, Aeblingen ober Aibling, Beimburch; bas Umt Balchenberch ober Falfenberg bei Schwaben mit Alxing, Tuntenhaufen, Neufahrn, Tulching, Mofach, Lauterbach, Sinbelshaufen, ber Bogtei über bas Rlofter Cbersberg; bas Umt Wazzerburch und Schloß Kling, wovon früher bereits S. 631 und 633 bie Rebe mar, vom Inn in zwei Schergenamter getheilt, wozu auch bamals bas Umt Schwaben mit bem gleichnamigen Orte gehörte; bas Umt Awerborf ober Audorf; bas Amt Flintspach, worin die von Freising zu Lehen rührenden Güter ber gräflichen Linie von Habmarsberg lagen; bas Amt Dachowe mit bem Schloffe Beimhaufen; bas Amt Chirchheim ober Rirchheim, wo Rirch= beim felbft, Berg am Laim, Beringen, Baibhaufen, Die Sendlingerhofe, Die habergult aus ben Forften von Baierbrunn und Ebersberg, Truchtering, Sallenborf, Berlach, Riem, Giefing; Die Stadt München; bas Amt Beul ober Bal von Wielenbach außerhalb Beilheim zwischen bem Ummer - und Burmfee bis nach Leutstätten; bas Umt Antorf bei Beilheim mit ber Bogtei über die Güter von Polling und Benedictbeuren; bas Amt Riuvarn ober Neufahrn wohl bei Wolfratshausen mit einem ziemlich nach Bal eingreifenden Strich an ber linken Burmfeeseite, wo Tuting, Traubing, Boding; Die fogenannte fliegende Grafichaft, lauter einzelne Leben und Gefälle aus ben Memtern Bal, Antorf und Reufahrn und felbst Wolfratshausen, Die früher einen eigenen Gutscomplex gebildet haben mögen; bas Amt Ebrolvingen ober Sberfing oberhalb Weilheim, mit Sabach, Dber= und Unterfachering, Bergen, Marbach, Sugelfing und Streitberg; bas Umt Pfaffenhoven; bas Umt Wolntsa ober Wolnzach mit ber Bogtei Beifenfeld, besgleichen über bie Rlöfter Sobenwart und Immunfter; bas Umt Hofteten ober Hochsteten ober Hochstätt an ber Donau mit Steinheim, Binningen, Lutingen, Liegheim, Blindheim, Biertheim; bas Raftenamt Laugingen ober Lauingen; bas Umt Tringesheim ober Druisheim; Die Stadt Swaibisch Werte ober jest Donauworth mit Ribling, Binsberg, Schellenberg, Nordheim, Ochjesheim; bas Raftenamt

Märbingen bei Donauwörth mit Lauterbach, Königsmühl, Babeim, Asbach, Zusamsried, und Schloß Donnersberg mit Dorndors, Herbolzhosen, Lustenau, ber Bogtei über bas Kloster Holzen; die Stadt Gundolfingen mit Bechensheim, der Villa Purchageln, der Bogtei über die Klöster Echenbrunn und Medlingen wie die Güter vom hl. Kreuz in Augsburg; das Schloß Richen oder Hohenreichen mit der Stadt Wertungen oder Wertingen; die Aemter Amberged oder Ammergan und Pitengawe; die Stadt Schonged mag schließen;

b) bas untere Biztumamt ex altera parte Danubii 1) mit bem hauptfite Lengenfeld. Darunter fiel bas Umt Berngam ober Berngau mit ber Stadt Reumartt; bas Umt Bern ober ber Begirt zwischen Altborf und Reumartt, wo Beunsburg, Meilenhofen, Loterbach, Wolfenbach; bas Schloß Grunfperch; bas Schloß Lauffen bei Murnberg; bas Umt Sobenftein, bas ift hersbrud und Belben; bas Amt Rietenburch mit bem Schergenamt Borchheim ober Forchheim und bem Schlosse Biebhausen; die Aemter Belburch und Leutmanstein; bas febr bedeutende Rentamt Regensburg, ohne die Bollgefälle bem Ertrage eines sonstigen ganzen Umtes gleichkam; ras Umt Stauffe ober Regenstauf mit ben Schlöffern Lichtenberg und Beichs; bas Raftenamt Rittenowe mit biefem Orte felbst und bem nittenauer Balb wie Forstern; bas Umt Weternveld ober Wetterfeld mit Roding, . Peilftein; bas Amt Lengenvelt mit ben brei Schergenämtern Bettenborf an ber Nabe bei Stadtambof, Chalmunge ober Ratmung, Lengenfeld felbit mit Repdorf, Bilohofen, Premberg, Siegenhofen, Rabect. wozu insbesondere große Forsten gehörten, nämlich Ravach, ber Eichenforst, Garbers, und Wolvenloh, bann bas Forstamt Ditelbäimermabe bei Lengenfeld mit Ditelsborf und Bobenftätten; Die Memter Smidmuln ober Schmidmublen, und Swainkendorf oder Schwandorf; bas Amt Niwenburch oder Warperch, wo Schloß Warberg, Grimling, Weislit, Sewarn, Eugentorf und Gichelsberg, Die Bogtei ber Dörfer Benting, Bingarten, Schloß Schwarzened; Umt Amerpach, bas ift Dber= Mittel= und Unterauerbach bei Neunburg an ter Schwarzach, wo Krümbling, Bofling, Remnat; bas Amt Altendorf bei Neunburg : bas Amt Swarzach ober Schwarzach bei Nabburg; bas Amt und die Stadt Nappurg ober Nabburg mit Wolfering und Schwarzeufelb; die erkauften gräftlich murachischen Buter von Schwarzenfeld an bis Dirschau am rechten Nabufer binauf namlich Trisching, Epdorf, Mertenberg, Schwant, Schnaitbach, Siegenbuch, Tirnricht, Remnat, Wolfsbach, Defwit; bas Schloß Murach, worüber bie Hoheit bem Bergog Beinrich guftand; bas Umt Aemberch ober Amberg; bas Umt Sannebach ober Sambach bei Gulgbach; bas Bogteiamt Bile-

bergl. monumenta boica vol. XXXVI pag. 339 — 424. Ein urbarium vicedominatus Lengenuelt aus dem Jahre 1326 ist ebendort S. 539 — 650 abgedruckt.

ede über bas bambergische Umt allba; bas Umt Eschenpach zwischen Tumbach und Kreuffenfluß, und bas Amt Franchenberch ober Frankenberg; bas Amt Turndorf mit bem gleichnamigen Orte, Kirchentumbach, Auerbach, Neuhaus, Belben, Lindenhart, Leubs, ber Bogtei über Michelfeld und Spainshart, mit ben desolate villae Begnit, Beimbrunn, Reuendorf, Stedenbuch, Brun, Steimerdrent und Lobenftege; bas Schloß Störnftein bei Weiben; bas Rentamt Reuftabt ober bie reditus antiquae sive novae civitatis bei Beiben, mit ben Butern zu Rotenftatt an ber Balbnab bei Beiben; bas Umt Eslarn ober Eflarn an ter böhmischen Gränze: bas Amt Weibhusen mit bem Schlosse Dräswiß, Trausniht oder Trausniß, Langenau an berselben Gränze; endlich bas Schloß Walbeck mit Chulmen ober Rulmain, Wald Welmuzels ober Melmeifel und feche bagu gehörigen Dörfern, Remnat, Fortschau, Gutentau, Reislas, Nieberheitenab, Mudenreut, Schnedenhof, Wirbeng, Merbenborf, ober Erbendorf als leuchtenbergisches Pfant, wozu noch als bambergisches Leben tam Churbengeseze ober Kürmfeß, Kirchenpingarten, Grub, endlich Regelereut ober Rigelereut, Azemensberch ober Azmannsberg, Plegberg, Abornberg, Pressat, die reditus ber Schlösser Holenstein und Wigging.

In berselben Weise war auch Niederbahern in zwei große Bezirke gestheilt, nämlich

a) in bas untere Bigtumamt') mit bem hauptorte Straubing. Es zerfiel wieder in die Mark Chambe ober Cham, wozu auch Chöfting ober Rötting gehörte, mit bem Gerichte Cham, ber Bogtei zu Miltach, bem Saufe zu Buchberg zwischen Cham und Arnschwang, wozu auch Schlämering; bas Bericht Eschelchamb ober Eschelfam mit Furt, Neunfirchen, Beibing; bas Gericht München ober Waldmunchen mit ber Stadt Waldmunchen, bem Hause Schneeberg ober Altenschneeberg, mit ben von Friedrich bem Siegenhofer getauften Orten Tiefenbach, Praitenreut ober Breitenried, Irleich ober Irla, Hag, Mus schenriet, Winklarn, Stein, ferner mit Weibing, bamale nur noch einer gemauerten Rirche, vorher aber einer Stadt, mit 26 bagu gehörigen veröbeten Dörfern, im böhmischen Kriege verwüftet, gleichwie auch Grafenreut, Gpaneisgrun, Bartweigsgrun, Balbler, Durrenberg und Beunt, bem Saufe Pfreim ober Pfreimbb mit Ivelftorf ober Iffeldorf, Raybach, einigen Sofen zu Bobendrat ober Bobenstrauß und Parkstein, Burg Padffein mit Weiben, ber Bogtei zu Neunkirchen, bem Dorfe Rolberg, Floß, bem Markte Bohenstrauß, ber Bogtei über ber Herren Gut von Berch= tesgaben; bas Gericht Biechtach mit bem gleichnamigen Schergenamte, bem Bause Rusberg, bem Schergenamte Bebrach bei Degenberg, bem Schergenamte Regen mit Regen felbft, Bormpach, Langenbrud, Bijchofsmais, Rinchnach, Zwisel, endlich mit ber schon früher berührten Soheit über Murach; bas Gericht Mitterfels mit bem gleichnamigen Schergenamte, bann bem Scher-

<sup>1)</sup> Bergi monumenta boica vol. XXXVI pag. 429 - 535.

genamte auf bem Bubl, wo An und Robensborf, bem Schergenamte Beiborn bei Bernried, ben Schergenämtern Chriftangell, Ettenstetten, zu Babisch bas ift Bosching, Bunbelborf, Fahnborf, Lohaim, bem Forstamt in ber Eschenau; bas Gericht Tekenborf, und zwar bieffeits ber Donau mit ber Bogtei über bie Brobstei Niebermünfter und Klofter Metem ober Metten, bann jenseits ber Donau bas ift haus Natternberg, wo Plattling; bas Gericht helgersberg ober Hengersberg mit ber Bogtei über Niederaltach; bas Gericht Bilshofen mit bem Schergenamte Bilohofen fammt Blainting und bem Saufe Hilfersberg, sodann mit bem Sause Tütling, Aunfirchen, ber Bogtei über bie Güter nach Babenberg; bas Gericht Landau mit bem Saufe Ahausen am Geftab, mit Beiersberg, Hörmannsborf; bas Gericht Straubing mit ber Bogtei über bie 21 huben gu Barthausen gur regensburgischen Oblai, bie nach Rieberaltach gehörigen 10 Suben zu Apterhofen ober Euterhofen, über Berchaim, Buch, Rätelborf ober Rattelsborf, Kloster Brul, mit Aholfing und anderem; bas Gericht Seibawe mit bem Amtofige zu Mundreiching ober Mindraching, mit Modhaim, Bfater, Dberparbing, Tranbling, Gebltofen, Chefring, mit ber Boglei über bie Buter ber alten Rapelle ju Regensburg; bas Bericht Elnpach bei Pfaffenberg ober bie alte Grafschaft Kirchberg mit ber Bogtei über Hainsbach; bas Gericht Abach ober Abbach mit Chelhaim. Lanchwat ober Langwaid, ber Bogtei über 50 Huben vom Klofter Brul, bie Büter von Niedermünfter wie von Beifenfeld. Auch gehörten zu biefem Biztumamte noch die Rechte in Regensburg, nämlich Gülten, Zinsen, Boll, Bergogshof.

b) in bas obere Bigtumamt ') mit bem hauptfige Pfarrfirchen. Es zerfiel in ben gegenwärtig nicht mehr zu Babern gehörigen umfangreiden und höchst bebeutenben Beilhart; bas Gericht Rosenheim mit bem Saufe Prandenberg oder jett Brannenburg, und ben Bogteien vornamlich über bie Güter ber Riöfter Tegernfee, Seeon, Rot, Atl, Chiemfee; bas Bericht Dingolfing mit bem Saufe Gundelchoven ober Gundelkofen; bas Gericht Biburg ober Bilsbiburg mit der Hofmart Belben, bem Baufe Biebing, ber Bogtei Irl, bem Zolle zu Neumarkt und Amppfinge ober Ampfing; Die Gerichte Chraiburch und Troftperch; bas Gericht Deting ober Detting mit bem herzoglichen Schergenamt, ber Stabtfammerei, ber Probstei, ber Munge, ber Bogtei ju Winhering, einer Forstmeifterei ju Bubchirchen ober Burgfirchen, einer Försterei im Mitterholz, bann Forstschrannen zu Ainfibl, Bruck, auf bem Lewer, Sitstat, Bolftatt, mahrent bie Granze bes Wilbbannes von Leonberg am Inn bieffeits bis Holzhausen aufwärts, von Leonberg an ber 2113 bis Weibhofen reichte, ferner mit bem Umte Tegning ober bem links bem Inn liegenden Theile ber Grafschaft Burghaufen, mit bem Rentamte Buchbach, bann bem Amte Reischach mit ber Kämmerei Aerbing, weiter bem Amte

<sup>1)</sup> Bgl. die eben im Drude befindlichen monumenta boica vol. XXXVI p. II. pag. 3-191.

Möring zwischen Emmertingen und Burghausen, außerbem mit bem Saufe Walb, endlich ber Burg Mermos ober Mermosen; das Gericht Marquartftahn und Höhenstahn mit bem Grazzawertal ober Graffauerthale, bestehend aus bem Umte Marquartstein mit bem genannten Thale, in welchem bie Berichtsgränze über bie Segenleiten und ben Streichen nach Friging und in ben Borchensee an die Beibenftauben ging, bann aus bem Umte Chiemgau, wo Bernhaupten bei Uebersee, Rutharting, Grabenftatt, mit einer Menge gerstreuter Güter bieffeits wie jenfeits Traunstein, weiter aus bem Umte Diefenpach, wo Sulzbach, Sankt Nicola bei Traunstein, Incelle ober Inzell, Aefchenau ober Urschlau, Rapolding ober Rupolding, Niederwesen, endlich aus dem Amte Hohenstein, wozu außerdem noch die Bogteien über die Guter von Chiemsee, Baumburg, und andere Besitzungen tamen; bas Gericht Sall bas ift Reichenhall mit Karlstein; das Gericht Chranichsberch oder Kranzberg mit dem Amte Gäuriching ober Garching, wo Ismänning und Dürrenismänning, und bem Amte Bachern, wo Ober- und Langenpachern an ber Amper, Amperhof, Großviecht; bas Bericht Mospurch mit bem Sause Ifered, bem Amte Brünberch am Hanenbach bei Tegernbach mit Berbrechtshaufen und Sandolzhaufen, bem Amte Kirchborf an ber Amper; bas Gericht Rotenpurch, bestehend aus bem Umte Ergolting mit Althaim, bem Umte Bleum mit Weihenmichel, Altborf, Eugenbach, bem Umte Pfeffenhaufen, bem Amte Aettenhaufen an ber Laber, bem Amte Chrumpach mit bem alten Burgstall von Ranning und bem Markte Roming, bem Amte Bäutelhausen ober Beutelhausen auf ber andern Isarseite mit Dberviehbach, Nichbach, Wolichspach, Wolfstein, Zaischoven ober Zaiztofen, Harsfirchen, Schweinbach, Berg bei Landshut, ben Sofen und Weinbergen vor Landshut, dem Amte Tründorf bei Dingolfing, dem Amte Ahaim ober Abam mit Räut ober Ried, Ober- und Niederspechtrain, Techenteraut ober Dechezried, Reichelkofen und Loham; das Gericht Aerding oder Erding mit bem Amte Erding, wo Niederding, Oberding, Noting, dem Amte Auting, bem Herdingersamt, wo Langvils und die Bogtei über die Güter von Neuzell, dem Amte Bergorn bei Bochorn mit bem preisingischen Sause Aufhausen, bem Umte Lindengragge ober Lindengras bei Steinfirchen, bem Umte Glaiborf, wo Neufahrn, Jaybing, Detenbach, ben Amte Preifing mit Wartenperch; bas Gericht bei ber Rot, mit bem Amte Birnbach ober Birnbach, bem Umte Oftenborf bei Pfarrfirchen, bem Umte Pfarrfirchen mit Burgftall und Sofmart Pogmunfter, bem Umte Morntal mit Balchenperg, Wald, Dietraiching, ber Burg Dieppolychirchen, bem Umte Ettenvelben ober Eggenfelben mit Bern und Burmansgwif ober Wurmannsquick, bem Amte Mazzing ober Mässing; bas Gericht Griespach.

## Drittes Rapitel.

Die ferneren Laudestheilungen.

Weiter folgten noch mannigfache Theilungen bes baberischen Landes, die

hier im einzelnen übergangen werben können. Sie liegen in ihrer Bebeutung für die Geschichte des Landes so aussührlich als nöthig auf der Grundlage der betreffenden Aktenstücke in unserer Einleitung zu dem offiziellen Urkundens buche der baherischen Landschaft ') in den §§. 20—30 S. 62—97 Jedermann zur Einsicht vor. Daher mögen nur wenige Bemerkungen zur allgemeinen Orientirung hinsichtlich Oberbaherns dienen.

Von Wichtigkeit ift nämlich die nach der Wahl Ludwigs des Bahers zum Könige in Folge des Hausvertrages von Pavia am Freitag vor Oswaldi des Jahres 1329 geschehene Ausscheidung eines nicht unbedeutenden Theiles aus dem vorhin erwähnten Viztumamte Lengenfeld an die pfälzische Linie, welcher von nun an obere Pfalz heißt, und daher bei dem jetzt so benannten Regierungsbezirke zur Sprache zu kommen hat.

Aber felbst bas bereits auf folche Beise geschmälerte Oberbabern follte - wenn es auch noch an seinen Sohn Ludwig ben Branbenburger in feinem bamaligen Gesammtbestande gelangte — boch in die Länge nicht beisammen Es zerfiel bei ber Landestheilung von 1392 in Babern = München und Babern = Ingolftadt, beren wirkliche Trennung aber eigentlich erft feit 1402 scharf hervortritt, indem nämlich ba auf diese Theilung, welche inzwischen wieder aufgehoben worden war, ernftlich zurückgegangen wurde. Bon ba an erscheinen beibe Landestheile für fich, und fie erhielten balb von ben Besitungen ber niederbaberischen Linie zu Straubing im Jahre 1429 einen nicht unbedeutenden Zuwachs. Der Bergog ber Linie München erlangte überbieß zehn Jahre darauf in Folge des unbeerbten Todes seines Pfleglings und Reffen Abolf ben ganzen Antheil, welcher beffen Bater aus ber oben berührten Erbschaft zugefallen war. Was Ingolftabt betrifft, murbe es in zwei, ja wenn man will seit bem Tobe Ludwigs bes Buckligen sogar in brei eigene Landschaftsbezirke geschieden. Bom Jahre 1448 an verschwindet es aber überhaupt als selbstständiges Glied, indem es vollständig Niederbahern einverleibt wurde. Es besteht bemnach in Oberbahern allein noch bie Linie München, die nicht nur die eine niederbaberische Linie Straubing wie erwähnt überbauerte, sondern auch nach dem Aussterben ber anderen ganz Niederbabern mit sich vereinigte, so baß mit bem Jahre 1505 bie Trennung in gesonderte unter eigenen Fürsten ftebende Lanbestheile aufhört, und bas nunmehrige Gesammtland Babern sofort lediglich ju Berwaltungszwecken in vier Biztum= oder Rentmeisterämter eingetheilt wurde. Nach so vielen traurigen

<sup>1)</sup> Die altbaperischen landständischen Freibriefe mit den Landesfreiheitserklärungen, nach den offiziellen Druckausgaben mit geschichtlicher Einleitung und knrzem Wörterverzeichnisse herausgegeben durch G. Frhrn. v. Lerchen feld. München 1853.

Bgl. dazu v. Spruners Atlas zur Geschichte von Bayern Blatt VI a Bayern und die obere Pfalz mit ihren Theilungen, Erwerbungen und Berlusten bom dreiszehnten bis ins sechzehnte Jahrhundert.

Erfahrungen in fo vielen Beziehungen ift somit endlich ernftlich Sand angelegt, bem bedrängten gande eine glücklichere Bufunft zu bereiten. Das Sauptergebniß bes für seine Beschichte höchst folgenreichen Landtages von 1506 ift ber unterm 8. Juli vereinbarte Vertrag hinfichtlich bes angefallenen landshutischen Erbantheiles und ber Primogenitur. Bier und fechzig Glieder ber jett vereinigten baberifchen Landschaft, welche in ber barüber ausgestellten Urfunde 1) mit Namen aufgeführt fint, trugen hiezu wesentlichft bei. Bon besonderer Wichtigfeit find die Beftimmungen, baß Herzog Albrecht und beffen mannliche Nachkommen bie Berrschaft über bas Besammtland, hinfichtlich beffen jede Theilung weiterhin für unftatthaft erklart wurde, in ber Beije überkamen, bag nur Gin regierenber Landesfürft fein burfe, und zwar fo, baß jebesmal beffen altefter Gohn weltlichen Stanbes unter fortwährender Beobachtung bes Rechtes ber Erftgeburt folgen und ben gewöhnlichen herzoglichen Titel führen folle, mahrend ben übrigen als Lanbfaffen nur ber Grafentitel mit einem vom achtzehnten Jahre an laufenben Jahresgehalte von je 4000 fl. gewährt wurde. Für den möglichen Fall bes 21usfterbens ber also festgesetzten Hauptlinie marb beliebt, bag bie Regierung an ben nächsten altesten Seitenerben mannlichen Stammes gang nach ben eben bei ber Hauptlinie vereinbarten Normen überzugeben habe. Go waren bie bie Thronfolge für bie Butunft gang genau regelnben Bestimmungen getroffen. Un fie reihten fich jene, welche fo zu fagen bie Berfaffungezuftande im allgemeinen gemährleisten und insbesondere bie Rechte ber Canbftanbe sichern follten.

## Viertes Rapitel.

## Die weitere Geffaltung bes Landes und feiner Landschaft.

Berschiedene neue Elemente hatten sich nämlich während der Entwicklung der Landeshoheit geltend gemacht, welche zu diesen Ergebnissen gesihrt. Ein großer Theil der Grasschaften war wie bemerkt an das herzogliche Haus gestommen. Namentlich aber hatte die Bildung der Landschaft eingewirkt, die gerade am Ansange des sechzehnten Jahrhunderts auf dem Höhepunkte ihrer Macht angelangt war. Sie bestand bekanntlich aus dem Adel, aus der Geistlichkeit, aus der Bertretung der Gemeinden. Denn gerade die Städte und Märkte hatten bereits von der Zeit der ersten Wittelsbacher her bedeutende Rechte und Vorrechte theils bestätigt erhalten, theils neu erworden. Man denke etwa nur an Diünchen. Sie hatten auch eine hübsche innere Entwicklung genommen, häusig nicht ohne Kämpse, die hier und dort gewaltsam waren. Von dem Adel= und Ritterstande nun ward — wie sich v. Kreittmahr?) ausdrückt — keiner sür einen Landskand geachtet, der nicht zugleich ein abeliges und der Landsmatrikel einverleibtes Gut besaß; der Bürgerschaft aber kam jus status

<sup>1)</sup> b. L'erchenfeld a. a. D. Rote 930 S. 310-319.

<sup>2)</sup> Grundriß des allgemeinen deutsche und baprischen Staatsrechte 1769 §. 181 S. 411.

provincialis nicht viritim fonbern nur curiatim bas ift einer jeben Stabt oder Bannmark in corpore zu. Und eben die Landschaft hatte nicht unwes sentlich auch zu ber Gestaltung ber Territorialverhältnisse beigetragen. höchstem Interesse ware es freilich ba, wenn eine genaue offizielle Uebersicht ber sammtlichen baberischen Landstände und ber ftanbischen Büter vorlage, Ein ludenlos continuirtes Bergeichniß biefer Urt, welche erwunschte Aufschluffe mußte es über die fortichreitende Entwicklung und Organisation ber Staatsverwaltung bieten, über die einem fteten Wechsel unterworfen gewesenen Bebietes und Berichtseintheilungen bes Landes, über bie Entstehung und Ausbreitung ber Hofmarten und Ebelfige, über bie Reihenfolge ihrer Befiger, beren Eintreten in die Beschichte, in die Ausübung bes bochsten staatsburgerlichen Rechtes, ber Standschaftswürde und ihrer Befugniffe, endlich über ihr Erloschen und Ausscheiden aus berfelben? Belche schätbare Beitrage murben ba namentlich für die Beschichte und Genealogie unseres Landadels zu geminnen sein? Für die altere Zeit nun ift dieses nicht ber Fall. Weber bas Reichsarchiv noch bie Staatsbibliothet haben ein hieher gehöriges Originalbocument bes an Landtagen so überreichen fünfzehnten Jahrhunderts aufzuweisen. Reichlicher wird die Ausbeute mit bem Beginne bes sechzehnten Jahrhunderts und nach ber Wiedervereinigung von Oberbahern und Niederbahern ju einem ungetheilten Gesammtlande. Die Stellung ber Landschaft jum Regenten war nach bem Abfluffe eines Jahrhunderts und schon mährend besselben in vielfacher Beziehung eine andere geworden. Das Stanbichafts= und Stimmrecht ber baberischen Landstände, obicon junachft aus ber Unbesteuerbarkeit bes freien Eigenthums bervorgewachsen, konnte in Folge ber Erbeinigungen, bas ift in Folge ber Erblichkeit ber ftanbifchen Bunbniffe, ursprünglich nur ben Mitgliedern Diefer zukommen: fo viele Berbundete, so viele Stimmen. Es pflanzte fich fobin bie ftanvische Berechtigung wie Berpflichtung auf Die ganze männliche Nachkommenschaft ber ersten Bundesgenossenschaft bes vierzehnten Jahrhunderts fort, ging aber nach ber Sand allmälig auf die Besitzungen berfelben, und von ben ftanbifchen Gutern endlich auf beren fpatere britte Erwerber über. Die baberische Stanbschaft mar auf biefe Beife eine am Bute haftenbe Bevorzugung, ein Realrecht, geworben. Go tragen benn die Landtafeln 1) bes fünfzehnten Jahrhunderts unverkennbar noch ben föderalistischen Charafter an sich, ben bes ursprünglich perfonlichen Berhält. niffes ber ftanbischen Bunbniffe, und find gewiffermaffen nur nach ben bergoglichen Gerichtsbezirken vertheilte Liften ber Bundesglieber mit beigefügter Un= gabe ihrer Büter, ja mehrere landstände finden fich sogar ohne bie Beifugung

<sup>1)</sup> Föringer über die Handschriften und Ausgaben der ehemaligen baverischen Landstafel, in den gelehrten Anzeigen der münchener Atademie der Wiffenschaften 1848 Band XXVI Nro. 13-17. Buchner Geschichte von Babern Buch VII Abth. 1 5. VII.

vorgetragen. Die Landtafeln bes sechzehnten Jahrhunderts hingegen erscheinen zunächst als Berzeichniffe ber ständischen Büter, bie Ramen ihrer Inhaber gleichsam nur als wandelbaren Befit mit sich führend, und von einem Gintrage ber lettern ohne Angabe ihrer Besitzungen findet sich teine Spur mehr. Wichtig aber sind die Landtafeln auch noch badurch, daß sie bei ber fortschreis tenden formellen Ausbildung ber Landschaftseinrichtung nicht blos als die Grundmatrikeln ber brei privilegirten Stände und als die offiziellen Anhaltspunkte ber Landtagseinberufungen, sondern insbesondere auch als die Documente zur Ueberwachung ber Präsenzcontrolle hinsichtlich ber auf ben Landtagen in eigener Perfon ober burch Stellvertreter erschienenen Stanbe gu bienen batten, und zu diesem Behufe bei ber Eröffnung jedes Landtages öffentlich verlesen werden mußten. Namentlich gibt bas Titelblatt ber Landtafel von 1524, ba also schon bie Landestheile zusammengehörten, folgenden ausbrücklichen Bescheib über bas Berfahren bei ihrer Berftellung und Evibenthaltung: "Jedes Bigdomb= ober Rentmeisterambt hat seine besonnderte Landgericht ben Fürsten zugehörig. Demnach so werben in biefer Landtafel bei bebem Landgericht anfendlich mit Namen angezeigt und beschriben bie Berrn Ritterschaft vom Abel und Burger mit irn Slöffern Sizen und Hofmarchen bavon fp in ain Landschaft erfordert werden, vnb erft zu Ennbt fo fteen verzaichent bie Stift Closter Stet und Märdt so in hdem fürstlichen Landgericht ligen. Doch fol allweg vber ser ober zehen Jar solh Landtafel wider verneut werden ber Nämen halben bi sich verändern." Sobann ift von Bebeutung eine mit bem Jahre 1560 beginnende Zuthat ber Landtafeln, nämlich die ben eigentlichen Borträgen vorangestellte Angabe ber herzoglichen Beamten jedes Landgerichts, alfo ber Pfleger Raftner Gerichtsschreiber Ungelter, anfange ohne Beifugung, bann aber mit Beifügung ber Ramen berfelben, bie und ba auch mit Ungabe ber von ben Pflegern für ben Kriegsbienft zu ftellenben Pferbe. 218 eine weitere fehr erwünschte Zugabe, beren erfte Begründung wir mahrscheinlich bem historischen Ginne bes trefflichen Sund verbanten, erscheinen von da an die der trockenen Nomenclatur häufig beigegebenen geschichtlichen und archivalischen Bemerkungen über frühere ober über die zulett eingetragenen Besitstanbesveranberungen, über Erhebungen ber Guter gu Git und Sebel ober gur Hofmart, über Jurisdictionsverleihungen, wie über anberes, meist urkundliche Daten aus amtlichen Quellen. So wird Niemand obne Interesse bie nach Gerichten geordneten alphabetischen Berzeichnisse ber Lanbstände ') ansehen, welche unfer Buchner ben verbienftlichen "ftatistischen

<sup>1)</sup> Ueber den in des Ritters v. Lang barot betitelten Wertchen "acta apostolorum ein hilfs = und Lesebüchlein aus den Landtagsverhandlungen einer älteren Zeit" S. 5—88 enthaltenen, in lexicalischer Form (nach dem Alphabete der Adelssamistien) bearbeiteten "allgemeinen altbaierischen Länderbestand" vgl. Föringer a. a. D. Nro. 17.

llebersichten" ber einschlägigen Zeiträume vom sechsten Buche seiner Geschichte von Bahern an einverleibt hat. Auch ließ er in den Abhandlungen der histo-rischen Klasse der Akademie der Wissenschaften!) die Landtasel der vier Rentsamter Baherns zu Ansang der Regierung des Herzogs Maximilian I, Münschen Burghausen Landshut Straubing, aus einer gleichzeitigen Handschrift mit Berichtigung von Orts = und Geschlechtsnamen abbrucken. Es befanden sich nach ihr in Bahern zu Ansang des siebenzehnten Jahrhunderts an stänstischen Orten 34 Städte, 93 Märste, 104 Klöster und Stifter, bei 1400 Hofsmarken Evelsitze und Edelhöse. Bon den Hofmarken besaß der Landesfürst beiläusig 62 mit noch mehreren Edelsitzen und Edelhösen, die ständischen Klösster, Stifter, Bisthümer, Domcapitel bei 200, die landständischen Geschlechter die übrigen.

## Fünftes Rapitel.

Sauptiiberficht ber älteren geographifd-ftatiftifd-hiftorifden Literatur.

Je weniger übrigens hier einerseits aus ben schon in ber Einleitung bemerkten Gründen Raum für alle diese Gebietszustände aufgewendet werden darf, je mehr dagegen auf der anderen Seite ein großer Theil der Leser sür wünschenswerth erachten wird, in diesem Falle sich selbst über das oder jenes weiter zu unterrichten, desto mehr wird wenigstens eine Andeutung über die so zu sagen geographischen Hilfsarbeiten, wie über allenfallsige Karten, sowie auch über etwaige Bilderwerke am Plate sein, woraus man für die einschlasgenden Zeiträume sich eine schnelle Anschauung sei es des Landesumfanges selbst sei es einzelner Orte im weitesten Sinn des Wortes verschaffen kann.

Was zunachst die Karten anlangt, muß vor allem jene des Altmeisters baherischer Geschichte, des Johann Turmair, aus dem Jahre 1523 erswähnt werden. Sie sührt selbst den Titel: Obern und Nidern Bairn beh den alten im Latein und Kriechischen Bindelicia. Diese erste Karte des Herzogsthums Bahern?) besteht aus zwei in Holz geschnittenen Folioblätzern, welche in dem einzigen disher bekannnten Exemplare, das v. Aretin im Kloster Tesgernsee sand und der Staatsbibliothek einverleibte, von wo es später dem topographischen Bureau übergeben wurde, zusammengeklebt und illuminirt sind. Es präsentirt sich da das flache Land im Perspective, Wälder und Berge begränzen es von Mittag und Mitternacht, die Gipfel der Berge sind blau ansgezeigt, sowie überhaupt die ganze Illuminirung nicht angelegt wurde, um die Karte durch freundliche Farbenmischung zu heben. Für die Bezeichnung der Bäume sind zur Abwechslung zweierlei Formen gebraucht, Flüsse und Seen

<sup>1)</sup> In des V. Bandes erfter Abtheilung.

Diedemann; Johann Turmair genannt Aventinus, Geschichtschreiber des baberischen Boltes S. 327—334. v. Aretin literarisches Handbuch für die baberische Geschichte und alle ihre Zweige. I S. 39—42, 82—93.

find nicht illuminirt, besonders start ist die Donau strafirt. Eine neue veränderte Auflage liegt als Joannis Aventini typus Vindeliciae sive utriusque Bavariae secundum antiquum et recentiorem situm von Landshut aus bem Jahre 1533 in Folio vor. Oberbahern ift von Niederbahern burch eine punktirte Linie mit der Anweisung hec punctorum series Bavariam superiorem ab inferiori dividit getrennt und noch angerdem mit Bavaria superior und Bavaria inferior bezeichnet.

Bahrscheinlich gab biese Karte bie Beranlassung bagu, baß Bergog 211= brecht ben Befehl ertheilte, es folle ber bamals schon als geschickter Mathematifer

bekannte Philipp Apian eine beffere aufnehmen. Bereits unterm 4. Oftober 1557 wurden ihm Ausgaben hiefür bezahlt. Die erfte Auflage seiner 24 baberi= schen Landtafeln ') ist nach dem Druckprivilegium zu Ingolstadt im Jahre 1558 gestochen, vielmehr im Abbruck ber Platten ober wohl richtiger gesagt ber Holztafeln vollendet, und nur der Text verschieden gedruckt worden, einmal zu München und einmal zu Ingolftadt, wie besonders die abweichende Orthos graphie zeigt. Die Dedication an ben Herzog aber gibt bas Jahr 1566 an. Unterbessen war bereits 1561 eine Karte von Babern in einem Blatt 2) erschienen. In der zweiten Auflage der Mappa, welche zu Ingolftadt 1568 erschien, sind wie in den folgenden 3) die Karten Dieselben geblieben, und nur der Text ift neu. In ber observatio rerum Bavariae insignium auf ber zwölften Tafel finden sich die aedificia bemerkt, ut urbes quarum numero 34 sunt, oppida 96, monasteria 72, pagi, arces, villae, domus, horti, atque alia tum amplitudine tum etiam mirifica structurarum elegantia et munditie exornata. Ferner sind erwähnt salinae complures, ut Reichenhalae, et in agro berchtesgadensi. Unter ben aquae medicatae fehlen nicht heilbrunnae buranae.

Mur ein Nachstich ber apianischen Karte ift bes Beter Beiner') vielverbreitete Bichreivng bes hochloblichen Furstenthums Obern und Nibern Bahrn, von ihm felbst gestochen, aus bem Jahre 1579, so baß sie gewiffermaffen als eine weitere Auflage jener angesehen werben fonnte. Gine hochst eingehende Bergleichung ber beiden Werke gibt Rott bei ber Darstellung v. Aretins a. a. D. S. 124-141.

Nach mehr als 70 Jahren unternahm ber bischöflich freising- und regensburgische Rath, Hoffecretar und Pfleger in Ottenberg, Georg Philipp Finch 5) eine erweiterte Karte. Schon 1655 war er mit seinem Brobes oder

<sup>1)</sup> v. Aretin a. a. D. S. 99-119,

<sup>2)</sup> Ueber die in daffelbe Jahr fallende des Wolfgang Lazius vgl. v. Aretin a. a. D. €. 42-44, 93-99.

<sup>3)</sup> Die dritte ift zu München 1651 nachgedruckt, die vierte ebenda 1802 und zwar ziemlich mangelhaft.

<sup>, 4)</sup> v. Aretin a. a. D. S. 120-141.

<sup>5)</sup> Cbenda S. 148 - 167.

eigentlich Netfärtchen — fein Sohn nennt es compendioses churbairisches Bandchärtlein -- fertig. Acht Jahre fpater hatte er die große Karte in 28 Blattern vollendet, und nach weiteren acht Jahren fie revidirt. Dem ungeachtet war er nicht so glücklich, ihre Erscheinung im Bublikum zu erleben. Erst breizehn Jahre nach ber Revision, im Jahre 1684, als ber Kurfürst Max Emanuel aus bem Türkenkriege gurudkam, gab ber Sohn Beorg Philipp Findh turfürstlicher Hofrathsfecretar und beider Rechte Licentiat, Die Arbeit seines Baters unter Widmung an Diesen Fürsten heraus. Sie wurde bei Johann Stribbed bem jungeren in Augsburg gestochen, ber fie auch in Berlag nahm. In der Form kleiner, legt auch fie wie die weinerische noch Apians Landtafeln gu Grunde. Auch ift ihr eine mappa triangularis zur Auzeige ber Entfernungen ber baberischen Städte beigefügt. Deren waren bamale 35, bann 94 Martte, 8 Stifter, 97 Land- und Pfleggerichte, 75 Rlöfter auf bem Lande, über 1000 abelige Schlöffer, 11704 Dörfer, Beiler, Ginoben, 1545 Fluffe und Bache, 1510 Seen und Beiher, 720 Gebirge, 360 Forste und Balber. Gine fehr intereffante Bergleichung mit Apians Tafeln gibt Rott bei ber Darstellung v. Aretins a. a. D. S. 153--167, und verzeichnet babei namentlich bie nicht geringe Zahl von Ortschaften, die bort noch vorkommen, hier aber sich schon nicht mehr finden.

Abgesehen von mehreren anderen Karten verdienen Erwähnung zunächst bas um 1745 erschienene Churbaiern sammt den demselben incorporirten und angränzenden Landen, so accurat als jemals mit sondern Fleiß auf jetige Läuften gemacht, sodann aber die große in 9 Blättern bestehende exactissima statuum totius ducatus Bavarias tabula!) von Buna, welche zuerst zu Freiburg heraustam, und von welcher der Buchhändler Jäger zu Franksurt a. M. im Jahre 1778 neue Abdrücke machte, die um 4 Reichsthaler verkaust wurs den. Sie zeichnet sich auch insbesondere durch Bemerkung der wichtigsten Besgebenheiten vortheilhaft aus.

Daß endlich Karl v. Spruners bereits mehrfach erwähnter Atlas zur Geschichte von Babern in zehn großen Querfolioblättern unentbehrlich ist, bestarf teiner Bemertung.

Genügen diese Angaben bezüglich der Karten?) bis gegen den Ausgang bes abgelaufenen Jahrhunderts, so mögen ihnen einige Anführungen über eine Art geographischer Handbücher folgen, welche je unter der betreffenden Landeseintheilung in der zeitweise besonderen Unterordnung die einzelnen Orte verzeichnen, und insoferne brauchbare Behelfe für die Kenntniß derselben in früheren Zeiten bieten. Zunächst kommt da in Betracht das zu Ende der erwähnten Karte von Finch vom Jahre 1684 angehängte allgemaine Register, wardurch alle darinnen begriffene Länder, Städte, Marcksleden, Clöster, Schlösser, ades

<sup>1)</sup> Bgl. v. Aretin a. a. D. S. 171-176.

<sup>2)</sup> Cbenda S. 176-268.

liche Sit, Hofmarchen, Dörfer, Einöben, nicht weniger groß und kleine Flüß, Seen, Waldung, Gebürg, Schmölz= und Glashütten förderlich gefunden und zugleich in was Gebieth, Bistumb, Rentamt und Gericht solche ligen auf einmal ersehen werden kann. Wesentlich dieser Karte verdankt auch seine Entstehung des bereits genannten Georg Philipp Finch Tabellenbüch= lein über die sammentlich denen bairischen Craißständen zugehörige Territoria, Land=, Pfleg= und Richterämpter, auch hierunder begriffene Stätt, Märckt, Clöster, Schlösser, Sitz und Hofmarchen aus dem Jahr 1685 in kleinem Octav.

Gewissermassen eine Verschmelzung dieser beiden durch ihre praktische Brauchbarkeit schnell beliebt gewordenen Stücke ist das repertorium Bavariae oder kurze geographische Beschreid- und Eintheilung des bahrischen Crahses von dem churfürstlichen würklichen Hofrath Widmer aus dem Jahre 1752. Es gibt nämlich in seiner zweiten auch eigens paginirten Abtheilung das vorhin zuerst erwähnte allgemeine Register, und stellt diesem eine dem vorgenannten Tabellenbüchlein entsprechende Aufführung des baherischen Kreises voran. Eine weitere Anslage dieses Repertoriums liegt von Joseph Antoni Ernst aus dem Jahre 1776 vor.

Wichtig aber ist insbesondere das in drei Oktavbänden zu Ulm in den Jahren 1796 und 1797 erschienene geographisch=statistisch=topogra=phische Lexicon von Bahern, welches in alphabetischer Folge die Orte des baherischen Kreises theilweise mit geschichtlichen Bemerkungen vorsührt. Zusätze und Berichtigungen, welche sich hiezu als nothwendig erwiesen hatten, erschie=nen von Höck zu Ulm im Jahre 1802.

Ohne daß hier des weiteren auf etwa noch einschlagende Schriften einsgegangen werden will, darf endlich doch ein Werk nicht ohne Erwähnung bleiben, das wir lieber daher stellen als unter die Karten rechnen. Es ist das des Generalstabsobersten und General Straßen und Wasserdaus Direktors Abrian v. Riedl Reiseatlas von Bajern oder geographisch-geometrische Darsstellung aller bajrischen Haupt- und Landstraßen mit den daranliegenden Ortsschaften und Gegenden. Er erschien in fünf Lieferungen, welche zwei starte Hochsquartbände bilden, vom Jahre 1796 au, so daß jeder der ausgezeichnet zierslich mit Farbe ausgestatteten Chausseefarten die Beschreibung beigegeben ist, während am Ende des ganzen Werkes eine allgemeine Chausseefarte von Bahern sich sindet, welche den Ueberblick der einzelnen gibt. Eln genaues Berzeichniß derselben gibt v. Aretin a. a. O. S. 215—218.

Wenn wir noch zuletzt bas als "Atlas von Bahern" in zwei Auflagen herausgekommene geographisch=statistisch=historische Handbuch zur Kenntniß bes Zustandes von Bahern in seiner gegenwärtigen Beschaffenheit für alle Stände von Karl Hohn erwähnen, das neben einer allgemeinen Karte noch je für den betreffenden Kreis eine besondere enthält, ist vor der Hand den Bedürf=nissen des größeren Theils der Leser genügt.

Aber nicht blos barauf beschränkt sich bie Literatur insbesonbere aus ben

1

früheren Zeiten. Auch wirkliche Ortsbeschreibungen und Ortsgesschichten mit Abbildungen liegen vor, welche um so interessanter sind, als man badurch im Stande ist, bei einem großen Theile von Schlössern oder Klöstern sich ein lebhaftes Bild ber alten Pracht zu machen, während bei anderen Orten und namentlich den Städten die äußeren Beränderungen in dieser Weise klar vor die Augen treten, wieder andere Orte sich noch dem Leser und Beschauer zeigen, welche jest gar keine oder nur mehr geringe Spuren ihres früheren großen Daseins auszuweisen haben.

Bereits aus bem Jahre 1644 haben wir ein folches Bilberwerf in bes Mathans Merian Topographia Bavariae, einer nach bem Alphabete ans gefertigten Beschreibung und Abbildung ber vorzüglicheren Stabte und Orte sowohl von Oberbayern als Niederbayern, wie überhaupt bes baberischen Preifes, in Folio. Er bemerkt felbft in ber Ginleitung G. 5 biegu: daß in beiben Fürftenthumben Ober- und Niederbabern gezehlet und begriffen werben 34 Stätt fo meiftens wol und zierlich erbawet, 93 ober 94 Märct fo guten Theils mit Mauren ombfangen und viel barunter ben Stätten zu vergleichen, 75 wolerbawete und guten Theils ansehnliche wolbegabte vhralte Clöster auffer ber Bettelorben, 8 Stiffter ober Collegiattirchen, 229 abeliche Schlöffer auf bem Land, beren bie meiften wolerbawet und ansehnlich, und hat auffer diesen ber Landtöfürst hin und ber in bem Land bei 10 ober 12 vortreffliche große Bebaw und Residentichlöffer, 2874 Rirchen und Capellen auf bem Land auffer beren fo in ben Stätten und Mardten auch auffer ber Clöfter, 4700 Dörffer ins gemain, 4130 Einoben ober einschichtige Boff, 5 schiffreiche Waffer - bie Thonau, ber In, Lech, die Salta und Ifer - bars ju auch Theils bie Loifa thun, 1270 Flug flein vnd groß fo Rahmen haben, 270 Fluß so keine sonderbare Nahmen haben, in welchen Wassern nicht allein berrliche Fisch in ber Menge sonbern in Theils auch Gold und Berlen gefunden werden, 160 See groß und flein so nicht abzulaffen, 1350 Weber ober Fischbehalter, 360 große Wälde und Först, 720 Alpgebürg und andere groffe Berg, 867 Hoffmarchen ober Dörffer fo ben Lanbständen als Graffen Berren Bralaten Stifftern Eblen auch anberen Beschlechtern ober gar Burgern gehörig, in benen fie wann gleich feine Schlöffer babei vorhanden ohne Eintrag beg Landgerichts bie niebere Berichtbarteit ober Ebelmannsfrebheit jedoch mit gewissen reservatis zu üben haben, 23 Herrschafften, 2 Commens bereben beg teutschen Orbens, vnb 85 Landgericht.

Gine hübsche Nachahmung in dem handsameren Ottavsormate fand dieses Werk 1687, 1690, 1703, 1705 in des churbaherischen Atlantis erstem und zweistem Theile von Anthoni Wilhelm Ertel, j. u. l. ihro römischstahserlichen Majestät wie auch der ohnmittelbaren freben Neichsritterschafft in Schwaben Rath und respective gemeinschaftlichen Shndico. Es enthalten diese 2 zu Rürnsberg erschienenen Bände außer den betreffenden Landkarten und einer Tafel über die Entsernung der einzelnen Städte von einander etwa 150 Ortsabbildungen

in Rupfer. Oberbahern und Niederbahern gablten ta 35 Städte, 94 offene und geschlossene Märkte, 4 Regierungen, 8 Sochstifter, 97 Land- und Pfleggerichte, 75 Klöfter auf bem Lande, über 1000 Schlöffer Hofmarken ober abelige Site, 11704 Dörfer und Einöben, 5 fchiffreiche Baffer, 1270 andere Bewäffer fo Ramen hatten, 160 fleine Seen, 1350 Fischweiher, 16 große Seen, 720 große Bebirge und Bebolge, 360 große Forsten und Balber, 28709 Rirchen auf bem Lanbe, 20871 churfürstliche Beamte bas Land zu verwalten. angesessen Unterthanen — beißt es I S. 18 weiter — befinden sich 3,401,020 ober breitausend mal tausend, vier mal hundert tausend, ein tausend und zwanzig, ober bret und ein halb Million. Wann nun von biefen ber gehende Mann jum Landfahnen ober ine Feld genommen murbe, fo betrifft es brebmabl hundert taufend und viertig taufend ein hundert und zweh Mann. Wann ein gantes Jahr von jeder in dem Lande befindlichen Feuerstatt 45 Rreuter gegeben wurden, fo betrifft es eintaufend mahl taufend und funfhundert Reichsthaler, worben noch fein Ginkommen von Salt, Beisenbier, verkauffenden Wildpreth, Soly, erfundene Rupfer und Bleb, groß und tleine Mauthen und Boll, auch ber Berlfang und Bergwerd miteingerechnet, welches ebenfalls etliche Tonnen Goldes einträget, raus zu erseben, bag biefes vors machtigfte und reichefte Churfurftenthum ju halten ift.

Schon vor bem Erscheinen biefes Wertes war ber Unfang zu einem Brachtwerte im großartigften Maßstabe gemacht worben. Es ist bas die von Mich ael Wening, durfürstlichem Portier und Aupferstecher, in loco delinirter ins Rupfer gegebene historico - topographica descriptio bas ist Beschreibung bes Churfürsten- und Berzogthume Oberns vnd Nibern Bahrn. Gie erschien gu München in vier Foliobanden, beren jeder einen der damaligen Regierungsbezirke ober Rentämter umfaßt. Der erfte Theil, bas Rentamt München, ift bereits 1701 veröffentlicht worben. Der zweite, bas Rentamt Burghaufen, folgte 1721. Den Schluß bilbeten bie beiben niederbaberifchen Rentamter Landshut und Straubing, so baß 1726 bas Bange vollenbet war. Nach ber Borrebe begriffen beibe Landestheile 85 durfürstliche Pfleggericht ober Aemter, warinnen 35 Statt, 94 Mardtfleden, 75 Abteben und Probstteben, Die in Stätt und Märdten entlegene Manne- und Frauenclöfter vngerechnet, 8 Collegiatstiffter, über 1000 Schlöffer und Hofmarchen, Graf- und Berrichafften, 2 Tentichordens Commendurepen, 2874 Bfarr= und andere Rirchen, 4700 groffe Dörffer, und 4130 Einoben gezehlt werben, worauß sich — wie bort fortgefahren wird — die volckreiche Anzahl so wol der Geistlichkeit und hohen Landadels als auch der Burger- vnd Baurschafft leichtlich schließen vnd zugleich abnemmen laffet, daß auff erforberlichen Fall (wie die Erfahrenheit es bem gangen Europae schon öffters vor Angen gelegt) bas burchleuchtigiste Churhauß Bayrn eine considerable Mannschafft, von deren Courage ond Standtfestigkeit jene Bolder fo in benen vergangenen Rriegen als Feinde ihro Faust vnnd Waffen empfinden muffen zu sagen wissen, auß bessen engnen Landsunterthonen auff die Baine zu stellen vermöge.

Es erleichtert wohl die allgemeine Bergleichung der späteren Haupteinstheilung in Gerichte mit der früheren gleichfalls in solche, wovon oben S. 637 bis 642 entsprechende Andeutung erfolgt ist, wenn hier zum Schlusse ein alphasbetisches Berzeichniß zunächst der Gerichte von Oberbahern nach seinen beiden Rentämtern mit Zugrundlegung von Finch und Wening, also aus der Zeit des letzten Biertels des siebenzehnten Jahrhunderts und aus dem Schlusse bes ersten Viertels des solgenden, und zwar in der Weise folgt, daß die Gesrichte, welche sich bei Finch sinden, die aber bei Wening nicht mehr als solche angegeben sind, mit gesperrter Schrift gedruckt werden.

Die Gerichte bes Rentamts München waren bemnach: Abensberg, Aibsling, Aichach, Altmannstein, Aurburg, Dachau, Donauwörth, Friedberg, bas bei Finch sehlende Gerolfing, die Grafschaft Hag, bas Gericht oder die Herrschaft Hohenschwangau, die Grafschaft Hohenwaldeck, die Gerichte Ingolsstadt, Kösching, Kranzberg, Landsberg, Mainburg, Marquartstein, Mindelsheim, Möring, Murnau, Reustadt, das bei Finch sehlende Detting, Pfafssenhosen, Rauchenlechsberg, Reichenhall, Riedenburg, Rosenheim, Schonsgau, Schrobenhausen, Schwaben, das bei Finch sehlende Stamheim, Starnsberg, Tölz, Traunstein, Bohburg, Wasserburg, Weilheim, Wembing, Wolfsratshausen.

In das Nentamt Burghausen gehörten die Gerichte Braunau, Friburg, die Herrschaft Hohenaschau, die Gerichte Julbach, Kling, Kraiburg, das bei Finch sehlende Marktl, Mattighosen, Mauerkirchen, Mermosen, das bei Finch Dettingen genannte Neuötting, Ried, Schärding, Trostberg, Uttendorf, die Herrschaft Wald, das Gericht Wildshut. Nicht weniger als sieben dieser Gerichte — nämlich Braunau, Friburg, Mattigshosen, Mauerkirchen, Ried, Schärding, Wildshut — kamen 1779 im Frieden zu Teschen an Desterreich, welches das Innviertel des Landes ob der Ens aus denselben errichtet hat.

Die neueren Eintheilungen bes Landes insbesondere seit Beginn unseres Jahrhunderts sind entweder ohnehin noch im Gedächtnisse, oder können in jedem der zahlreichen geographischen und statistischen Handbücher von Bahern') ohne Mühe eingesehen werden.

<sup>&#</sup>x27;) Die Eintheilung zu Anfang dieses Jahrhunderts in nur mehr zwei Regirungen zu Willnehen und Straubing mit dort 29 und hier 21 neuorganisirten Landgerichten gibt Prändel Erdbeschreibung der gesammten pfalzbaherischen Besitzungen, Amberg 1805, I S. 243 und 244.

Eine tabellarische Uebersicht über die vom 20. Februar 1817 stammende fo gu fagen altere Gintheilung in acht nach den Sauptfluffen benannte Rreife gibt bei-

## Sechstes Kapitel. Art und Weise ber Behandlung.

Es ift vielleicht schon oben manchem Leser aufgefallen, baß neben ben brei Sauptabschnitten, von welchen bisher bie Rebe mar, nicht ein vierter gleich von Anfang an Plat gefunden hat, welcher bas neuere Babern feit der Auflösung bes heiligen römischen Reiches beutscher Ration sich zur Aufgabe stellt. Burbe eine Beschichte von Babern zu liefern fein, fo ware tiefe Unsicht begründet. Der Friede zu Prefiburg nämlich vom 26. Dezember 1805 hatte dem Kurfürsten ben Königstitel und die Souveranität verliehen. Deffen ungeachtet sollte Babern nicht aufhören, zum beutschen Reiche zu gehören. Daß bieses mit ber Reichsverfassung unvereinbar war, bedarf teines Rachweises. Der Gang der Ereignisse löste jedoch den Widerspruch sehr bald. Schon am 12. Juli 1806 ging ber König mit mehreren andern füddeutschen Fürften ben Rheinbund ein, und sagte sich unterm 1. August förmlich vom Reiche los. Da nach 5 Tagen der beutsche Kaiser die Reichsregierung niederlegte und die Reichsstände von ihren Pflichten entband, wurde ber König nun wirklicher Souveran. auch ber Rheinbund, ber theils rechtliche theils faktische Beschränkungen ber Souveranität nach sich gezogen hatte, burch Baberns Austritt am 8. Oftober 1813 seiner Auflösung entgegenging, war bas Land in bem vollen Besitz ber Souveranität b. h. ber Unabhängigkeit nach Außen gelangt. Auch ein Bebietszuwachs war aus dem durch den Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 erworbenen Gebiete bes Bisthums Freifing mit ber Grafschaft Werbenfels und bem Bisthume Paffan eingetreten. Nach 7 Jahren fam bie gefürstete Probstei Berchtesgaben bazu. Weiter endlich wurden um eben lediglich Oberbahern und Niederbahern zu berühren — bie fürstlich salzburgischen Aemter Laufen, Titmanning, Teisendorf, Waging erworben oder vielleicht richtiger gesagt behalten. Doch handelt es sich hier eben nicht um eine Geschichte Baberns, sondern um die Geschichte seiner Orte. Haben nun auch Beränderungen in ber Eintheilung ber Regierungsbezirke wie in deren Benennung stattgefunden, bie einzelnen Orte sind in ihrer überwiegenden Mehrheit mit höchst geringen Ausnahmen bavon nicht berührt worden, jedenfalls nicht so daß für die Geschichte berselben jest schon ein besonderer Abschnitt zu machen wäre. Und hat ihre innere Entwicklung etwa burch manche feit ber Wiederherstellung ber in ben Stürmen zu Anfang un-

spielsweise Eisenmann topographisches Lexicon von dem Königreiche Bayern München 1819, I S. VII-XV.

Eine folche fiber die neue Eintheilung vom 29. November 1837 beispielsweise Hohn's früher angeführter Atlas von Bayern, Mirnberg 1842, in der Einleitung §. 39 S. 98-107.

Endlich vergleiche man die neueste Statistit des Königreiches Bapern und seiner Kreise. 2te Aufl. Rürnberg 1858. 8.

seres Jahrhunderts über den Haufen geworfenen baherischen Verfassung auf die Gemeindeverhältnisse berechnete Bestimmungen der Gesetzebung etwas von Bedeutung aufzuweisen, so findet das seinen Plat eben bei den betreffenden Orten.

Es fragt sich nunmehr also blos um die Art und Beise, wie die Beschichte bieser zu behandeln sein möchte. Der einzige Weg, welcher zu wirtlichen Ergebniffen führte, mare jener welcher von ber Beschichte ber Bauen wie Graffcaften ausginge, in beren Rahmen eben bie einzelnen babin fallenden Orte 1) ihre naturgemäffe Berücksichtigung zu finden hatten. bedeutenderen derselben müßten, wie sich von selbst versteht, in den Borbergrund treten. Die übrigen erhielten bie Stelle, welche ihnen je nach ihren Berhältniffen gebührt. Bon ba aus ware ficher ber Uebergang in bie Be = richte und beren Geschichte zu bahnen, sei es bag eine Grafschaft nach bem Untergange bes Geschlechtes bas biefelbe besaß in ihrem vollen Bestande in ben Berband bes Landes gelangte, sei es baß solcher Uebergang nur theil= weise in größeren ober fleineren Abtheilungen erfolgte. Gine Menge anderer noch für bie Ortsgeschichte insbesondere ber späteren Zeiten wichtiger Fragen könnte fo ihre wirkliche Lösung finden. Das aber ift für jetzt unmöglich, weil bie bazu nöthigen Borarbeiten nicht etwa in einem ober in zwei Jahren ge= Batte man einstweilen nur ausführlichere Beschichten macht werben können. und Beschreibungen ber Gerichte, wie sie beispielsweise über Dachau in Westenriebers Beiträgen ober über Wolfratshausen von Suschberg vorhanden find, so märe boch vor ber Sand leichter ermöglicht, so ju sagen auf bem umgekehrten Wege von der jüngeren Geftaltung allmälig auf die ältere Zeit zu kommen. Jedenfalls könnten an ber Herstellung solcher eigentlicher Vorarbeiten für jene an= bere eben allein wiffenschaftliche Behandlungsweise ber Sache bei weitem mehr Sande Theil nehmen, und auf biese Urt ber Stoff für ben nachher sichtenden und umarbeitenden Geschichtschreiber entschieden rascher schon in eine gewisse Ordnung zusammengebracht werden. Ift schon ein großer Borrath an gebrudten Monographien höchst schätbarer Urt aufgehäuft, so liegt ein noch weit bedeutenderes handschriftliches Material im Besitze insbesondere ber hiftorischen Rlasse unserer Atademie ber Wissenschaften, wie zum Theil

Dährend man bisher bei Gaubeschreibungen sich darauf beschränkte, nur diesienigen Orte des Gaues aufzuzählen, welche in den älteren Urkunden genannt werden, berlangt Landau — im Borworte zu seiner Beschreibung des Gaues Wetstereiba S. VII — dagegen sämmtliche Orte aufgeführt, und zwar in der Weise, daß damit nicht nur die Scheidung des Ganzen in einzelne Glieder, wie dieß schon in seinem Werke über die Territorien nachgewiesen, sondern zugleich auch die darans hervorgehende Bildung der späteren Herrschaften dargestellt wird. Es soll jede Gaubeschreibung zugleich eine Territorialgeschichte sein, welche den Wechsel des Besites zur Bildung des heutigen Staates zeigt.

nicht minter in ben Sammlungen ber historischen Bereine. Abgesehen bavon aber find höchst wichtig namentlich in Beziehung auf die nicht zu unterschätzende Topographie '), die Sal= und Lagerbücher des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts. Die erste Abtheilung berselben liegt in ber — leiber nicht mit sonderlicher Sorgfalt in Hinsicht auf die Diplomatik wie die richtige Behandlungsweise solcher Quellen bearbeiteten — ersten Abtheilung bes 36. Bandes ber monumenta boica vom Jahre 1852 vor. Die zweite Abtheilung befindet fich gegenwärtig unter ber Preffe. Bon ben Candtafeln fobann war bereits G. 645-647 bie Rebe. Aleußerft wichtige Quellen endlich besonders für die innere Entwicklung ber einzelnen Orte murbe bas Reichs= archiv bieten. Wem die Muße gegonnt ware, Dieje Schätze nach einheitlichem Plane zu beben, er fonnte ein schones Wert liefern, benn vielleicht kein Land hat eine solche Masse berselben aufzuweisen als gerade Babern. Ist aber bas nicht ber Fall, fo schwindet damit von selbst bei vielen seiner Orte ber eigentliche geschichtliche Sintergrund. Ihn einigermaffen anzudeuten, soweit es zunächst schon ber Raum bier gestatten konnte, murde bie allgemeine Ginleitung gewählt. Freilich burfte baraus die Darftellung ber Grafichaften, welche aus guten Gründen fast lediglich nach Ritter v. Lang berührt find, so manche feineswegs unwesentliche Menberung erfahren, wenn Jemand ben Entschluß fassen wollte, barüber eingehendere Studien anzustellen, was bisher nur über einzelne aus ihnen geschehen ift. Doch fann man aus biefer Ginleitung er= sehen, wie im großen Banzen bie Berhältniffe wirkten, welche im einzelnen burch die da geschilderten drei Perioden bis in unser Jahrhundert herein für bie Beschichte ber betreffenden Orte in bem einschlägigen Rahmen ins Auge gefaßt werben sollten. Je weniger nun bas möglich, befto mehr brangt sich jene Art und Beise ber Behandlung auf, welche nach reiflicher Erwägung all biefer Berhältniffe auch ber Landtagearchivar Bleidhard Stumpf in seinem mit 300 Illustrationen geschmückten Babern 2) nicht zu umgehen vermochte. Gie hat auch gerade ben Bortheil, bag eben ber jegige Buftand bes Landes, worauf gewiffermaffen bie Wegenwart boch auch einen Anspruch hat, flar vor Augen tritt, und so mancher Lefer sich ohne beständiges Nachschlagen im Register von selbst schnell bei ben Orten, welche ibn interessiren, zurecht findet. Es werden nämlich zuerst die unmittelbaren Städte bes Kreises

<sup>&</sup>quot;) Mit vollem Rechte dringt deshalb auch Ritter v. Koch Sternfeld immer und immer wieder auf deren fleißigere Berücksichtigung, gerade er, der nach die ser Seite der Forschung bin seine entschiedene Besähigung beispielsweise durch seine "topographische Matrikel geschöpft aus dem diplomatischen Coder der Juvavia und aus dem Coder des chronicon lunaelacense vom sechsten bis zum eitsten Jahrhundert reichend" an den Tag gelegt.

<sup>2)</sup> Bavern, ein geographisch=statistisch=historisches Handbuch des Königreiches, Minchen 1852 und 1853, in groß Oftab.

vorgeführt, also bei Oberbahern München und Ingolstabt, bei Niederbahern dagegen heren drei, nämlich Landshut, Passau, Strauding. Ihnen reihen sich sodaun in der leicht auszusindenden alphabetischen Folge die Landges richte mit den in ihren Bezirk gehörigen Orten an, sosern eben von diesen nicht allein vereinzelte Bemerkungen zu machen sind, sondern sie wirkliche Anshaltspunkte wenn auch nur für eine erst künstig herzustellende Geschichte bieten.

# Bierter Abschnitt. Die gaupt- und Refidenzstadt München.

Aus ber Reihe ber brei einstmaligen Hauptstädte und Regierungssitze besonderer baberischer Herzogthümer, welche im jetigen Kreise Oberbahern liegen, sind Burghausen und Ingolstadt längst schon ausgeschieden. München dagegen hat nicht nur diesen seinen ehemaligen Rang behauptet, sondern ist geraume Zeit alleinige Haupt und Residenzstadt des seit Beginn des sechzehnten Jahrhunderts ungetheilten Baherns. Bom Jahre 1448 nämlich verschwindet Bahern-Ingolstadt überhaupt als selbstständiges Glied, indem es vollständig Riederbahern einverleibt wurde. In Oberbahern bestand demnach allein noch die Linie Bahern-Wünchen, welche nicht nur die eine niederbaherische Linie Strauding überdauerte, sondern auch nach dem Aussterden der ansderen ganz Niederbahern mit sich vereinigte, so daß von 1505 an nach Aussscheidung der Landschaft der sogenannten jungen Pfalz keine getrennten Landscheidung der Landschaft der sogenannten Landschaften mehr vorkommen, sondern uns fortan die gemeine Landschaft des Hauses und Herzogthums Bahern entgegentritt, und auch der eigentliche Regierungssitz München ist.

# Erftes Rapitel.

## Abrif ber außeren Gefchichte.

Ein unscheinbares Dorf, auf einem erhöhten Rücken in dem weiten Isarbecken lag München ') da, als Heinrich der Löwe, kurz nachdem er zu der Sachsen Herzogthume auch das der Bahern sich erworben, das alte Föhring zerstörte, und das Münz= Markt= und Zollrecht, welches die Bischöfe

<sup>1)</sup> v. Bergmann beurkundete Geschichte der Residenzstadt München. 1783. Bestenstieder Beschreibung der Hauptstadt München. 1783. Burgholzer Stadtgeschichte von München. 1796. v. Lipowsky Urgeschichten von München. 1804. Hibs ner Beschreibung der Haupts und Residenzstadt München. 1808. Dr. Wolf Ortsegeschichte und Statistit von München. 1837. Söltl München mit seinen Umgebungen historisch topographisch statistisch dargestellt, welchem wir theilweise wortwörtslich gesolgt sind, 1838. Dr. Wolf urkundliche Chronit der Stadt München. 1850 ff.

von Freifing mit ber Raifer Bewilligung ba ausgeübt, auf jene Stätte übertrug, welche bisher nur bie Rultur bes fparlichen Bobens betrieben. klagte Bischof Otto I wiber bieß Beginnen, allein Raiser Friedrich I sicherte burch seinen Ausspruch am 14 Juni 1158 Beinrichs Unternehmen, und diefer fäumte nicht, bas bisherige Dorf mit Mauern und Graben zu umziehen, zum Schute für die neuen Anwohner, welche ben alten Grundbesitzern nun sich augesellten. Die rafch anwachsenbe Bevöllerung bem Grafenbanne entrudenb verlieh er ihr befonderen Berichtsstand burch Ernennung eines eigenen Richters. Die Bilbung einer eigenen pfarrlichen Bemeinbe trat als unmittelbare Folge ein. So hatte München fich im Laufe von zwanzig Jahren zu einer Stadt erhoben, als Raifers Friedrich I Ungnade gegen Bergog Beinrich burch bas Gebot ber Zurückstellung bes Marktrechtes und ber Brücke an bas Sochstift Freising am 13. Juli 1180 auch seine Schöpfung mit in bas Berderben zu ziehen brobte. Wenn Bischof Abalbert I mit ber Brude mobl gern auch bie Stadt fogleich vernichtet batte, wenn nach seinem balbigen Tobe Bischof Otto II die Berfolgung fortsette, und eine eigene Burg erbaute bie Büge zu überfallen, welche ben Weg nach Munchen fuchten, ber jungen Stadt war ein neuer Hort erwachsen in bem Saufe Wittelsbach, bas nach bes Welfen Sturz jum zweitenmale ben Herzogoftuhl von Babern beftiegen, unter beffen fraftigem Schute fie fich mannlich wehrte gegen ber Bifchofe feinbfelige Befinnung, bis ein erneuter Bergleich - mit Freifing eingegangen - biefem ben Befit ber Brude und bes Bolles überließ und bamit bie Rube wieberfehrte.

So leitete ber Festrebner ') seinen Bortrag zur Feier bes siebenhunderts jährigen Stadtjubiläums im Saale des alten Nathhauses ein.

Wichtig aber wurde die mehrberührte Theilung Baherns im Jahre 1255, benn ba wurde München die Hauptstadt des Oberlandes, und hatte sich so fortan mehr als andere Städte der fürstlichen Huld zu erfreuen. Bereits 1271 war die Abtheilung der ursprünglich einen Pfarrei in zwei nothewendig geworden. Manche Borrechte erhielt die Stadt, und zu der Bestätigung und Erweiterung berselben durch Herzog Rudolf vom 19. Juni 1294, welche bei der inneren Entwicklung zu besprechen ist, kam eine weitere vom 4. Juli 1313 durch den großen Wittelsbacher, der über seines engeren Baterlandes Gränzen hinaus längere Zeit ruhmvoll Deutschlands Geschicke geleitet hat. An ihm hing deshalb auch die Bevölkerung Münchens mit aller Liebe. Der Sieg über Friedrich den Schönen von Desterreich bei Gammels-d orf am 19. November 1313 ist Beleg dafür. Als der Herzscher im April 1315 nach seiner Krönung zu Aachen nach den ersten siegreichen Kämpsen gegen seinen Mitbewerber und alten Feind beim Isarthore in München wieder

<sup>1)</sup> Muffat München in seiner Entwicklung bis jum Anfange des flinfzehnten Jahrderts. München 1858. 4.

einzog, tam freudejauchzend bie gange Bevölkerung ihm entgegen. Aber nicht blos seine Lage im Innern sicherte sie ihm gegen leibige Bermanbtenzwiste, fondern fie unterftutte ihn auch redlich nach Außen mit Waffen und Belb. Rampfbereit schaarten sich die Bürger Münchens um Ludwigs bes Babers Banner zur Zerftörung von Berrieben im Marg 1316, zu bem Buge nach Mühlborf im September 1319, ju ber Schlacht bei Umpfing am 28. September 1322, wo vor allen die Baderfnechte in bem Streite um bas Reich so trefflich fich bewährten. Wenn sie außer ber — ftets auf mehrere Jahre voraus entrichteten - Steuer auch nicht mit anderm Beld bem Ros nige Silfe leiften tonnte, that fie es boch, was wohl eben fo viel aufwog, mit Burgschaft. Schon 1316 ruhmte er befhalb ber Burger willige und forberliche Dienste, die fie ihm zu biefen Zeiten auf bem Felbe thaten und leifteten, und gelobte, wenn ihm ber allmächtige Gott Sieg und Gelingen gebe gegen Herzog Friedrich von Desterreich, daß er ihn besiege ober wie er feine Sachen gegen ihn vollende, bag er fie wieber lofen wolle von ber Burgschaft die sie ihm gegen Regensburg geleistet. Dafür erfolgten auch von Seiten bes Bergoge und Ronige Freiheiten für bie Stabt, welche weit über bas Bebiet bes engeren Baterlandes hinausgingen, und bie wesentlich auch zu ihrer innern Entwicklung beitrugen, wovon seiner Zeit die Rede sein wird, wie nicht minder zu dem Aufschwung in Bezug auf Sandel und Bewerbe besonders nach bem Auslande. Das erfannte auch bie Bürgerschaft an. Keft harrte fie bei ihm aus, wenn gleich ber Bann über ihn verhängt mar. Und ale er, von bemfelben nicht gelöft, bei Fürstenfeld bem Tobe verfiel, ale fein Leichnam weber von ben Monchen baselbst noch von ben Augustinern aufgenommen werben wollte, erbaten die Burger - von Liebe und Dankbarkeit bewogen - fich benfelben, und fetten ihn zuerft in ber Michaelstapelle bei, bis in der Frauenkirche ihm ein würdiges Grab bereitet worden. Auch bei ben leiber all zu lange andauernden Zwistigkeiten, welche unter ben Göhnen und Nachfolgern bes großen Königs stattfanden, blieb München natürlich nicht unbetheiligt. Gein Besitz war ja für jeden von höchster Wichtigkeit. Bebeutende Opfer an Gelb und Leuten mußten gebracht werben. Freilich wurde auch hiebei bie politische Stellung ber Stadt geftarft.

Leider jedoch mischten sich innere Kämpfe der Gemeinde selbst zu den fürstlichen Streitigkeiten.') Nicht so ruhig wie 1377 verliefen die Zwistigkeiten des Jahres 1397. Noch unterm 14. Juni hatte Johann, der in Folge einer abermaligen Landestheilung, von der oben S. 643 gesprochen wurde, Herrscher von Bahern-München war, der Stadt besohlen seinen Söh-

<sup>1)</sup> Schmeller's akademische Festrede: München unter der Bierherzog - Regierung 1397 bis 1403 nach einer gleichzeitigen Denkschrift des Bürgermeisters Jörg Kahmair 1833. Den vollständigen Abdruck derselben besorgte er im oberbaperischen Archive VIII S. 6-49.

nen Ernst und Wilhelm treu und gewärtig zu sein. Zwei Tage barauf war er eine Leiche. Kaum hatte er bie Augen geschloffen, ftanben Baberns Berzoge in ichroffer Uneinigkeit einander gegenüber. Scheibend hatte er noch ben Söhnen gerathen, fich bem altesten bes Saufes, bem Dheim Stephan, zu fügen und ben verberblichen Zwist zu meiben. Doch vergebens. Sie wollten Antheil an ber Regierung, grollten bem Obeim und feinen Rathen als waren fie von ihnen übervortheilt, am meisten Berzog Ernst, so bag ber Rath von München sich gewissermassen verbürgte Gewaltthat zwischen ben Gerren zu verhüten, wie auch burch Bermittlung eben bes Rathes und bes Biztums Ronrabs bes Preifingers ein Bertrag zwischen ben beiben Berzogen abgeschloffen worden war, daß keiner des andern Diener ohne vorheriges ehrliches Abfagen befehden burfe. Er schien aber nicht mehr zu sichern. Stephan brachte feine Diener in Sicherheit, auf welche Ernft am meiften gurnte. Und ba biefer bie von seinem Bater icon genommene alte Burg allein behauptete, bemachtigte fich Stephans Sohn Ludwig im Barte auch eines Sites in München, ber neuen Tefte, und flagte, bag einige ber Burger felbft ihrer Bflicht vergeffend ben Zwift nährten, worauf er mehrere unter ihnen, auch ben Konrad Diener - nach beffen Geschlecht noch eine Gaffe beißt - gefangen fette, aber nach erwiesener Unschuld wieder freiließ, und Stephan wie Ludwig beutlich erfannten, bag Munchens Burger in biefen Sachen unparteifam fich und gerecht und billig verhalten. Aber zwischen ben fürftlichen Bettern brach nun ber Kampf offen aus. Ernst und Ludwig zogen gegen einander zu Feld. Beibe mahnten Münchens Burger zu Silfe auf. Diese aber fagen ftill, ober veranlaßten vielmehr eine verföhnende Zusammentunft ber Rathe beiber Fürsten zu Basing, die aber ohne Erfolg war. Doch eilten sie vermittelnd zwischen den Berren hin und her, bis biefe um Oftern 1398 wirflich ihre Sache zur Entscheis bung an 21 Glieber ber Landschaft und aus ben Städten überließen, fo zwar, baß Stephan und Ludwig ben Verluft von München, Ernft und Wilhelm aber ben von Ingolftadt einsetzten, wenn fie bem Schiedspruche nicht Folge leifteten. Der fiel babin aus, Die beiden letitgenannten Bergoge follten in bas Erbe ihres Baters eingesetzt werben, wie es bei beffen Tobe gewesen. München aber war in sich selbst nicht einig. Denn noch bauerte ber Zwist ber Ge= meinbe gegen bie Beschlechter. Schon im Borjahre nämlich batte ber große Rath ber Dreihundert die Gestattung zweier Redner gefordert, und als fie ihm verwilligt waren, im Bereine mit ihnen Rechenschaft barüber wohin ber Stadt But feit 1390 gefommen fei. Die Durchsicht ber Rechnungen mußte gugestanden werden, und als diese nicht zum Ziele führte, die Borlage eines Mus= juges an die Gemeinde. Bergebens mahnte ber Rath, bei fo gefährlichen Zeitläuften von bem unfriedlichen Ding mit bem Buch und bem Auszug abaufteben. Die Geschlechter mußten weichen. Wie in ben meiften faiserlichen wie fürstlichen Städten jener Beit fam bas Regiment an bie Bemeinbe. 3hr wurden Stadtbanner, Sturmglode, Schluffel gu

bem Nenhaufer= Thal= Schwabinger= und Angerthor ausgeliefert, mabrend man ju ben anderen Thoren fie bem Ulrich Dichtel überantwortete. Abgeordnete gingen zu ben Berzogen Stephan und Ernft, und melbeten ihnen, wie bie Burgerschaft einen Sandel hatte wegen einer Rechnung, ben fie aber wohl in Frieben schlichten murbe. Ernft rieth zwar, biefe Sache jest zu laffen, bis zwischen ihm und feinen Bettern Ginigfeit bergeftellt mare. Aber man borte nicht. Die Angelegenheit wurde immer ernfter, als einige vom Rathe aus ber Stadt ent= wichen, worauf man ihre Büter versiegelte, und bie beim Ausgange betheiligt waren um Belb ober mit Befängniß bufte, bann einen innern und außern Rath und Dreihundert ber Bemeine fette. Go ftand bie Sache, als bie Berzoge Ernft und Wilhelm wie bemerkt in Folge bes Spruches zu Bop= pingen vom 4. Juli 1398 in ihr Erbe eingesetzt werben follten. Die Sulbigung ihnen abzulegen und die bamit verbundene Freiheitsbestätigung entgegenzunehmen trat in München bie Landschaft zusammen. Auch biese sollte schwören, verlangte aber, bag "ber Stabt Briefe und Rechte bis auf ben heutigen Tag" bestätigt würden, wohl in ber Absicht, bas an ben Mitbürgern geübte Berfahren bamit zu beden. Ernft wollte bie Privilegien bestätigen "bis auf ben Tag ba fein Bater lebendig und tobt mar." Die Lanbschaft leistete ben Schwur. Die Stadt verzog ihn auf einen Ausspruch ber Gemeinde, die auf ber vorgeschlagenen Formel bestand. Nach fruchtlosem Unterhandeln entfandte ber Bergog am 29. August seinen Absagebrief an die von München, mit welchen nun Herzog Ludwig in ein Bündniß trat, und sie am 10. September zum Kampfe wider ihre Herren führte. Doch murbe auch ber Weg ber Bute noch versucht. Ein Rechtstag follte zu Ingolftabt bie Angelegenheiten entscheiben. Bom Dezember 1398 bis in ben Jänner 1399 zweite sich ftets bas Urtheil ber beeidigten Schiedsrichter, und ba ber Obmann sich eine Frist von brei Wochen erbat, ward ein Friede bis Bfingften festgesett, um - wenn auch bie inzwischen noch zu versuchende Gühne erfolglos bliebe bie rechtliche Entscheidung in Ingolftadt zu vollenden. Noch ehe die Frist ablief, waren die Herzoge mit ber Stadt verföhnt. Am 1. Mai murbe zu Jugolftadt die Huldigung geleiftet, und Anfangs Juni zog Ernst in München wieder ein. Seine Absicht, auch bie Berbannten in bie Stadt gurudguführen, zu Beibelberg am 10. Jänner 1400 und zu Ingolftabt um Georgi bieses Jahres wie auch anderwärts versucht, blied stets vereitelt. Trope und seiner Abmahnung unerachtet erzwangen sogar bie jetigen Bewalthaber von allen bas Gelöbniß, biejenigen, welche bie Stadt verlaffen, follten nie mehr bahin zurückzukommen. Da wurden — wenn auch nicht mit Ernft's Wiffen und Willen, boch in seinem Site, ber alten Feste heimliche Berathschlagungen gepflogen, vier Hauptleute ernannt, welche zu ben Sandwerken gingen, um felbe auf ihre Seite zu bringen, bei allen Dingen die ba tommen würden auf ihrer Seite zu fteben. Nicht lange blieb bieses heimliche Treiben verborgen. Drei Bürger, angeklagt wider ber Stadt

Berbot heimliche Rathe und Bundnisse gehabt zu haben, mußten — ber That geständig - ihr Unternehmen mit bem Leben buffen. Zugleich mit bem Tobesurtheil murbe verfündet, wer wider biefen Richterspruch etwas rebe ober thue, fei berfelben Strafe verfallen. Neuer Schrecken verbreitete fich, und veranlagte noch mehrere jur Flucht aus ber Stadt. Babrend nun Ernft unablaffig Die Sache ber Berbannten vertrat, unterftütte Stephan mit seinem Sohne fortmabrend heimlich und öffentlich bas Berfahren ber Stadt gegen biefelben. Ihr ausschließlicher Besitz mar immer sein Bunsch gewesen. Um sich ihrer ganglich zu versichern, versprach er sie mit Theilung ober burch Bertrag in feine Sanbe zu bringen, wozu sie unterm 23. April 1402 freudig einstimmte, wenn fie ihrer Gibe gegen Ernft und Wilhelm ledig gefagt murbe. Die Erfolglosigkeit ber zwischen ben Fürsten noch vielfach angesetzten Bermittlungstage ließen abermals eine Theilung bes Lanbes als unabwendbare Nothwendigkeit erkennen. 3m Dezember 1402 fam fie ju Ingolftabt ju Stande. Munchen, bas biefen entscheibenden Tag nicht einmal beschickt hatte, fiel wieder ben Bergogen Ernft und Wilhelm zu, verweigerte aber bie Sulbigung, und ruftete fich anftatt ben Unträgen ber Landichaft Folge zu leiften, zur Wehre. Die Berzoge, entfagten abermal ber Stadt und ichloffen fie vom 26. Februar 1406 an von zwei Seiten ein. Bergog Ludwig, bisber ihr beftandiger Rathgeber, erneuerte mit ihr sein altes Bundniß, und versprach sie nicht zu verlassen bis nicht ihre Streitigfeit mit ben Bergogen im Wege ber Bute ober bes Rechtes entschieben sein wurde. Auf feine Beranlaffung unternahm Burggraf Friedrich von Murnberg bie Vermittlung. Nach furger Berhandlung fprach er am 31. Mai 1403 ju Freifing aus:

Alles wechselweise zwischen ben beiben Herzogen und ber Stadt München vorgefallene solle vergessen sein, alle Gefangene entlassen, alle Schatzungen abgethan, alle genommenen Schlösser zurückgestellt werden. Wer um bas, was zwischen benen von München selber bisher vorgegangen Rache nehmen, Klagen barüber bei ben Herzogen führen wolle, solle ber Stadt mit Leib und Gut verfallen, und die Herzoge zu seiner Bestrafung beiständig sein.

Die von München bleiben bei ihren Gnaben Freiheiten und Gesetzen, namentlich bei bem Rechte die ihrigen zu strafen, das her es auch sein Verbleiben bei ben bisher verhängten Strafen hat. Die besonderen Bündnisse der Stadt wider die Herzoge müßen abgethan werden. Will ein Bürger aus Furcht oder anderer Veranlassung von ber Stadt ziehen, darf es ungehindert geschehen.

Die Bauten und ungewöhnlichen Erfer, welche ber Feste gegenüber errichtet worden, mußen hinweggeschafft, die Beschädigungen burch die um die Stadtmauern gezogenen Gräben vergütet werden.

Erft bei Aushandigung ber Beftätigungsbriefe follen bie Bürger ben Bergogen huldigen und ichwören, ohne alle

Wiberrebe, als getreue fromme Bieberleute ihren leiblichen Erbherrn schuldig sind.

Beibe Theile gelobten, bem Spruche nachzukommen. Stephan und Ludwig fagten die Bürger ihrer Eide los, und wiesen sie an, ihren neuen Berren zu hulbigen. Noch am 31. Mai geschah bieß, ber Bestätigungsbrief murbe aus= gefertigt, und barin allen fernere Bnabe zugesichert. Darauf erhoben sich bie Bergoge mit bem Burggrafen von Freising hinweg nach München, und ritten am 1. Juni baselbst ein. Go mar ber unheilvolle langjährige Zwift endlich beigelegt. Nun galt es aber, die Quelle ber inneren Zerwürfnisse für immer abzuschneiben. Bor allem warb am 15. Juni ein neuer Dagiftrat gewählt. Die bisherigen Rathe, welche unter bem Bormante ber schlechten Bermaltung bie fruberen vertrieben, murben nun felber gur Berantwortung gezogen, benn balb zeigte fiche, bag bie Stadt unter ihrer Bermaltung in große Schulbenlaft verfunfen mar. Um für bie Butunft ähnliches Berberben abzuwenden, wurde von bem innern und außern Rathe eine neue Berfassung be= rathen "wie man allerpest beleib bei alten Rechten, guten Gewohnheiten, bei Fried und Einträchtigkeit." Am 21. August 1403 fam fie zu Stande, und wurde baburch vornehmlich ben Regellosigkeiten ber jüngsten Zeit in ber Bahl bes Rathes, in ber Zeit ber Neuwahl, in ber Theilnahme an ben Gemeindebersammlungen vorzubeugen gesucht, und ber Kreis jener Handlungen bestimmt, welche bor bie Gemeinde zu bringen find. Bei ber inneren Entwidlung wird bavon näher die Rebe fein. Mit biefem Tage ber allgemeinen Sühne aber beginnt ein neuer Abschnitt in ber Beschichte Münchens.

Die Berzoge und Bürger hielten ben gegebenen Gib. Allmälig entstanb festes Butrauen zu einander, und die Burger bewiesen ihre Unbanglichkeit balb burch Thaten. Denn als Lubwig im Barte seine Sanbel auch gegen bie Bettern in München und Canbebut richtete, hielt München treu zu feinem herrscherhause. Als sich Ludwig ber Stadt näherte, in ber er noch Wohlwollen für sich wähnte, fant er bie Gefinnungen nicht mehr für sich günftig, wozu am meiften eine Mordbrennerin beigetragen, welche aus ber Stadt geftaupt wurde, ba fie aussagte von ben Ebelherren bes ingolftabtischen Berzogs gedungen worden zu fein. Unbemerft nahten feine Schaaren von bem Burmfee burch Thäler und Wälder, so still daß die Münchner gar teine Uhnung von ber Gefahr hatten, ale bie Thurmer am 19. September 1422 in ber Begend von Gauting Brand bemerkten, benn bie wilben Schaaren hatten ben Ort angezündet. Bald loberte es noch anderwärts in ber Nähe auf. Run wurde bie Burgerschaft ber vier Biertel aufgemahnt. Schon tamen Flüchtsinge von Pasing herein. Da galt schneller Entschluß. Alles Bolk in Münden ruftete. Die Biertelshauptleute Barth, Schrent, Buttrich, Dichtel und ber Richter Jobst von Rohrbach stellten sich an die Spite ihrer Burger: über fie und mit ihnen bie Bergoge Ernft und Wilhelm, und bes erfteren bamals 26jähriger Sohn Albert III. So zogen sie aus, bem Abel und Ludwig

entgegen, welcher fie zu überfallen bachte, jetzt aber von ihnen zwischen Soflach und Alling überfallen wurde. Als die Münchner tamen - melbet eine alte Chronik ') — war ihrer ber Herzog Ludwig schon gewärthig, und rannten beibe Beere sonber Beilen zesamb. Das war an einem Sambftag ben 21. September am Feste bes beiligen Apostels Mathai. mehnte ber junge Herzog Albert, wie er bann etwas muthig und gern am erften was, weil er mit schönen Baffen genugsam versehen und gut zu Roß was, baß sich Niemandte feiner erwehren möchte, und fatte fich mitten in ben Feindt. Do wardt er sogleich umzingelt und nicht mehr gesehen. Do bieß sein Bater vermerkt, entbrannt er vor iaher Sitz und Born, und ergriff seinen Kolben mit behben Handen, wiewohl der schon sehr blutig mas, und flopfte rechts und links bermassen plumpb und füebig barein, bis er endlich auf ben tobten Körpern sich einen Weg zu seinem Sohn machte und ihn befrehte. Es wardt aber besselben Tags nichts gewunnen, und wardt ber Sieg erst recht am folgenden Tag — welches ber 22. September und Sonntag was — erfochten, ba Ludwigens Leute ermüdet waren, auch gar vieler erschlagen tobt lagen, einige von liefen, zwah hundert aber gefanthen wurden, welche Ernst vor sich ber in die Statt treiben lassen mit nit geringer Fremd und Belächter ber Münchner.

Es ftand um biefe Zeit fo zu fagen ihr Burgermilitar') in einer gewissen Ausbildung. In ben bürgerlichen Beerbann waren alle waffen= fähigen Männer ber Stadt eingereiht, die Bürger und ihre Göhne mit ben Gefellen. Jebe Zunft hatte ihre eigenen Baffen, ber Magistrat führte barüber die Aufsicht, und hielt von Zeit zu Zeit Panzerschau. Nach ben vier Vierteln mar bas Bürgermilitär in vier Abtheilungen getheilt, beren jeber ein Hauptmann vorstand. Auch hatte die Stadt Reiterei. Pflicht aller wehrhaften Bürger war es, im Nothfalle nicht blos bie Stadt zu vertheidigen, sonbern auch auf weitere Züge auszuziehen, zu raisen. Wer nicht mitraisen konnte, mußte eine gewisse Geldsumme zur Lösung zahlen. Ginen wichtigen Theil biefes Militars bilbeten von jeher bie Schüten, und fie ubten fich häufig, ehemals mit ber Armbruft, auf ber öffentlichen Schießstätte ober ber Bielftätte, bie zuerft im bermaligen Bechgarten war, bann mit bem Teuergewehr. Man hielt fehr oft öffentliche Schießen, lub Fremde bazu ein, fette Breife aus. Die Stadt fandte hingegen auch aus ihrer Mitte Burger ab, wenn in anberen Städten foldes Schießen angesagt war, um einen Preis zu gewinnen, und die Ehre ber Schützen Münchens zu wahren. Die Stadt bestritt jedesmal die Reisekosten, und beschenkte die Gewinnenden. Die Schützen standen

<sup>1)</sup> Beftenrie dere Beiträge gur vaterländischen hiftorie u. f. w. IV G. 352.

<sup>2)</sup> Für das vierzehnte Jahrhundert vgl. v. Hefner im oberbaher. Archiv IX S. 249 bis 253. Teng Leistungen des Bürgermilitärs von München in den Jahren 1404—1440 in den baherischen Annalen für Baterlandskunde 1833 Nr. 59.

unter ihrem eigenen Schützenmeifter, ber aus ihrer Mitte vom Magiftrat ge-Sollte nun vor feindlichem Angriff gewarnt werben, fo "lugten" stets hiezu auf ben Thurmen Bachter. Jebes Stadtthor murbe Abends von einem in ber Rabe wohnenden Burger — dem bie Schluffel anvertraut waren — gesperrt, und am Morgen wieder geöffnet. Damit bie Stadt geschirmt ware, verbot schon König Ludwig an die Stadtmauern Graben und Thore zu bauen. War ihre offene Fehbe angesagt, bann vermehrte man bie Bächter auf ben Kirchthurmen, ließ andere in voller Ruftung um bie Manern reiten und beobachten, die Stadtgräben räumen, besetzte die Thürme mit Geschoß und Büchsen, und bot die Bürgerschaft auf, bes Rufes gewärtig zu fein. Das Zeughaus, in welchem ber Stadt Waffenvorrath aufbewahrt wurde, war wohl mit allen Kriegswertzeugen versehen. Im Jahre 1421 be= durfte man zur Fortschaffung des Zeuges bei einer Raife 150 Pferde, welche bie Pferdebesitzer ber Stadt liefern mußten. Die Büchsenmeister, welche bas Bulver verfertigten, wurden anfangs oft um theures Gelb aus andern Städten verschrieben, und da sie ein trinkluftiges Bölklein waren, mußten sie gleich ben Stadtpfeifern oft aus ben Herbergen gelöft werden, wenn sie bie Beche nicht gablen konnten. Uebrigens bedurfte man gehöriger Bürgerwehr wohl in Zeiten, ba ber Friede oft nur innerhalb ber Stadtmanern wohnte. Durch ihre Freiheiten, welche sie schützen mußte, besonders aber wegen Schultforderungen gerieth die Stadt häufig in Fehden mit den um München mobnenden edlen Geschlechtern, welche da Abfagebriefe schickten und Leute und Gut ber Stadt schädigten und fingen wie und wo sie konnten. Oft wurden auch eigene Mordbrenner in die Stadt geschickt, welche Teuer legen mußten. Leider glückte dieß einigemal. Daber schloß sich München zur befferen Wahrung bei so bringender Befahr an andere Städte, so im Jahre 1428 an Bandsberg, um mitfammen besto sicherer nach Frankfurt zur Fastenmeffe zu reifen, wo Tuch eingekauft werben sollte.

Im Ganzen jedoch konnte eine ruhigere Entwicklung befonders im Innern allmälig Platz greifen, dis die Reformation wie anderwärts in Bahern so auch in München zu einer eigenthümlichen Gestaltung der Dinge führte. Insbesondere ein Bürgerssohn von da, Arsacius Seehofer, war unter seinen Studien zu Wittenberg ein Anhänger Luthers') geworden, und gewann für dessen Lehre viele andere. Bereits 1522 glaubte Herzog Wilhelm ein Religionsmandat erlassen zu müssen, wonach an alle Unterthanen die strengsten Befehle ergingen, die Lehren und Artifel Luthers nicht anzunehmen, darüber nicht beharrlich zu disputiren, und im Glauben der Voreltern zu versharren. Alle Obrigkeiten erhielten den Austrag, Jedermann, der diesem Mandat

<sup>1)</sup> Th Wiedemann Arsacius Seehofer, Bürgerssohn aus Minchen, der erste Theilsnehmer an den Reformationsbewegungen in Bayern, im oberbayer. Archive XXI S. 61 — 70.

zuwiderhandle, geiftlichen ober nicht geiftlichen, abeligen ober nicht abeligen Standes, in bas Befängniß zu werfen, wohl zu verwahren, und an ben Herzog Bericht zu erstatten. Es ist zu unerquicklich, in bie Folgen bavon einzugeben. Ankläger und Richter waren genug. Jede Unterredung ward belauscht. Wie oft riß man unschuldige Bürger aus den Armen ihrer Familie, und warf fie in ben Faltenthurm! Go weit war es gefommen, bag bem Berjoge felbst bie Bischöfe zu mild in ber Berfolgung bes anders bentenben erschienen, und er beswegen ein papftliches Indult erhielt, die Nachläßigkeit ber Bijchofe zu erfeten. Go mar er felbst über bie Beiftlichkeit als Bachter geftellt, ihm Abgaben von ihren Gütern zu nehmen erlaubt. Dazu fam aber noch ber große Ginfluß ber Universität zu Ingolftabt. Bu befannt ift hiebei bie Ginführung ber Jefuiten 1) burch Bergog Wilhelm und ihre eigentliche feste Ansiedling unter seinem Rachfolger Albrecht V. Auch er wendete fich an Ignatius Lojola nach Rom, bag er wenigstens zwanzig feines Orbens sende. Es tamen achtzehn. In Ingolftabt wurde ein Kollegium für sie im Jahre 1556 errichtet. Auch in München follte bas geschehen, und burch neue Ankömmlinge aus Rom wurde es möglich. Denn obgleich sich nach Uebernahme ber Schulen in Ingolftabt eine Tehbe ber früheren Lehrer gegen bie Jefuiten erhob, die von ben Bürgern bort felbft fo wenig geachtet und geliebt wurden, baß fie beinabe alle nat München auswanderten, wo man ihnen schmeichelte, fehrten sie boch schon nach wenigen Jahren borthin gurud. München aber waren sie unentbehrlich geworden. So räumte man ihnen einen Theil bes ohnehin wenig bevölkerten Augustinerkloftere ein, und fie eröffneten ba am 21. November 1559 ihre Schule. Noch heute staunt ihr rasch emporgehobenes fo manchem fonterbarem Bechfel anheimgefallenes Rollegium mit ber wundervollen Kirche bavon ber Beschauer an. 3m Jahre 1597 stand beibes vollendet ba. Dantbar erhob ber Babft bes Bergogs Sohn Philipp, ber icon im britten Jahre seines Alters Fürstbischof von Regensburg geworben, zum Kardinal, worüber in München eine große Feierlichkeit veranstaltet wurde, als ein pabstlicher Kammerling ben rothen Sut und die übrigen Insignien überbrachte. Am 6. Juli wurde die Hauptkirchweihe geseiert, wobei 24 geladene Fürften mit vielen Aebten und Bralaten Baberns erschienen. Um vierten Tage barauf stellten bie Jesuiten ein prachtiges Singspiel unter freiem himmel bar, ben Rampf bes Erzengels Michael, bem bie Rirche gewibmet ift, mit 300 Teufeln. Bemerkenswerther als bergleichen von diesem Orden mit ungeheurem Glanze ausgeführte Mummereien und Darftellungen aus ber beiligen Geschichte bes alten wie neuen Bunbes, ober als bie mit nie gesehener Bracht veranftaltete Teier ber Fronleichnamsprozeffion, burfte fein, bag ein aus Schmaben gebürtiger Jesuit, Georg Feber, Die Entstehung bes Baifenhauses veranlaßte und in solcher Beise förderte, baß 1605 icon gegen 60 Baisen beiderlei

<sup>1)</sup> Bergl. biezu die Bemertungen oben S. 531 u. ff.

Geschlechtes Aufnahme und Verpflegung fanden. Auf seine Mahnung setzte auch der Magistrat einen Erzieher und eine Erzieherin. Diese Stiftung ist um so mehr ein Glanzpunkt in der Geschichte der Jesuiten dahier, als ihr Hauptaugenmerk fort und fort außerordentlich auf sinnliche Darstellung gerichtet schien, wie sie denn auch in ihrem herrlichen Tempel 1607 die sogenannte Krippe einführten, und der Jugend wie dem gemeinen Bolke durch Figuren in Lebensgröße die Geburt Jesu, die Anbetung der Hirten, die Flucht nach Aeghpten, den Kindermord, die Beschneidung, die Anbetung des Kindes durch die drei Weisen vorstellten. Auch die Kapuziner ) fanden um diese Zeit Aufnahme, welche besonders auf das gemeine Volk wirken sollten, und dieses denn auch auf ganz sinnliche Weise in viel höherem Grade als die Jesuiten thaten.

Ueberhaupt bilbete sich Manchen immer mehr als Mittelpunkt fo gu fagen bes Ratholicismus in Gubbeutschland aus. Allmälig begannen bie Berfuche, von Babern aus mit Kriegsgewalt bie Protestanten gu unterbruden, und München wurche ber Sammelplag ber Rriegeschaaren Dlaximilians 2), ber an ber Spige ber tatholischen Liga ftanb. Der breißigjährige Rrieg begann. Nach bem Siege auf bem weißen Berge bei Brag am 8. November 1620 gog ber Bergog unter bem Jubel bes Bolfes und ber Jesuiten in München ein, und weihte nach achtzehn Jahren ber feligen Jungfrau auf bem früheren Schrannen- und nunmehrigen Marienplage eine Saule, wie er gelobt, jum Undenken an bie Schlacht. Außerbem verfah er bie öffentlichen Brunnen ber Stabt mit Statuen, erbaute und vollendete bie prachtige neue Burg ober Feste 3) in der Residenzstraße, bas Joseph = und Berzogspital mit anderem. Doch allmälig wurde ber Drud bes Krieges burch häufige Lieferungen und Beifteuern wie burch Digwache fühlbar. Auch rudte bie Gefahr immer naber. Schon im April 1632 murbe bie Lanbfahne von Dachau und Bolfrathshaufen nach München') verlegt, und Julius Burggraf jum Kommanbanten ber Stadt ernannt. Die Gemablin Maximilians hatte fich mit ber fürstlichen Familie nach Salzburg begeben, wohin auch bie Bebeine bes beiligen Benno und andere Koftbarkeiten gebracht murben. Der Bergog ober nunmehr Rurfürst war bei bem Beere, und jog nach Eger, um fich mit Wallenftein zu verbinben. München war fich selbst überlaffen. Doch hatte er bie Unterhandlungen wegen ber Stadt bem frangofischen Befandten St. Etienne übertragen, ber

<sup>1)</sup> Bgl. fiber das wunderbare Gnadenbild bei den Kapuzinern C. S. im vaterlandischen Magazin 1841 S. 167.

<sup>2)</sup> Bgl. das vaterländische Magazin 1839 Rr. 25-37.

<sup>3)</sup> Eine Beschreibung von ihr mit den beiden Ansichten nach Mitternacht und Niedergang gibt Merian in seiner topographia Bavariae S. 48 – 50. Eine aussühr=
liche Beschreibung zugleich mit einer vollständigen Abbitdung des ganzen GebäudeComplexes findet sich in Bening & Rentamt München S. 5—16.

<sup>4)</sup> b. Sutner Minchen mabrend bes dreißigjahrigen Rrieges 1796. 4.

bem siegreichen Schwebenkönige entgegenging. Diefer hatte Abgeordnete ber Bürgerschaft schon in Moosburg erwartet, und zeigte sich febr unwillig, als er fie nicht traf. Der Gefandte schickte Gilbofen, baß fie nach Freifing tamen, wo sie bem Könige bie Schlüffel ber Stadt überreichten. Er gelobte gegen bie Summe von 300,000 Reichsthalern Berschonung gegen Morb, Brand und Plünderung, und hielt sein Berfprechen. Gein Beer rudte auf ber rechten Seite ber 3far über ben Gafteigberg beran. Am 17. Mai 1632 jog er selbst burch bas Isarthor ein, nachdem er bie Stadt hatte besetzen laffen. Zwei Tage barnach fing man an, bie Beitrage zu erheben. Da manberten goldene Weibergürtel, filberne und goldene Becher, Kirchenkostbarkeiten aus ben Schränken in die Banbe ber Schweben. Doch konnte die verlangte Summe nicht aufgebracht werden. Den Bürgern wurden Soldaten eingelegt, mehr zu ihrer eigenen Sicherheit, und wie streng Buftav Abolf bie Mannszucht und sein Bersprechen handhabte, beweift, bag am 21. Mai ein Soldat gehenkt wurde, ber einen Jungen im Thal ausgezogen hatte. Drei Wochen waren die Schweden in ber Stadt und Umgegend, bie fie ber Bug Wallensteins nach Nürnberg entfernte. Als der König abzog, nahm er das Kriegs= geräthe, bas er hier gefunden, mit sich, auch bie zweifelsohne burch Treulosigfeit eines Arbeiters entbeckten Ranonen, bie man vergraben hatte, aus benen eine 300,000 Goldgulden oder gar Dutaten enthalten haben foll. Der Schaben, ber in ber Schapfammer und Bibliothet verurjacht wurde, geschah ohne seinen Willen. Da aber die oben genannte Summe nicht zusammengebracht mar, nahm er 42 Personen, Orbensgeistliche und 20 vornehme Bürger als Beifeln 1) mit fort, welche nach manchem Umberwandern bis auf vier unterbeffen verstorbene im Jahre 1635 nach München zurückfamen. Alle Leis ben eines Krieges maren fich gefolgt. Bereits im September bes abgelaufenen Jahres war die eigentliche Best mit allverheerender Gewalt ansgebrochen, und hatte am furchtbarften im Oftober und November gewüthet. Die bamalige Polizei ordnete strenges Abschließen an. Alle Gemeinschaft mit ben angestedten Bersonen und ber Gebrauch ihrer Kleider wurde bei Lebenestrafe Um noch mehr zu schrecken und die Berordnung zu handhaben, errichtete man auf ben öffentlichen Bläten Galgen. Im Frühlinge 1635 borte bie Seuche ganz auf, nachdem sie — wie Ablzreiter sagt — gegen 15,000 Menschen hinweggerafft. Da indeß ber Krieg fortbauerte, und ein neuer Einfall bes Feindes zu fürchten mar, bachte man jest mit Ernft an bie neue Befestigung ber Stadt. Man veränderte ben Lauf ber Stadtbache und Ranale, versah bas burgerliche Zeughaus mit Ranonen, übte bie Burger in ben Waffen, und ruftete sich zumal in den Jahren 1638 bis 1645 ernftlich zur Gegenwehr. Denn noch am Ende des Krieges wurde Babern von

<sup>1)</sup> Fr. Sigl Geschichte der milnehner Geifeln in schwedischer Gefangenschaft. Dinchen 1836.

feinblichen Heeren überschwemmt, und München 1646 vom General Brangel bedroht. Als er es so wehrlich sah, zog er ab. Wie es im Innern aussah, bavon kann man sich etwa einen Begriff machen, wenn man erwägt, daß außer anderen die Gewerbe der Sammtweber, Kunstführer, Messingarbeiter, Saitenmacher ganz eingegangen waren, während die nützlichen Manufakturissten wie Tuchmacher, Loderer, Zeugmacher über die Hälfte herabgesunken waren, so daß von 18 Vortenmachern noch 7, von 10 Deckenmachern noch 3, von 32 Tuchmachern noch 10, von 41 Kistlern noch 21, von 38 Köchen noch 15, von 161 Zeugs und Leinwebern noch 82, von 116 Loderern noch 46, von 27 Steinmetzen noch 5 vorhanden waren.

Daß ba auf längere Zeit an einen Aufschwung nicht zu benten war, versteht fich von felber. Er lag auch, insbesondere was tie inneren Berhältniffe anlangt, nicht febr im Sinne bes erften Rurfürsten, ber bei jeber Welegenheit bethätigte, bag er ben Begriff ber Landeshoheit in bem für ibn allein gunftigen Sinne auffasse. Dur ein nabe liegendes Beispiel fei hier ermahnt. Wilhelm V hatte 1580 befohlen, es follten fünftig in Dinden nur mehr vier Burgermeifter fein, von benen ein jeder ein Bierteliahr lang im Umte zu bleiben habe, mahrend bisher und nach alter Ordnung bie zwölf innern Rathe von Monat zu Monat im Burgermeisteramte abgewechselt hatten. Nach wiederholter Remonstration des Rathes bewilligte er unterm 19. Jänner 1597 zu ben ordentlichen vier Bürgermeistern noch zwei außerorbentliche. Diese Zahl wurde auch bis 1643 festgehalten. Da sprach nun Kurfürst Dar gelegentlich einer Rathemahl aus, es jollten fünftig nur fünf Burgermeifter fein, und erwiderte auf die eingelegte Bitte um Belaffung bei ber Babl von fechfen: weil uns als Landesfürft bie Benennung und Gegung ber Bürgermeister bei dieser unserer Saupt- und Refibengstadt Munchen gebührt, und ihr ein mehreres nit als allein die bloße Bahl ber zwölf innern Rathsmanner, boch auch anders nit als auf des Landesfürsten Gutheiffen und Ronfirmation hergebracht, so künnten wir uns hierin und sonderlich auch in bem wie viel und welche Bürgermeifter zu benennen und zu feten fein Dlaaß geben laffen.

Auch in der nächsten Folgezeit ist nichts von größerer Bedeutung zu verzeichnen, als höchstens daß eine namhafte Zahl von Bauten und theils weise Prachtbauten insbesondere unter Ferdinand Maria entstanden. Die schlimmen Zeiten der Besetzung Baherns sowohl als gerade auch Münchens von Seiten der Desterreicher unter der Herschaft Maximilian Emanuels waren natürlich gleichfalls in keiner Weise von Gewinn.

Erst unter dem allgeliebten Maximilian III beginnt ein glücklicherer Zusstand. Hätte er auch für gar nichts anderes gewirft als für die Befreiung des Geistes, die er mit den Besten seiner Zeit im Bunde seinem Lande für alle Zukunft errungen hat, es würde sein Andenken diese glänzendste Strahlenschrift, die sich unauslöschlich daran kettet, fort und sort sichern. Im

Jahre 1759 murbe bie Atabemie ber Wiffenschaften gegründet, und baburch vorzugsweise ermöglicht, was zehn Jahrzehnte seitbem in geiftiger Begiehung in Babern zu Stande gebracht haben. Bar ichon burch bie genannte große Schöpfung ber nachhaltige Anftoß hiezu gegeben, fo konnten bem erleuchteten Aurfürsten, ber zugleich ber wirkliche Bater seines Bolfes im ebelften Sinne biefes Begriffes') war, um fo weniger bie übrigen Erforderniffe jur vollen Durchjuhrung feiner gebiegenen Ibeen entgeben. Der gewaltige Orben ber Jesuiten murbe endlich im Jahre 1773 aufgehoben. Bon ben Butern beffelben ftattete Maximilian bie Ginfünfte ber Schu= len aus, und stellte treffliche Lehrer auf. Da schon oben S. 509—586 ausführlich bie Geschichte bes Unterrichtswesens in unserem Baterlande abgehandelt worden ift, von ber Atademie ber Wiffenschaften aber und von ber Universität weiter unten bie Rebe fein wird, erübrigt an biefem Plate nichts mehr hierüber. Dag München felbst ehrlich feine Schaar zur Berwirklichung biefer schönen Zwecke gestellt bat, bedarf auch hiernach keiner weiteren Rachweisung. Man bente beispielsweise nur an bie beiben Patrioten, beren Standbilder ben Promenadeplat zieren, an ben Befetgeber Biguläus Freiherrn v. Kreittmahr?) und an ben Beschichtschreiber Loreng v. Weftenrieder 3). Mit nicht unberechtigtem Stolze hat baber auch bie Stadt bei bem iconen Abendfeste, welches fie mahrend ber Sacularfeier ber Atabemie ber Wiffenschaften beren Mitgliedern in ihrem altehrwürs bigen Rathhaussaale bereitete, auf besonderen Schildern eine hubsche Reibenfolge von akademischen Namen verzeichnet gehabt, beren Träger sämmtlich ihr felber entsproßen waren.

Wollen wir nunmehr auch ben Einbruck, welche Schöpfungen wie die eben aufgezählten oft auf Jahrhunderte hinaus machen, nicht durch eine kalte Aufzählung untergeordneter Stadtereignisse fürder abschwächen, sondern eher ihn dadurch verstärken und eigentlich erst in das richtige Ebenmaaß bringen, daß zum Schlusse auf die Schöpfungen hingedeutet wird, welche namentlich seit dem Anfange dieses Jahrhunderts im schönsten Vereine Wissenschaft und Kunst drei Königen verdanken, die noch immer demselben Ohnastenstamme angehören, der die Borliebe hiefür schon immer bethätigte, als er noch über ein deutsches Herzogsland gebot und als er später unter dem Kursürsten des heiligen römischen Reiches deutscher Nation Sit und Stimme hatte. Diese

<sup>1) 3</sup>hn erfüllte — äußert sich b. Spruner in seinem Leitsaden zur Geschichte von Bayern S. 89 — der wahre Sinn für Auftlärung und Boltswohl, und nicht wie so viele seiner Zeitgenossen ein eitles Prunken mit demselben: er förderte sie wo er konnte, und gesiel sich nicht im hohlen Klingen mit diesen inhaltschweren Worten.

<sup>2)</sup> Bgl. Rudhart Taschenbuch für die vaterländische Geschichte Jahrgang 1854 und 1855 S. 295—264.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 258-297.

Schöpfungen, sie sind noch frisch genug in aller Babern Gedächtniß. Und insofern die Darstellung solchen Wirkens in besonderen Abschnitten berücksichtigt ist, wobei auch die Thätigkeit der im Ausgange des Jahres 1826 nach München verlegten Universität zur Sprache zu kommen hat, berarf es an dieser Stelle einer eigentlichen Auseinanderschung hierüber nicht.

#### Bweites Rapitel.

#### Die örtliche Gutwidlung.

Bewiß loden nun bie Grundzuge ber Geschichte unserer Residenzstabt, wie fie im bisherigen gegeben murben, ben Bunfch hervor, einen, wenn auch höchft gebrängten, Grundrif von bem Orte felbft zu haben, welcher ber Schaupiat biefes Wirkens mar. Sieht man fich ba 1) ctwas um, fo begegnet man wie befannt ursprünglich nur einem unscheinbaren Dorfe. Doch bereits 1164 finbet sich ein Ortlof, qui praeest muro. Beinahe um biefelbe Zeit wird auch ein Stabrichter und Stabtbecan genannt, ein Beweis, bag ber Ort burgerliche Berfassung und ein Bemeinwesen hatte. Die Bahl ber freien Beschleche ter") ift icon bebeutenb: um 1168 bie Gaumannen, Mamminger, Schongauer, etwas fpater bie Schluber, Sachsenhauser, Diener, nach welchen noch eine Gaffe beißt, bagu bie Auer, Freimannen, Buttriche, Raufringer, Menzinger, Saufer, Beiffenberger, Bilbrechte, Saberer, Gifenmanne, Sanber, Biefinger, Dieffer, nebst anderen, alle in Munchen und seiner Umgegend begütert. Schon von ben früheften Zeiten her beftand als Pfarrfirche bie von St. Beter3). Eben fo wenig ift bas Jahr befannt, ba bie fogenannte Berrgott= ober Biestapelle auf bem Betersfreithofe ') gebaut wurde, vielleicht die älteste Rirche ber Stadt. Bon Bergog Ludwig I. wird gesagt, bag er 1204 ein Bilgerhaus außerhalb ber Stadt gegründet. Bon Otto bem Erlauchten, baß er einen Landtag bier gehalten, bei welchem alle baberischen Bi= fcofe gegenwärtig gewesen. 3m Jahre 1221 ftand eine bem beiligen

gleichem 3mede erbaut murbe.

<sup>1)</sup> Treffliche Beitrage jur alteren Topogaphie von München gibt Ragler im oberbaberifchen Archiv IX S. 211 — 218, X S. 3 — 18, XII S. 234 — 261.

<sup>2)</sup> Ein alphabetisches Berzeichniß der munchner Geschlechter vom dreizehnten bis achtzehnten Jahrhundert mit Rücksicht auf ihre Sigel und Wappen gibt v. Hefner im oberbaperischen Archive XI S. 61—127 mit Tasel II. Es ift hier auch v. Krenner's Abhandlung über die Sigel vieler munchner Bürgergeschlechter benützt.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1281 war bereits ein Neubau und 1284 eine Einweihung nöthig, was auf einen längeren Bestand hindeutet.

Bergl. über die Kirche selbst das vaterländische Magazin 1839. S 321 — 323.

4) Sie bestand möglicher Beise schon vor der Erbauung der Stadt als Feldsapelle, und wurde bis zur Bollendung der Peterstirche zum Pfarrgottesdienste benützt. Sie tann aber auch bloß die Gottesackerkapelle zur Pfarre gewesen sein, wie eine Salvatortirche dann später auch für unsere liebe Frau beim Schwabingerthor zu

Batob geweihte Rapelle auf bem Anger') außerhalb ber Stabt, mit einem Rebengebände, bas ben minberen Brubern bes beiligen Franciscus eingeräumt wurde. Als Otto ber Erlauchte regelmäßiger zu München weilte, erweiterte er bas vorbingenannte Bilgerhaus, gründete bas Spital gum beiligen Beift ') im Jahre 1251, und schenkte zu beffen Unterhaltung einen Theil des Isarzolles. Als nach seinem Tode die Göhne bas väterliche Erbe 1255 theilten, und Ludwig ber Strenge bas Oberland erhielt und München zu seiner Residenz erwählte, wo er sich an ber Nordostseite außerhalb ber Stadt schon vor zwei Jahren seine Burg3) erbaut, ben jett sogenannten alten Sof, ba wurde München nach beinahe hundertjährigem Bestande wieder wichtig und bald ber bebeutenbste Ort im Berzogthum, ba begann ein lebhaftes Berfehren und Bauen. Auch wird ba schon neben ber Münze von Regensburg die von München genannt. Dier mar jest ber Sof. Sier werben Urfunden ausgestellt, wie fich beispielsweise in den vielen Schenkungen an bas Aloster Fürstenfeld zeigt, welches in Münchens Rähe und in ber Stadt felbst Bedeutendes erhielt. Roch hat eine Baffe nach jener Stiftung ben Namen Fürstenfelbergaffe. Die oft angeregten Streitigkeiten mit Freising wegen Vorenthaltung ber bekannten Rechte wurden geschlichtet und ein freundnachbarliches Berhältniß begründet als Konrad II aus dem wittelsbachischen Sause baselbst ben bischöflichen Stuhl bestieg. In bem ohnweit München gelegenen Schlosse Dachau weilte ber Herzog gerne. Seine Schwester Elisabeth, Die Deutter bes unglücklichen Konradin, soll ihre zweite Vermählung mit bem Grafen Mainhard von Ti= rol 1259 zu München gefeiert haben. Wegen ber anwachsenden Bolksmenge wurde I271 gur Pfarrei von St. Beter mit Bewilligung von beren Borstand noch eine zweite zu unserer lieben Frau burch ben freisingischen Bischof Konrad gegründet. Neben ber Burg entstand ein Kloster außer= halb ber Stadt, in welches 1284 bie Franziskaner von bem Anger verset wurden, während bas Kloster auf dem Anger ben Nonnen vom Orben ber heiligen Klara angewiesen warb. Sodann wurden 1290 bie Augustiner nach München gerufen, und ihnen auf ber sogenannten neuhauserischen Mart ein Plat eingeräumt, woselbst ichon ein Rirchlein ju St. Nicolas auf bem Saberfelbe außerhalb bes Stadtgrabens ftanb. 3m Jahre 1291 fing man an bas Kloster zu bauen, 1294 mar es vollendet.

<sup>1)</sup> Bgl. darüber S. 256 und das vaterländische Magazin 1839 S. 329 und 330.

<sup>2)</sup> lleber die Kirche zum heiligen Geist im Thale vgl. das vaterländische Magazin 1839 S. 847 bis 349, und 1841 S. 230 und 231.

<sup>3)</sup> Ebendort 1839 S. 359 und 360. Weiter ist zu vergleichen Föringers Bericht über die im alten Hofe aufgesundenen Wandgemalde im oberbaperischen Archive XII S. 266—296. Anserdem mag "der Asse und der Prinz" — wovon oben S. 335 die Rede war — im vaterländischen Magazin 1840 S. 360 nachgelesen werden, woselbst auch die Abbildung des alten Hoses.

Schon früh siebelten fich auch bie Juben, bie beständigen Belomatler jener Beit für geiftliche wie weltliche Fürften, in München an. Gie batten eine eigene Gaffe, und als fie auch hier wie fo baufig in anberen Stabten beschuldigt wurden, ein Christentind ermordet zu haben, brach 1287 eine Berfolgung gegen fie aus, und man verbrannte fie in ihren Wohnungen, ibrer an 140. Anbers lief ein abnlicher Streich im Jahre 1295 ab. Da gerftorten mehrere Burger bas berzogliche Munggebaube wegen ber ichlechten geringhaltigen Bfenninge. Die Stadt mußte aber bafur eine Strafe von 600 Pfenningen bezahlen. Begen bas Ende bes breizehnten Jahrhunderts nun erscheint München als geschloffene Stabt. Sie war in eirunder Bestalt angelegt, und hatte vier beinabe in gang geraber Linie fich burchschneibenbe Strafen. Gin Marttplat fehlte nicht. Bu ihm führte bas Burgthor und bie Raufringergaffe, bie Bein = und Rofengaffe, bie Diener- und nach malige Burggaffe, bann ber jetige Rinbermartt, früher genannt unter ben Watmangern. 218 Quergaffen tommen vor bas jetige Schrammergagchen, bamale auf bem Graben genannt, bas Rloibergagden, bie Juden = und nachmale Gruftgaffe, bie Fürftenfelbergaffe, bagu ber obere und untere Graben. Ursprünglich hatte München nur vier Thore, beinahe genau in ber Richtung ber himmelsgegenben: bas Thalburgtbor ober ben beutigen Rathhausbogen; biefem entgegen nach Abend bas Raufringer= ober nachmale fcone Thurmthor, von bem mit glanzenben Blatten belegten Dache fo genannt, beffen Thurm freilich ju Enbe bes vorigen Jahrhunderts wegen Baufälligkeit abgebrochen murbe; gegen Mitternacht bas Thor bei bem Bilbrechts. ober Nubelthurm, wo bas jetige Bolizeigebaube fteht; bemfelben gegenüber bas Genblinger- ober Buttrich - ober blane Enten - ober Ruffinithurmthor. 1) Bu biefem tamen nachmals als Eingänge in bie alte Stadt bas Schwabingerthor bei bem Mudenthaler. ober fpater Larofeethurm, mahrscheinlich nur ein Ginlaf in bie Dienersgaffe, und fpater ein fogenannter Ginlag in bie Burg und bie pon baber genannte Burggaffe, ber Schlichtingerbogen.

Fort und fort murbe fur bie Sicherheit und Bericonerung ber Stabt geforgt. Nach Ronig Lubwige Anordnung entstand ber fcone Blat, ber Marttplat bei ber Sauptwache, inbem er befahl, benfelben frei au machen, und bag fürbag barauf Niemand nicht bauen follte ober zimmern. weber wir noch unfere Erben und Rachtommen, noch anbers Jemand, baburch ber Martt geengt und geminbert wurbe. Degwegen wurden bie Fleifch= bante vor bas Thaiburgthor außerhalb bes Rathhaufes an ben Stabtbach gelegt, bag ber Markt besto luftsamer schöner und gewachsamer sei Berren Burgern Baften und allen Leuten bie barauf zu ichaffen haben. Auch bie Brobbant und bas Trinthaus follte man verlegen wohin man wolle.

43

<sup>1)</sup> Es ift abgebildet im vaterlandischen Magazin 1841 Rr. 21. Bavaria I.

So wurbe die alte Stadt verschönert, die äußere erweitert. Damit auch diese mit einer Ringmauer<sup>1</sup>) umgeben würde, wozu die Bürger bereits den Ansang gemacht hatten, wurde ihnen das Umgeld beim oberen und unteren Thore bereits 1301 erlassen. Noch unter Ludwigs Regierung oder bald daraus<sup>2</sup>) kommen die Namen der Straßen gegen Sendling und Neuhausen schon vor, wie man sie jeht noch hört, und als merkwürdig heben wir aus, daß 1369 von der Altheimergasse — wovon das heutige Althammered — Erwähnung geschieht, welche in einer Urkunde vom Ansang des solgenden Jahrhunderts bezeichnet wird: zu München in der äußeren Stadt zu Altheim genannt in den Hacken. Leider wurde, als während des Königs Abwesenheit in Italien am 14. Februar 1327 durch Zusall ein nächtlicher Brand ohnweit des Klosters am Anger ausbrach, der dritte Theil der Stadt verheert, vorzugszweise das Thal, die Kirche zu St. Beter, das heilige Geistspital, auch die Minoritenkirche. Erst am 27. April 1370 wurde die zuerst genannte Pfarrsfirche wieder eingeweiht.

Nicht unthätig war man weiter im folgenben Jahrhunderte. Bereits 1400 murbe ber erfte städtische Salzstadel an ber Rreuzgasse am beutigen Promenadeplat erbaut, 1410 bas Stabthaus mit seinen Stallungen Städeln und Gewölben am jetigen Beumarkte. Bereits brei Jahre vorher waren einige Schmieben aus ben Strafen entfernt worben. Auch wurden ftatt ber häufigen bisher hölzernen Bruden über bie Bache in ber Stadt neue erbaut und zugewölbt, zuerst bie vor bem Rathhausthurme und vor bem Wilbrechtsthurme in ber Weinstraße, 1434 jene bei bem iconen Thurme und beim Ruffinithurm. Drei Jahre früher erbaute man bas Büchfen = und Kornhaus am Anger. Auch wollte man ba bereits ben fogenannten Georgenstein in ber Isar oberhalb Grünwald zerbrechen und verbauen laffen, bamit ben Leuten, Die bafelbft fahren tein Schaben geschehe. 3m Jahre 1445 fobann ging es an bie neue Befestigung ber Stabt. Bergog Albrecht erließ einen Brief an alle feine Beamteten, daß fie Leute — bie jedoch über achtzehn Jahre alt sein mußten — nach Munchen schicken sollten, weil bie Bürger in bem Willen und ber Meinung feien, ihre Stadt zubauen zu laffen zu ber Wehre mit ihrem und ber Ihren Land und Leuten Rath und Hilf. Es wurde ben Münchnern erlaubt, für sich zu nehmen wie viel fie zu jeder Zeit folder Arbeiter vom Land bedürftig feien, und bagu follten fie jeglichem Arbeiter geben von ber Stadt alltäglich ein "erbergs" Brob, baran sich eine Person einen Tag redlich nähren kann, und bazu alle Tage einen Pfenning munchner Bahrung, bag er ju bem Brob um fein eigen Gelb

<sup>1)</sup> Bgl. über die alte und neue Befestigung von München Ragler im oberbaber. Archive X S. 5-16.

<sup>2)</sup> Bgl. v. De fner's munchner Bilder aus dem vierzehnten Jahrhundert ebendort XI S. 220-226.

taufe nach seinem Willen und Bermögen mehr Speis, sei es Fleisch Kraut Bemus Suppe ober anderes. Die Münchner follten beghalb barob fein, bak bie armen Lente bas also finden, und bag an ihnen nichts gewonnen werbe. Bie fich fo um die Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts die Stadt ausnahm, verfinnlicht bie Ansicht') in Lipoweth's Bürgermilitäralmanach. 3m 3. 1476 endlich wurden Graben und Mauer auch um ben herzoglichen Baumgarten an ber neuen Fefte geführt, babei Zwinger angelegt, um bie Befestigung bis jum Schifferthor ober Ginlag und jum Angerthor binübergeführt. Unterbeffen hatte Bergog Sigmund burch Beorg Bangtofer ftatt ber fleinen Rirche gu unferer lieben Frau\*) ben jetigen großen Tempel zu bauen begonnen, an beffen Saupteingange fich bie befannten beiben 332 Fuß hoben Thurme erheben, versehen mit 10 Gloden, beren größte die 12,500 Pfd. wiegende und 7' 3" im Durchmeffer haltenbe Salveglode ift, mahrend bie ju Ehren bes in ber Kirche liegenden Stadtpatrons gewidmete Bennoglode 43 Btnr. wiegt. An der Wand im Glodenhause bes südlichen Thurmes findet sich auch ber Grabstein ihres Baumeisters. Sie selbst ift ein einfacher collossaler Biereckbau mit bem unmittelbar anliegenden Funfectsabichluß, und umfaßt in ber Lange 336 Wertschuh, in ber Breite 128 Fuß. Die Bobe bes Mauerwerkes bis ans Bewölbe beträgt 115 Schuh, von ba bis zum Firft bes Daches 78 fuß, fo daß die Gesammthöhe des Domes 193 Schuh ausmacht. Der ungeheure Dachstuhl foll bas Solz von 140 Flössen, jeden zu 15 oder 16 Bäumen, erforbert haben, welches unfer Oberland geliefert hat. Der gewaltige ungefähr 42900 Quabratfuß enthaltende Innenraum ift von einem Spiggewölbe überfpannt, welches von zwei und zwanzig einfachen achtedigen im Durchmeffer fieben fuß haltenben Gaulen getragen wirb, welche bie Rirche in brei Schiffe theilen, beren mittleres bas breitefte ift. Bu feinen beiben Seiten gegen ben auf einer Bahl Marmorftufen erbauten gang frei ftebenben Sochaltar find bie Chorftuble mit ben außerst zierlich in Bolg geschnitten Bruftbilbern von 40 Beiligen, ferner an beiben Seiten bes Choraltare bie gleichfalle in Solz geschnits ten Bilber von 24 Bapften und Bischöfen. Bor ben Stufen bes Sochaltars felbst zeigt ein Stein ben Ort ber alten Fürftengruft, in welcher bie Ueberrefte geschiedener Mitglieder bes baberifchen Berricherhaufes ruben. Sie ift gleichzeitig mit ber Kirche von Berzog Sigmund hergerichtet, und erlangte in ber Folgezeit so manchen Zuwache, wenn sie gleich nicht bie einzige Rube= stätte ber wittelsbachischen Familie3) ift. An benjenigen aus ihr, bessen

<sup>1)</sup> Zu Festmaier's historischen und statistischen Rotizen von München gehörig bei Lipowsty a. a. D 1809 S. 73 ff.

<sup>2)</sup> Sighart, die Frauentirche ju München, ihre Geschichte und Schilderung, mit 6 Runftbeilagen und einem Restaurationsplane, Landshut 1853. 8.

<sup>3)</sup> Bgl. nur über die Fürstengrüfte in München den sulzbachischen Kalender für tathol. Christen 1854 S. 132-136.

Ruhm weit über sein eigenes Baterland hinausleuchtet, erinnert auch gleich unmittelbar bas Denkmal, burch beffen Errichtung seines Grogvaters und Batere Plan ber erste Kurfürst Maximilian verwirklichte. Es thront über bem im unteren Chore befindlichen Grabe Ludwigs bes Babers, und umschließt noch bessen alten aus röthlichem Marmor gefertigten Grabstein. 1) Von bem Hofmaler Peter Canbib entworfen, von bem Erzgießer und Hofbildhauer Hanns Krumper von Weilheim ausgeführt, mißt es 16 1/2 Fuß in ber Länge, 11 Fuß in ber Breite, 13 Fuß in ber Sobe. Der über zwei Stufen fich erhebenbe Aufbau besteht aus schwarzem Marmor, und ist an ben vier Seiten burch Rundöffnungen unterbrochen. Auf bem mit Engels und Todtenköpfen von Erz geschmüdten Auffate liegt ein Riffen von Metall, barauf die Königstrone. Daneben sigen die Weisheit und Tapferkeit als die vorzüglichsten Tugenben bes geschiebenen Fürsten. Un ben vier Eden bes Wertes beim Beginn bes Auffates halten immer zwei sitzende Genien die Wappen und Infignien bes Rönigs, worunter bie Inschrift ?) fich finbet. Der von bem Bierede vorspringenbe und ein Gitterwerk enthaltenbe Sockel zeigt an ben vier Enden großartige Leuchter, und auf ben beiben Langseiten bie Fürsten Albert V und Wilhelm im herzoglichen Ornate. Auf ber unteren Stufe bes Sociels endlich knieen vier geharnischte Ritter in Lebensgröße, gleichsam die Wächter bes Grabes, hohe Standarten mit Wappen haltenb.2) Mehrere bergleichen finden sich auch an ben breißig je 70 Schuh hohen Fenstern, beren einige noch mit Glasmalereien aus bem fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert ) geschmückt find. An Farbenpracht und Kunstwerth erhebt sich baraus bas erste Chorfenster ber Sübseite, barstellend die Stifter der Kirche bei ihren Wappen knieend, bann bas Herzogenfenster hinter bem Tabernackel, bas in mehreren Gruppen die Herzoge Ernst Wilhelm Albrecht III und Albrecht IV mit seis nen Söhnen im Gebet auf ben Anien liegend zeigt. Als neuere Merkwürdig.

<sup>1)</sup> Im Pantrelief sind drei Gestalten darauf abgebildet. Die obere stellt den König Ludwig im Krönungstleide dar, auf dem Throne sitzend, über das Paupt breiten Engel den Baldachin. Bei Sighart a. a. D. sindet sich eine Abbildung desselben. Bgl. darüber S. 265, Poheneicher im oberbaper. Archive I S. 387—396, Förster im hermannischen Kalender von 1843 S. 87 u. 88, Nagler, Revision der Nachrichten über hie Grabstätte Ludwigs des Baper's mit Beziehung auf den Dentstein in der tumba des Kaisermonuments in der jetigen Metropolitankirche im oberbaperischen Archive XII S. 247—261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ludovico. Quarto. Imperatori. Augusto. Maximilianus. Bavariae. Dux. Sac. Rom. Imp. Elector. Jubentib. Alberto. Quinto. Avo. Guillielmo. Quinto. Parente. Posuit. Anno. Sal MDCXXII.

<sup>3)</sup> Eine Abbildung gibt 3. B. das vaterländische Magazin 1841 Rr. 14.

<sup>4)</sup> Bgl. Benter Gedachtnifbilder der herzoge und der munchner Patrigier in den gemalten Fenftern der Frauenfirche in den baverifchen Annalen II S. 812.

keit möchte noch bie an ber Säule gegenüber ber Kanzel aufgehängte Türkenfabne ') zu bemerten fein, welche Maximilian Emanuel bei ber Erfturmung von griechisch Weissenburg erobert. Fragt man nunmehr nach ber Erbauung bes eben erwähnten Domes, so arbeitete man baran vom 9. Februar 1468 bis 1488. Erst am Montag ben 14. April 1494 fand bie Einweihung burch ben Bischof von Freising statt, nachdem allerdings einzelne Altäre schon längst confecrirt und zum Gottesbienft benutt worben maren. Hing ja auch bie große Glode schon am Thurme, benn vor vier Jahren war sie zum ersten Male erklungen. So mußte damals bie Stabt einen schönen Unblid gemahren, wie fie ben Wanberer mit ben vielen Thurmen begrüßte. Ringsum zweis fache Mauern mit ben Festungsthurmen. Diese und bie Mauern felbst bemalt, vielleicht nur wie es heißt geweckt, also mit ben Rauten bes baberischen Wappens verziert, und zwar mit gelben und ichwarzen Weden zum Unbenten an bie herrschaft Rönigs Ludwig, bem bie Stadt fo gar manches verbankte. Biele Saufer waren mit Frescobilbern geschmudt, wie man noch in unseren Tagen um bas Rathhaus herum wie anderwärts in ber Altstadt bemerkt.

Mehr und mehr machte sich nunmehr auch vom sechzehnten Jahrhunderte an die Borliebe für die Wissenschaft und der Kunstsinn?) der Herrscher des sortan ungetheilten Landes geltend. Die Prachtliebe, welche meist hiemit in unmittelbarer Verdindung steht, zeigte sich namentlich am Hossager in München. Albrecht V beispielsweise hatte um sich eine Zahl von jetzt noch berühmten Musistern, Malern, Bildhauern gesammelt. Bon der Prachtliebe seines Nachsolgers Wilhelm V sprechen von seiner Burg abgesehen zur Genüge die für die Gesellschaft Jesu hergestellten Gebäulichteiten. Er tauste hiefür die dem Kloster Schäftlarn gehörige Schwaige Konradshosen und dazu sechsundzwanzig dürgerliche Häuser. Am 18. April 1583 wurde der Grundstein zur Kirche') seierlich gelegt. Ein colossales halbtreissörmiges Tonnengewölbe von 114 Fuß Spannung deckt das ganze 284 Fuß lange Hauptschiff des in Kreuzsorm gebauten Tempels. Es ruht auf jeder Seite auf vier Hauptpseilern, zwischen denen sich kleine Seitenkapellen besinden. Nach einem Querschiffe von ents

<sup>2)</sup> Bgl. darfiber ben Artifel "vaterländische Merfwürdigfeit" im vaterländischen Magazin 1839. S. 168.

<sup>2)</sup> Bgl. beispielsweise Roland de Lattre in Rudhart's Taschenbuch für die vaterländische Geschichte 1854 und 1855 S. 163—169. Nord Orlando Lasso und die Tonkunst am baperischen Hose im sechzehnten Jahrhundert im vaterländischen Magazin 1841 S. 97, 105, 113, 121.

<sup>2)</sup> Bgl. fiber die abgeriffene St. Nicolaustirche auf bem Daberfelde Ragler im oberbaperischen Archive IX S. 213 -218.

Ueber die Michaelstirche das vaterländische Magazin 1840 S. 218 bis 220 und 1841 S. 159. Das Königreich Bapern in seinen Schönheiten I S. 313 bis 318.

sprechenber Breite folgt ein schöner heller Chor, welcher bas Banze würdig abschließt. Dieser in ber anfänglichen Unlage etwas nieberer gehaltene Chor - ber jetige ift nach Suftris Plan - ftanb mit bem Thurme in Zusammenhang. Den Bau felbst führte "ber Berrn Jesuitter Werthmaifter Maifter Wolff Maurer" gang im Sinne ber Orbensmänner und zu beren vollfter Bufriedenheit aus. Er erhielt auch 1589 wegen Schließung bes großen Gewölbes ber Kirche vom Herzog fünfzig Gulben. Aber balb brobte ber herrlichen Der bem Chor fich anschlieffende Thurm zeigte im fol-Sobbfung Gefahr. genben Jahre gegen bas Chorbach und in bie Tiefe fich hinabziehenbe Riffe. Man tehrte alles zur Verhütung von Unglück bei bem unvermeiblichen Ginfturze bes Thurmes vor, welcher am Abende bes 10. Mai erfolgte. nörbliche Salfte bes Chores war in Trümmer begraben. Das große Gewölbe bes Langhaufes bagegen blieb gang und gar unbeschäbigt. Doch wollte ber Bergog jest von feinem ber bisher beim Baue bethätigten mehr etwas boren, als die Berweise und Strafe bafur verdient hatten, bag fie fich bei folchem fürnehmen Bau so unverständig unfleißig und unaufmertsam erzeigt, wie es unterm 16. Juli 1590 aus Dachau lautete. Suftris erhielt ben Auftrag, ben neuen Plan für ben Chor zu entwerfen, und ber arme Meister Wolf ober Wolfgang Müller 1) mußte auf berzoglichen Befehl auf acht Tage bei Waffer und Brod in ben Falkenthurm wandern. Diefe Beftrafung ift hochft mabrscheinlich bie Quelle ber Boltsfage, Müller habe aus Furcht vor bem Ginfturze bes Deckengewölbes fich auf und bavon gemacht. Außer bem Tempel felbst verdient noch Erwähnung bie mit ber Emportirche burch einen Seitengang um einige Stufen tiefer verbundene Kreuzfapelle, in welcher noch alljährlich die sogenannte Krippenvorstellung stattfindet, welche von ben Jesuiten eingeführt worden ift. Unter ber Rapelle fanden auch bie Bater ihre ewige Ruhestätte. Gine andere unter ber Hauptfirche nimmt fürstliche Glieber bes Baufes Wittelsbach auf. 2m 29. Geptember 1591 fobann fand bie Gin= weihung mit noch taum gefehener Bracht ftatt, wobei fich unter ben vielen Reliquien — bie von Rom aus zur Berehrung eingeschickt murben — auch ein Zahn bes Ignatius Lojola befand. Wie ichon oben G. 666 bemerkt, ftanb 1597 auch ber Bau bes Collegium nach ber Leitung bes oben erwähnten Meiftere vollendet ba. Wenigstens führt bas in ber Safriftei ber Rirche - in neuester Zeit in ber Gemälbesammlung zu Schleiftbeim - aufbewahrte Bilbs niß die Aufschrift: anno 1585 hat Wolfgang Müller, ein Steinmet, feines Alters 48 Jar, die Kirchen und bas Collegium erbawet.

Gleichfalls früher war auch schon — um in bas siebenzehnte Jahrhunsbert 2) überzugehen — bie Rebe von ben Bauwerken bes ersten Kurfürsten

<sup>1)</sup> Bgl. Rudhart Taschenbuch für die vaterländische Geschichte 1854 und 1855 S. 158-163.

<sup>2)</sup> Ein Plan von München vom Jahre 1613 ift Beiner's oben S. 648 erwähn-

Maximilian, wie von dem Denkmale das er Ludwig dem Baher zu setzen beaufstragt worden war. Sbenso von der jüngsten Beseskigung. Es ist "ein schöner Lobspruch und Beschreibung von der fürstlichen Hauptstatt Milnchen, gestellt durch Thomas Greill von Steinfeld Carinthium" aus dem Uebergange vom ersten in das zweite Viertel des Jahrhunderts!) erhalten, dem wir ein Paar Stellen entheben, welche mehr das Gesammtbild der damaligen Stadt betreffen:

Da ich nun in die Statt thet tommen, bab ich von einem Burger bernommen, ber felb mir alles faget fein, mas in ber gangen Statt thet fein. Sprach: es ift ein foon tatholifche Statt, amolf icone Rirchen es barinnen bat. So bat's der Thurm insonderheit amen, feind bid, groß, man ficht fie weit. Run aber ift ein Thurm 2) darunder an bem tan Miner feben Bunder Den Maifter foll man billig loben. Spitig ift er unten und oben, rührt meder Erd noch himmel an. thut bannoch unbeweglich fabn. Sammt ben zwölf Rirden, nach barben, fiebet man auch fünf Rlofter frey, amen Mond. dren Frauenflofter barneben. Eines ift gang berichloffen eben. Die Rapuginer jett auch haben ein Rlofter ba bey bem Stattgraben.

Eine andere Nachricht hinsichtlich bes Wasserbezuges ift vielleicht nicht minder von allgemeinerem Interesse:

Er sagt mir anch da wol besunnen, die Statt hab sechs und dreißig Schöpfbrunnen, welche da fren seind alle Tag, darbon Jedermann schöpfen mag. Auch sieht man in der Statt rinnen Tag und Nacht achtzehn Röhrbrünnen.

Weiter mag endlich bas Bilb burch bie Angabe ber bamaligen Stabtums fassung noch abgerundet werden:

tem Kartenwerke in einigen Exemplaren gleich am Eingange beigebunden. Er ift von Tobias Boldmer. Ein anderer um das Jahr 1644 findet sich zu des gleichfalls oben S. 651 angeführten Merian Beschreibung von München S. 44.

<sup>1)</sup> Schmeller im hermannischen Ralender filr 1843 G. 85-87.

<sup>2)</sup> In dem oben S. 672 angeführten alten Sof. Er gilt unter den Banderslenten ju Fuß noch immer als Wahrzeichen von München.

Im Beben fagt er mir auch borten, Die Statt München bat fiben Porten, erftlich vier große Sauptthor allein, und bargu brei fleine Thorlein. 3wo Ringmauern feind umb die Statt, amischen benen es ein Zwinger bat, barinn man alle Jahr pflegt zu gahn in Frobnleichnamsproceffion. An den zwo Ringmauern thut man feben der Thurn ein hundert und achtzeben. Much ift biefe Statt rund umgeben gar tief mit einem Baffergraben.

Was Maximilian noch gelobt hatte, als er nach Böhmen zog um seinen Better Friedrich von ber Pfalg zu befampfen, führte in gunftigeren Zeiten fein Sohn Ferdinand Maria aus, bie Wohnung und Rirche ber Rarmeliten. Bor allem herrlich aber erhob sich Kloster und Tempel bem Drben ber Theatiner, ber wie gegen bie Jesuiten gerufen und von ber Kurfürstin außerorbentlich begünstigt wurde. Als sie glücklich nach achtjähriger Che ihren erften Sohn geboren, löfte fie ihr beghalb gethanes Belubbe, und fo entstand vom 29. April 1663-1675 bie Kirche zum beiligen Rajetan 1) nach bem Mufter ber von St. Beter in Rom, natürlich in fleinerem Magftabe. Run wurde biefer Beilige am Hofe vorzüglich verehrt. Theatiner wurden Hofprediger und Beichtvater. Doch mochten fie niemals bie Zuneigung bes Bolles gewinnen, bem fie auch ferner blieben. Zwar hatte Ferdinand Maria ben beil. Rajetan jum Batron bes Rurhauses, ber Rurlande, ber Stadt München erklart: bas Bolt aber blieb bei ber Berehrung bes heiligen Benno, ber noch jest ber Stabtpatron ift. Aus ber Folgezeit Dag Emanuels verbient angemerkt zu werben, baß man 1707 baran war, von Nymphenburg einen Ranal nach ber Stabt ju graben, aber baran erinnert murbe, bag ber Sanbboben bas Baffer berschlingen würde, so bag bas nütliche Wert unterblieb bas München an ber Mordwestseite mit Baffer verforgt hatte, beffen Mangel immer fühlbarer werben mußte, je mehr bie Stadt gerabe nach biefer Seite bin fich febr bergrößerte.

Biel geschah wieder unter bem unvergeglichen Kurfürsten Maximilian III. Er gründete außerhalb bes Schiffer = und Angerthores ein Militartran= tenhaus, bessen Kirche 1776 eingeweiht wurde, und außerhalb bes 3farthores eine Raferne. Den barmberigen Brubern, welche Die Pflege ber Rranten übernahmen, wurde neben bem Rrantenhause an ber Sendlinger= ftrage ein Rlofter erbaut. Go auch ben barmbergigen Schweftern. Da wegen bes Theaters in ber Resibeng Feuer entstanden mar, ließ ber Rurfürst

<sup>1)</sup> Bgl. das vaterländische Magazin 1840 S. 233—235.

ein eigenes Obernhaus erbauen, in welchem auch beutsche Schauspiele gegeben wurden. Die von Dax Emanuel errichtete Sauteliffetapetenfabrit erreichte jest ben größten Flor. Die Stabt felbft murbe verschönert, bie vielen Giebelbächer geanbert, die ungeheuren Dachrinnen - welche ihr Waffer aus Drachenmäulern u. bgl. oft bis mitten in die Strafe ergogen - verfürzt, bas Regenwaffer burch Röhren an ben Mauern herabgeleitet, bie fogenannten Galgenziehbrunnen an ben öffentlichen Bläten verändert, vor ber Jesuitenfirche ein großer Springbrunnen errichtet. Auch hatten bereits unter bes Aurfürsten Bater Rarl Albrecht bie Brüder Afam die Rirche bes beilige'n Johann Repomut in ber Sendlingergaffe erbaut, bamit biefe bubich lange Strafe nicht ohne Gotteshaus wäre. Nicht minder wurde unter Karl Theodor ber jetigen Größe Münchens tüchtig vorgearbeitet, wozu namentlich ber nachmalige Graf von Rumford') wesentlich beitrug. Im Jahre 1779 wurde eine Bildergallerie am Hofgarten erbaut, und in berfelben ein großer Theil bes Bilberschatzes ber Wittelsbacher aus Babern und ber Bfalz aufgestellt. Es entstand eine Rrieg &fcule, eine Beterinaricule, bas Armenversorgungshaus am Gasteige, ein militärisches Arbeitsbaus in ber Au, und manche wohlthätige Anftalt, wie jene, welche 1779 burch ben Gaftgeber Albert und ben geiftlichen Rath Kollmann zu bem Zwede gegründet wurde, gang elternlose ober höchst arme und verlassene Rinder beiberlei Beschlechtes von bewährten Pflegeältern auf bem Lande ernahren und hauptfachlich für ben Landbau erziehen und umterrichten zu laffen, würdige Lehrjungen mittelft Bezahlung bes ganzen ober theilweisen Lehr=, Aufdings= und Frei= sagungegelbes zu unterftüten, und außerorbentlich bebrängten Sausarmen, um beren Leiben bie Welt fich nicht befümmert, irgend eine Erleichterung ju Die Urmenpflege felbft murbe in allen vier Bierteln trefflich eingerichtet, und bas Betteln verboten. Auch eine Gebäranftalt marb gegründet, und an berfelben ben Bebammen Unterricht ertheilt. Die Begrabn iß plate verlegte man 1788 außerhalb bie Stabt. In ben neunziger Jahren entstand 1793 eine Freibankmit einem Schlachthaufe, 1796 das Feuerhaus auf bem Anger. Außerbem wurde bas Schönfelb und ber mahrhaft unschätbare en glische Barten?) angelegt. Aber erst burch die öffentliche Erklär= ung "Münch en ift teine Teftung" - welche in jenen friegerischen Zeiten als fehr wichtig erscheint — war die volle Möglichkeit zur Erweiterung und Berschönerung besselben gegeben. Sieht man seinen bamaligen Blan3) näher an, fo ftellt er ungefähr ben Schattenriß eines Menschenkopfes vor. Die Gin=

<sup>1)</sup> Bgl. Rudhart Taschenbuch für die baterländische Geschichte Jahrgang 1854 und 1855 S. 281-283.

<sup>2)</sup> Bgl. dariiber das Königreich Babern in seinen Schönheiten I S. 199-202. Ein Plan desselben findet sich bei Söltl a. a. D. zu S. 222.

<sup>3) 3.</sup> B. in Westenrieber's Beschreibung von Milnchen am Schlusse.

fassung vom Angerthor bis zum Einlaß gibt die flache Stirn, das auswärts gebogene Thal die Nase, und der darunter befindliche Theil der Stadt das Kinn. Hingegen drückt die sanste Wölbung vom Angerthor dis zum Sendslingers, Karlss, Maxs und Schwabingerthor den Umriß des Hintertheiles vom Kopfe desto vollkommener aus.

Bergleicht man so die oben S. 675 in Note 1 angeführte Ansicht von München aus der Mitte des fünszehnten Jahrhunderts, eine andere dergleischen 1) aus dem Beginne des siebenzehnten, die weiter auf S. 678 in der Note 2 erwähnten Plane von 1613 und 1644, ferner den zu den späteren Ausgaben von Ertels kurdaherischem Atlas — beispielsweise in der von 1705 zu I S. 110 — gehörigen Grundriß, außerdem die umfassende Beschreibung in Bening's Rentamt München S. 1 dis 47, mit den zahlreichen Ansichten und Planen aus dem Ende des abgelausenen Jahrhunderts, so stellt sich nach allem, was zuletzt in ziemlich rascher Folge angedeutet wurde, oder nach der ausssührlichen Beschreibung in dem geographisch statistisch zopographischen Lexicon von Bahern II Sp. 301 dis 426 vom Jahre 1796 schon ein wesentslich anderes Bild heraus. Bollends aber erstaunt man, wenn man hiemit einen Plan?) oder ein Panorama des jetzigen wirklich eine Residenzstadt bildenden Münchens, oder eine umfassendere Beschreibung besselben — wie etwa in Söltl's mehrsach angesührter Schrift 3) S. 153 dis 422 — in Bergleichung zieht.

Das Werk, welches unter ben brei Königen aus bem wittelsbachischen Hause in unserem Jahrhundert erstanden, es tritt da klarer als durch eine nackte Aussählung ihrer Schöpfungen vor die Augen. Aber nicht blos die Stadt München ward umgestaltet, sondern von München aus begann eine neue Epoche der ganzen deutschen monumentalen Kunst, so daß es geseignet sein dürste, im folgenden Kapitel den Rahmen weiter zu fassen und mit der Schilderung des architektonischen neuen Münchens zugleich einen Beschichtsabris der neuen münchener Kunstschule zu verbinden.

## Drittes Rapitel.

# Die neue Münchner Runftschule.

Bon Moriz Carrière.

Der Eintritt in ein neues Lebensalter der Menschheit, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann, war in Deutschland durch die Blüthe der Philosophie, Musik und Boesie bezeichnet; auch die bildende Kunft

<sup>1)</sup> Bon Schmeller im hermannischen Kalender für 1843 S. 85 mitgetheilt.

<sup>2) 3.</sup> B. in dem S. 657 Note 1 angeführten Werke Söltl's am Schlusse.

<sup>3)</sup> Bgl. hiezu des ehemaligen Bürgermeisters Dr. Bauer — bis gegen 1845 reichende — Grundzüge der Berfassung und Bermögensverwaltung der Stadtgemeinde München S. 41—63.

erwachte zu neuem Leben, wie für die Dichtkunst Lessing, so war hier Winstelmann der auftlärende und erweckende Geist, wie dort Goethe und Schiller, so bildeten sich auch hier Baumeister, Bildhauer und Maler durch das Stusdium der griechischen Kunst und traten mit deutschem Sinn das Erbe des Alterthums an. Da ward Deutschland durch den Berlust der äußeren Selbstzständigkeit zur Einkehr in das eigene innere Wesen gedrängt, man besann sich auf die eigene Vergangenheit, es regte sich der geschichtliche Sinn, der in dem Werden des Bolts und seiner Sprache, seines Rechtes und seiner Kunst einen organischen Zusammenhang, ein über der Willtür der Einzelnen erhabenes Gesetz erkennt, und in diesem Bewußtsein schlossen die Romantiker dem Geiste des Mittelalters sich an und erneuten das Verständniß unserer eigenen alten Dichtkunst, unserer alten deutschen Baus und Bildwerke. Dabei war eine tiesere innere Religiosität die Folge von der Roth und Errettung des Baterlandes, und neben das Studium der Antike trat in der Kunst das der großen christlichen Meister.

Carftens hatte in Rom bereits wieber eingesehen, bag bie poetische Ibee bie Grundlage eines Kunftwerkes sei und ber Maler nicht sowohl die Körper bes Mobelles zurechtzustellen und zu copiren, als bie Seele bargustellen und mit freier Phantafie eine Composition zu schaffen habe. So batte er einen Styl gewonnen gemäß bem Charafter bes Gegenstanbes, ben er aus ber Sage ober Geschichte bes Alterthums nahm. Wächter übertrug biesen Styl auf biblische Stoffe, Schick brachte bas Element ber Farbe, ber malerischen Durchbildung hinzu, mabrend Carftens nur Zeichner geblieben mar und felbft ba fich innerhalb ber Schranken bes Reliefs zu halten liebte. Nun gunbete Lieb und Lehre ber Schlegel und Tied im Bergen junger beutscher Maler, bie mit ben akabemischen Trabitionen ber Zopfzeit brachen und barum aus ben heimischen Kunftschulen ausgeschloffen murben. Gie fanben fich in Rom gufammen, aber nicht um an bas heibnische, sonbern an bas driftliche Alterthum sich anzuschließen, nicht mit glänzendem Machwert zu prunten, sondern burch die Innigkeit und Sinnigkeit ber Auffaffung und Zeichnung bas Bemüth zu rühren. Overbed stand an ihrer Spite und blieb ber Jugends weise am treuesten, balb in Formen bentend wie Giotto, balb voll schlichter Empfindung, wie Fiesole, manchmal in bewußter Rindlichkeit und Absichtlichfeit befangen. Ihnen gesellte sich Cornelius, an Kraft bes Denkens und Energie bes Wollens ben weicheren Genoffen überlegen, Die nach einem äußes ren Salte ber Tradition in Runft und Glauben juchten, mahrend er bas Ueberlieferte mit freiem Beift nach feiner eigenen Art zu verwenden verftand. Er hatte aus bem beften Quell ber beutschen Poefie getrunken, aus Goethe's Fauft und bem Liebe ber Mibelungen, und biefen Werten suchte er eine ficht= bare Gestalt in seinen Zeichnungen zu geben, die ihn wie einen wiedergebor= nen Dürer erscheinen ließen, ber von ben großen Italienern und von ben griechischen Plastikern gelernt hatte, ju lernen begierig mar. Der Sinn ber

Jünglinge ging auf eine monumentale Kunft, auf eine Malerei, die als ber Schmuck großer Räume beren Zweck und Bebeutung veranschaulichen und nicht bloß dem Privatgenuß, sondern dem gemeinsamen religiösen oder öffentslichen Leben dienen sollte. So wandten sie sich wieder zur Freskomalerei, und es ward ihnen vergönnt, einige Zimmer im Hause des Consuls Barstholdi und in der Villa Massimi mit Scenen aus Ioseph's Geschichte und aus italienischen Dichtern zu verzieren. Da erging an sie der Ruf an die Spitze einer neuen Kunstentwicklung in der Heimath zu treten, und nachdem Cornelius kurze Zeit der Düsseldorfer Akademie vorgestanden, folgte ihm dasselbst Wilhelm Schadow, während er nach München berusen ward, wo er schon mehrere Sommer lang mit seinen Schülern thätig gewesen war.

Lubwig Kronpring von Babern, hatte ichon in früher Jugend ben Bebanten gehegt, eine Walhalla als Chrentempel für bie Bilbniffe ber größten beutschen Männer zu bauen; jett gewahrte er, wie bie mannigfach fich regenben Baben und Kräfte ber voranftrebenben Rünftler eines Mittelpunftes und gemeinsamer großer Aufgaben bedurften, und indem er bies ihnen gu gewähren beschloß, marb er im ebelften Ginn und auf bie beste Beise ber Schirmherr und Pfleger ber neueren beutschen Runft, und Munchen ihre Metropole. Die beutsche Phantasie, welche bis zu Schiller's Tob vornehmlich im Worte fich ausgesprochen, wandte sich jett zur Darstellung ber Ibee in fichtbaren Formen; bilbenbe Runftler traten ftatt ber Dichter in ben Borbergrund, aber bas Ziel blieb basselbe, eine gottinnige Sumanitat, eine historische Ibealität als Berschmelzung und Bersöhnung bes mythisch firchlichen Sthles im Mittelalter mit ben Beltwirklichkeiten ber folgenben 3ahrhunderte. Es war bas Richtige, bag König Ludwig ben brei bildenben Run= ften zugleich feine Bunft zuwandte: benn fie bedürfen ber Wechfelmirtung. Dem Unschluß an bie Architektur und bem Wetteifer mit ber Plaftit verbankt bie Münchner Malerei bie monumentale Größe bes Styls; Duffelborf mar eine einseitige Malerschule, auf vereinzelte fleinere Werte, auf bie Runftvereine, auf die Bflege ber Farbenreize, auf bas Anmuthige und Gefällige bingewiesen.

Im Orient war die Architektur die tonangebende Kunft, ihr dienten in Aeghpten die Sculptur und Malerei, und empfingen von ihr das strenge Maß der Formen, das alles Individuelle dem Allgemeingiltigen unterordnet; in Griechenland blühte die Plastik, und die Tempel wie die Wandbilder trugen das Gepräge derselben; zur Darstellung der heiligen Geschichte und zum Ausdruck des christlichen Gemüths war die Malerei berufen, und malerisch ist auch der Eindruck der gothischen Dome wie der mittelalterlichen Sculptur; bis auf diese Tage steht die Malerei an der Spitze der bildenden Künste, aber daß sie in Verbindung mit den beiden andern gepflegt ward, gab ihr in München die gediegene Grundlage eines hochanstrebenden Wachsthums.

Bisher ftand Die Baufunft am Beginn ber Runftentwicklung ber Bolter

ober großer neuer Epochen: fle brudt in ihren Formen bie Grundbestimmungen bes Boltsgeiftes, ben Ginn und bie Empfindung bes Bangen aus; erft fpater ermacht bas individuelle Leben in feiner Besonderheit, Die Gigenthumlichkeit bes perfonlichen Beiftes, bie fich bann in Berten ber Blaftit und in Gemälben ausspricht. In unferer Zeit aber herrscht bas Individuelle por; ftatt allgemein giltiger Normen waltet ber Trieb und Drung ber Ginzelnen nach eigenthümlicher Lebensgestaltung, nach eigner selbsterrungener Erfenntniß; bie Wahrheit, bie wieber bie Begenfate verföhnt und bas gemeinsame Gut ber Nachwelt sein wirb, ift erft noch ber Rampfpreis unfres Ringens ober ber Besit Ginzelner; bie Gottes= und Weltanschauung ber Menschheit muß erst wieber einig geworben sein, ebe fie burch gemeinsame Thatigfeit in einem neuen Baufthle vertorpert werben tann; aber bie Stimmung und bie Ibeen, welche in einem folden gegenständlich werben, mogen ihrerseits zur Ginigung ber Gemüther mitwirken. Unfer Jahrbundert bat zum Stimmungeausbrud ber Gubjeftivität bie felbstftanbige Inftrumentalmufit ausgebilbet und in ben großen Tongebäuben Sabbn's, Mogart's, Beethoven's Schöpfungen hervorgebracht, bie fich ben großen Architetturwerten ber Bölter in früberen Berioben vergleichen. Doch hatte bie Architektur ber jungsten Bergangenheit eine bestimmte Aufgabe, und wir tonnen fagen, bag man in München mit Blud an ihrer lofung gearbeitet bat. Der Geift ber Begenwart hat die Erbschaft ber Borzeit angetreten und fich auf seine eigene Entwidlung befonnen; es gilt bas Berftanbnig früherer Zeiten zu erschließen und bas Rechte und Bleibende mit klarer Ginsicht zu ergreifen, und so finden wir in ber Literatur biefe Allempfänglichkeit, biefe geschmachvolle Nachbilbung und sinnvolle Berwerthung früherer und ausländischer Formen seit Berber und Schlegel; so hatte bie Baufunft bie Aufgabe, bas Wesen und bie Bebeutung bes antiten wie bes driftlich mittelalterlichen Styles in feiner Reinbeit aufzufaffen, bas Allgemeingiltige und Mufterhafte zu erkennen und naturgemäß für unsere Zwede zu verwerthen. In biefer Sinficht ift Schinkel's Thatigfeit für bas Briechenthum, ift ber Rölner Dom für bie Gothit gu würdigen. Gine Wanderung burch München gibt uns ein Bilb ber Baugeschichte von zwei Jahrtaufenben.

Leo v. Klenze, ein wissenschaftlich durchgebildeter Architekt, ward zunächst der hiesige Erneuer des griechischen Sthls, in welchem er weltgiltige, für immer gefundene Elemente sah. Wenn er den dorischen Tempel auf die rhätische Hütte, auf unser Gebirgshaus zurücksührte, so durste er ihn für die Walhalla bei Regensburg wie für die Ruhmeshalle bei der Bavaria nachsbilden. In der Glyptothek war die Bestimmung des Gebäudes, antike Bildswerke auszunehmen; eine jonische Vorhalle ladet zum Eintritt ein, die senschen Umschließungsmauern zu einer abgeschlossenen Sammlung des Gesmüths, Statuen der Bildhauer und Kunstbeschützer in den Nischen helsen den Zweck des Gebäudes veranschaulichen, das im Alterthum kein Vorbild

hat, für das aber griechische Formen rein und sinnvoll verwerthet sind. Wir möchten dem herrlichen Ganzen nur eine etwas erhöhte Grundlage und den Säulen die seine Kannelirung des gegenüberstehenden Ausstellungsgebäudes wünschen, das Ziedland im korinth'schen Styl aussührte. Das Thor zwischen beiden Gebäuden wird dorische Formen zeigen, und so werden alle drei Weisen der griechischen Architektur hier vereinigt sein. Das Siegesthor, welches den Ausgang der Ludwigsstraße begränzt, ist von Gärtner nach dem Muster der römischen Triumphbogen entworfen und so geschmackvoll ausgessührt, daß es sich mit jedem derselben messen kann.

Bier Kirchen führen uns in bie driftliche Zeit. Die aus ber romischen Bafilita erwachsene erfte und einfachste Form ber Kirche zeigt bie Bonifacius-Bafilita Ziebland's, jedoch ausgeführt nach ben Bedürfniffen und mit ben Runftmitteln unserer Tage, so daß die Aukenwände burch Lisenen gegliebert bie Tenfter burch Rundbogen befront, Die Saulen geiftvoll erfundene und anmuthige Rapitale haben, wie bas Alles ein Erwerb ber romanischen Bauweise Der Borplatz mit bem Brunnen ber Reinigung ift zu einer Borhalle ift. geworben, beren fäulengetragenes Dach bie Bobe ber Seitenschiffe bezeichnet, über die ber Körper bes Mittelschiffes sich erhebt. Das Innere zeigt in alterthümlicher Beise die offene Dachrüftung, aber in reicher Gold = und Farbenzier. Rlenze's Allerheiligenkapelle repräsentirt ben bhzantinischen Sthl: bie Gliederung und Ruppelwölbung im Innern macht mit ber Fülle bes Schmuds auch baburch einen so harmonischen Ginbrud, bag nirgends ber Lichtglang ber Fenster bas Auge trifft; aber bie Außenform fundet bas Innere nicht an und erinnert mehr an ben italienisch-romanischen Styl bes Mittelaltere, bem bie Ludwigstirche Bartner's fich anschlieft. Daburch, bak an biefer die zwei Thurme nicht bas Mittelschiff einrahmen, sondern zur Seite ber Kirche stehen, ist die im mittleren Theile so wohlgefällige Kacade zu sehr in's Weite gezogen, und vermissen wir eine Ruppel über ber Centralstelle bes Kreuzes im Innern, bie bie Leere zwischen ben Thurmen füllen wurbe. Pfeiler tragen bas Gewölbe und gliebern bas Innere in brei Schiffe. mittelalterlichen lombardischen Styl zeigt auch bie Salle, mit welcher Gartner ben neuen Friedhof umgab. Die Gothit entfaltet sich in ber Aufirche, Die Ohlmüller entwarf. Ein gemeinsames Dach umschließt bas Mittelschiff und bie beiden Seitenschiffe, die nur wenig niebriger find als jenes, fo bag es sich nicht mit Oberlichtern über sie erhebt, aber 19 Fenster 52 Fuß boch zwischen ben Mauerpfeilern das Innere erhellen, das also durch die bem Material bes Bausteines gemäße Sallenform ernfte Burbe mit beiterer Rach außen burfte bie Profilirung burch bas stärkere Anmuth verbindet. Bervortreten ber Bfeiler energischer fein. Gin Thurm fteigt vor bem Mittelschiff empor und bilbet ben Haupttheil ber Fagabe: die große Fensterrose ift ihr schönster Schmuck, ber lichtburchbrochene Thurmhelm erhebt fich über bas

Dach, beffen Buntscheckigkeit übrigens ein wenig ansprechenber Nachtlang an ben Farbenreiz ber Glasgemälbe ber Fenster sein mag.

An die Palastbauten von Florenz schließen andere Werke sich an: der neue Königsbau Klenze's erinnert an den Palast Pitti, die Halle der Feldsberren von Gärtner an die loggia dei lanzi, jedoch ohne es diesen herrslichen Mustern zuvorzuthun. Die Bibliothet in ihrer gewaltigen Masse mit ihrer Mauerkrone gemahnt an burgenähnliche Bauten italienischer Städte Die geschmackvolle Verwendung der antiken Formen wie sie in Rom die rasphaelische Zeit übte, zeigt uns die große Pinakothek, ebenfalls ein Werk Klenze's, und der Palast des Herzogs Max von demselben Meister. Eine Anwendung des romanischen oder Rundbogensthls für Civilbauten zeigt die Universität, die Gärtner erbaute. Boit's Glaspalast ist eine kunstreiche Berspslanzung der Eisenconstruktion für lichte Hallen auf vaterländischen Boden.

Bei allem monumentalen Gepräge ber Ludwigsstraße vermissen wir inbeß ein volleres und individuelleres Leben; die Profitirung tritt zu wenig
hervor, die großen Massen werden zu wenig durch energische Licht- und
Schattenpartien gegliedert; wir sinden zu viele Blöße, Fläche. Daran leiden
dann überhaupt viele Münchner Häuser, sowie an der Geschmacklosigkeit des
zweiten Thores, das aber keinen Eingang bezeichnet, sondern ein Zimmer
verschließt und ein Fenster enthält. Nur wenige Häuser zeigen ihr Material,
und wissen sinnvolle Verzierungen demselben abzugewinnen, manche erscheinen
nur wie große Logierkasten. Der Eisendahnhof von Bürklein mag eine Wendung
zum Bessern bezeichnen, wenn auch hier die wohlgefällige Façade der großen
gewöldten Halle im Innern nicht gerecht geworden ist. Außerden sind Kräuter
und Lange als namhafte Architekten thätig.

Durch Preisausschreiben nach Rissen für ben Bau einer umfassenben Bildungsanstalt des Athenäums suchte König Max fördernd und belebend einzugreisen, Anregung und Gelegenheit für einen neuen Bausthl zu geben. Die Anlage der Straße, welche seinen Namen trägt, ist mit Sinn für maslerische Schönheit entworfen, der auch bei den einzelnen Bauten waltet; sie streben die wohlgegliederte lombardische Backsteinarchitektur sortzubilden, und dies muß ein glücklicher Gedanke genannt werden; sie deuten mehr die Höhensrichtung an in vortretenden Pseilern als die horizontale Abtheilung der Stockwerke in Gesimsen.

Der Fortschritt ber Baukunst ist an das Princip gebunden, daß man stets bedacht ist den Zweck und die Bedeutung des Gebäudes in seiner Construction zu veranschaulichen, und hierzu die geeigneten Formen zu verwerthen, das geeignete Material zu wählen und zu zeigen, daß man allen leeren Scheinformen entsagt und von der Gliederung des Inneren das Aeußere besbingt sein läßt, damit eines dem andern entspricht, denn nur so wird das Werk organisch und künstlerisch werthvoll, endlich daß man das Nützliche und

Decorative nicht nebeneinander stellt, sondern die Function der constructiv bedeutenden Glieder durch das Ornament ausspricht, das Zweckmäßige schön gestaltet, einen einigen Grundgedanken durch alle Fülle des Mannigfaltigen durchführt und so eine vollskändig und klare Harmonie erreicht.

Wenben wir uns gur Stulptur, fo burfen wir bekennen, bag bier ber beutsche Guben von bem Norben überflügelt warb, mabrent in Berlin bie einheimische Malerei guruchsteht binter ben Bilbhauern, und bort an Schluters großartiges Wirten ein Schabow, ein Rauch und feine Schüler anknupfen tonnten. In München begegnet uns zunächst Schwanthalers glänzende Erscheinung. Ein Romantifer von Gemuth, aber gebilbet in ber Schule bes Alterthums nimmt er eine mittlere und britte Stellung ein neben Thorwaldfen's bellenisch= ibealer Sobeit und Rauch's großartiger Erfaffung bes wirklichen Lebens. Thorwaldsen, ber auf bem Deer geborne Nordlander, fant in Rom feine . Beimath, im Berkehr mit Deutschen seine Bilbung, fo bag er uns auch angehört, er lieferte für München unter anderen die Reiterstatue bes Rurfürsten Maximilian I, voll gebietenber, bahnweifenber Macht, und bie Bestalt bes Adonis in fraftiger Jugendbluthe mit einem Sauch sinnender Schwermuth, bie an ben frühen Tod bes Frühlings mahnt. Rauch, ber auch ber Formen bes gegenwärtigen Lebens fthlvoll Berr zu werben wußte, bilbete ben König Maximilian Joseph, ber tas jetige Babern begründet und ihm bie Berfassung gegeben hat. Schwanthaler ift größer burch ben reichen Beift ber Erfindung als burch die Bollendung ber Ausführung, welche bie Plastif barum erforbert, weil sie durch eine einzelne Geftalt uns völlig befriedigen, in ihr bie Schönheit bes Universums zeigen foll. Seine Werte find in ber Befammtwirfung bebeutend und geschmactvoll, erhalten aber häufig baburch einen becorativen Charafter, bag bie Feinheit bes Details ber genialen Conception nicht gleichkommt. Es liegt bies auch baran, bag er fo außerorbentlich viel ju entwerfen und bie Ausführung anberen Sanben zu überlaffen hatte. Dit Vorliebe pflegte er die Darstellung bes mittelalterlich Romantischen in ber Blaftif. Er hatte bie altbeutschen Meister studirt, er ibealisirte ihre Formgebung um bas Ritterthum in seiner ursprünglich schlichten Kraft und Unmuth barzustellen, er ergahlt im Relief gern gleich ihnen eine fortlaufenbe Geschichte, so bag eine und biefelbe Sauptfigur in verschiebenen Gruppen immer wieber vortommt und bie einzelnen Begebenheiten eines großen Ereignisses sich vor uns entwickeln. In ber Rolossalftatue ber Bavaria schuf er bas umfangreichste Erzwerk ber Reuzeit, mehr als 60 Fuß hoch. Der Ropf ist von bewunderungswürdiger Schönheit, die Berhaltniffe bes Rorpers minder befriedis genb. Schwanthaler gab ben meiften Bauten, bie König Ludwig errichten ließ, ihren plaftischen Schmud: fo bem Giebelfelbe in ber Balhalla burch Armins Sieg über bie Römer, ber Binatothet burch bie Statuen ber Maler, ber Facabe ber Ludwigsfirche burch Chriftus und bie Evangeliften, bem Thronfaal burch bie ehernen vergolbeten Berricherbilber, und einigen anderen Galen ber Re-

sidenz burch die Friese mit dem Mythus der Aphrodite, mit dem Kreuzzuge Barbaroffa's. Sier entfaltete feine Phantafie ihre fcopferifche Fulle in einem ebenso geiftreichen als raschen Brobuciren. Dagegen werben seine Statuen beutscher Dichter und Mufifer burch Rietschel in Auffassung und Durchbilbung Biel von Schwanthalers Entwürfen hat Loffow in Marmor übertroffen. ausgeführt; Abguffe feiner Berte bilben ein eigenes Mufeum in München. Mehrere Zimmer bes Ronigs find mit Bilbern ju griechischen Dichtern nach seinen Zeichnungen verziert, unter benen besonders seine Darstellungen nach Aristophanes hervorragen, und noch ift Hiltensperger mit Bollendung ber Dopffeusfale beschäftigt, für die ber frühverstorbene Meifter gleichfalls bie Stigen angefertigt. Für bie Berftellung folder Werte batten Siltensberger und Anschütz Die antite Malerei auch in technischer Begiebung ftubiert. -Schlichten Sinnes und religiös begeiftert mar Ronrad Eberhard auch als Blaftiter in mittelalterlich firchlicher Beife thatig, ein Benof ber romantischen Künstlerjugend in Rom zu Unfang unsers Jahrhunderts. In seinen Werken ift nichts Besuchtes und Gemachtes, aber bie innige Frommigfeit und erfreuliche Raivetät jener alten Meister, Die aus bem Sandwert fich zur freien Runftschöpfung erhoben. In verwandter Richtung bildete Röschlaub die Altarwerte und Stationen in ber Aufirche. Zwei jungere Bilbhauer, Brugger und Wibnmann, zeigen im Unschluß an bie Antife eine icharfe und flare Dnrchbilbung der Form zu reiner Schönheit; wir nennen von jenem Achill und Chiron. Benelope und bas Standbild Glud's, von Widnmann bas vorzügliche Relief bes Beratlesschildes nach Besiod, bas Standbild bes Bischofs Julius in Burgburg und ras mit Recht in genrehafter Barme entworfene Denkmal für Chriftoph Schmidt, sobann eine Maria mit bem Leichnam Chrifti, wo namentlich neben ber Tiefe bes Ausbrucks ber Aufbau ber Gruppe gelungen Bon Schaller haben wir vortrefflich aufgefaßte Dichterstatuetten. Anoll bringt Die beutsche Sage und Müller Die nordische Mythologie auf gludliche Weise zur Anschanung. Als Thiermodelleur hat sich habenschaben Ruhm erworben, Salbig als Berfertiger naturalistisch ähnlicher Bortrats. Als Mobailleur und Steinschneiber ift Boigt, als Ornamenterfinder Sidinger ausgezeichnet, und Fortner erscheint in sinnvollen Geräthbildungen wie ein neuer Benvenuto Cellini. Für die Berbindung von Kunft und handwerk ist ber geistreiche und formengewandte Maler Kreling als Director ber Nürnberger Runftichule von großer Bebeutung, und ber Archibeft Ludwig Folt burch feine Entwürfe und Mobellirungen von borguglichem Ginfluß. Ein Berein gur Ausbildung ber Bewerfe ift gegründet. Der Erzguß fam burch ben Bilbhauer Stiglmaber zu folchem Aufschwung, bag ber Ruf ber von ihm geleiteten, jest von &. v. Miller fortgeführten Unftalt und bie aus ihr hervorgegangenen Werte nicht blos über Deutschland, sondern bis nach Umerita verbreitet find.

In der Malerei eröffnete Cornelius den Reigen mit der Darstellung der Bavarta 1.

griechischen Götter= und Helbenwelt. Er ist nicht blos ein Maler für Auge und Gemüth, sondern vorzugsweise für ben Geift, er bilbet nicht bie äußere Wirklichkeit nach, sondern ergreist die Ibee ber Dinge und gestaltet fie mit bichterischer Rraft; er vertieft fich in bie Sache, er läßt bie Größe bes Wegenstandes walten, feinem sublimen Beift gelingt bas Erhabene und Erschütternbe, aber manchmal hängt sich bas schwere Gewicht bes Inhalts an bie Form und verhindert sie in freier Grazie zu erscheinen, und hie und ba außert sich bas Streben nach recht energischer Charafteriftit in Uebertreibungen und Berzeichnungen. Cornelius offenbart am liebsten einen Grunds gebanken burch eine Reihenfolge von Bilbern, beren Ordnung ben inneren Rusammenhang fund gibt und barum eine bleibenbe fein muß, seine Malerei ift eine monumentale, die im Anschluß an die architektonische Construction einen gegebenen Raum harmonisch ausfüllt und wie eine aus ihm hervorblühende Zierbe erscheint, indem sie zugleich die Bebeutung bes Bebaubes sinnvoll barlegt. Die Glyptothek hat die Bestimmung ein Tempel des griechischen Beiftes, ein Dauseum antiter Bildwerke gu fein; an ber Dede und ben Banben zweier Gale und eines Berbindungsganges entfaltet Cornelius hanptfächlich nach homer bie Götter = und helbenwelt und banu bie Brometheusmithe. Zuerft feben wir eine vom Mittelpunkt aus in vier fich erweiternde Theile gegliederte Dede und in diesen Theilen je eines ber Elemente und die ihm gemäße Tages= und Jahreszeit in mhthologischen Bilbern, bann an ber Wand unter bem Element bes Lichts Zeus und ber Olymp, unter ber Erbe und Racht bie Unterwelt, unter bem Waffer ben Wassergott Poscicon; bort waltet bas Göttliche als Naturmacht, hier als fittliche Weltordnung, und Cornelius ftellt bie Götter nicht ruhig neben eins ander, er findet eine Sandlung, die zugleich ihre Beziehung zum Menschen ausbrückt: Hercules, bas Borbild bes Belben, wird in ben Olymp aufgenom= men, Arion burch göttliche Bnabe gerettet, Orpheus fordert mit tobuberwinbenber Liebe feine Gattin von Bluto und Proferpina gurnd. Im Belbenfaale feben wir an ber Decke ben Unlag bes trojanischen Kriegs und die Thaten hervorragender Selden aus ber Ilias, an der Wand den Zorn bes Achilleus, ben Rampf um Batroflos Leiche und ben Untergang ber Briamiben in Troja's Zerftörung, bies vielleicht bas Meifterwert bes Meifters, eine erschutternde und zugleich erhebende Tragodie. Cornelius hatte bas Alterthum und die italienische Malerei in Italien studiert, aber er war Er Selbst und beutsch geblieben; fo ift auch bier bas Briechenthum in beutschem Beift wiebergeboren, und was man vielleicht an heiterer Anmuth ber Form vermiffen möchte, burch icharfe Charafterzeichnung und Stärte des Ausbrucks erfett.

Einen Corridor an der Südseite ber Pinakothek mit 25 großen Fenstern und eben so viel Loggien schmückte Cornelius mit Darstellungen der Geschichte der Malerei, theils Scenen ans dem Leben der Künstler, theils symbolischen Bezeichnungen ihres Wirkens; amöstlichen Ende beginnt die Italienische Kunst, am westlichen bie ber Deutschen und anbern Völker; bie Mitte nimmt Raphael ein.

In ber Ludwigsfirche entwickelte Cornelius bas Wesen ber chriftlichen Religion in einer Darstellung vom Balten bes breieinigen Gottes, ber breifachen Offenbarung feiner Berfonlichkeit als Weltschöpfer, Erlöfer und Beift. Auf bem Bandgewölbe bes Chors über bem Hauptaltar sehen wir Gottvater wie er von Engeln umgeben, mit allmächtigem Worte Die Welt schaffent, ber Sonne und bem Monte bie Bahn anweift; tieffinnig find in ben Engelges ftalten bie welterhaltenben Kräfte vertorvert. An ben Wänden des nördlis den und süblichen Seitenchors und an bem Abschluß ber Rirche bem Gingang gegenüber seben wir Gott ben Sohn als Beiland, Erlöser und Richter Der Neugeborne wird gleichzeitig von ben Hirten und von ben königlichen Weisen begrüßt; Chriftus ftirbt am Kreuz fur bie Menschheit. Das jungfte Gericht ift bas umfangreichste Bilb bes Meisters. An Tiefe ber Auffassung und Klarbeit ber Anordnung bes Ganzen wetteiferte er gludlich mit Michel Angelo, wie biefer ibn auch an malerischer Bollenbung und im Ausbrud bes Ginzelnen übertreffen mag. Cornelius gibt nicht einen ein= zelnen Augenblick, er gibt eine Berbindung aller Momente des Gerichts, bas fich immerbar vollzieht. Oben thront Chriftus zwischen ben Beiligen bes alten und neuen Bunbes, mit ber Linken bie Bofen abweifenb gur Berbam= mung, mit ber Rechten bie Buteu einlabend zur Seligfeit. In schönem Rranze schweben biefe empor, im Rampfe mit ben Damonen stürzen jene binab. Unten fteben unter ben Seligen bie Tobten auf, und werben rechts bie Berbammten vor bes Teufels Thron in bie Hölle gewiesen. Mit Dan= te'scher Kraft find ihre Berbrechen an ihnen sichtbar gemacht. Es ift eine Schmähung gegen ben Meifter, wenn bas Zelotenthum in bem Schlemmer Goethe, in bem Seuchler Luther erkennen will. Wir wiffen von Riebuhr, wie boch Cornelius stets ben Dichter hielt, an beffen Quell er selbst sich Begeisterung trant, und wie er einmal Luther barstellen wollte, so baß ein Teufel nach ihm langt, aber vor ber beutschen Bibel zurückschreckt, die ber Reformator ihm entgegenhält. — Im Gewölbe über ber Kreuzung bes Saupt- und Querschiffes schwebt die Taube als Symbol bes heiligen Geiftes und fein Walten offenbart fich in vier Choren von Beisteshelben, bie in schonen Gruppen verbunden sind. Nach Bollenbung biefer Werke ward Cornes lins nach Berlin berufen, um ein campo santo, eine Salle um ben Friedhof bes Ronigshauses mit Bilbern zu schmuden. Er schilbert bier bie Schreden bes Tobes, aber Chriftus als Sieger über ben Tob in einer Reihe von Compositionen, bie aus ben Evangelien, ber Apostelgeschichte, ber Offenbarung Johannis ihren Stoff nehmen und bem Sthle sich anschließen, ben Raphael nach ber Bekanntschaft mit Michael Angelo in ben Cartons für die Teppiche ber Siftinischen Capelle entwidelte.

In München waren viele Schüler auch Gehilfen bei ber Ausführung

ber genannten Werke. So Schlotthauer, bem die Technik der Freskomalerei viel verdankt, und der für die Verbreitung eines edlen religiösen Kunststyles dis in die Oorskirchen hinein eine erfolgreiche Thätigkeit bewies, so Elemens Zimmermann, Hermann, der selbständig Mehreres in der Ludwigskirche ausführte und die Geschichte des deutschen Volkes zeichnete, Kauldach, Kranz-berger, Moralt, Ernst Förster und Andere. Mit wenig Mitteln versett und Cornelius in den Schwerpunkt der Handlung, mit schlagender Wahrheit sagen seine Figuren, was er sagen will; von ihm lernte seine Schule vor Allem die Bedeutung des Gegenstandes auffassen und aussprechen, aber wie bei ihm überwog bei ihr der Sinn für die Linie den für die Farbe, und sie zeichneten besser als sie modellirten.

Ift Cornelius ber Genius biefer erften Generation ber neuern beutschen Maler, so stehen mit ihm mehrere Talente in freiem Bunde und bewahren unter seinem Ginfluß ihre Eigenthumlichkeit, indem fie fich zu ihm wie ein Andrea bel Sarto ober Sodoma zu ben Bauptern ber römischen Schule verhalten; ich nenne vor Andern Heinrich Beg und Julius Schnorr, Die sich in bas firchliche und bas weltliche Gebiet ber Sistorienmalerei theilten. Beinrich Beg zeigte seine Runft hauptsächlich in ben großen chtlischen Werten, welche bie Allerheiligentirche und bie Bonifaciusbafilita schmücken; er bilbete seine beutsche Natur hauptfächlich nach ben florentinischen Meiftern, er eignete bie Bortheile ber Tradition in den kirchlichen Formen und Motiven sich an, und arbeitete innerhalb ber gegebenen Typen mit einfacher und lebenbiger Auffaffung und einem unbefangenen Ginn für Ratur und Farbe, während Cornelius frei mit ber Ueberlieferung schaltete und neue Thpen jum Ausbrud feiner gewaltigen Subjectivität erschuf. Die Darstellungen aus bem alten und neuen Teftament wie aus ber Geschichte bes Apostels ber Deutschen schließen ber Architektur sich an, und ohne burch ein ftart bervortretendes Geprage an die Perfonlichkeit bes Malers zu erinnern, versenken fie bas Gemuth burch ihre flare Rube in bie Betrachtung bes religiöfen Wegenstandes. Unter ber Leitung von Beg entwidelte fich fein Schuler 30hannes Schraubolph zum befreundeten Benoffen, ber an ben genannten Werten felbständigen Antheil nahm und in gleichem Beifte ben Spehrer Dom ausmalte, wo er bem Wefen ber Schule gemäß bas Ausgezeichnete in ber Darstellung biblischer Stoffe leistete, und babei auch eine vollere Farbenwirkung erreichte, ale in ben Bilbern ber vaterländischen Beschichte. Deß gebort auch zu ben Leitern ber Glasmalerei, die hier ihre Auferstehung und ihre Fortbildung zu großräumigen Darstellungen erlebte, wodurch die gothische Architektur allein die rechte Bilbergier erhalten kann. Der technischen Behandlung steht Ainmüller vor, ber die Bereitung ber meisten und schönften Farben fant und gewöhnlich bie architektonische Bergierung entwirft. entstanden die herrlichen Fenfter in ber Aufirche, für welche nachst Schraubolph bie beiben tüchtigen, auch ale Delmaler hervorragenden Künftler Fischer und Ruben die Cartons zeichneten, die bas Leben Maria's veranschaulichen. Andere glänzende Werke der Anstalt gingen nach Regensburg, nach Köln und in bas Ausland.

Schnorr erhielt bie Aufgabe, Gale bes Schloffes mit Bilbern ber beutschen Belbenfage und Beschichte zu füllen: jene find am gelungenften, fie stellen die Sauptbegebenheiten bes Nibelungenliedes in umfassenden und wohlgeordneten Compositionen bar, mahrend bie Saupthelben bie Grundzüge bewahren, bie ihnen ber jugendliche Cornelius gab. Die Bemalbe aus bem Leben Karl bes Großen und Friedrich Rothbart's tragen einen mehr becorativen Charafter, febr vorzüglich scheint bie Befestigung bes Lanbfriebens burch Rudolf von Sabsburg, ber bie Burgen ber Raubritter bricht. Schnorr ift Direttor ber Afabemie ju Dresben geworben, und mit ber Berausgabe einer Bilberbibel beschäftigt. Alle feine Arbeiten zeigen eine noble, gebildete, maßhaltenbe Natur. Doch verfteht er nicht, wie Cornelius, mit Benigem viel zu fagen, er braucht viele Figuren, und mabrend Cornelius mit architettonischer Strenge nur bas zur Sache Nothwendige gibt und alles Befondere bem Bangen unterordnet, läßt Schnorr feiner Luft an anmuthigen Geftalten und freien Bewegungen Spielraum, und brangt baburch manchmal bie Sauptgeftalten jurud, mahrent er im Borbergrunde burch ben Reig ber Rebenfiguren erfreut.

Während jüngere Künftler, wie Kaulbach, Ph. Foly, Schwind, Hermann, Gaffen, Eberle, Lindenschmitt, Röckel, Neureuther die Zimmer der Königin mit Vildern zu deutschen Dichtern schmuckten und sonst im Schlosse thätig waren, Neher am Farthor den Einzug Ludwigs des Bahern als wohlcomponirten Fries veranschaulichte, malten Peter Heß, Albrecht Adam, Monsten und W. v. Kobell 14 Schlachten der neueren Zeit im Banketsaal, Peter Heß unter den Arkaden die Freiheitstämpse der Griechen gegen die Türken. Wir gewahren, daß er der deutschen Weise treu ist durch Strenge im Detail, durch äußere Wahrheit und gewissenhastes Naturstudium, während Monten sich mehr durch Erfindung und Leben als durch die Aussührung auszeichnet. Heideck schloß sich ihnen an, sie bilden einen Uebergang zu der neueren Genremalerei.

Die Darstellungen aus ber Baherischen Geschichte unter ben Arkaben bes Hofgartens erscheinen jetzt als frühjugenbliche Versuche ber Schüler von Cornelius; bagegen gewannen Rottmann's Landschaften bauernben Ruhm; sie geben ein Bild ber Italienischen Natur vorzugsweise nach ihrer architektonischen Herrlichkeit, indem die Schönheit des Erdförpers im stolzen Bau der Gebirge, in der Wellenlinie der Hügel sich uns offenbart. Später traten diesen al fresco gemalten Landschaften in Del ausgeführte Griechische zur Seite, die durch den Farbenzauber eine überwältigende Wirtung üben, die Beleuchtung aber mit dem Charafter der Gegend und mit deren geschichtslichen Erinnerungen so zusammenzustimmen wissen, daß uns mit der eigens

thümlichen Naturgestaltung auch das auf ihr entfaltete Culturleben vor die Seele tritt, daß die Landschaft in ihrer Größe als der entsprechende Boden weltgeschichtlicher Ereignisse erscheint, und die Localformen der Wirklichkeit zu einem künstlerischen Ganzen, zum Abbild von Gemüthsstimmungen gesstaltet sind.

Wir tonnen es als bas Gemeinsame ber monumentalen Werte in Minchen bezeichnen, bag jene altere Rünftlergeneration hauptfächlich verftand, bie Ibee ober bie innere Bedeutung bes barzuftellenben Begenstandes zu erfaffen, fie gur inneren Seele bes Wertes zu machen, auf ben Bebanten, auf bie bichterische Erfindung und bem entsprechenbe. Ausbrud im Abel ber Form ihren Sinn zu richten, ben geistigen Behalt mit liebevoller Bertiefung in bie Sache auszuprägen. Un fie reiht ein Zeichner fich an, bem leiber bis jest verfagt war, feine genialen Entwürfe im Großen auszuführen, Bonaventurg Genelli. Wenn bas griechische Alterthum ihn vorzugsweise anzieht, so bichtet er selbständig weiter im Ginn und Beift ber antiten Miethen feine Bebanten zu veranschaulichen. Boll Boesie ber Erfindung wie Carstens, erinnert er mehr noch als biefer in ber tieffinnigen Auffassung und mächtigen Formgebung an Michel Angelo. Homer und Dante hat er illuftrirt, bas Leben eines Buftlings, einer Bere in einem Bilberchklus bargeftellt; mas als feine Manier erscheint, ift ber Ausbruck seiner energischen Individualität und ftets ftylvoll burch bie Größe berfelben. — Als Zeichner in ber romantischen Richtung glänzt Eugen Neureuther burch seine in sinniger Arabestenfülle spielende Bhantasie, burch seine Randverzierungen zu neueren Dichtern; fur bie Nhmphenburger Borzellanfabrit erfand er Formen in mobern gebildetem feinerem Geschmad. Auf bem Gebiete ber illustrirten Werte find ferner bie fehr vortrefflichen Zeichnungen Strähubers gur Cotta'fchen Bibelausgabe, bie Bfalmen, Luthers Leben und Luthers Lieder von Guftav König und Goethe's Fauft von Seibert bemerkenswerth.

W. Kaulbach steht an der Spite der jüngeren Künstlergeneration, die aus Cornelius Schule hervorgegangen, selbständig weiterschreitet; die Subjectivität bricht in ihm durch; welche sich nicht sowohl im Gegenstande versliert, als die eigene Weltanschauung, die eigene Genialität in der Auffassung des Gegenstandes zeigt, und zur Größe und Kraft gesellt sich die Anmuth der Form und eine spielende Leichtigkeit in der Herrschaft über diese, welche die Gesahr einer äußern Eleganz mit sich bringt. Die Baherischen Flüsse, eine Gruppe des Rheins und der Donau und eine des Mains und der Isar, sind dassenige, was neben Rottmann's Landschaften unter den Jugendwerken der Historienmaler in den Arkaden des Hosgartens hervorragt und seinen Werth behauptet durch die Innerlichkeit des Ausdrucks und die plastisch klare Gestaltung. Dann widmete Kaulbach in den Zeichnungen des Irrenhauses und des Verbrechers aus verlorner Shre der scharsbestimmten Naturwahrheit sein Studium, und trat mit Hogarth in siegreichen Wettkampf, dis er

in ber Sunnenschlacht feine Eigenthümlichfeit frei und voll entfaltete, inbem er bas 3beale und Reale fühn verwebte, bas Phantaftische unter bie Linie ber Schonheit bewältigte, im architeft onischen Aufban bes Bangen bie Charafteriftit bes Einzelnen bewahrte. Die Sage erscheint bier als fein eigenftes Bebiet, und wie er biefelbe in einer Einzelgeftalt meifterhaft vertorpert hat, jo liebt er es im Unschluß an ben Dinthus ober im Ginne besselben erfinbend bie innenwaltenben geiftigen Mächte in einer sichtbaren Erscheinung mit ber Birtlichteit ber außeren Geschichte ju verfnupfen. Er malte bie Berftorung Berufalems, indem er bie weltgeschichtliche Bebeutung biefes Ereigniffes auszubruden fie als burch bas von ben Propheten geweiffagte göttliche Strafe gericht mittelft ber Erscheinung ber Propheten und rachenben Engel barftellte, und ben Untergang bes alten Jubenthums im Bobenpriefter, bie Berstreuung ber Juden im Abasver, ben Auszug bes Chriftenthums als Welt= religion in einer Chriftengruppe verauschaulichte. hierauf ward ihm bie Aufgabe, im Treppenhaus bes neuen Museums zu Berlin burch feche große historische Bilber ben Culturgang ber Menschheit zu schiltern, und er vollbringt bies im Anschluß an bie Wiffenschaft ber Wegenwart, an bie Philoso= phie ber Geschichte; er malte Die Bollerscheidung, Die Bluthe Griechenlands,. wie fie auf homer gegründet ift, fügte Die Berftorung Berufalems und bie Sunnenschlacht ein, reiht baran bie Untunft ber erften Rreugfahrer bor Jerusalem und bereitet bas sechste Bild vor, bas ben Aufgang ber neuen Zeit am Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts zum Gegenstande hat. Dazwischen gibt er Ginzelbilder ber Sage und Beschichte, ber Runfte und Biffenschaften großer Manner und überleitenber Begebenheiten, und entfaltet in ben Arabesten ber einfaffenben Bilafterftreifen bas Bild bes geiftigen Lebens, mabrend ein Fries über bem Bangen mit heiterem humor bie Weltgeschichte als ein Rinderspiel barftellt. Raulbach's Sumor feierte im Reinede Fuchs feinen Triumph; es gelang ihm unübertrefflich gleich ber Thierfage bas Thierische und Menschliche zu verschmelzen. Man hat ein Aergerniß baran genommen, baß er biefen Sumor auch bei feinen Bilbern gur Runftgeschichte ber Begenwart malten ließ, bag er ftatt ben Beiligenschein ber Berflärung um bie Mittebenben ju gieben, fich und feine Genoffen mit Scherz behandelte, und es ber nachwelt überließ, ob fie bie Leiftungen unferer Tage mit bem Lorbeerfranze schmucken wird. Dies scheint nicht zu tabeln, wohl aber liegt in ber monumentalen Größe ber Ausführung ein Widerspruch, wodurch bas genremäßig Componirte, für ben Holzschnitt Geeignete, an bie Außenwand ber neuen Binatothet zu fteben tam. Jest malt Raulbach im Auftrag von Rönig Max für bas Maximilianeum bie Schlacht von Salamis. ift er mit Zeichnungen zu Shatspeare und Goethe beschäftigt.

Auch Moriz von Schwind, ein Meister ber Romantit, hat sich in Münschen niedergelassen, hat aber auswärts die Zeugnisse seiner Runft in monusmentalen Werken aufgestellt, wie in Karlsruhe, Hohenschwangan und naments

lich auf ber Wartburg, wo er bas Leben ber heiligen Elisabeth einfach, innig und finnig, und volksthümliche Züge aus der Thüringer Geschichte wie ein volksthümlicher Balladendichter geschildert hat. Reichthum der Phantasie, liebenswürdiger Humor, Grazie der Form haben ihn zu dem eigentlichen Maler des deutschen Bolksmährchens gemacht, dem er nach der Tiese des Gehalts wie nach der phantastischen und spielenden Ausführung fünstlerisch gerecht zu werden versteht, wie kein Anderer. Die Reigen seiner Gestalten sind passend mit Mozarts Melodien verglichen worden. Sein Aschnöbel war schon vortresslich, der Bilderchslus von der treuen Schwester und den sieben Raben gewann durch rührende Anmuth den Preis auf der großen Kunstausstellung in München.

Wenn, wie wir eben faben, Münchner Künftler auswärts bie Stelle gur Ausführung ihrer Compositionen fanden, so folgt baraus, bag von ber monumentalen Malerei, die bier etwa zwanzig Jahre lang gepflegt ward, bie Thatigfeit ber meiften andern Dtaler ju Ctaffeleibilbern, jum Benre und jur Ausführung in Delfarben, bamit jum Glement ber Farbe überhaupt, gur naturwahren Ausbildung bes Colorite hingeleitet marb, bas bie schwache Seite ber erften Beneration gewesen mar. Cornelius malte al fresco, bie Farbe wird auf ben naffen Ralt aufgetragen, es muß ftete ein tüchtiges Tagwert vollendet werden, Retouchen find nicht möglich; Diese Technik führt razu, in großen Bugen bas Wefentliche hervorzuheben und mehr auf Composition und Zeichnung als auf Farbengebung zu achten. Die Enfaustif nimmt Bache und Gummisbaram jum Binde = und Befestigungemittel ber Farben an bie Banb; fie eignete fich fur die weichere Beije Schnorr's, fur bie Decoration glänzender Gale. Kaulbach bemächtigte sich des von Juchs erfundenen Bafferglafes, um bie Bilber auf ber Band ju befestigen, mahrend bei ber technischen Behandlung ein feines Detail und Die nachbeffernbe hand möglich, bas Bange aber bem Frestofthl naber bleibt. Die kleine glatte Porcellantafel bagegen verlangt bie miniaturmäßig forgfame Bollenbung und hier hat sich in München Buftlich ebenso vortrefflich in ber Wiedergabe eines Raphael wie eines Murillo ober Mieris erwiesen. Wo aber Die Lichtwirfung in ber Lanbschaft ober im geschloffenen Raume, wo bas Hellbunkel mit seinem schwebenben Reiz und bie Darstellung ber stofflichen Seite ber Dinge in ben Borbergrund tritt, ba gefellt fich zu bem realistischem Sinne ber Auffassung bie flugige und leuchtenbe Delmalerei.

Als Genremaler, die durch Naturtreue und sinnige oder humoristische Auffassung den alten Holländern nacheisern, gelten Bürkel, Kirner, Enhuber, Ramberg, Rhomberg, Spitzweg, R. Zimmermann, Kaltenmoser, Horschelt, Flüggen, E. Hetzl., Schön und Andere. Ursprünglich überwog auch hier die Schärfe der Zeichnung und die Gründlichkeit der Durchbildung und Chasrafteristik, bald aber wurden die Künstler auch der malerischen Reize, Herr, und das Helldunkel wie der Stimmungsausdruck des Ganzen gelang immer

besser, wenn ein Bürkel durch Genauigkeit im Rleinen einem Wouvermann nacheisert, so erinnert Flüggen durch dramatisch bewegte Scenen an Wiltie, und wenn Spitweg als Komiker excellirt, so erfreut uns bei Ramberg das deutsche Gemüth als die Grundlage seiner glücklichen Einfälle, seiner anmusthigen Formen. Das historische Genre, wie es Paul de la Roche in geistsvoller und scharfer Charakteristik gepflegt, strebt Pecht erfolgreich deutschen Stoffen anzueignen. Ph. Foly, der von den Darstellungen der Rheinsagen und Bürger'scher, Schiller'scher, Uhland'scher Gedichte zur Geschichte vorgesschritten, ist auch als Genremaler bedeutend, indem er Scenen aus dem baperischen Alpenleben in jener stylvoll idealissirenden Weise malt, die L. Rosbert sur Italien gefunden, doch überwiegt die derbere, gesunde Kraft, wie der Stoff es verlangt. Riedl, der sich in Rom niedergelassen, hat in Reiz und Glanz der Farbe seinen Ruhm gefunden. Poesiereich malt L. Thiersch.

Much ben ausgezeichneten Landichafismalern blieb ber Stempel ber Dundener Schule, Die Rücksicht auf Composition, auf Gestaltung eines fünstlerischen Bangen, neben bem Raturstudium und bem Realismus, ber fich bier barin fundgibt, bag man bas Geprage bestimmter Landstriche treu und icharf auffaßt, und bie Formen eigenthumlicher Birklichfeit jum Musbrud von Bemutheftimmungen verwendet; benn nur bas ift die lanbschaftliche Runft, bie bloge Bedute, bas bloge Farbenfpiel ift feine. Innig und anspruchslos, meis fterlich ohne Brunt malt Morgenstern, Beinleins fraftigem Wefen fagt bie gewaltige Alpenwelt zu, ber sich auch Albrecht Zimmermann mit poetischem Beifte bemächtigt hat; tiefes und flares Befühl lebt in E. Schleich's Bilbern, Stange weiß une die reine milbe Mondnacht Italiens auf die Leinwand gu gaubern, Zwengauer bie Bluth bes Abends über ben Moofen ber Sochebene zu entzünden. Bamberger ben Blick und die Seele durch Spaniens Thaler und Berge ju feffeln. Baushofer, M. und R. Zimmermann, Steffan, Raifer, Löffler, Miller, Seibel und eine gange Reihe mitftrebenber ober nachwachsen= ber Kräfte geben bald mehr poetisch=frei componirte, bald mehr naturalistische Lanbichaftsbilder. Julius Lange bat fich in Mailand niedergelaffen, bort, mobin auch A. Zimmermann berufen warb, beutsche Runft ber Raturschils berung zu üben und zu lehren.

Als Portraitmaler stehen Stieler, Dürk, Friedrich Kaulbach, jett in Hansnover, Bernhard und Correns in großem und wohlverdientem Ansehen. Archistekturbilder, die sich dem Besten ihrer Art an die Seite stellen, besitzen wir von Baper, Duaglio, Neher, Kirchner, Ainmüller, Gerhard, Dyk, Gail und Andern. Wohlbekannte Thiermaler sind Wagenbauer, Klein, dessen Radirsungen besonders geschätzt werden, Benno Adam, der Pferde und Hunde, Eberle u. E. Bolz, welcher Kühe und Schase in ihrer Natur belauschen, in Ausdruck, Stellung und Geberde auch das Seelenleben des Thiers veransschaulichen und durch die Naturumgebung ein harmonisches Ganzes zu gesstalten wissen.

Der Historienmalerei stellte König Max eine neue Aufgabe: in einer Feige von Delbildern die wichtigsten Begebenheiten der Beltgeschichte darzustellen. Die Einwirkung der Belgischen Schule wird dabei ersichtlich. Neben Schorn, der sein umfassendes Gemälde der Sündsluth leider nicht vollendete, thut sich Karl Piloty durch seinsten Farbensinn, psychologische Charatteristit und eben so sichere wie glanzreiche Technik hervor; Feodor Dietz, in der Technik ein glücklicher Schüler der Franzosen, zeichnet sich durch das dramatisch bewegte Leben seiner wirtungsreichen deutsch patriotischen Bilder aus; während auch älteren Meistern, wie Schraudolph, Foltz und Kaulbach die Gelegenheit zu neuer Bewährung ihrer Gabe geboten ist; namentlich versspricht die Schlacht von Salamis durch Kaulbach eine neue schöpferische That und ein Wert ersten Ranges zu werden.

Im Rupferstich schloffen sich gleich ben Malern bie jungen Münchner Rünftler anfangs ben altitalienischen und altbeutschen Meistern an; Amsler, Thater, E. Schäffer und Merz wetteiferten mit Marc Anton und Albrecht Durer, und zeichneten in ber Cartonmanier fich aus; fie gingen bann auch mit vorzüglichen Leiftungen auf bie neuere Beife glanzenber Wiebergabe ber vollen Wirtung bes Gemalbes ein. Wir nennen noch Gonzenbach und A. Schleich, und gebenken ber trefflichen Schule, bie Thater an ber Atabemie leitet. Die Lithographie ift in München erfunden, ein Münchener Rünftler, Strigner, wandte fie mit bewundernswerthem Berftandniß an, um die altbeutschen Bemälbe ber Boifferee'ichen Sammlung auf bie entsprechenbfte Beife nachzubilden; ein anderer, Sanfftängl, vervielfältigte mittelft berfelben bie berühmtesten Werke ber Dresbener Gallerie, besonders glüdlich bie Rie= berländischen Genrebilder. Das Institut von Biloty und Löhle leiftet fortwährend Ausgezeichnetes, mahrend Hanfftangl fich mehr mit lebendigem Sinne ber Photographie zuwandte und hier im Porträt vor Allen ben Breis errang; Albert excellirt in ber photographischen Bervielfältigung von Zeichnungen und Bemälben. Der Holzschnitt blubt in ber Anftalt von Braun und Schneiber und trägt in ben Fliegenden Blättern und Münchner Bilberbogen ben Sumor beuticher Bemüthlichfeit.

Im Großen und Ganzen ruht die tünstlerische Bedeutung und der Ruhm Münchens auf den monumentalen Werten. Die Zahl der an den Wänden von Kirchen, in der Residenz, in den Gebäuden für Kunstsammlungen, unter den Arkaben und in Privathäusern ausgeführten Bildern beträgt mehr als tausend; für die neuere Zeit sind sie Träger und Ausgangspunkt des idealhistorischen Styls.

An diese Stizze der an München geknüpften Entwicklung der bildenden Rünste reihen sich nachfolgend zwei andere Darstellungen, welche in der Gesschichte der Universität und der Akademie der Wissenschaften zu München gleichfalls vom örtlichen Ausgangspunkte eine Rundschau auf die höhere Geisteskultur in Bayern eröffnen. Es schließt sich dieses Rapitel

ergänzend an die vorbergegangene Abhandlung besselben Berfassers über die "Geschichte ber Boltsbildung und des Unterrichtes". Die Bedeutsamkeit des Stoffes für die ganze geistige Statistik Baherns möge den großen Raum rechtsertigen, welcher hier diesen Untersuchungen vergönnt ist.

## Viertes Sapitel.

## A. Geschichtsabriß der Ludwig-Maximilians-Universität. Bon Karl Brantl.

(6. Mederer, Annales Ingolstadiensis Academiae, 4 Banbe, Ingolft. 1782. 4, fortgesetzt bis 3. 3. 1826 von Bermaneder, München, 1859.)

In jener Periode, welcher die älteren Universitäten ihre Entstehung versbanken, erschien es als das wesentlichste Ersorderniß, daß jede derartige Unsstalt von der ganzen Shristenheit wirklich als Universität anerkannt wurde, und hiernach namentlich Jeder, welcher an Einer Universität die akademische Weihe als Lehrer (— Doctor—) empfangen hatte, hiedurch an allen übrisgen in gleicher Geltung und Würde auftreten konnte. Darum suchte man, sobald es sich um Gründung einer Universität handelte, diese allgemeine Anserkennung von vorneherein durch einen Ausspruch des Einen der beiden Häupter der Christenheit zu erreichen, d. h. man wendete sich zu diesem Beschufe entweder an den Kaiser oder an den Papst, und schritt dann erst nach eingeholter Autorisirung der beabsichtigten Universität zur eigentlichen Stifstung berselben.

So schrieb auch Herzog Lubwig ber Reiche von Niederbahern, bes seelt von dem edelsten wissenschaftlichen Sinne, an Papst Pius II (ven berühmten Aeneas Shlvius) i. J. 1458 Mittheilungen über seine Absicht, in Ingolstadt ein Studium generale einzurichten, wobei er als äußere Empsehlungsgründe die gesunde Lage der Stadt, welche Ueberfluß an allen zum Leben nöthigen Dingen besitze, und namentlich den Umstand hervorhebt, daß auf einen Umsreis von hundertfünfzig italienischen Meilen in der Nähe keine Universität sich besinde. Als inneren Zweck bezeichnet er nach damaliger Anschauungsweise und im Hinblicke auf Berhältnisse, welche schon die Consstanzers und die Baster-Kirchenversammlung beschäftigt hatten, den Schutz des wahren christlichen Glaubens gegen die um sich greisenden Lehren der Retzer und Schismatiker.

Alsbald erfolgte die Antwort des Papstes in der vom 7. April 1459 batirten Bulla pro erigendo studio generali, in welcher ausgesprochen ist, daß an der neu zu errichtenden Anstalt Theologie, geistliches und bürgersliches Recht, Medicin und die freien Künste gelehrt werden sollen, daß diesselbe nach dem Muster der Wiener Universität gestaltet werden und der nemlichen Rechte, Ehren, Freiheiten, Privilegien theihaftig sein solle, welche dort die Doctoren, Magistri und Studenten genießen.

War hiemit ber Blan auf biese Weise nicht bloß eingeleitet, sonbern auch formell befräftigt, fo mußte hingegen beffen wirkliche Ausführung in Folge ber Briegsereigniffe ber nachften Jahre noch verschoben werben, und erst bas Jahr 1472 war es, in welchem bie Ingolftabter = Universität ins Leben trat. Die formliche Ausschreibung, b. h. Die Literae publicationis, wurde im herzoglichen Schloffe zu Landshift am 2. Jan. 1472 vom Berzoge unterzeichnet, und in berselben Inlander und Auslander eingeladen, sich am Montage nach Deuli (b. h. am 3. März) in Ingolftabt einzufinden , ba an biesem Tage bie öffentlichen Borlefungen beginnen sollen; zugleich auch werben ben Lehrenden und ben Studirenden die nämlichen Privilegien, Freiheiten, Exemtionen und Ehren zugefichert, beren sich dieselben in Bologna und in Wien erfreuen. Die feierliche Ginweihung aber ber bereits in Thätigfeit getretenen und zahlreich besuchten Unftalt fant am 26. Juni ftatt, welches Datum auch ber (beutsch geschriebene) Stiftungsbrief trägt. Es waren bet biesem festlichen Acte außer bem Bergoge Ludwig und seinem Sohne Georg und bem Bfalgrafen Otto noch anwesend bie Bischöfe von Gichftat und Mugsburg, ein Gefandter bes Ronigs Mathias von Ungarn, ber herzogliche Kanzler Dr. Maier, mehrere Domherren, Grafen Freiherren, herzogliche Hofrathe, Bröbste, Bralaten, Doctoren, Magister, Ritter und Anechte, und von vielen berfelben murbe bie Stiftungeurfunde mitunterzeich. net. Aus letterer mögen folgende Punkte als die wesentlichsten hervorgehoben werden: Die Fundirung ber Universität besteht aus ben Ginkunften bes von Ludwig bem Gebarteten für Laien gestifteten Pfrundhauses, aus ben Renten von 12 Chorherren des Frauenstiftes ju Ingolftabt und von Besitzungen ber Franzistaner, ferner aus Beiftenern ber Pfarreien in Landshut und Landau und aus einer Gichftätter Dom-Brabende fur einen theologischen Lehrftuhl. Der Zweck ber Unftalt ift, daß "man um fürbas ewigklich bafelbst lefen, leren, und lernen folle all göttlich erlamt und gewondlich Runft, von natür= lichem Wesen und guten Sten, von driftlichen und weltlichen Rechten, von der Eryney, und ben freben Runften". Hiernach geftaltet fich auch bie anfängliche Besetzung ber Lehrstellen, indem "auf bas monft ain Doctor in ber hailigen Schrift, zwen in geiftlichen, ainer in tabferlichen Rechten, und ainer in ber Ertnei, auch albeg auf bas monft feche Daufter in ben freben Künsten lesen sollen." Ursprünglich waren auch nur die fünf "Doctoren" aus bem Universitätsfond befoldet, und die Uebrigen, namentlich aber bie bald fich mehrenden Magifter ber freien Runfte fanden ihren Unterhalt durch die Honorarien und durch die Bursen. Tritt unter ben "Doctoren", b. h. ben Lehrern ber Theologie, bes Rechtes, ber Medicin, eine Erledigung ein, so behält sich ber Herzog allein die Ernennung bevor, hingegen die "Magiftri" erganzen sich burch eigene Babl, welche nur ber Beftätigung bes Bergogs unterliegt. (Aus biefer Bestimmung erkennen wir beutlich bie bamalige Geltung und Stellung ber philosophischen Facultat, und man tann

hierin ficher nur nach Giner Seite bin eine Bevorzugung berfelben erblicen.) Die Universität hat die Gerichtsbarkeit über alle ihre Glieder, die Professoren find fteuerfrei. Sab und But ber Lehrenden und ber Studirenden, welche nach Ingolftabt gieben, find burch bas gange Bergogthum mauth = und gell= frei, auch verbleiben bie Besiter geiftlicher Pfründen, so lange fie an ber Universität bociren ober ftubiren, im vollen Benuffe ihrer Pfrancen. Rangler ber Universität wird mit Bewilligung bes Raifers und bes Papftes ber Bischof von Gichftatt aufgestellt, und feine Aufgabe liegt in Erhaltung ber Privilegien, Bewahrung ber Rube, und insbesondere in Leitung ber Bromotionen. Der Rector, welcher nicht nothwendig ein Professor, aber jebenfalls ehelicher Geburt, über fünfundzwanzig Jahre alt, ein unverheiratheter Beiftlicher (clericus, non tamen coniugatus), aber kein Monch, sein muß, wird auf ein halbes Jahr gewählt, und zwar nach bem Turnus ber Falcultaten, jedoch fo, bag jedesmal nur bie Mitglieder ber treffenden Facultat wählen. Der Decan wird von jeder Facultät aus ihrer Mitte gewählt. Der Senat besteht aus fammtlichen Brofefforen. Die Studirenden können in ben Burfen, b. b. Convicten, unter Aufficht eines Magiftere ober Baccalaus reus zusammenwohnen; ein folder Borfteber beißt Regens und ift unmittel= bar ber philosophischen Facultät untergeordnet. Den Theilnehmern ber Burfen ift verboten Spiel, Beiberei, Besitz und Gebrauch ber Baffen: fie burfen nur lateinisch sprechen und muffen täglich eine Stunde über einen wiffenschaftlichen Gegenstand disputiren. (Aus ber erften Zeit ber Universität werden elf Burjen erwähnt, nemlich Draconis, Solis, Angelica, Rosarum, Liliorum, Aquilae, Parisiensis, Viennensis, Aristotelis, Pavonis, Leonis; es scheinen aber biefelben später burch bas Collegium Georgianum absorbirt worden zu fein). - Bleichzeitig mit bem Stiftungsbriefe wurden auch bie (lateinisch geschriebenen) Statuten der Universität veröffentlicht. Abgesehen von ben üblichen allgemeinen Bestimmungen, auf welche hier nicht näher eingegangen werben tann, geben une Diefelben bei Gelegenheit ber Bedingungen, an welche in ber Artisten- Falcultät ber Grab eines Baccalaureus ober eines Magistere gefnüpft ift, eine Ginsicht in die Lehrgegenstände und die Sonos rarien (pastus) ber philosophischen Facultät, indem in ersterer Beziehung bie ausschließliche Berrschaft ariftotelischer Scholaftit fich zeigt, und in letterer nach ber Wichtigkeit ber Gegenstände eine Grababstufung in Stundenzahl und Honorar erscheint, 3. B. Parva Logicalia und Physica zu 1 flor., Ethica (32 Wochen) ju 1 Pfb., Meteora (18 Wochen) und de anima (12 Wochen) zu 11 gross., Metaphisica (24 Wochen) zu 9 gross.. Topica (6 Bochen) ju 6 gross., Elenchi ju 3 gross, hingegen Algorismus, b. h. Arithmetik (1 Woche) zu 1 gross., u. s. w.

Die Universität, deren Immatriculations-Liste schon im ersten Jahre bis zur Zahl 794 stieg, nahm einen raschen Aufschwung, und namentlich zeigt die Artisten-Facultät in Folge der ihr eigenthümlichen Selbstergänzung alsbald

eine starke Vermehrung ber Lehrkräfte, womit sich jedoch zugleich auch Reibungen und Kämpfe einstellten, da sich der Gegensatz des Nominalismus und
Realismus unter den Lehrern der Philosophie geltend machte. So sinden
wir schon i. 3. 1478 vierzig Magistri und im Hindlicke auf die Concurrenz
berselben den gewiß bezeichnenden Facultäts - Beschluß, daß nicht mehr als
zehn Studierende bei einem Magister hören dürsen. Und da der Streit der
Realisten und Nominalisten schon dis zu offenen Schmähungen und zu Bersuchen einer Spaltung in zwei kacultäten (mit je einem Decane) geführt
hatte, so begab sich zur Beilegung der Zwistigkeiten Herzog Ludwig selbst
nach Ingolstadt und gab außer allgemeinen Mahnungen zur Berträglichteit
auch den bestmmten Besehl, daß nur ein Decan der ungetheilten Facultät
gewählt werden dürse, bei den Prüfungen pro gradu aber Examinatoren
beider Parteien anwesend sein sollen. Bielleicht wurde hiedurch auch die allzu
große Vermehrung der Magister etwas zurückgedrängt; wenigstens tressen wir i. 3. 1492 doch nur mehr dreiunddreißig Artisten in der Facultät.

Im Jahre 1494 wurde ber Grundstein zu bem von Herzog Georg Gestifteten Collegium, welches von ibm ben Ramen Georgia num trägt, gelegt. Es war baffelbe junächst zur Aufnahme von elf Jünglingen bestimmt, welche von beffen Einkunften erhalten werden und mahrend eines fünfjährigen Aufenthaltes zuerst die sieben freien Künfte bis zur Erlangung des Magister-Grabes studiren, sobann aber, soweit Zeit übrig bleibe, sich bem Studium ber hl. Schrift und ber Theologie zuwenden follten. Für bie elf Stellen hatten elf Städte (Landshut, Ingolftadt, Lauingen, Wafferburg, Burghaufen, Scharding, Braunau, Detting, Bembing, Silpoltstein, Beiffenhorn) bas Brajentationerecht, Leitung und Berwaltung ift in ben Sauben eines Regens (wie bei ben Bursen), und Eines Magisters und zweier Professoren ber Artiften-Facultät, welche zusammen jährlich bem Rector und bem Decane ber Theologen und jenem ber Artiften Rechenschaft abzulegen haben. Die Anftalt, beren Eröffnung i. 3. 1497 unter einem burch bie Artisten-Facultät prafentirten Regens stattfand, wurde in ben folgenden Jahren balb burch Stipenbien beglückt, welche z. B. der Professor der Theologie Zingel (1508) ein Ingolftäbter Kürschnermeifter Widman (1513), und besonders ihr erfter Regene Schwebermair (1530) ftifteten.

Das Jahr 1495 war einerseits ein sehr unglückliches, indem die Pest in Ingolstadt (sowie in ganz Bahern) wüthete und viele Studenten und Doscenten hinraffte; andrerseits aber fällt in das nemliche Jahr der erste Anssang der Universitäts-Bibliothek durch die Bücher-Bermächtnisse des Johann von der Grün und des Christ. Salmair.

Ueberhaupt aber bereitete sich nun jene Blüthezeit Ingolstabt's vor, welche ben burch die Reformation veranlaßten Vorkehrungen vorherging. Schon im 3. 1492 wirkte Konrad Celtes als Lehrer der sogenannten Humaniora, und nachdem er 1494 Ordinarius dieses Faches geworden, blieb er

noch bis 1498 in einflußreichster Thätigkeit in Ingolstadt. Sein Nachsolger Jak. Locher (aus Ehingen), genannt Philomusos, setzte die gleiche Richtung auch im Rampse gegen den Theologen Zingel fort, welch letzterer die antiken Autoren durch christliche ersetzt wissen wollte; Locher's Wirksamkeit erstreckte sich auf fast drei Jahrzehnte (nemlich längstens dis 1526). Auch errangen i. J. 1498 die Nominalisten einen Sieg über ihre Gegner, indem in Folge eines heftigen, durch eine Doctor-Disputation veranlaßten Streites durch Facultätsbeschluß zwei realistische Professoren ausgeschlossen wurden. Hingegen schon i. J. 1507 stellte sich die Sache anders, da jene Parteispaltung auch in die theologische Facultät eingedrungen war; damals nemlich vertrat Herzog Albrecht IV zur Beschwichtigung des ausgebrochenen Conslictes allerdings noch den Standpunkt der Parität, erklärte aber dabei zugleich, daß seiner inneren Gesinnung nach er die Realisten vorziehe, und daher keineskalls ein Berdrängen derselben wünsche.

Bezüglich der Rectorswahl wich man im 3. 1507 von der bisherigen Uebung insoferne ab, als nun der Rector auf ein ganzes Jahr gewählt wurde, eine Aenderung, welche nur dis 1516 Bestand hatte, da von da au (bis 1702) die Würde wieder nur eine halbjährige war. Conflict der Universität mit dem Magistrate machten es i. 3. 1508 nothwendig, daß der Herzog die

Steuerfreiheit ber Professoren und Docenten neuerdinge bestätigte.

In ber nun folgenden Beriode ungefähr bis jum 3. 1521 mar Ingolftabt bie berühmteste Universität Deutschlands. Reben Locher wirkte Aventin (1509 -1512, in welchem Jahre er ale Lehrer ber Prinzen nach Munchen gerufen murbe, 1515 fehrte er mit bem jungen Bergog Ernft als beffen Hofmeister wieber nach Ingolftabt jurud; i. 3. 1516 murbe biefer fein Bogling jum Rector ber Universität gewählt) als Professor ber lateinischen Philologie, und fodann Johann Beurlein genannt Agricola feit 1515 als Professor ber griechischen Philologie bis 1531, in welchem Jahre er in bie Reihe ber medicinischen Professoren übertrat, ferner Joh. Reuchlin von 1519-1521, welcher eine Befoldung von 200 Goldgulden bezog und gablreichen Zuhörern (oft gegen 300) Grammatit und Exegefe bes Griechischen und bes hebräischen bocirte. 3a auch Erasmus, welcher zwischen 1516 und 1521 überhaupt mehrere Antrage aus Frankreich, England, Italien und Spanien erhielt, wurde von bem Berzoge nach Ingolftabt eingelaben, und ba man feine Abneigung gegen jebe Feffel einer beftimmten Amtspflicht fannte, so wünschte man nur, bag er bort überhaupt blog wohnen möge, und bot ibm 200 Goldgulden nebft mehreren Pfründen, jedoch vergeblich.

In Folge der Reformation erschienen nun auch bezüglich der Universität Maßregeln als nothwendig, welche deren Eindringen in Bahern verhindern sollten. 3. 3. 1520 drang namentlich Joh. Ed darauf, daß die (v. 14 Juni d. 3. datirte) päpstliche Bervammungsbulle gegen Luther's Schriften auch in Ingolstadt publicirt und jene Schriften verbrannt werden sollten. Die Sache

führte allerbings im Blenum ber Universität zu beftigen Debatten, ba Beter Apian und Reuchlin fich widerfetten, aber burch Beschluß ber Majorität volljog ber Stadtpfarrer bie Bublication und ber Rector bie Berbrennung. Der Umgang ober briefliche Berkehr mit ben Reformatoren und beren Freunden wurde auf bas strengste verboten, und 3. B. auch Agricola mufte, ba er jum Regens ber Burfe bes Drachen gewählt worben mar, bor bem Untritte biefer Funktion bem Umgang mit Dfiander feierlich abschwören. Seehofer, ein geborner Münchner, welcher in Wittenberg ftubiert hatte und als Magifter in ber Artiften-Facultät über bie Paulinischen Briefe mit Benützung von Melanchton's Collegienhefte las, wurde i. 3. 1523 bur & Befchluf bes Rectore und Senates eingesverrt, und nachbem er siebzebn ibm porgelegte Artitel ale feberifche hatte abschwören muffen, jur Buge auf lebenszeit in bas Kloster Ettal geschickt (i. 3. 1534 entfloh er von bort, erhielt eine Lehrstelle an ber lateinischen Schule zu St. Anna in Augeburg, und ftarb 1545 als Stadtpfarrer in Winnenden). Bur Bertheidigung Seehofer's fcbrieb Luther iene Brochure, welche betitelt ift: "Wiber bas Blind- und Toll-Berbammnift ber 17 Artifel von ber elenden schändlichen Universität Ingolftabt ausgegangen." Auch die bekannte Argula von Grumbach wendete sich brieflich an Rector und Senat, indem fie fich zu einer reutschen Disputation über jene Artifel erbot; ber hierauf erfolgende Senatsbeschluß lautete babin, bag Argula verrudt fei. Außer Seehofer wurde auf Ed's Betreiben in bem nämlichen Jahre auch ber Magister Daxer verhaftet und bem Bischofe von Cichftatt zur Aburtheilung übermiefen, welcher ibn auf lebenszeit aus ber Diocese verbannte.

Die Entschiedenheit der Universität in Abwehr resormatorischer Tendenzen, wie sie sich z. B. auch in einer von dem Decane der Artisten, Anton Praun, an das Plenum gehaltenen Rede aussprach, sand den Beisall des päpstlichen Stuhles, und noch i. 3. 1523 bestimmte Hadrian VI. daß die Frauenpfarre zu Ingolstadt sowie die Pfarreien von Wemding, Abensberg und Schongau jährliche Beiträge zum Besten der Universität entrichten müssen, und noch in demselben Jahre ertheilte dessen Nachsolger Elemens VII dem Herzoge die Erlaubniß, den theologischen Professoren Kanonitats-Renten aus den Stiftungen in Augsburg, Freising, Regensburg, Passau, Salzburg zuzuwenden, was jedoch nicht zur Aussührung kam, da die Kanonitate sich widersetzen und auch später die Herzöge Baherns nicht mehr aus den Bollzug jener Bulle drangen.

Im 3. 1524 erhielt die juristische Facultät eigene, den Zeitverhältnissen angepaßte Statuten, in welchen namentlich äußere Organisation, Ordnung und Disciplin betreffs der Lehrer und der Studirenden schärfer hervorgeshoben sind. Auch die Interessen der Artisten-Facultät fanden Berücksichtigung, indem i. 3. 1526 einerseits die Magister nunmehr gleichfalls einen festen jährlichen Gehalt (75 fl.) bezogen, wie dieß bisher nur bei den übrigen Fascultäten der Fall gewesen war, und andrerseits zur Förderung des klassischen

Studiums ein Pädagogium eingerichtet wurde, in welchem unter Leitung des Lorenz Hoch wart täglich zwei Stunden von Agricola Unterricht im Brieschischen und von Zehentmair (dem Nachfolger Locher's) im Lateinischen erstheilt wurde.

Insbesondere aber bestand die Fürsorge für Erhaltung des Katholicismus sort und steigerte sich in gleichem Schritte mit drohenden Gesahren. Auch schied der Prosessor der Medicin Leonhard Fuchs, der Verfasser des berühmten Pflanzenwerkes Historia stirpium, i. I. 1533 in Folge religiöser Differenzen aus Ingolstadt und begab sich nach Tübingen. Aber nicht gering war auch die Anzahl ausgezeichneter und berühmter Lehrer in jenen Jahrzehnten, welche der Berufung der Jesuiten vorhergiengen. Genannt mögen werden unter den Theologen außer dem schon erwähnten Eck (gest. 1543) besonders Marstaller (gest. 1547), unter den Juristen Fabius Arcas (aus Rom, i. I. 1547 nach Coimbra gerusen), Biglius Zwichem (gest. 1542), Wigulejus Hund (1537—40), Franz Zoanettus (noch dis 1564), unter den Medicinern Cäsar Delphinus, in der philosophischen Facultät vor Allen der Mathematiker Beter Apian (gest. 1552, die Universitäten in Tüsbingen, Wien, Padua, Ferrara hatten ihn vergeblich für sich zu gewinnen gesucht), sodann Bitus Amerbach (gest. 1557) und Joh. Lorich.

Schon i. 3. 1542 waren bie zwei Jesuiten Petrus Faber und Claudius Jajus nach Bahern gekommen, und auf Einladung der theologischen Faculstät hielten dieselben i. 3. 1543 an der Universität exegetische Vorlesungen. Nachdem aber abgesehen vom Tode Ed's auch noch drei andere theologische Lehrstühle i. 3. 1548 in Erledigung gekommen waren, schickte Herzog Wilshelm IV den Kanzler Leonhard v. Ed an den Papst Paul III., um zur Besehung jener Stellen Jesuiten zu gewinnen, und alsbald trasen Alphons Salmer on und Petrus Canissius ein, welche nebst dem El. Jajus am 26. Nov. 1549 als Prosessoren der Theologie ihre Vorlesungen eröffneten. Der Papst erwies dem Herzoge i. 3. 1551 (in welchem die Zahl der Immatriculirten 660 bestrug) auch dadurch seine Gunst, daß er eine dreisährige Decimation des bahes rischen Klerus zu Gunsten der Universität verwilligte.

Da aber die Jesuiten, welche so die theologische Facultät beset hatten, i. 3. 1556 auch ihr Collegium für Erziehung eröffneten, so war dieß einersseits der Anfang ihres Eintretens in die philosophische Facultät und andrersseits die Quelle vielen Zwistes. Denn schon in dem nämlichen Jahre erhoben die Artisten, deren Einige auch Privatunterricht in den niederen Humaniora ertheilten, Beschwerde über Schmälerung ihres Unterhaltes durch die Jesuiten, und sie waren hierin selbst von dem Senate und dem Stadtmagistrate unsterstützt. Der Herzog aber wollte, daß die Freiheit des Publicums in Wahl der Lehrer nicht beschränkt werden solle. Jedoch schon i. 3. 1561 mußten die Artisten ihre Beschwerde auch bezüglich der höheren Humaniora erneuern und Bavarla. 1.

barauf hin wurde wenigstens angeordnet, daß die Jesuiten ihre Zöglinge auch zum Besuche ber Universitäts-Borlefungen anzuhalten haben.

Die Frequenz ber Universität nahm ab und i. 3. 1560 waren nur mehr 500 Immatriculirte. Um Uebelftanben abzuhelfen, hatte ber Bergog in Fürforge für bie Studirenden i. 3. 1558 bie Miethpreise ber Wohnungen gesetzlich, reguliren laffen; auch erschienen nach längeren Berathungen in Folge einer Bifitation i. 3. 1562 neue Statuten ber Universität, in welchen an bie Rlage über Unfleiß ber Professoren und läßige Abhaltung ber Prufungen bie Aufstellung eines Superintenbenten in ber Person bes berühmten Staphilus fich fnupft, welder ben Tleiß und bie Berträglichkeit ber Lehrer und bie Promotionen übermachen und bafür forgen foll, bag bie Professoren burch Besuch ber Prebigt und öftere Beicht einen driftlichen Lebenswandel beurfunden; auch werben Sittengerichte, welche über bie Stubirenben ein ober zwei Dal bes Jahres zu halten sind, angeordnet; bas Dictiren ber Collegienhefte, sowie bie Abhaltung von Privat-Vorlesungen wird verboten; ben Professoren ber Theologie wird empfohlen, besondere bie Fertigfeit im Predigen zu forbern, jenen ber Jurisprudenz unterfagt, Abvocaten-Geschäfte zu machen, jenen ber Medicin befohlen, Anatomie zu lehren und ambulante Klinit zu halten, sowie bie Apotheten zu visitiren. 3m 3. 1565 wurde bas in Gichstäbt bestehenbe Collegium mit ber Universität bereinigt.

Die Streitigkeiten ber Artisten und ber Jesuiten, welche schon 1564 wieder begonnen hatten, erneuerten sich heftiger i. J. 1567, als es sich um Sitz und Stimme in der Facultät und um Bertheilung der Facultäts-Einsnahmen für jene Iesuiten handelte, welche im Iesuiten-Collegium über Fächer der Artisten-Facultät lasen. Die an den Herzog gerichtete Beschwerde der Arstisten enthält scharfe Anklagen über die heimlichen Praktiken und die Herrschssucht der Iesuiten und stellt den Untergang der philophischen und humanisstischen Studien in Aussicht. Die Iesuiten fanden es rathsam, zur Zeit auf alle Facultätsrechte zu verzichten; ihren Zweck aber erreichten sie in den nächsten Jahren vollständig.

Schon im folgenden Jahre (1568) zog sich die philosophische Facultät das Mißfallen Derjenigen zu, welche auf Seite der Jesuiten standen; denn als im Plenum die Bulle Pius des IV. verlesen wurde, wonach alle Professoren und Docenten das katholische Glaubensbekenntniß beschwören sollten, weigerten sich drei Artisten, nämlich Phil. Apian (der Sohn Peters, Berfasser der berühmten Karte Baherns v. J. 1566) und Tradel und Pröbstl. Die letzteren beiden wurden sosort des Landes verwiesen, an Apian aber schrieb der Herzog noch eigenhändig, ob er nicht doch noch submittiren wolle; auf eine Gegenvorstellung Apian's (v. 24. Febr. 1569) ersolgte am 10. März auch dessen Berbannung (er begab sich nach Tübingen, wo er 1589 starb).

Und nun wurde, nachdem schon 1570 der Professor der Rhetorik Rainer Fabricius als erster Jesuit zum eigentlichen Mitgliede der Urtisten-Facultät

ernannt worben, vom Berzoge am 30. 3an. 1571 ber "philosophische Cursus" an ber Universität ben Jesuiten als Facultäts-Mitgliebern überwiesen. Nachbem biefelben biefe Borlefungen eröffnet hatten, machten auch bie Artiften i. 3. 1572 ihrerfeite ihre Schritte: nämlich einerseite eröffneten fie ben Stubirenben ihrer Facultät in allgemeiner Bersammlung, bag nunmehr auch unter ihrer Leitung bie "Logiter" (b. h. Stubenten bes erften Jahres) Mathematit und bie "Bhbfiter" (jene bes zweiten) Ethit horen follen (wie bieg nach bem Studienplane ber Jefuiten ber Fall war), und andererfeits schickten fie eine Deputation von vier Professoren nach München zum Berzoge. Während ber hierüber beginnenben Berathungen machte i. 3. 1573 ber Propincial Soffaus ben Borichlag, bie Jesuiten, welche am Babagogium and in ber philosophischen Facultät bociren, nach München zu versetzen und ihnen bort ben gleichen Wirkungefreis einzuräumen. Der Bergog gieng auf biefen Blan ein, und man gewann für die Ingolftabter Facultät einen weltlichen Lebrer für Dialettit (Martini) und besgleichen für Phyfit (Brunner), etwas fpater ebenfo für Philosophie (Raisacher). Aber schon i. 3. 1576 tehrten bie Jesuiten wieber in ihre frühere Stellung nach Ingolftabt jurud, und es erfolgte nun mit Erneuerung ber Berordnung betreffe bes Glaubens-Gibes Die Bestimmung, baf für bie Studirenben bie Bortrage ber Jesuiten jenen ber Nicht-Jesuiten aur beliebigen Bahl gleichgeftellt feien, bie Jesuiten felbft aber an ben Berwaltungsgeschäften ber Facultat feinen Theil nehmen. Bur Bermeibung meis terer Conflicte wurde Professor Reisacher als Regiments= (b. h. Regierungs-) Rath nach Burghaufen verfett. Go hatten jett bie Jesuiten vorläufig feften Fuß in ber Facultat gefaßt, und fie richteten nun ihren zweijahrigen Curfus ber Philosophie ein, welcher für jene Candibaten zu einem breifährigen fich ausbehnte, welche ben philosophischen Doctorgrad erreichen wollten. Balb erlangten bie Jesuiten noch Weiteres, benn schon i. 3. 1585 (Gept.) murben brei Richt=Jesuiten aus ber Facultät entfernt (unter biefen auch Engerb, ber Fortseter ber Rotmar'schen Universitäts-Unnalen), und burch Ernennung von vier neuen Jesuiten war factisch bie ganze Facultät mit Mitgliebern bes Orbens befett, und nachdem berfelbe biefe Probe zwei Jahre hindurch beftanben ju haben ichien, wurde i. 3. 1588 burch berzogliches Decret (27. 3an.) ausgesprochen, bag die philosophische Facultat für immer ausschlieklich von Sefuiten au befegen fei.

In Mitte dieser bewegten Zeit fällt das erfreuliche Ereigniß, daß Aesgolph von Anöringen, Bischof von Augsburg, i. 3. 1573 seine bedeutende Bibliothet, welcher jene des Glareanus war einverleibt worden, und außers dem eine Kunstammer und ein Münzkabinet testamentarisch der Universität schenkte und außerdem einen Fond zur Bermehrung der Bibliothet und zur Besoldung eines Bibliothekars stiftete. Beranlaßt hatte ihn hiezu Prosessor Eisengrein, durch dessen rühmlichen Sifer es auch geschah, daß die Bischliebek des Thadd. Ed und die Klend'sche an die Universität kamen, sowie

er zulett seiner eigenen (1578) bie gleiche Bestimmung gab. Für bas Colles gium Georgianum stiftete i. 3. 1574 beffen Regens Kripper zwei Stipenbien.

In den Jahren 1587—91 studirte in Ingolstadt unter Leitung der Jessuiten Maximilian, der nachmalige Churfürst von Bahern, und 1590 (6. Febr.) traf dort Erzherzog Ferdinand der nachmalige Kaiser, mit mehr als zwanzig Abeligen ein und verweilte dis 1594 (22. Dec.) an der Universität, welcher er sodann zum Andenken an seinen Aufenthalt einen großen silbernen vergols deten Pocal (in Form eines Schiffes) zum Geschenke machte. Ueberhaupt war die Universität in jener Zeit von vielen Fremden aus katholischen Länsbern, namentlich aus Polen besucht.

Auch fehlte es nicht an hervorragenden Lehrfräften; genannt mögen werben Betrus Canifius (geft. 1597), Beinrich Canifius (geft. 1610), ber Polphifter Jacob Greticher (geft. 1625), Die Juriften Andr. Fachinaus (bis 1597, in welchem Jahre er nach Bifa abgieng) und Chriftian Befold (geft. 1638), unter ben Medicinern Bofcius und besonders Edmund Sollyng (gest. 1612; er hatte bis 1585 als Professor ber Rhetorik ber philosophischen Facultät angehört, und war bamals entfernt worden; seit 1588 vocirte er Medicin, und es zogen feine Borlefungen viele Ausländer nach . Ingolftabt), an ber philosophischen Facultat Baumann (geft. 1635) als Philosoph und ber Jejuit Georg Daper als Beforberer bes Bebraifchen, sowie ber Jesuit Christoph Scheiner, welcher i. 3. 1611 bie Sonnenfleden entbeckte; auch Jacob Balbe bocirte i. 3. 1635 an ber Universität. Besoldungen ber Prosessoren waren, schon gegen Ende bes 16. Jahrhunberts, bedeutend höher als vordem und betrugen gewöhnlich 300 bis 400 fl., ja Fachinaus bezog bie bamals unerhörte Summe von 1000 fl.; i. 3. 1639 wurde ber Gehalt ber Juriften und ber Mediciner bereits auf 700-800 fl. firirt.

Im 3. 1623 ertheilte Kaiser Ferdinand II. ber juridischen Facultät die sog. "Comitiva", d. h. die an die Würde eines Comes Palatinus sich knuspsenden Privilegien, unter welchen neben vielen juristischen auch die Befugniß erscheint, Dichter zu krönen. Ein vom Chursürsten Maximilian (1627) gehegeter Plan, ein Alumnat für Studirende der Jurisprudenz zu errichten, blieb unausgeführt. Hingegen erfolgte i. 3. 1629 die Bestimmung, daß mit den (damals zweijährigen) Borlesungen über Institutionen nun auch das öffentsliche Recht verstochten werden solle. Durch die nämliche Berordnung wurde die Jurisdiction und Berwaltung der Universität derartig normirt, daß bei beiden der Senat gemeinschaftlich mit den "Camerales" zu arbeiten habe; auch wurde eingeschärft, daß alle Borlesungen nur in lateinischer Sprache gehalten werden dürsen, sowie daß bezüglich der jährlichen Beicht und Comsmunion keine Läßigkeit einreißen solle.

In das Jahr 1642 fällt die Einführung ber sogenannten Repetitionen in ben Borlesungen ber Jesuiten, sowie ein durfürstlicher Erlaß, wonach nun-

mehr auch ein Berheiratheter die Würbe des Nectors erlangen tann. Auch wurde in demselben Jahre zum ersten Male öffentlicher Unterricht in Anatomie ertheilt; da aber diese Borlesungen bald großen Zulauf fanden, hielt man es i. 3. 1648 für nöthig, den Besuch derselben blos auf die Candidaten der Medicin zu beschränken. Im I. 1643 ersolgte nach Beilegung einiger Differenzen die Feststellung der Ferien auf die Dauer vom 24. August die 18. October. Im solgenden Jahre (1644) fand die Organisation, welche dem Studienplane der Iesuiten zu Grunde lag, auch bezüglich des Uebertrittes an die Universität ihre Anwendung, indem Niemand mehr zum philosophischen Studium zugelassen werden sollte, der nicht die Classe der Rhetorit zurückgelegt hat. Auch besam die theologische Facultät vom Chursürsten den Auftrag, bei den Buchhändlern Untersuchungen vorzunehmen, um die Jugend und das Publicum vor akatholischer Lectüre zu bewahren (i. 3. 1664 wurde dieß Beranlassung eines Competenzconssictes zwischen Facultät und Stadtsmagistrat).

Einer erfreulichen literarischen Bewegung begegnen wir i. 3. 1648, ins bem ber Professor bes römischen Rechtes Caspar Manz eine Monographie verfaßte, welche gegen die disherige aristotelische Scholastik auf die Nothwens digkeit einer gänzlichen Reform der Philosophie hinwies; veranlaßt durch persönliche Differenzen mit dem Jesuiten Haunold ließ Manz diese Schrift ohne Censur drucken und erhielt zwar hiefür einen Berweis, fand aber bei der Mehrzahl der Professoren, selbst bei dem Jesuiten Gravenegg, innerlich Beisall; sein Ruf verdreitete sich auch nach Außen und sowie seine Vorlesungen in der Folge höchst zahlreich besucht waren, so wirkte er auch in der That auf das Günstigste bezüglich einer Umgestaltung der philophischen Vorsträge überhaupt.

Im 3. 1650 wurde die Erlangung eines jeden akademischen Grades an Zurücklegung des zweijährigen philosophischen Kurses geknüpft und hiedurch der Grund zu zahlreichen späteren Differenzen gelegt. Im 3. 1653 wurde der Sid auf die (bekanntlich damals noch controverse) unbesteckte Empfängnis Mariä allen Professoren vorgeschrieben und von denselben auch wirklich gesleistet, was am 8. Decbr. 1656 in feierlichem Acte unter Anwesenheit des Chursürsten sich wiederholte.

Der Fond der Universität wurde i. 3. 1666 dadurch vermehrt, daß Chursfürst Maximilian mit päpstlicher Bewilligung das Kanonikat Schamhaupten aushob und einen Theil der Einkünste desselben an die Universität überwies. Das Bedürfniß einer pecuniären Ausbesserung gab sich auch kund, als i. 3. 1668 die Universität zum ersten Male auf dem baherischen Landtage ihre Bertretung fand; denn die Bollmacht, welche den zwei gewählten juristischen Prosessoren mitgegeben wurde, bezog sich ausdrücklich auf jene materielle Seite, und zur Begründung der hierauf zielenden Wünsche wurde auf den großen Geldumsat hingewiesen, welcher durch die Studirenden der Stadt Ingolstadt

und mittelbar bem ganzen Lande zu Gut tomme. — Die Verwaltung ber Universitäts-Bibliothet wurde i. 3. 1674 genau normirt.

Im 3. 1665 wurden die Borlesungen über canonisches Recht von der juridischen Facultät getrennt und zur theologischen versett. Auch machten in dem nämlichen Jahre Streitigkeiten zwischen der Universität und dem Collesgium Georgianum, dessen Regens Poissel sich vollständig von ersterer emanscipiren wollte, eine Revision und Erneuerung der Statuten des letzteren nothewendig. Ferner sand zur gleichen Zeit ein schon früher (1647) von Prosessor Holomäer-Collegiums für Weltgeistliche.

Durch Churfürst Ferdinand Maria erfolgten i. 3. 1678 Borschriften über Sittlichkeit der Studirenden (Quartal-Berichte der Universität unmittelbar an den Churfürsten), über Preise der Lebensmittel, über Darlehen u. dgl., insbesondere aber über den zweijährigen philosophischen Kursus, welcher für die Studirenden der Theologie noch um ein weiteres Jahr zum Behuse des Studiums der schwierigeren Materien vermehrt werden solle. Aber schon i. 3. 1679 wurde verordnet, daß der philosophische Magistergrad überhaupt erst nach dem dritten Jahre erlangt werden dürse, und nur die Juristen schon nach zwei philosophischen Jahren zum Fachstudium übergehen können.

Ein churfürstlicher Erlaß von 1702 klagt neuerdings über Nachläßigkeit der Professoren und schlechtes Betragen der Studirenden und enthält widers holte Ermahnungen zu größerem Fleiße und strengerer Zucht. Zugleich wurde nun angeordnet, daß von jetzt an der Rector auf ein ganzes Jahr zu wählen sei. Der Streit aber über die Dauer des philosophischen Studiums trat jetzt in Folge von Klagen der philosophischen Facultät wieder heftiger hervor, und i. 3. 1709 wurde die Sache dis an die kaiserliche Administration getrieben, welche zuletzt den Bescheid gab, daß es bei der Bestimmung von 1679 vers bleiben solle (eine erneuerte Bestätigung hieden ersolgte i. 3. 1730).

Nunbert herbeisührte, boch allmälig auch an ber Universität fühlbar. Es besgegnen uns im ersten Drittel besselben hervorragende Lehrer, wie Chlingensberg, Lippert, Schiltenberger; und der Prosessor, wie Chlingensberg, Lippert, Schiltenberger; und der Prosessor der Medicin Trehling wagte es doch wenigstens bei Gelegenheit einer Disputation im J. 1719 zum ersten Male das Copernisanische Shstem als das richtige zu bezeichnen, wogegen allerdings die theologische Facultät Schwierigseiten erhob und den Trehling veranlaßte, seiner Behauptung "benignam interpretationom" zu geben. Ueberhaupt aber war es zunächst die medicinische Facultät, welche Fortschritte auswies; dieselbe legte i. J. 1720 eine eigene Facultätssbiliothet kostspieligerer Werfe ihres Faches an, auch erhielt sie durch Churssürst Max Emanuel i. J. 1722 ein Grundstüd zur Anlegung eines botanisschen Gartens und i. J. 1723 ein anatomisches Theater. Andrerseits ersscheint auch eine Wirtung jenes allgemeinen Dranges der damaligen Periode,

welcher ben geschichtlichen Studien sich zuwendete; es wurde nämlich i. 3. 1726 angeordnet, daß nun auch Vorlesungen über all gemeine Geschichte gehalten werden sollen, welche in Verdindung mit der Ethik zu bringen seien und von allen Candidaten der Jurisprudenz gehört werden müssen. In dem nämlichen Jahre stellte der Prosessor der Mathematik Nicasius Grammatici sein ehernes Planetoladium auf und lehrte nun entschieden und ohne Ansechtung das Copernitanische System. Bald hernach erhob sich ein befruchtender Streit über die Ansichten und Schriften des Mediciners Morasch (schon seit 1710 Ordinarius), welcher gegenüber der damaligen Galenischen Schultradition die atomistische Philosophie vertrat und zuletzt über die Borurtheile seiner Gegner siegte.

Eine kostbare Gabe war i. J. 1732 die sog. Orbanische Sammlung, welche ihr Besitzer, der Jesuit Ferdinand Orban, nebst dem Saale, in welschem sie aufgestellt war, der Universität vermachte (sie enthält auch die chinessische Sammlung des Jesuiten Castner vom Jahre 1703 her); hiezu kam noch

ale erfreuliches Geschent i. 3. 1744 bas Pland'sche Antiquarium.

Bur Zeit aber bes Regierungsantrittes bes Churfürsten Maximilian Joseph III. war bie Universität in mancher Beziehung in Abnahme gekommen, und bie bortreffliche Fürforge, welche nun ben Studien-Unftalten überhaupt zugewendet wurde, fand einen ebenfo bringenden als würdigen Begenstand an ber Landes-Universität." Auch hier war es Ichtätt's Thätigkeit, welche unterftütt von bem boben Sinne bes Churfürften fegensreich wirkte. Nachbem Ichftätt i. 3. 1746 zum "Director" ber Universität ernannt worden war, wurden Berichte und Vorschläge betreffs ber burchzuführenden Reformen ber Universität von allen Professoren eingefordert, sobann junächst ber philosophische Kursus als ein zweijähriger für fammtliche Studirende festgesetzt, ferner ber Universität selbst ihre eigene Berwaltung zugestanden, insbesondere aber bezüglich bes Studten-Stoffes neue Lehrstühle für Natur- und Bölkerrecht, für Cameralrecht, für Feubalrecht errichtet und jum Brofessor ber Inftitutionen Beishaupt (b. Aeltere, geft. 1753) ernannt; hiezu tam i. 3. 1748 ein neuer Lehrstuhl für Bebammentunft. Im gleichen Jahre erfolgte eine Berordnung über Geschäftsgang u. bgl. ber Universität sowie ber Universitäts=Bibliothet. 3m 3. 1749 wurden von dem Zwange bes philosophi= ichen Bienniums bie Auslander ausgenommen, und auch ben Inlandern erlaubt, im zweiten Jahre ichon entweber Naturrecht ober Anatomie zu hören, jeboch ohne Berkurzung ber breijährigen Zeit bes Fachstubiums. 3m nämli= den Jahre wurde Lori zum Professor bes Criminalrechtes ernannt (1752 ging er wieder ab). Ein Vorschlag bes Churfürsten (1750), zum Ersatze ber eingegangenen Anstalt zu Ettal bie jungen Officiere in Ingolftabt exerciren und unterrichten ju laffen, tam nicht jur Ausführung, ba ber Genat Bebenten außerte. 3m 3. 1752 wurde ber Regierung es offen ausgesprochen, bag bas "Commercium litterarium mit Afatholicis unvermeidlich sei und sich

nicht über Gebühr einschränken lasse," und es erhielten hiernach die Professoren die Erlaubniß, Bücher für ihren eigenen Bedarf ohne Censur zu kausen
und auch über akotholische Schriften mit gehöriger Vorsorge in ten Vorlesuns
gen zu sprechen. Bezüglich des juridischen Studiums wurde (1753) eingeschärft,
daß dasselbe nicht "überhudelt" werden, sondern vollständig drei Jahre hins
durch fortgesetzt werden solle; in der medicinischen Facultät, an welcher als
die hervorragendsten Lehrer Wolter und Obermeher docirten, wurde i. 3.
1754 durch churfürstlichen Besehl die Börhav'sche Methode eingeführt und
hiedurch das Studium auf die damalige Höhe des wissenschaftlichen Stands
punttes gestellt; in der philosopischen Facultät, an welcher Mangold als
Prosessor der Logit (seit 1757) sich hervorthat, wurde i. 3. 1759 ein öffents
liches Absolutorials Examen des zweizährigen Kurses eingeführt.

Die Universitäts Bibliothet, beren Gebäude schon i. 3. 1753 burch Munificenz des Churfürsten restaurirt worden war, erhielt einen beträchtlichen Zuwachs, ba i. 3. 1765 Georg Hagn, Pfarrer zu St. Morit, seine auf 1000 fl. gewerthete Büchersammlung der Universität vermachte.

Daß aber ber Fortschritt ber Universität in manchen Beziehungen nur ein allmäliger sein kounte und zuweilen auch Vorurtheile entgegenstanden, zeigte sich z. B. i. 3. 1766, als ber Protestant Gmelin an der medicinischen Facultät promoviren wollte; benn es wurde dieser Wunsch von der Facultät zweimal abgeschlagen, und erst i. 3. 1781 geschah es, daß auf hurfürstlichen Besehl zum ersten Male in Ingolstadt ein Protestant promovirt wurde, wos bei zugleich für alle Zukunft principiell diese Toleranz ausgesprochen wurde-

Hingegen wieder treffen wir nicht blos bie für bie medicinische Facultät ersprießliche Berordnung v. 1767, daß mahrend ber Wintermonate bie Leichen ber hingerichteten an bas anatomische Theater abgeliefert werben muffen, fondern auch im Allgemeinen i. 3. 1769 eine Berbefferung ber Statuten gur Beseitigung bes Veralteten, wobei namentlich bie bisher geubte fog. Cirtel-Methode, b. h. die repetirende Conversation ber Lehrer mit ben Studirenben, untersagt und überall bas Salten eigentlicher Borträge geboten wird, und auch eine heilfame Befchräntung ber übermäßigen Zeitbauer ber Borlefungen eintritt (benn bisher mar g. B. canonisches Recht burch vier Semfter binburch gelesen worben). Gine weitere Berordnung v. 1772 verbietet bas Pris vatbociren auf bem Lante und geftattet fog. Privatissima überhaupt nur neben ben übrigen Borlefungen und zwar nur für bie biefelben besuchenben Stubenten. Die erfreulichste Bunahme miffenschaftlicher Strebsamteit erblicken wir auch barin. baß ber Rector bes Jesuiten-Collegiums Rhomberg i. 3. 1768 auf eigene Roften eine aftronomische Warte erbaute und biefelbe mit ben nos thigen Instrumenten (gefertigt von Brander in Augsburg) ausruftete. Ueberhaupt hatte die Universität mehrere eminente Lehrer, unter welchen Leutner (feit 1766), Meberer (feit 1768), Scholliner und insbesondere Abam Beishaupt (feit 1772) und ber Chemifer und Mediciner Rouffeau (feit 1772), sobann ber Jurist Weinbach, ber Mediciner Leveling (b. Aeltere), , ber Theologe Stattler (seit 1770), und an ber philosophischen Facultät Steigenberger genannt werben mögen.

So konnte die Universität in einem erfreulichen Zustande und gewissermaßen mit innerer Zufriedenheit i. 3. 1772 ihre dreihundertjährige Stiftsungsfeier begehen, was in achttägigen Festlichkeiten geschah. Es betheiligten sich dabei nicht blos gebührender Weise der Stadtmagistrat, sondern auch die baberischen Landstände sandten als eigenen Deputirten den Freiherrn v. Sandizell mit einem Geschenke von 1000 fl., welche zur Festseier verwendet werden sollten.

Infoferne aber ber Universitate = Studien = Blan, wie er aus 3ditatt's Hand hervorgegangen mar und bamals (nach Aufhebung bes Jesuiten=Orbens) in Anwendung ftand, auch auf die fpatere Zeit großen Ginfluß ausübte, möge berfelbe in Rurge angegeben werben (bie Lections-Bergeichniffe aus jener Zeit sind lediglich nach ben Fächern und ben Semester-Cursen, in welchen bie Studirenden fteben, eingetheilt). Die erften vier Semefter find bem philosophischen Studium gewidmet, und in benfelben wird von fieben Professoren bocirt: im 1: Semefter Logit, Naturgeschichte, Chemie, Elementar-Mathematit; im 2. Semefter Pfpchologie, Naturgeschichte, Chemie, höhere Mathematit; im' 3. Semester Naturlehre, Moralphilosophie, Ginleitung in Die Weltgeichichte; im 4. Semester Dekonomie, Naturlehre, Aftronomie, Naturrecht und für fünftige Juriften enropäische und beutsche Staatengeschichte, sowie beutsche Sodann in ber theologischen Facultät im 1. und und lateinische Rhetorik. 2. Semefter Moraltheologie, Exegese, Kirchengeschichte, Orientalia; im 3. und 4. Semester Moraltheologie, Dogmatit, Kirchengeschichte, im 5. und 6. Gemester Moraltheologie, Rirchenrecht, Dogmatit, Kirchengeschichte, Rhetorit. In ber medicinischen Facultat im 1. Gemefter Naturgeschichte, Anatomie, im 2. Semester Naturgeschichte, Phhsiologie, im 3. Semester Bebammentunft, Bathologie, im 4. Semefter Bathologie, Chirurgie, Arzneimittellehre, im 5. Semefter prattifche Uebungen, gerichtliche Medicin, im 6. Semefter prattifche In ber juribischen Facultät im 1. unb Uebungen, Geschichte ber Medicin. 2. Semester Institutionen, baber. Civil-Cober, Naturrecht, Reichshiftorie, im 3. Semefter Canonisches Recht, baberischer Civil-Cober, Criminalrecht, baberifcher Eriminal-Cober, Banbeften, im 4. Gemefter baffelbe, nur Fenbalrecht ftatt Criminalrecht, im 5. und 6. Semester beutsches Staatsrecht, öffentliches baberisches Recht, baberischer Criminal- und Proceg-Cober, praktische Collegien.

Nach Ichtäbt's Tod i. 3. 1776 wurde eine "hohe Schul-Kuratel" einsgesett, in welcher Lori Director der juridischen, Wolter der medicinischen, Lippert der philosophischen, und Braun der theologischen Facultät war, und letterer brachte eben dort seine Ansichten zur praktischen Geltung. Schon i. 3. 1781 aber trat hierin eine wesentliche Aenderung ein, da die theologische und die philosophische Facultät unter das General-Directorium der Schulen gestellt wurden, und nur die anderen beiden unter der hohen Schul-Kuratel

verblieben, welche nun ihrerseits nicht blos die Lehrbücher, sondern auch die einzelnen Lehrsätze ihrer Prüfung unterwarf, wobei sie sich nur in medicinischen Dingen des Beirathes des Medicinal Collegiums bediente. Als i. I. 1782 die baherischen Schulen überhaupt von den Klostergeistlichen übernommen wurden, traten auch in Ingolstadt an der theologischen und der philossophischen Facultät Professoren aus den Abteien auf. In dem nämlichen Iahre kamen als neue Fächer zu obigen die historischen Hilfswissenschaften, die Landwirthschaft und die Technologie hinzu. An der juridischen Facultät wirkte damals Krenner als ausgezeichneter Lehrer der deutschen Rechtsgesichte und des Reichstammerprocesses, sowie der berühmte Sailer an der theologischen Facultät (seit 1780).

3. 3. 1784 bilbete sich bekanntlich in Ingolstadt der Illuminaten-Orden, als dessen Borstand Prosessor Ad. Weishaupt in ausgedehnter Thätigkeit wirkte. Zwed und Geschichte dieses Bundes gehören nicht hieher; wohl hinsgegen war das am 2. März 1785 erlassene Berbot des Ordens und die einstretende Bersolgung der Mitglieder desselben auch von Einfluß auf die Unisversität, insofern nicht bloß mehrere Lehrer in Untersuchung kamen oder einer solchen sich durch die Flucht entzogen, sondern auch überhaupt die strengste Ueberwachung der Universität und aller ihr Angehörigen eintrat, wobei der bekannte Lippert als damaliger Universitäts- Curator eine rastlose Thätigkeit entwickelte. Bei Gelegenheit der hiebei erfolgenden Maßregeln wurde auch

verboten, über Beschichte ber Philosophie zu lefen.

lleberhaupt aber galt damals ein vollständig durchgeführter Studienzwang in allen Facultäten, nicht bloß in der philosophischen, und die in jedem Jahre gedruckten "Anzeigen, wie auf churfürstlichen Befehl die akademischen Borslesungen zu halten sind", tragen dieses Gepräge nicht bloß schon in ihrer rubricirten Form an sich, sondern enthalten auch ausdrückliche Unweisungen sür die Inländer, welche Borlesungen sie in jedem Semester zu hören haben. Auch ersieht man aus jenen Borlese Satalogen, daß einzelne Lehrer eine Menge Fächer becken mußten, von einer Concurrenz aber auch nur zweier Lehrer sür Ein Fach kaum eine Rede war. Hingegen gewann die Universsität auch hervorragende Lehrkräfte an Schrank (1793) für Naturwissensschaften, Holzinger (1793) für die technischen Fächer und Nationalökonosmie, Dobmaier (1795) für Theologie, Mosham (1795) für Jurisprudenz und Magolb (1798) für Mathematik.

Eine Zeit der Umgestaltung brach auch für die Universität mit dem Regierungsantritte des Churfürsten und nachmaligen Königes Maximilian Joseph heran. Bor allem wirkte die Aushebung der Censur und das Aushören der geheimen Anklagen und Berdächtigungen günstig auf die ganze Haltung der Anstalt, welche auch eine neue Organisation (25. Nov. 1799) erhielt; durch dieselbe wurde zunächst die Berwaltung geordnet, indem eine "Universitäts» Fonds Administration", bestehend aus vier Prosessoren (zwei

von ber Regierung, zwei vom Senate ernannt), in Gemeinschaft mit bem "hoben Schul-Raftner", b. b. bem Rechnungsführer, in regelmäßigen Situngen bie Bermögens-Berhältniffe zu regeln und fortzuführen bat. Bezüglich bes Unterrichtes tritt in biefer Berordnung bie praftische Tentenz ausschließlich in ben Borbergrund (es wird bavor gewarnt, Gelehrte bilben zu wollen, und es ist unterfagt, nach eigenen Seften zu lesen), und hiernach verbleibt es bei bem zweijährigen philosophischen Curfe und bem breijährigen Kachstubium wie bisher, nur werden biefelben behufs größerer Rurze ber Borlefungen in Semestral=Curse abgetheilt, und es wird ben Theologen aufgetragen, auch bie Borlefungen über Landwirthschaft und über Babagogit zu boren, sowie ben Juristen, jene über gerichtliche Medicin und über Finanz= und Polizei-Wiffenschaft. Much werben bie häufigen Examina aus ber früheren Periode nicht bloß beibehalten, sondern sogar vermehrt, und eine jährliche Bisitation ber Universität burch einen Commissar ber geheimen Curatel an-Die Brofessoren aber erhalten ben Rang als Staatsbiener, unb auch über Aufnahme und Erprobung ber Privatbocenten erfolgen. Beftimmun= gen, welche nur gebeihlich wirken fonnten. Das Bebeutenbste aber geschah burch Anstellung ober Berufung neuer Lebrer, unter welchen genannt werben mogen: an ber theologischen Facultat Sailer (in ben gunachft vorhergebenben Jahren war berfelbe nach Munchen gezogen) und Zimmer, in ber juridischen Thadb. Gonner, Stürzer und Krüll, in ber philosophischen Socher, Hupfauer, Milbiller und Regmaier.

Durch churfürstliches Decret v. 17. Mai 1800 wurde die Universität "wegen Belagerungsgefahren, welche der Festung Ingolstadt sich zu nähern scheinen", provisorisch von dort entsernt und nach Landshut versett, wosselbst sie als Local das dortige Dominicaner-Aloster erhielt. Eine erfreuliche Bermehrung ausgezeichneter Lehrfräste trat ein durch die Mediciner Lev esling (der Jüngere) und Winter (1800) und Röschlaub (1802) und den Theologen Mall (1801).

Und nachdem bei Aushebung ber Klöster auf die Universität die Güter ber Dominicaner und ber Nonnen zum heiligen Krenz in Landshut und ber Abtei Seligenthal übergegangen waren, wodurch die Dotation berselben auf ungefähr 800,000 fl. stieg, bekam die Anstalt, welche nun i. 3. 1803 die Besnennung "Ludwigs Maximilians Universität" erhielt, abermals eine neue Organisation, welche am 26. Jan. 1804 vom Kurfürsten unterzeichnet wurde. Das Hauptsächliche berselben besteht darin, daß die sämmtlichen Lehrgesgenstände in zwei "Hauptslassen" der Wissenschaften und sede dieser beiden in vier "Sectionen", eingetheilt wurden (hiedurch verschwand nun die alte bei allen Universitäten übliche Benennung und Reihensolge der Facultäten); nemlich die eine Hauptslasse umfaßt die "allgemeinen Wissenschaften" und zersfällt in: 1) die Section der philosophischen Wissenschaften im engeren Sinne", 2) die "Section der mathematischen und physitalischen Wissenschafs

ten", 3) bie "Section ber Universals und Staaten-Bistorie nebst ben Bilfs. wiffenschaften ber allgemeinen Rulturgeschichte", 4) bie "Section ber schönen Runfte und Biffenschaften, Philologie, Beschichte ber rebenben und ber bilbenben Rünfte"; die zweite Hauptclaffe ist jene ber "besonderen Wiffenschaften" und zerfällt in: 5) bie "Section ber für bie Bilbung ber religiöfen Boltslehrer erforberlichen Renntniffe", 6) bie Section ber Rechtsfunde", 7) bie "Section ber staatswirthschaftlichen ober Cameral-Biffenschaften in weitester Bebeutung", 8) bie Section ber Beilkunde". Biernach ist ein "fustematischer Lections-Catalog" zu entwerfen, an welchen jeboch auch bie Inländer nicht als an einen gesetzlichen Studienplan gebunden sein sollen; nur ift ber Uebertritte zu ben besonberen Wiffenschaften burch bie Zurudlegung ber allgemeinen bebingt. Sämmtliche Borlesungen muffen nach gebruckten Compendien gehalten werben (Ginschärfung ber Berordnung v. 1799); bie Professoren bezieheu "mäßige Honorarien, welche sie selbst percipiren; von benfelben befreit find die Göhne unbemittelter Eltern und alle Stipendiaten." Jebe ber acht Sectionen hat Einen ber Profesforen nach bem Turnus ber Anciennität als jährlichen "Director"; ber Senat besteht aus vier ständigen von der Regierung ernannten und vier wechselnden jährlich zu mählenden Mitgliedern; der Rector wird jährlich durch Wahl vorgeschlagen, indem die Regierung aus ben unentsiegelt eingefandten Bablzetteln mit Rücksicht auf die Majorität den "Tauglichsten" bestätigt. Der Cangler (bamale Professor Gönner) vermittett bie Universitäte-Angelegenhei= ten mit ber "geheimen Curatel", welche in München befindlich (bestehend aus ben zwei Rathen v. Zentner und v. Branca) unter bem Ministerial-Departement ber geiftlichen Ungelegenheiten steht. Die Universität hat die Gerichtsbarkeit über alle Universitäts = Angehörigen und in Criminalfällen auch die erste Instruction (im Jahre 1807) aber wurde bestimmt, daß Duelle mit töbtlichem Ausgange an bas Hofgericht zu überweisen sind.) Die Bermögens = Berwaltung geht (mit Auflösung ber bisherigen Deputation) an bie geheime Curatel über.

Diese Einrichtungen zeigen allerdings beutlich ben napoleonischen Stil der Montgelas'schen Periode, aber bezüglich der Lehrfräfte erstieg während des Bestandes dieser Bestimmungen die Landshuter Universität einen Höhepunkt ihres Glanzes, denn zu den schon oden Genannten kommen nun hinzu: Feuerbach (i. 3. 1804), Breher (seit 1805), Ast (seit 1805), Walther (1805–1819), Tiedemann (seit 1805), der Physiser Stahl und der Mineraloge Fuchs (seit 1806), der Jurist Huffler ab ahl und der Mineraloge Fuchs (seit 1806), der Jurist Huffler (seit 1807), Salat und Köppen (seit 1807), Mannert (seit 1808), Savignh (1808–1810), Siedenkees (seit 1810), Unterholzner (seit 1810), Mittermaier (1810–1819), und Wening = Ingenheim (seit 1814).

3. 3. 1814 (6. März) erfolgten unter ber Bezeichnung "Gesetze für bie Studirenden ber k. b. Ludwigs = Maximilians = Universität zu Landshut" Bestimmungen, welche sich hauptsächlich auf die Lehrzegenstände beziehen. Es

wird babei eine vollständige Aufgablung aller Borlefungen gegeben, und ber "Lehrturfus ber allgemeinen Wiffenschaften" (Philosophie, Mathematif, Phis lologie, Geschichte, Physik, Naturgeschichte, Geschichte ber Philosophie, allg. Literargeschichte) ale ein für sammtliche Studirende unerläglicher bezeichnet, sobann bezüglich ber speciellen Wiffenschaften bei bem "theologischen Lehr= curfus", "juriftischen Lehrcurfus", "cameraliftischen Lehrcurfus" und "mebicinischen Lehrcurfus " in ber Aufgablung ber Borlefungen überall ber Unterschied durchgeführt zwischen "Bauptwiffenschaften", "Bilfe- und Neben-Wiffenschaften" und "nütlichen Lehrgegenständen" (3. B. Philosophie bes Rechtes erscheint unter ben Silfemissenschaften, medicinische Bolizei aber unter ben nütlichen Lehrgegenständen bes juriftischen Lehrcurfus, u. f. f.). war hierburch wieber bie frühere Fünfzahl ber Facultäten, wenn auch unter bem Namen "Lehrcurfus" wieder hergestellt. Auch die Administration bes Bermögens wurde ber Universität am 20. Dec. 1815 wiebergegeben und gu biefem Behufe bie Ginrichtung eines "Berwaltungs : Ausschuffes" getroffen, beffen Competenz sowie fein Berhaltniß zu ben verschiebenen einzelnen Abministratoren gleichzeitig normirt wurde. Defgleichen fielen bie vier ftanbigen Senatoren jest hinmeg, sowie bei ber Rectorswahl nunmehr bas Babl-Resultat von ber Universität selbst aus berichtet und ber toniglichen Bestätig. ung unterftellt wurde; ber Genat befteht aus acht Genatoren und wird burch Babl jährlich zur Sälfte erneuert. 3. 3. 1818 trat auch bie Bezeichnung "Facultat" wieder in ihre frubere Berechtigung ein. Bu gleicher Zeit (15. Sept.) wurde bas "Directorium ber Universitate. und Stabt-Bolizei" eingerichtet, welches aus zwei vom Senate gemählten Deputirten ber Universität, zwei Abgeordneten bes Magiftrates und einem toniglichen Commiffar bestand.

Die allbekannten Karlsbader-Beschlüsse (v. 20. Sept. 1819), welche auf bas Wartburgsest und die an basselbe sich anknüpfenden Ereignisse solgten, hatten auch auf Landshut die Wirkung, daß (16. Oct.) ein "ausserordentlicher landesherrlicher Bevollmächtigter" dorthin belegirt wurde, um nicht bloß die geheimen Verbindungen unter den Studirenden zu entdecken oder zu verhinsdern, sondern auch "den Geist der Borträge zu überwachen", wornach auf motivirten Antrag desselben verderbliche oder unfähige Lehrer entfernt werden sollten. Eine zahlreiche Keihe von Verordnungen bezog sich auf Studentens Berbindungen oder (7. Nov. 1822) auf die möglichste Vorsicht in Immatrisculation der Ausländer; am 26. Nov. 1821 erhielt auch der Diensteid der Professoren den auf Nichtscheilnahme an geheimen Gesellschaften bezüglichen Zusat.

Einen Zuwachs an hervorragenden Lehrern erhielt die Universität in dem Zeitraume von 1814—1824 durch Münz (1815), Reisinger (1819, nachmals bekanntlich der freigebige Gründer einer reichen Stiftung zur Försberung des medicinischen Studiums), Hortig (1821), Allioli (1822) Dresch (1822), Schmidtlein (1824). — Der Leser wird es als durch

bie nöthige Delicatesse geboten billigen, wenn hier sowie unten bei Hervorhebung ber ausgezeichnetsten Professoren von ben jetzt noch unter uns Les benden ohne alle Ausnahme überhaupt Umgang genommen wird.

Bon bem weitgreifendsten Ginflusse aber mar es, bag Ronig Lubwig I. am 3. Oct. 1826 die Berlegung ber Universität nach München anordnete, woselbst (im Gebäude bes ehemaligen Jesuiten-Collegiums) noch am 15. Nov. ber Beginn bes Wintersemesters stattfinden follte. Einer ber wesentlichsten Bortheile, welche hiedurch erreicht murben, beftanb barin, bag jene reichen mif= fenschaftlichen Sammlungen, welche in engerer ober weiterer Berbindung mit ber Afabemie ber Wiffenschaften gestanden waren, nun auch von ben Univerfitate-Lehrern zu eigner Forschung und zum Unterrichte ber Jugend benütt werben konnten. Zugleich gewann bie Universität in hohem Grabe auch baburch, daß mehrere ber gelehrtesten Mitglieder ber Atademie nun als Universitäts = Professoren ernannt wurden und hier einen angemessenen fruchtreichen Wirkungsfreis fanden. Bezüglich ber inneren Ginrichtung wurden vorläufig bie Statuten v. 3. 1814 beibehalten, aber gleichzeitig eine Revision berfelben bem Senate aufgetragen. Die Professoren erhielten eine für feierliche Universitäts= ober Facultäts=Acte bestimmte Amtstleibung (je nach ben Facultäten burch bie Farbe verschieben) und ber Rector ju gleichem Behufe eine golbene Rette mit bem Bilbniffe bes Königes. - Durch Berordnung v. 28. Oct. bes gleichen Jahres wurde bie Zurücklegung bes zweijährigen philosophischen Curfes (fei es an ber Universität ober an einem Lyceum) noch festgehalten, aber alsbald schon bamals auf eingelaufene Bitten burch viele factische Ausnahmen bie Strenge gemilbert.

Als i. 3. 1827 (21. März) bie wissenschaftlichen Sammlungen, welche bisher Attribute ber Akademie gewesen waren, als Staats- und Nationalgut erklärt wurden, erfolgte zugleich die Bestätigung des Eigenthumsrechtes der Universität an den ihr gehörigen Sammlungen (Bibliothek, mineralogische, chirurgische, pharmaceutische, Gemälde-, Kupferstich-Sammlung und der Drbanische Saal; nur örtlich vereinigt wurden mit den staatlichen die zoolosgische, die mathematisch-physikalische und die technische Modell-Sammlung). Aus dem Umkreise des Staatseigenthumes sollen der botanische Garten und das anatomische Theater hauptsächlich zum Universitäts-Unterrichte benützt werden, das Gleiche aber auch, soweit es das selterne Bedürsniß fordert, von der Sternwarte, dem Antiquarium und dem Münzkabinete gelten.

In dem nämlichen Jahre (31. Juli) erfolgte unter gleichzeitiger Erneus erung des Berbotes geheimer Gesellschaften die Genehmigung zur Constistuirung von Studenten-Berbindungen (auch mit äußeren Abzeichen), wosern dieselben ihre Statuten, Mitglieders und Borstände-Berzeichnisse der Regiesrung vorlegen (so wurden damals die Corps der Bahern, der Schwaben und der Pfälzer gestattet).

3m 3. 1829 (21. Mai) wurde bezüglich bes sog. philosophischen und

bes Fach - Studiums die Bestimmung erlassen, baß nur überhaupt die gessammte Studienzeit fünf Jahre dauern solle, jedoch auch dabei dem Fleißigenes gestattet sei, schon nach dem vierten Jahre sich zu dem Schluß - Examen zu melden.

Ueberhaupt war die Zeit von 1826—1830 eine Glanzperiode der Münchener Universität, schon 1826 begannen dort eine förderliche Wirksamkeit an der philosophischen Facultät Frank, Meilinger, Fr. v. Baader, Siber, Zuccarini, Sendtner (Aesthetiker), an der juridischen Stürzer, an der medicinischen Döllinger; i. 3. 1827 treffen wir Oken, Schmeller (noch als Oberlieutnant) und Schorn, 1828 Schelling, Desberger, Görres, 1829 Puchta; später dann (1831) Krause.

Erwägungen und Bebenten, welche in Folge ber Julirevolution fich einstellten, brachten einige Aenberungen und Magregeln ber Borficht mit fich (3. B. auch Oten fcieb aus Munchen); hauptjächliches Augenmert murbe ben Stubentenverbinbungen zugewendet, bie hierauf bezüglichen fruberen Borfcbriften geschärft wieberholt, gegen bie Corps ber "Ifaren" und ber "Germanen" Untersuchung eingeleitet (April 1832), ber fogenannte "beutsche Baterlanbeverein" ftrengftens verboten, und noch in mehreren Berordnungen die Ueberwachung ber farbigen Abzeichen anbefohlen. Um 23. Nov. 1832 wurde bestimmt, bag auf Berlangen bes Studienrathes ober ber Brofessoren ober auch ber Eltern und Bormunber jeder Stubirende einer Semeftral-Brufung unterworfen werden tonne, beren zweimaliges Nichtbesteben bie Wegweisung von ber Universität zur Folge haben foll, und es tam in Folge bes Frankfurter-Attentates (3. April 1833) biefe Bestimmung (14. Juli) in specielle Beziehung auf bie politisch verbachtigen Studirenden; auch folle nun (9. Mai) bezüglich ber Relegation bei Meinungsverschiebenbeit amischen Rector und Ministerial = Commissar bie Stimme bes letteren bie entscheibenbe fein.

3. 3. 1833 (3. Jan.) wurden die Berhältnisse ber sog. "inneren Facultät" normirt, b. h. die Befähigung zum Decanat und Anspruch auf die zur Berstheilung kommenden Facultäts-Einnahmen wurde nun in der theologischen Fascultät auf die vier ältesten Ordinarii, ebenso in der juridischen auf fünf, in der cameralistischen auf drei, in der medicinischen auf sechs, in der philosophischen auf sieden Brokessoren beschränkt.

Bezüglich ber inneren Entwicklung aber ist von Wichtigkeit, daß einerseits (29. Dec. 1833) ber llebertritt zum Fachstudium schon nach Zurücklegung Eines Jahres allgemeiner Studien gestattet wurde, und andrerseits eine reiche Fürssorge für die technischen Fächer eintrat, indem (16. Februar 1833) zum Ersate der aufgelösten Forstschule in Aschaffenburg nunmehr an der cameralistischen Facultät zu München Forstwissenschaft gelehrt werden sollte, ferner (14. Juli) die Einführung der sogenannten "kleinen Matrikel" (ohne vollständiges Symnasial-Absolutorium) stattsand, durch welche Pharmaceuten an der medicinischen Facultät, und Forst-Eleven sowie Studirende der Landwirthschaft

ober Industrie an der cameralistischen Facultät Borlesungen zu hören berechstigt waren, endlich dann (4. August 1834) mit besonderer Ausrüstung dieser letteren Facultät die sog. "technische Hochschule" in's Leben trat, welche, wie schon oben (in dem geschichtlichen Ueberblicke der Studien Anstalten übershaupt, S. 581) erwähnt wurde, den obersten Schlußstein der Gewerbs- und polytechnischen Schulen bildete.

Die v. 18. Mai 1835 ausgefertigten gebruckten "Vorschriften über Stustien und Disciplin für die Studirenden an der Hochschule" enthalten eine einläßliche Zusammenstellung der dis dorthin getroffenen Einrichtungen, sowie die i. 3. 1836 ausgegebenen "Belehrungen für die Studirenden über Umsfang, Ordnung und Methode der ihnen obliegenden akademischen Studien" eine förmliche Enchclopädie der akademischen Wissenschaften entwickeln, dabei aber nicht besehlend, sondern nur ermahnend sich verhalten und in rhetorisch gelungener Darstellung eine eigenthümliche Mitte zwischen Lernzwang und Vernfreiheit sestzuhalten bestrebt sind.

Eine principielle Aenderung von berechneter Tragweite trat mit bem 3. 1837 ein, und bem Entwicklungsgange ber Universität (welche i. 3. 1840 ihr neues eigenes Bebäude bezog) sowie ber bort betriebenen Studien murbe Gin ausschließlicher Weg vorgezeichnet, welcher sich sowohl in Berufungen und Ernennungen von Lehrern, welche ber gewünschten Richtung angehörten, als auch in mehrfachen inneren Ginrichtungen aussprach. Go murbe namentlich (10. Mai 1838) angeordnet, bag unter Beibehaltung ber fünfjährigen Besammt=Studienzeit die fog. allgemeinen Wiffenschaften in völliger Gleichstellung mit bem an ben Theeen eingeführten Betriebe berfelben behandelt werben follen, und es trat nun für biefe "zwei philosophischen Jahre" eine Feststellung einer Anzahl von Borlesungen ein, welche als "obligate" bezeichnet wurden und nur burch bestandene Gemestral - Prüfungen zurückgelegt werben konnten, wobei bie im vierten Semester stattfindende Brüfung als "philosophisches Absolutorium" galt, und außerbem ber Besuch auswärtiger Universitäten vor Ueberstehung biefes philosophischen Bienniums unterfagt mar. Die Reihenfolge ber Borlefungen mar folgende: im 1. Semester Enchclopabie, Logit, Anthropologie und Psychologie, Philologie, Glementar = Mathematif, Länder= und Bölkerkunde, im 2. Semefter Moral = Philosophie, Philologie, allgemeine Geschichte bes Alterthums, allgemeine Naturgeschichte, im 3. Semester alfgemeine Beschichte bes Mittelalters, Phhsit mit Chemie, Archaologie, baberische Geschichte, im 4. Semester Religionsphilosophie (von einem Professor ber Theologie vorzutragen), Physit mit Chemie, allgemeine Geschichte ber neueren Zeit, Aefthetit, math. phhiifalische Geggraphie. Durch Berordnung v. 13. Februar 1842 trat zu biesen Bestimmungen noch bie Errichtung eines "Ephorates" hinzu, indem nemlich ein von der philosophischen Facultät zu mählender "Epho= rus" bie genane Ginhaltung jener Ordnung bes Bienniums übermachen, fich auch von ber Anwesenheit ber "Schüler" in ben Borlesungen überzeugen,

(im Berhinderungsfalle sollen die Schüler sich beim Ephorus entschuldigen) und die Semestral=Prüfungen leiten mußte Gleichzeitig wurde den "Candisdaten der Philosophie" auch die Betheiligung an den erlaubten Studentensverbindungen verboten. — Im J. 1846 (20. Novbr.) wurde im Gegensate gegen die bisher bestandene ganze oder theilweise Honorarienspeiteit Undes mittelter die Stundung der Honorarien eingeführt.

Nach zehnjährigem Bestande aber verloren diese Grundsätze im Februar 1847 ihre Wirksamkeit und nach einer vorübergebenden Trübung, durch welche auch die Studentenschaft theilweise berührt worden war, schritt die Universität, an welcher mehrsache Versonals-Veränderungen vorgiengen, einer lichteren Zukunst entgegen. Noch in demselben Jahre (31. Oct.) wurden die Bestimsmungen über das philosophische Biennium und das Ephorat ausgehoben und vorläusig eine Rücktehr zu den Einrichtungen v. J. 1835 und 1836 angesordnet. Auf solcher Grundlage ersolgten dann in nächster Zeit jene freieren Bestimmungen, welche namentlich bezüglich der allgemeinen Wissenschaften von jedem Collegienzwang Umgang nehmen, während sie andrerseits das Studium derselben schützen und fördern, womit zugleich auch in anderen Beziehungen eine Hebung der Universität sich verband.

## B. Die Atabemie ber Wiffenschaften gu Munchen.

Bon Rarl Brantl.

Bon. Bofien rieber, Geschichte ber baier Afab. 1 b. Biffenschaften, auf Bertangen berfelben verfertigt. Dinden, 1804-7, 2 Gre. 8. — Bri Belegenheit ber erften Secularfrier erfchienene Schriften: G. 2. v. Maurer, Rebe b. b. punbertj. Stiftungef. b. Atab. Dunden, 1859. 4. C. Fr. Pb. v. Martius, Erinnerung an Mirglieber b. maib. physit Claffe ber t. b. Atab. b. Wiffenich. Munden, 1859. 4. G. Th. v. Rubbart, Erinnerungen an Joh. Gg. v. Lori. Munden, 1859. 4.

Der allgemeine geistige Aufschwung, welcher in Bahern unter ber Regierung bes Churfürsten Maximilian Joseph III. eintrat, wurde schon oben bei Gelegenheit des geschichtlichen Ueberblickes der baherischen Studiens Anstalten (S. 550 ff.) hervorgehoben, und hiebei die Lage der übrigen verswandten Verhältnisse und Einrichtungen angedeutet, in deren Mitte als bas erfreulichste Ereigniß die Gründung der Afademie der Wissenschaften fällt.

Die Entstehung der Atademie vorbereitet zu haben, ist das Berdienst zweier Männer, deren Ramen fortan unauslöschlich in die Seschichte der geisstigen Cultur Bayerns verstochten bleiben werden. Georg Lori, ein Bauernsssohn aus dem Dorfe Gründel bei Steingaden und Dominicus Limbrun, der Sohn eines Gerichtsschreibers aus Biechtach, beide an der Universität zu Ingolstadt gebildet und beide sodann in München als Hofs und Bergsräthe lebend, faßten den Gedanken, zur Förderung und Verbreitung der Wissenschaften und zur Bekämpfung der Unwissenheit und des Aberglaubens einen Gelehrtens-Verein in's Leben zu rufen, zu welchem die hervorragendsten Mänsner aus Bayern, sowie überhaupt aus Süddeutschland beigezogen wers den sollten. Sie fanden zunächst gleichgesinnte Freunde an dem Hejrathe

Franz v. Stubenrauch, bem Professor ber Mathematit im Cabettencorps Johann Georg Stigler, und bem Beneficiaten an ber Frauentirche Bagenegger, und fie hielten am Abende bes 12. Oct. 1758 in Limbrun's Wohnung mit ben Benannten eine erfte gemeinschaftliche Besprechung, in Folge beren bas Borhaben unter bem Siegel ber Berichwiegenheit noch einis gen anderen Dlannern mit gleichzeitiger Aufforberung jum Beitritte mitgetheilt wurde, nemlich in Dunchen bem Secretar b. geiftl. Rathes Unt. Lipowsty, bem Sofgerichteabvocaten Dich. Bergmann (nachmale Berfaffer ber Geschichte von München) und außerbem breien Augustinern, bem Rlofterbibliothetar Fulgens Maber, bem Professor ber Philosophie Aug. Merz und bem Professor ber Theologie Abr. Suber, ferner von Auswärtigen vor Allen bem Professor ber Mathematit im Schottenflofter zu Regensburg Ilbephons Kenneby und bem Decan zu Polling Eufeb. Amort (alteftes noch lebenbes Mitglied bes Parnassus Boicus f. oben S. 549), sobann bem Brobfte zu Bolling Frang Döpfel und bem bortigen Chorrhern Goldhofer, bem Probste zu Schlehdorf Innoceng und bem bortigen Conventualen Leop. Leeb, endlich bem Pfarrer zu Dingolfing Diebamer, bem Phpfitus ju Wiesensteig Rauch, und bem Mechanifer in Augsburg Friedr. Brander. Cobann wurde Sigmund Graf von Saimhaufen (Director bes Mungund Bergwert-Collegiums) in bas bis babin ftrengftens bewahrte Bebeimniß gezogen, und biefer erbot fich, nachbem er noch mit bem Beb.-Rathe-Brafibenten Emanuel Grafen von Torring und bem geh. Rangler Freiherrn v. Rreittmahr Rudfprache genommen, ten Plan ber Grunbung einer Atabemie bem Churfürften vorzutragen.

Ergriffen von der hohen Bedeutung des Unternehmens und von Freude und Bewunderung erfüllt, unterzeichnete ber Churfürst die ihm vorgelegte Stiftungsurfunde und den (von Lori verfaßten) Entwurf akademischer Gesetze am Tage der Feier seines Geburtssestes, am 28. März 1759.

Die "Stiftungs-Urfunde", welche auf die allgemeine Berbefferung bes Studienwesens und der Gesetzgebung hinweist und bezüglich der Bereinigung gelehrter Männer ausdrücklich an den Parnassus Boicus anknüpft, verleiht der nun in's Leben tretenden Gesellschaft unter dem unmittelbaren Protectorate des Churfürsten den Namen einer "durbaierischen Akademie der Wissensschaften" und die Erlaubniß der Führung eines Siegels (mit der Inschrift Tendit ad aequum), überläßt derselben ferners unter Berheißung einer reischeren Dotation vorerst die Einrichtung und Berwaltung des Kalenderwesens, gestattet den Mitgliedern den freien Gebrauch der Bibliothet und der Naturaliensammlungen, deren Bermehrung namentlich durch ein chemisches Laboratorium in Aussicht gestellt wird, gibt sodann die Ausnahme neuer Mitzglieder völlig der freien Wahl der Atademie anheim, und sichert derselben außerdem zu, daß "die von der akademischen Bersammlung für genehm geshaltenen Aussätze keiner anderweitigen Eensur unterworsen werden dürsen".

Lettere Bestimmung war wegen ber Bemühungen bes Jesuiten Stabler (bes Beichtvaters bes Churfürsten) nöthig geworben, welcher seit ben erften Regungen ber gelehrten Gesellschaft bis zum Augenblide ber durfürftlichen Unterichrift fortan Schwierigfeiten erhob und Die Schriften ber Atabemie ber Censur ber Ingolftäbter Jesuiten unterstellt miffen wollte. — Die "Gesete ber durbaierischen Atabemie" (vom gleichem Datum) bezeichnen als Zwed ter Gefellschaft die Ausbreitung "aller nütlichen Biffenschaften und freben Runfte in Baiern", und bestimmen biegu gunachft, bag jahrlich zwei Breisaufgaben, "theils aus ber beutschen Siftorie, theils aus ber Beltweisheit" geftellt werben follen, und weifen fobann unter Gintheilung ber Mitglieber und ihrer Arbeiten in "zwei Hauptclassen", nemlich eine "historische" und eine "philosophischen, barauf bin, bag in erfterer bie "Cammlung alter Beicichtschreiber, Urfunden, Briefe, Aufschriften u. bgl.", ferner "Diplomatit, Aritit, bevorab ber beutschen Sprache, Chronologie, Beographie, Genealogie und alle Alterthumer", all bieß aber feitens ber inlandischen Mitglieber hauptfächlich in Bezug auf vaterlandische Geschichte, Gegenstand ber Arbeiten fein folle, in letterer Claffe bingegen bie "Siftorie ber Beltweisheit fritisch erörtert werben, und man alle Theile ber Beltweisheit von unnügen Schulfachen und Borurtheilen zu reinigen fuchen folle", fernere Chemie, Sandwirthicaft, Sandwert., Berg., Butten-Wefen, aftronomische Beobachtungen, Daschinen, physitalische Untersuchungen, Ralenberwefen, Berglieberung ber Rorper, Beschichte von Krantheiten, und bie Mortalitäteliften als Gegenstand ber Arbeiten betrachtet werben follen. Ausgeschloffen für beide Claffen überhaupt bleiben "Glaubenssachen und juristische Aussührungen besonderer Streitigkeiten". Die Aufnahme ale orbentliches Mitglieb ift an Ginsendung eine Brobschrift gefnüpft; außerbem tonnen Inlander ale Chrenmitglieder, und Ausländer als auswärtige Mitglieder aufgenommen werben. Jede Woche ift eine orbentliche Bersammlung, und jährlich zweimal (28. Darz und 12. Dct ) eine feierliche Berjammlung ju halten. Jebe Claffe hat einen Director, bie Befammt = Atabemie einen Sccretar, einen Bahlmeifter, einen Biceprafibenten und einen Prafibenten; nur ben letteren erneunt jährlich ber Churfürst, die Uebrigen geben aus freier Babl ber Mitglieder bervor, und zwar aus jährlicher mit Ausnahme bes Secretars, welcher einmal gewählt fo lange im Amte bleibt, als es seine Umftanbe erlauben.

Am 21. Nov. 1759 hielt die Akademie ihre erste ordentliche Bersammslung und mählte als ihren Bicepräsidenten Freiherrn von Kreittmahr, als ihren Secretär Lori, als Director der historischen Classe ebenfalls Lori, als Director der philosophischen Limbrun; zum Präsidenten war Graf von Haimbausen ernannt worden. Unter den ersten Mitgliedern mögen, abgesehen von den bereits Erwähnten, besonders genannt werden: aus der historischen Classe Du Buat (Malteser= Ritter), Ans. Des ing (Benedictiner in Ensdorf), Frobenius Forster (Prior in St. Emmeran), geh. Rath Ichtadt, Hofrath

Defele, Herm. Scholliner (Benedictiner von Oberaltaich), Ferd. Sterzinger (Theatiner in München); aus der philosophischen Classe Eugen Dob-ler (Benedictiner aus Irrsee), Ioh. Jak. Brucker in Augsburg, Freiherr v. Chlingensperg, geh Rath Pet. Osterwald, geh. Rath Wolter (Leibarzt des Chursürsten), Intendant Seeau, Graf Spreti.

Die Atademie begann ihre Arbeiten, ftellte bie erften Breisfragen, und erließ einen Aufruf zu Ginsenbung aufgefundener Inschriften, Müngen u. bgl. Auch machte fich balb bas Beburfniß geltent, Belehrte zu gewinnen, welche ihre Thätigkeit ausschließlich ber Akabemie widmen und eben beshalb von berfelben einen festen Behalt beziehen follten, und es murbe in folder Beife noch im 3. 1760 burch Lori ber Mathematiker Lambert, welcher fich bamale in Augeburg aufhielt, gewonnen, worauf im 3. 1761 ebenfo Oftermalb und Ilbephons Renneby als besolbete akabemische Professoren eintraten; letterer übertam bie Stelle bes Secretars, nachbem Bori um feine Ents hebung gebeten und biefelbe erhalten hatte. 3m 3. 1762 mutbe von ber Atabemie ber erfte Jahrgang eines aftronomischsphystalischen Kalenders berausgegeben (zu aftronomischen Beobachtungen mar bas fog. Roderl-Bebäube schon im 3. 1759 angewiesen worben), und 1763 erschien ber erfte Banb atabemifcher Abhandlungen, sowie zugleich ber erfte Band ber von Pfeffel redigirten Monumenta Boica, welch beibe literarische Unternehmungen noch bis jum beutigen Tage fortgefett werben. Bugleich aber außerte fich auch nach anderen Seiten bin eine einflugreiche Wirtsamfeit ber Afabemie, indem icon i. 3. 1762 Rennedy Borlefungen über Physit (in beutscher Sprache) eröffnete, und i. 3. 1764 burch Ofterwald bie erften Anfänge gur Berbefferung ber baberischen Geographie eingeleitet wurden, worauf schon i. 3. 1766 eine berichtigte ganbfarte Baberns und noch in bemfelben Jahre ein erftes Blatt einer auf trigonometrifcher Bermeffung beruhenden großen Rarte ericbien. Außerbem hatte bie Afabemie bereits i. 3. 1762 ben Beschluß gefaßt, auf Forberung ber beutschen Sprache hinzuwirten, und i. 3. 1765 murbe gu biefem Behufe ber für Reform bes baberifchen Schulwefens überhaupt thatige Beinrich Brann (f. oben S. 551 ff.) ale öffentlicher afabemischer Lehrer ber beutschen Sprache, Dicht= und Rede-Kunft angestellt, welcher i. 3. 1767 eine beutsche Sprachlehre und ein "beutsch- orthographisches Wörterbuch" herausgab und im folgenden Jahre eine atademische Festrebe "von ber Wichtigfeit einer guten Ginrichtung im beutschen Schulwesen" bielt.

Während aber so die Akademie schon eine vielseitige Thätigkeit entsalstete, fehlte es anderseits in diesem ersten Jahrzehnte ihres Bestehens weder an äußeren Beinden noch an inneren Zerwürfnissen. Abgesehen von früheren Bersuchen des oben erwähnten Stadler, die Akademie zu verdächtigen (1761), erhoben sich ernstere Schwierigkeiten, als (1764) der Franciskaner Pater Leo in mehreren Predigten sich mit den hestigsten Ausdrücken gegen die Richtung der Akademiker erklärte und bei solcher Gelegenheit einmal bezüglich einer

freibenkenben Schrift ben (unbegründeten) Berbacht äußerte, dieselbe sei in ber akademischen Druckerei verlegt; der erhipte Böbel stürmte die Officin und mißhandelte die Buchdruckergesellen, und der Magistrat stellte ben Antrag auf Aushebung der Druckerei. Doch legte sich der Sturm einstweilen wieder, brach aber bald wieder hervor, als Prof. Sterzinger i. 3. 1766 in einer akademischen Festrede sich über die Grundlosigkeit des Herenglaubens erkärte, und mehrere Jahre hindurch erhielt sich im Bolke die Auffassung, daß die Akademie feindselig gegen die Religion wirke. Ja eine von Osterswalt i. 3. 1766 pseudonhm (als "Beremund von Lochstein") herausgegebene Schrift über die geistlichen Immunitäten sührte zu Conslicten zwischen dem Bischof von Freising und der Regierung, welche nur durch den unerschütterslichen Willen des Churfürsten ihre Erledigung sanden.

Wohl beurkundeten biefe Schwierigkeiten, welche bie Afabemie nach Außen fant, gerabe ihren fegendreichen Ginfluß für bie bamaligen Buftanbe uberbaupt; benn abgesehen von ber ftillen Emfigteit miffenschaftlicher Forschung, welche auch bamale reichlichft geubt wurde, war bie Differeng zwischen bem Bestreben ber Atabemie und bem allgemeinen Bilbungestanbe in jener Zeit weit größer, als in ber fpateren abgeklarten Beriobe, in welcher ber gelehrte Betrieb als folder weniger gegen verbreitete Borurtheile ber öffentlichen Deinung zu tampfen batte und baber auch mehr in fich felbst sich fraftigen und mittelbar fortwirken tonnte. Go wird es schwerlich migverftanben werben fonnen, wenn wir fagen, bag in biefem Sinne nach Maggabe ber baberiiden Buftanbe bie Atabemie in ihren erften Decennien mehr unmittelbar wirkte, als in ber fpatern Beit, in welcher fie fich in Mitte einer bereits gefteigerten Beistescultur überhaupt befant. (Wentete fich boch bamals selbst bie Regierung in rein praktischen Fragen an bie Atabemie, wie g. B. 1766 betreffs bes Fortbestandes ber Lotterie, wobei bie Atademie sich gegen benselben erflärte.)

Schlimmer hingegen wirkten unläugbar innere Zwistigkeiten, welche balb ben gebeihlichen Fortgang ber Akademie zu hemmen brohten. Schon ber oben erwähnte Rücktritt Lori's vom Sccretarlate war eine Folge von Mißhelligkeiten zwischen ihm und Osterwald; ersterer besuchte mehrere Jahre hindurch keine Bersammlung mehr, und das Gleiche thaten eben darum mehrere Mitglieder ber historischen Classe, so daß diese i. 3. 1768 bei Pfeffel's Abgang nahe ihrer Auslösung war; auch in der philosophischen Classe hörte mit dem 3. 1767 die Herausgade des astronomischen Kalenders wieder auf. Nun trat wohl Lori wieder hervor und versaßte im Austrage des Churfürsten ein Gutachten behuss neuer Organisirung der Akademie, aber eben hieran knüpsten sich neue Zerswürfnisse mit Osterwald, bessen Vorschlag, die beiden Classen bezüglich der Versammlungen und der Kasse vollständig zu trennen, zuletzt am 30 Januar 1771 die churfürstliche Sanction erhielt Aber bald ergab sich, daß durch diese Ausscheidung die Thätigkeit der Mitglieder nicht nur nicht

geförbert, sonbern eher verringert wurde, und namentlich in ber historischen Classe zeigte fich eine allgemeine Erlahmung; eine weitere Folge war auch, baß, ale bie Befammt-Atabemie i. 3. 1772 ben Auftrag erhielt, einen Plan für Befferung ber Schulen zu entwerfen, fein Ginvernehmen erreicht murbe, und bie philosophische Claffe (13. August) ben Beschluß faßte, an biefer ganzen Angelegenheit fich nicht zu betheiligen (bie hierauf folgenbe perfonliche Thatigfeit Beinrich Braun's haben wir icon fruber, G. 552 ff., tury befprochen). Bulett wünschten beibe Claffen febulichft bie Rudfehr bes früheren Buftanbes und es murbe auch bie Wiebervereinigung beiber Claffen unter einem gemeinschaftlichen Senate im Marg 1776 fanctionirt.

Doch fallen auch in biefe etwas getrübtere Beriode erfreuliche Erscheinungen, intem nicht blos i. 3. 1774 Ichftätt jene feine folgenreiche Rebe über bie Einrichtung ber Schulen hielt, welche wir oben (S. 553) zu erwähnen hatten, sonbern auch in bem nämlichen Jahre bie Atabemie eine neue Sternwarte auf bem Gafteige erhielt, und ferners i. 3. 1776 Ferb. Maria Baaber seine trefflichen Borlefungen über Naturtunde und Defonomie eröffnete. Bingegen ein Plan ber Atabemie, eine verbefferte Landfarte Baberne auf Subscription herauszugeben, scheiterte (1776) an mangelnder Theilnahme. Die akademischen Abhandlungen und die Monumenta boica wurden, wenn auch in geringerem Umfange, fortgefest; bie erfteren waren bis zum Jahre 1777 auf 10, lettere auf 13 Banbe gebieben.

Roch i. 3. 1777 erweiterte bie Atabemie ben Umfreis ihrer Thätigkeit, indem im Zusammenhange mit einer Preibaufgabe (über ben Ginfluß ber Dichtkunft), welche Berber mit Erfolg bearbeitete, eine eigene "belletriftifche Claffe" errichtet murbe; biefelbe barg jeboch ben Reim mancher mißlichen Erscheinungen in sich, und war auch, wie fogleich zu erwähnen fein wirb, nicht von langem Beftanbe.

Ueberhaupt aber schließt mit bem Tobe bes Churfürften Maximilian III. eine erfte Beriode ber Afabemie ab. Bon hervorragenden Mitgliebern aus biefer Zeit mögen außer ben bisher ichon Ermahnten noch genannt werben: Revisionsrath Lippert (1761), Hier. Bez in Melt (1761), ber Mathematifer Guler in Berlin (1762), Angelus Marg (1763), Rector Longolius in Sof (1764), Leitner in Ingolftabt und Graf Morawigth (1766), Beter Finauer (1767), Schlöger in Göttingen (1769), Stattler in Ingolftabt (1773), Meberer in Ingolftabt (1774), Degmer in Wien und Graf Bech (1775), Soppenbicht in Burghaufen (1776), Edartehaufen (1777), und wohl als ber bebeutenfte von Allen Lorenz Weftenrieber (1777).

Churfürft Carl Theodor unterzeichnete nicht lange nach einem Regierungeantritte eine "Bestätigungeurfunde ber baierischen Atabemie ber Wiffenschaften" am 22. 3an. 1779, in welcher bie "Classe ber schönen Wiffenschaf= ten" ausbrücklich anerkannt und bie Wahl eines eigenen Directors berfelben augeordnet wird, jedoch schon mit bem Zusate, bag wegen Uebersetung biefer Classe keine neuen Mitglieder aufgenommen werden sollen, bis sie auf die normale Mitgliederzahl herabgesunken sei. Zum Präsidenten wurde Graf Haimhausen ernannt; ferners auch die Ausgaben der einzelnen Classen normirt. Aus den zugleich erfolgenden "Neuen Gesehen der Akademie" ist hervorzuheben, daß die Zahl der Mitglieder der Gesammt-Akademie, abgeses hen von den Borständen, auf 18 ordentliche Mitglieder sestgestellt und diesen die Pflicht, jährlich wenigstens Eine Abhandlung zu liesern auserlegt, ferner die wochentliche Abhaltung von Classen-Sitzungen und die fortgesetzte Aussscheidung der Preisausgaben angeordnet wurde.

Die Atabemie feste ihre Thätigkeit eifrig fort, und während in ber Claffe ber schönen Wiffenschaften schon i. 3. 1779 eine von Ludwig Fronhofer gehaltene Feftrebe ("Deutschlands belletriftisches golones Jahrhundert ift, wenn's fo fortgebt, fo gut, ale vorbeh") ein Beleg ber Schwierigkeiten bes hiebei von ber Afabemie betretenen Pfabes war, fo erwarben fich bie beiben anberen Claffen entichiebene Berbienfte, indem in ber philosophischen Claffe außer einer immerbin bentwürdigen Rebe Ferb. Maria Baaber's ("Ueber bas Studium ber Philosophie." 1778) insbesondere ein neuer Begenftand gelehrter Thatigfeit in meteorologischen Forschungen auftrat; nachbem nam= lich Fr. Xav. Epp i 3. 1780 burch eine Rebe "lleber bie Witterungsbeobachtungen" hiezu bie Anregung gegeben hatte, erließ bie Afabemie im folgenben Jahre einen formlichen Aufruf zu Wetterbeobachtungen, welcher mit Un= gabe bes zwectbienlichen Berfahrens begleitet mar; und unmittelbar hierauf folgten neun Jahrgange ber von ber Atabemie felbft herausgegebenen "Meteorologischen Ephemeriben" (1781-1789). Die hiftorische Classe faste schon i. 3. 1779 ben Borfat, ein hiftorisch = geographisches Universal = Lexicon von Babern herzuftellen, und auf ben von C. v. Bachiery verfaßten Aufruf und im Sinblid auf bie Brobe, mit welcher berfelbe felbft vorangegangen war, liefen in beträchtlicher Menge von verschiebenen Seiten Monographien über einzelne Orte ein; hieran schloß fich besonders auch die Thätigkeit bes Afabemitere und Oberften Abr. v. Riebl an, welcher bie romischen Beerstragen untersuchte. Ferner erhielt bie Atabemie i. 3. 1785 vom Churfürsten ben Auftrag, eine Geschichte von Babern berzuftellen, und hieraus giengen bie befannten trefflichen Compenbien Beftenrieber's bervor.

Andererseits aber wurde die Atademie auch in dieser Periode von mißlichen Verhältnissen und selbst Gefährdungen ihres Bestandes betrossen. Zunächst besaß sie in sich selbst einen ziemlich haltlosen Bestandtheil an der
belletristischen Classe, und sowie eine von Edartshausen zur Zeit, als Papst
Pius VI. in München war (1782), gehaltene Rede ("Von der Wirkung der
Religion auf die Wissenschaften und der Wissenschaften auf die Religion")
nach damaligem Maßstade schwerlich geeignet sein konnte, auf festere Wege
präciser Forschung hinzuleiten, so gedrach es dem Gediete der schönen Wissenschaften für eine akademische Thätigkeit überhaupt an der ersorderlichen

Festigkeit und Greifbarkeit des Materiales, und an Stelle wissenschaftlicher Anstrengung traten literarisch = ästhetische Zänkereien, welche noch dazu von Männern geführt wurden, deren Zeit vollauf durch amtliche Thätigkeit in Anspruch genommen war. So kam es, daß schon i. 3. 1784 die belletristische Classe sich als vollständig erlahmt zeigte, nachdem sie auch nach Seiten hin, welche dem eigentlichen Wirkungsfreise einer Akademie fern liegen (Theater, Schauspielerkunst, Gemäldeausstellung u. bgl.) ihre Kräfte zersplittert hatte.

Siezu tam, bag es überhaupt an Feinden der Atademie nicht fehlte, welche eine ungunftige Stimmung bes Publicums gegen Diefelbe hervorzurufen ober zu steigern bemüht waren, und schon i. 3 1783 konnte es burchaus nicht als überflüßig erscheinen, baß gegenüber migliebigen Ausstreuungen Ferb. M. Baaber in einer Festrebe ("Bas hat tie Stiftung ber Afabemie zur Aufflärung bes Baterlandes beigetragen?") auf bie bisherigen Berbienfte ber Unftalt hinwies. In ben zunächft hierauf folgenden Jahren waren auch für die Afademie die allgemeinen Berhältniffe, welche fich an die Aufhebung und Berfolgung des Illuminaten=Ordens anknüpften, nicht ohne Ginfluß. Im 3. 1785 (16. Dec.) erklärte ber Churfürft, er "wolle bie Atademie ju Minchen entweder gar eingehen, oder mit der älteren zu Mannheim" (- fie mar i. 3. 1763 gegründet worden —) "solcher Gestalt vereinigen lassen, daß behde zusammen nur für Gine zu achten fein werben." Erflärlicher Beife mußte Die Afademie Letteres vorziehen und verfaßte einen Bereinigungsentwurf, welder jeboch nach mancherlei Schicffalen fich in neue Befete verwandelte, welche bie Münchner = Atademie im lebhaften Gefühle des Bedürfnisses einer Regeneration nicht ohne Mitwirfung bes Staatsfanzlers v. Kreittmahr i. 3. 1786 vereinbarte. In eine nähere Beziehung mit der Mannheimer = Akademie (besonders durch neu hinzukommende Mitglieder) war hiebei die Münchner-Akabemie allerdings getreten, aber sie rettete ihren Bestand, ließ zugleich die belle= triftische Classe nun gänzlich fallen, und regelte unter Rücklehr zur früheren Zweitheilung mehrere, die Wahlen (durch Kugelung) u. bgl. betreffende Berhältniffe. Auch als i. 3. 1794 (12. März) ber Atademie die Bergünftigung, baß sie felbst die Cenfur ihrer Schriften beforgte, mar entzogen worden, erhielt fie bald auf gemachte Begenerinnerung am 20. Juli 1795 ihre alte Freis beit wieber gurud.

Als hervorragende Mitglieder gewann die Akademie in den Jahren 1778 bis 1799 außer den schon Genannten namentlich: Franz Schrank (1778, damals noch in Burghausen), Beckmann in Carlsruhe (1781), geistl. Rath Gerhoh Steigenberger (1781), Stephan Würdtwein in Mainz (1781), geistl. Rath Anton Bucher (1783), Graf v. Montgelas (1784), den Physiter Placidus Heinrich in Regensburg (1789), Eöl. Steiglehner in Ingolstadt (1790), Maximus Imhof (1791), Anton Robolt (1795), Georg v. Sutner (1795), Landesdirectionsrath Joseph Baaber (1796), Obershossbiliothekar Frhr. v. Aretin (1799), Medicinalrath Franz Xaver Haber & aber l

(1799), Unterhofbibliothekar Ign. Harbt (1799), Lorenz Hübner in Salzburg (1799), geh. Archivar Vincenz v. Pallhausen (1799), Hoftriegerath Joh. Fel. Lipoweth (1799).

Die allgemeine Förberung, welche die wissenschaftlichen Bestrebungen überhaupt seit dem Regierungsantritte des Churfürsten und nachmaligen Kösniges Maximilian Joseph ersuhren, äußerte sich in der Alademie zunächst durch gesteigerte Thätigkeit der disherigen sowie durch Aufnahme neuer ausgezeicheneter Mitglieder, unter welchen genannt werden mögen: Oberbergmeister Franz Baader (1801), Ioh. Georg Fesmair (1801), Irhr v. Hormahr (1801), Ioh. Georg Deggl (1801), Ioh. Wismahr (1801), Chr. G. Hehne in Göttingen (1805), Carl Chrenbert Frhr. v. Moll (1805), geh. Rath Somering (1805), Breper (1806) und vor Allen Fr. Heinr. Jacobi (1805) und Kr. W. Schelling (1806). Es bereitete sich im Ganzen eine neue Epoche vor, in welcher die Alademie im Zusammenhange mit dem übrigen wissenschaftlichen Fortschritte Baherns eine andere Stellung und Bedeutung, als disher einnehmen sollte.

Bis zu dem Eintritte dieser Wendung waren seit dem 3. 1777 als schriftstellerische Leistungen der Atademie von der historischen Classe 7 Bände Abhandlungen, und von der philosophischen 9 Bände (von der belletristischen Einer) ausgegeben worden, von den Monum. Boic. erschienen in diesem Zeitzaume weitere 4 Bände.

Um 1. Mai 1807 unterzeichnete ber König bie auf Montgelas' Entwurf beruhenbe "Constitutions-Urtunde ber tgl. Atabemie ber Wiffenschaften". Es wird in berfelben die Atademie ale eine Central-Anstalt bee Staates erflart, und ale ihr nächster Zwed bezeichnet, "burch Nachbenken, Erforschungen, fortgefette Beobachtungen und andere Bemühungen entweber neue Resultate im Bebiete ber Wiffenschaften zu liefern ober bie alten ergiebiger zu machen, und sowohl jenen ale biefen gur Berbreitung bes Bahren, Ruglichen und Schönen, Anwendung zu verschaffen", wobei lettere Bendung noch baburch ftarter betont wird, bag ber "größte Dant benjenigen Mitgliedern zugesichert ift, welche die angemeffenften Mittel befonders zur Berbefferung ber Agricultur, jur Belebung ber Inbuftrie und vor Allem gur Bertilgung ber noch herrschenden, bem Runftfleiße nachtheiligen, Vorurtheile vorschlagen und ihnen Eingang verschaffen werben". Rach ben Gegenständen zerfiel nun bie Atabemie in brei Claffen, nämlich eine philologisch-philosophische, eine mathematischphhfitalische und eine historische, wobei ben letteren beiben es anheimgegeben wurde, fich je nach Bedürfniß in mehrere Sectionen zu theilen. nennung bee Prafibenten und ber Claffen-Gecretare behalt fich ber Ronig vor, sowie auch für diese erstmalige Conftituirung bie ordentlichen Mitglieder vom Ronige ernannt werben, für Butunft aber bie Gelbstergangung ber Atabemie burch eigene Bahl geschehen foll. In solcher Beise bestand nun bie Afabemie aus folgenden Dannern: Brafibent Fr. S. Jacobi; Mitglieber ber

erften Claffe v. Aretin (Claffensecretar), v. Babo, Frang Baaber, Barbt, Schelling, Beiller; ber zweiten v. Moll (Claffenfecretar), 3of. Baaber, Ellinger, Imbof, Flurl, Brunberger, Bunthner, Bepl, v. Riebl, Ritter, Schiegg, Seifer, Sammering, Wiebeting; ber britten Westenrieber (Claffenfecretar), Breber, v Ballhausen, v. Rheinwald, Streber, Bolf. Ueber bie Stelle eines General-Secretars murbe eine fpatere Entscheibung in Aussicht geftellt. Bon ben orbentlichen Mitgliebern wird erwartet, baß fie jährlich entscheibenbe Beweise ihrer wiffenschaftlichen Unftrengung liefern, zugleich aber benselben auch eine verhaltnigmäßige Besoldung jugesichert, woferne fie nicht icon eine mit Einfünften versehene Stelle betleiben. Ferner find ber Atabemie "Böglinge" beigegeben, welche zur Bollenbung ihrer miffenschaftlichen Ausbildung je einem orbentlichen Mitgliebe anvertraut werben, auch auf Roften ber Atabemie auf Reisen geschickt werben follen und bei genügender Befähigung als "Abjuncten" in die Atademie eintreten tonnen, um fobann entweber ale orbentliche Ditglieder einzuruden ober um höhere Lehrstellen zu concurriren. Die Wahl ber Chrenmitglieder und Correspondenten ift ber Atademie anheimgegeben. Run wurden aber zugleich auch "mit ber Afabemie in unmittelbare Berbindung gefest: Die Bof- und Central-Bibliothet, bas Naturalien-Cabinet, bas Cabinet ber phhsitalischen und mathematischen Instrumente, bas polhtechnische Cabinet, bas chemische Laboratorium, bas Mungcabinet und bas Antiquarium und bas aftronomische Observatorium". Für Erhaltung und Einrichtung bieser fämmtlichen Inftitute (mit Ausnahme ber Bibliothet) forgt eine eigene gemeinfame Bermaltunge-Commiffion, welche aus ben einschlägigen Claffen vom Prafibenten ber Atabemie ernannt wirb. Bur Beftreitung ber Bedürfniffe (mit Ginfolug ber Befolbungen und ber Roften fammtlicher jener Attribute) wurde ber Atabemie ber Fond ber ehemaligen Mannheimer-Atabemie und bis gur Regelung einer felbstftanbigen Dotation eine jahrliche Summe von 80000 fl. aus ber Staatscaffe überwiesen. Die literarische Thätigkeit ber Atabemie foll in Berausgabe von Jahresberichten, Dentschriften und in Aufstellung von Breisaufgaben fortgefett werben. — Als Erganzung zu biefer Conftitutions. Urfunde erfolgten noch am 9. Juli 1809 Beftimmungen, welche fich hauptfächlich auf die Wahlordnung beziehen. Siebei wird eine reichere Abstufung ber Mitglieber gegeben, namlich in orbentliche, welche aus bem atabemischen Font befoldet find, in außerorbentliche, welche am Besuche ber orbentlichen Situngen gebindert find, in Chrenmitglieber, in auswärtige orbentliche (associes etrangers) und in correspondirende, sobann auch ein Maximum ihrer Bahl feftgefest, nämlich bei ben orbentlichen in ber erften Claffe 9, in ber zweiten 18, in ber britten 9, bei ben Chrenmitgliebern zusammen 36, bei auswärtigen orbentlichen je nach ben Claffen 27, 54 und 27, bei ben corresponbirenben ebenfo 36, 72 und 36; bie Form ber Bahl foll in Rugelung befteben.

Die Atademie, welche am 27. Juli 1807 von ihrem neuen Präfidenten

in feierlicher Sitzung eröffnet wurde, begann ihre erneute Thatigfeit unter glangenben Aufpicien, und wir treffen in ben gunachft folgenben fünf Jahren in ber Aufnahme neuer Mitglieber einen Zumache an bochft hervorragenben Mannern; es traten ein i. 3. 1806 Balther, Feuerbach, Riethammer, Reichenbad, Gdent, Mannert, Milbiller, Berned, i. 3. 1810 Sailer und Socher, i. 3. 1811 Docen, Roth und ber jegige Brafibent Tierich, i. 3. 1813 Delin; ja mit welcher Bebeutung bie Atabemie nun überhaupt auftreten follte, zeigt fich baran, baß gerabe i. 3. 1808 in großer Angahl bie ausgezeichnetften Manner bes Auslandes als orbentliche auswärtige Mitglieber aufgenommen murben: Feber, Fichte, Fries, Goethe, Beeren, Gottfr. Bermann, 21l. Sumbolbt, Jacobe, Juffieu, Rlaproth, Laplace, Lint, Meiners, Beftaloggi, Reimarus, Reinho'b, Schleiermacher, Schut, Spittler, Sprengel, Tennemann, Bisconti, Bolta, Zoega, wozu i. 3. 1810 noch Campe tam. (Bon ben fpater noch nach ftebenber Sitte gewählten auswärtigen Mitgliebern tann bier füglich Umgang genommen werben, ba bie eben Benannten mehr als Beleg ber Damale eintretenben Richtung ber Atabemie erwähnt find; auch von ben inländischen Mitgliedern nennen wir im weiteren Berlaufe nur Berftorbene.)

Aber nur zu bald mußte auch in biefer Beriode bie Atabemie bittere Erfahrungen machen, und sowohl innere große Difhelligkeit als auch balb bernach äußerer Ginflug brachte manche Störung eines erfolgreichen Fortschrittes ber Anftalt mit fich. Schon i. 3. 1809 war burch Freiherrn v. Aretin ein -Streit erregt worben, welcher in politischer, religiofer und literarischer Beziehung bie erbitterfte Parteiung erzeugte, aber allerdings in unerwarteter Beise bald wieder (1811 burch Bersetzung bes Urhebers) geschlichtet murbe. Diezu tam aber jugleich fcon feit jener Zeit ein unseliges Difverhaltniß amischen ber burch ben 3med ber Atabemie gebotenen Thatigfeit und ben Anfprüchen ober Erwartungen, welche von Außenstehenden gestellt ober gehegt wurden, und es fanden manche ber hieburch entstehenden Diftone auch ihren Widerhall in Berfonlichkeiten, welche in fernerer ober naberer Berbindung mit ber Atabemie felbst sich befanden. Es brang bie Ansicht burch, bag bie von Bielen gerügten Mangel in ben Bebrechen ber Leitung und ber Mitglieber ihren Grund hatten, und fo murbe im September 1812, mahrend ber Brafibent ber Akademie auf einer Reise abwesend mar, ein Ministerial-Commissär abgeordnet, welcher unter Beihulfe eines Mitgliedes ber hiftorischen Claffe in einer Berfammlung ber Mitglieber bie Ginzelnen über ihre bisherigen Leiftungen, sowie über ihre fünftigen wiffenschaftlichen Blane befragte. Jacobi nahm nach feiner Rudfehr feine Entlaffung, und bie Atabemie erhielt am 4. Oct. 1812 eine neue Ginrichtung, wornach bie bisherige Stelle eines Prafibenten aufhörte und ber Beschäftsgang burch einen Beneral-Secretar geführt werben follte, wobei zugleich bie größtmögliche Bereinfachung einzutreten babe und fonach specielle Erlasse bes Ministeriums sogleich birect an bie einzelnen Classen

gerichtet werden können; außerdem wurde die Akademie darauf hingewiesen, daß sie so sehr als möglich eine "fruchtbare Thätigkeit" entfalten solle. Als General-Secretär wurde Schlichtegroll, zugleich als Secretär der philosophisch-philologischen Classe, ernannt, und ihm als Gehilsen die Secretäre der beiden anderen Classen, v. Moll und Westenrieder, beigegeben. 1)

Nachdem bald hernach die Atademie auf ihre besfallsige Bitte ben Auftrag erhalten hatte, Borichläge bezüglich einer zwedmäßigen Aenberung ihrer Berfassung einzureichen, zogen sich bie Berathungen sowohl innerhalb ber hiezu eingesetzten Commission in die Länge, als auch konnte bas Enbresultat berfelben feine schleunige Erledigung finden. Es erfolgte inzwischen ber Rudtritt Montgelas' (1817), sowie hierauf bie erste baberische Ständeversammlung (1818-19), welche bezüglich ber Atabemie ben Wunsch äußerte, mehr praftisch technische Erfolge aus ber Thätigkeit berselben bervorgeben zu seben. So wurde in der i. 3. 1823 erfolgenden neuen Einrichtung ber Afademie nun als beren Zweck bezeichnet, "burch Forschungen die Wissenschaften zu erweitern, und biefe felber burch Unwendung glücklicher Resultate nach allgemeinen ober besonderen Richtungen mit dem Leben zu verbinden." Ferner wurden die bisberigen brei Claffen in zwei zusammengezogen, nämlich in eine mathemas tisch=physikalische und eine philologisch-historische, und benselben als hauptsäch= licher Wegenstand "bie Berbefferung ber Dekonomie und bes Runftfleißes, bas Gefundheits-Bohl, bann bie geographische und hiftorische Renntnig bes Baterlanbes und bie Berbreitung berfelben im Baterlanbe" zugewiesen. Bu ben obigen älteren Attributen ber Akademie kamen neu hinzu ber (i. 3. 1812 begonnene) botanische Garten und bas Herbarium, bas anatomische Theater nebst ben zoologisch-zootomischen Sammlungen und bie (brafilianische) ethnographische Sammlung. Der bisherige General-Secretar wird als "beständiger Secretar" jugleich Borftand ber Afabemie, woran fich eine Uebermachung ber wiffenschaftlichen Thätigkeit ber Mitglieber anknüpft. Insbesondere wurde bie Berausgabe einer großen Fulle von Bulletins, Jahrbuchern u. bgl., sowie bie Aufstellung "wahrhaft intereffanter Preisfragen" gewünscht; lettere follen "nach breimaliger vergeblicher Aufforderung von der Atademie felbst gelöft werben". Die Bahl ber öffentlichen Sitzungen wurde vermehrt, und außerbem bie Athaltung eigentlicher Lehrvorträge angeordnet. An letteres schloß sich

<sup>1)</sup> Ueber innere sowie persönliche Momente bezüglich dieser und der bald folgenden Greignisse oder Verhältnisse sind Andeutungen gegeben bei "Thiersch, Ueber geslehrte Schulen", 2. Band, S. 484 ff. Bieles ist auch zu sinden in dem nur in 50 Gremplaren als Manuscript gedruckten Werk "Des Freiherrn Carl Grendert von Moll Mittheilungen aus seinem Brieswechsel. Prodromus seiner Selbstbiosgrasse." (ohne Druckort) 1829—1835 in 4 Bänden; Giniges serner bei "A. v. Feuerbach's Leben und Wirken 2c. v. s. Sohne Ludw. Feuerbach" Leipzig 1852. 2 Bände.

bann i. 3. 1825 (6. Oct.) eine Berordnung an, wonach die medicinisch-praktische Lehranstalt am allgemeinen Krantenhause zu München in eine innigere Berbindung mit der Atademie trat, und dabei die Atademie sogar die Bestugniß erhielt, geprüfte Studirende der Medicin "förmlich und seierlich zu Doctoren zu promoviren."

Bon hervorragenden Mitgliedern, welche die Alademie mährend dieser Zeit seit dem 3. 1813 gewann, sind zu nennen: Frauenhofer (1817), Utsschneiber (1818), Döllinger (1819), Othm. Frank, Harz, Siber (1821), Zuccarini (1823), der Historiker Andr. Buchner, Delling, Spath, Schmeller (1824).

Bon schriftstellerischer Thätigkeit ber Akademie erschienen von 1807 bis 1825 zunächst 5 Jahrgange von "Jahresberichten" (1808—12), sodann als Fortsetzung ber bisherigen Abhandlungen nun unter bem Titel "Denkschriften" 9 Bände (1808—25) von der Gesammt-Akademie ohne Ausscheidung der Classen, und außerdem von der historischen Classe 5 Bände "geschichtlicher Abhandlungen" (1807, 1813, 1814, 1818, 1823); die Monumenta Boica erhielten einen Zuwachs von 9 Bänden. 1)

Nachdem König Ludwig die Regierung angetreten und die Universität von Landshut nach München verlegt hatte, begann alsbald für die Atademie eine neue Periode, aus welcher die damals getroffenen Einrichtungen ihrer Grundlage nach dis jest fortbestehen. Als hervorragende Mitglieder, welche die Atademie in jenen Jahren gewann, sind unter den jest Verstordenen zu nennen: v. Dresch (1827), Graf Platten-Hallermünde (1828), Sulp. Boissere, Schorn und Hortig (1830), Rixner (1832). Präsident war Schelling, und seit dessen Abgang nach Berlin i. I 1841 Frhr. v. Frehsberg die z. I. 1847, in welchem der jezige Präsident geh. Rath v. Thiersch an dessen Stelle trat.

Das Entscheibenbe für diese Periode lag in der vom 21. März 1827 batirten "Organisations-Urkunde der kgl. Akademie der Wissenschaften", welche die Zwedbestimmung an der Spipe trägt, haß die Akademie ein unter dem Schutze des Königs stehender Berein von Gelehrten ist, um die Wissenschaften zu pflegen, dieselben durch Forschungen zu erweitern, und durch die vereinten Mitglieder Werke hervorzubringen, welche die Kraft eines einzelnen Gelehrten übersteigen." Es wird dabei wieder auf die Eintheilung in drei Classen zus rückgekehrt, indem die philosophisch-philologische Classe zu ihrem Gegenstande

Die historischen Arbeiten der Afademie in diesem Zeitraume bis z. J. 1826 sind besprochen in einer von Ritter v. Lang versasten "Allgemeinen Uebersicht der neuesten baierischen Geschichtsliteratur" im 29. Bande der Zeitschrift "Hermes" (Lpg. 1827). Der gleiche Gegenstand, zugleich aber fortgesetzt bis zum J. 1840, bilbet den Inhalt der akademischen Festrebe des Ritter v. Koch = Stern feld "Betrachtungen über die Geschichte, ihre Attribute 2c. München, 1841, 4." Betresse der Naturwissenschaften s. die Eingangs erwähnte Schrift von Martius.

"Bhilosophie, Philologie, alte und neue Literatur" bat, bie mathematischphhfifalifche hingegen "Mathemathit und fammtliche Naturwiffenschaften, namentlich Phhfit, Chemie, Aftronomie und bie verschiedenen Zweige ber Naturgeschichte", bie hiftorische sobann "bie Beschichte, und zwar vorzüglich bie vaterlandische in ihrem gangen Umfange, mit ihren Silfe-Wiffenschaften, jebod, mit Ausnahme ber politischen Geschichte bes Tages". Ueberhaupt ausgeschloffen von bem Birtungetreife ber Atabemie find bie besonderen positiven Wiffenschaften, nämlich Theologie, Jurisprubeng, Rameraliftit und Mebicin. Der Borftand und bie brei Claffen-Sccretare geben aus Bahl ber Mitglieber hervor, und nur ersterer bebarf ber toniglichen Bestätigung, bie Babl ber letteren wird blos jedesmal angezeigt. Die orbentlichen Mitglieber murben nur für bie bamalige Neu-Conftituirung ber Atabemie vom Konige ernannt. für bie Butunft aber bie Gelbsterganzung burch Bablen mit Borbehalt ber igl. Beftätigung berfelben zugefichert; bas Bleiche gilt bezüglich ber Aufnahme ber außerorbentlichen und Ehren-, sowie ber correspondirenden Mitalieber. Die Bahl ber orbentlichen Mitglieber einer jeden Claffe foll bochftens amolf betragen. Ginen ständigen Behalt aus bem Fond ber Afabemie bezieben nur jene Mitglieder, welche fich ju regelmäßigen öffentlichen Borlefungen an ber Universität, polytechnischen Schule, ober abnlichen Staatsanftalten verpflichten. Die Afademie foll insbesondere bestrebt fein "burch Berftellung und Fortführung einer ununterbrochenen freien, jedoch rein wiffenschaftlichen Berbindung mit gelehrten Inftituten und Gefellschaften bes In- und Auslandes bie zur Erreichung ihres 3medes bienlichen Silfsmittel zu vermehren." Die literarischen Dittheilungen ber Afabemie bestehen in ber Fortsetzung ber Denkschriften und ber Monumenta Boica, sowie in ber Berausgabe einer Literatur-Beitung unter geeigneter Mitwirfung anberer, nicht zur Atabemie gehöriger, Belehrter. Ermunternb mirten foll bie Afabemie burch Ausschreibung und Krönung von Preisaufgaben und burch Zuerkennung atabemischer Dentmungen fur eingefanbte gelungene Arbeiten. Jährlich find zwei öffentliche feierliche Situngen ju halten, in welchen neben gebrangten Berichten über bas Wirten ber Afabemie miffenschaftliche Abhandlungen von allgemeinerem Interesse und Bebachtnifreben auf ausgezeichnete verftorbene Mitglieber vorgetragen werben.

Unter gleichem Datum erschien eine tgl. Berordnung über bie miffenicaftlichen Cammlungen, wornach bie oben erwähnten Unftalten ober Cammlungen nun aufhörten, Attribute ber Atabemie gu fein, und mit Sinweifung auf bie Berfaffungs-Urfunde als unveräußerliches Staats- und National-Gut erklärt wurden, jedoch unter bem Bufate, bag biefelben für fammtliche Ditglieber ber Afabemie zur ferneren und ununterbrochenen wiffenschaftlichen Benützung offen fteben. Bur Aufficht und Bewahrung biefer wiffenschaftlichen Sammlungen bes Staates werben befonbere Confervatoren (vorzugeweife aus ben Mitgliebern ber Atabemie ober ber Universität) ernannt, welche in einem "General-Confervator" ihren gemeinschaftlichen Borftanb haben.

Am 9. Juli 1829 erhielt die Akademie eine besondere Wahlordnung bezüglich der Aufnahme neuer Mitglieder jeder Kategorie, und die "Geschäftssordnung der Akademie", welche im Zusammenhange mit den disherigen Besstimmungen nothwendig geworden war, wurde am 4. August 1829 vom Könige genehmigt. In dem gleichen Jahre (10. März) fand auch der von der Akademie entworsene Plan zur Herausgade einer Literatur-Zeitung die königsliche Genehmigung; das Unternehmen selbst trat aber erst i. I. 1832 in's Leben, und zwar zunächst nur als ein mit der Staatszeitung verbundenes literarisches Blatt, welches sich jedoch noch in dem nämlichen Jahre in die "Baherischen Annalen" verwandelte. Erst mit dem I. 1835 fand der frühere Plan seine volle Aussührung, und es erschienen nun die "Gelehrten Anzeigen, herausgegeben von den Mitgliedern der königl. Akademie der Wissenschaften" (unter der Redaction des Staatsrathes v. Roth), mit welchen als Ersat der früheren Iahresberichte auch die Bulletin's über die Classen Sitzungen versbunden wurden.

Eine Aenberung erlitt die Organisation der Asabemie am 22. Nov. 1841 baburch, daß der König sich vorbehielt, sowohl den Präsidenten (je auf drei Jahre), als auch in jeder der drei Classen zu den aus Wahl hervorgehenden zwölf Mitgliedern noch weitere sechs ordentliche Mitglieder zu ernennen. Bezüglich der Mitglieder kam dieser Borbehalt i. 3. 1843 zum ersten Mate zur Anwendung, jedoch am 25. März 1849 wurde diese Bestimmung außer Kraft gesetzt und der Atademie hiedurch ihre Wahlfreiheit vollkommen zurückgegeben. Betresse des Präsidenten aber wurde jene Einrichtung auch später (14. Jan. 1849) um so mehr aufrecht erhalten, als die Akademie selbst es als zwedsmäßig anerkannte, daß die Stelle eines Borstandes der Akademie und eines Generals Conservators in Einer Person vereinigt sei.

An literarischer Thätigkeit der Akubemie erschienen in dem Zeitraume von 1827—1848 noch drei Jahrgänge "Jahresberichte" (1827, 1829, 1831), sodann von jeder Classe alle drei Jahre Ein Band "Abhandlungen", und von den Monum. boic. weitere 7 Bände.

## Sunftes Rapitel.

## Bruchftude ans bem ftabtifchen Leben und Treiben.

Bon Ludwig Rodinger.

Inmitten ber Begebenheiten wie inmitten ber Umgebung von nunmehr sieben Jahrhunderten fort, wie lebt e es sich, wie lebt es sich unter dem münchner Kindel') benn? An mannigfachen Beiträgen zur Beantwortung bieser

Dergl. über bieses v. hefner im oberbayerischen Archive XIII S. 3 — 6. Schon in bem ältesten bekannten Sigel ber Stadt von 1239 findet sich ein Wönchstops. Bom vierzehnten Jahrhundert an ist es ein ganzer Mönch. Im weißen

Fragen 1) fehlt es nicht. Sie würden vollkommen ausreichen, viele Bogen mit der Anführung von theilweise oft höchst eigenthümlichen Erscheinungen der älteren wie der neueren Zeit zu füllen.

So manches was auf ben erften Augenblick jest sonberbar erscheint, ift in biefer ober jener Chronit verzeichnet. Lediglich als ein Beispiel biefer Urt fei eine Schlittenfahrt') ermähnt, welche ber Magistrat einst - wann? ift nicht bekannt — bem Berzoge Wilhelm V. zu Ehren angestellt und mahrscheinlich im folgenden Jahre wiederholt hatte. Run wurde sie, mit ber ein Effen verbunden mar, ale eine Schuldigkeit gefordert, und wenn ber nothige Schnee nicht gefallen war, tam ber Magistrat wegen ber Fahrt in große Berlegenheit. Deghalb berichteten die Bater der Stadt auf die Mahnung, bas Schlittenfahren zu verauftalten, fie batten bem regierenben Landesfürften gur unterthänigsten Chrerzeigung und ihren eigenen Frauen und Jungfrauen gur Ergötlichkeit bie Tahrt unternommen, aber ba fein Schneewetter bisher gewefen und mehrere ihrer Frauen fich gefegneten Leibes befänden, baten fie unterthänigst ihnen solche zu erlaffen. Doch bie Berzoge wollten bas Bertommen nicht abgestellt wiffen. Mahnungen und Begenvorftellungen erneuerten sich 1604. Der Magistrat erklärte, weil ihm seine fürstliche Durchlaucht bas Wildpretmahl für dieses Jahr nicht zuordnen lassen, so habe er nicht unbillig geschloffen, ba ohnehin für bie Stadt große Roften aufgiengen, baß bie Durchlaucht es nicht gerne fabe, wenn man für biefes Jahr folche Busammenkunfte austelle. Die Burger faben biese Fahrt aber nicht als eine Schuldigfeit an, sondern ale eine gur Zeit bes neuen Jahres aus freiem Willen mit Gelegenheit angestellte freudenreiche Ehrenbezeugung, Die an bielen anderen Orten auch gebräuchlich, worauf eine Mahlzeit folge. mußten sich jett billig beklagen, daß sie ihnen als Zwang auferlegt werde, weßwegen sie bei anderen Stadten in Spott und Berachtung tamen, und Miemand mehr in bem Batrizierstand von München wolle, viele fogar frei= willig austräten, so bag man faum bie feche Weschlechtspersonen bes äußeren Rathes ersetzen könne. Es geschehe feiner Durchlaucht gewiß auf tiese Beise feine Chrenbezeugung, wenn man glaube, bag bie Fahrt sein muße, und bie

Unterfleid, darüber einen schwarzen goldverbrämten Chorrock, rothe Schuhe an den niedlichen Füßen, die Arme hoch erhoben, mit der Rechten schwörend, das Stadts rechtbuch in der Linken haltend, dazu einen goldenen Schein ums wohlgenährte Gesicht, so schaute das leibhaftige Münchnerkindl noch von der großen Pendeluhr im kleinen Rathaussaal aus guter alter Zeit herab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bergl. v. Hefner Münchner Bilder aus dem vierzehnten Jahrhundert im oberbayerischen Archive XI S. 219 bis 258, und Originalbilder aus der Borzeit Münchenstebenda XIII S. 2—101. Manch hübsch Geschichtlein aus der alten wie neuen Stadt erzählt auch Trautmann in seinen mannigsachen darauf bezüglichen Schriften.

<sup>2)</sup> Bestenrieber's Beiträge zur vaterland. Sistorie u f. w. VII S. 281 - 306.

Borältern bieses zur Strafe gleichsam verwirkt hätien. Auf biese Borstellung erließ Maximilian I bem Magistrate bie Fahrt, ber beswegen unterthänig bankte.

Wenden wir uns zu anderem das gegenwärtig noch vor Aller Augen vorgeht, so läßt sich gleich baran anknüpsen, was oben S. 664 und 665 bei Gelegenheit des Bürgermilitärs bemerkt wurde.

Das Bedürfniß sowohl bes Schütenwesens als bie Vorliebe bafür brachte naturgemäß kleinere wie größere llebungen mit sich, in beren Gefolge festliche Schiefen nicht ausbleiben konnten. Anfangs - wie schon früher bemerkt — mit ber Armbruft. Im vierzehnten Jahrhundert bereits hatte die Stadt einen eigenen Schniger, ber für neue Armbrufte und für bie Inftandhaltung ber alten, sowie auch für die Herbeischaffung ber Pfeile zu sorgen hatte. Er erhielt für eine fertige Armbruft 1/2 Pfund Pfenninge ober unferes Gelbes ungefähr 35 Gulten, für taufend Pfeile ein Pfunt, für einen Röcher ebensoviel. Der Büchsenmeister Ortolf verfertigte 1398 "Feuerpfeile und Springger" bie er am Rathhaus öffentlich zur Schau ausstellte. Bon größeren Schütenfesten fei beispielsweise nur an jenes vom Jahre 1467 erinnert, wozu 53 Städte und zwölf Fürsten und Grafen ihre Abgeordneten ') sendeten, so baß beren in runder Summe 380 am fogenannten Plachveld vor bem Angerthor beisammen waren. Da ftanden die Zelte ber Stadt München und bie ber Herzoge — man hatte sogar von Straubing die fürstlichen entlehnt — und baneben Tische und Bante und Buben mit mehr benn 200 Bannern ge= schmückt aufgeschlagen. Die Weinrechnung von damals entziffert breihundertfunfzig Eimer aller Arten biefes Getränkes. Ueber bie Regeln und Gebräuche bei folden Armbruftschießen gibt beispielemeise ein Schützenbrief aus bem Jahre 1529 erwünschte Austunft 2). Die Beschreibung bes fürstlichen Sauvtschiekens. ben 25. April 1599 mit ber Armbruft in München gehalten, liegt in einem gleichzeitigen Drucke vor. Seit der Erfindung des Schießpulvers waren natürlich auch andere Waffen und baburch neue Uebungen aufgetommen. Bon bem heutigen leben ber munchner Schützengesellschaften 3) fann sich Jebermann bei einem Besuche auf die prachtvolle Schießstätte gegen die Soben von Sendling unterrichten, im Angesicht der heimatlichen Alpen erbaut, wo= felbst bas Schützenleben vor wie nach seine bleibente Stätte hat, und von woher beispielsweise ber fernhafte Schlag von Schützenvolt zur Rettung bes bedrohten Baterlandes sich seinerzeit ohne allen und jeben Aufruf von Oben muthig stellte, aber freilich bei bem eben ermähnten Sendling bem Berrathe und ber feindlichen Uebermacht erliegen mußte.

Eine weitere Erinnerung an bas Burgermilitar führt zeitweilig bie Er-

<sup>1)</sup> v. Hefner im oberbayerischen Archive XIII S. 10 - 21.

<sup>2)</sup> Gbenda XIII S. 8 - 10.

<sup>3)</sup> Söltl a. a. D. 397 und 398. Wgl bazu Baumgartner Freudenfranz ber Sauptschützengesellschaft in München (1824) §. 2 — 6.

öffnung bes Lanbtages mit sich, freilich mit bem Unterschiebe, bag mahrenb ber früheren Situngen ber brei Stante ein vollständiger Burgerwehrdienft insbesondere im großen Rathaussaale') organisirt mar, woselbst eben bie Bauptversammlungen, bie Wahlen, bie Abbantung ber Stände ftattfanben. Wie manche sonstige Erinnerung knüpft sich nebenbei bemerkt an ihn? Den Baften, bie aus ber Ferne gu ben erwähnten großen Schütenfesten tamen, brachte man ba ben Willtomm mit einem Becher Weins. Ramen Gefandte frember herren und Stäbte, bier empfing man fie mit einem Chrentrunte. Die Wahlen bes Rathes, bie Abrechnung ber ftabtischen Rammerer, Die Bestimmung ber Steuern murbe ba von und vor bem Bolte vorgenommen. Bu Zeiten berief man Berfammlungen ber Gemeinbe, wenn es nothwendig war, baß bie Bürger in Wehr und Ruftung gegen ber Stadt Feinde ziehen follten, und zur Friedenszeit nibte fich bas junge Bolt fleißig in ben Baffen, wozu im großen Rathhaussaale öffentliche Fechtschulen waren. Allein nicht bloß hiezu biente er. Der fürstlichen Sochzeiten feierte man gar manche baselbst. Der Bräutigam that mit ber Tochter eines Patriziers ben Bortang, und feine Braut mit einem Bürgermeifter ben Chrentang. Der Abel Baberns war bei folden Teften versammelt, und noch beute bangen bie Wappenschilber ber ältesten Geschlechter neben benen ber Könige und Berren ber bamale bekannten Welt in langer bunter Reihe an ben Banben unter ber ftolzen Dede umher. Indeß auch Freud und Leib bes gesammten Landes tam in biesem Raume mehr als einmal zur Sprache. Die Erbhuldigung für ben neuen Lanbesherrn, wie bie feierliche Beftätigung ber Freiheiten bes Lanbes und seiner Stände erfolgte ba. Bon ben letteren Sitzungen in ihm war vorhin bereits bie Rebe, sowie babon, bag bie Bürgerwehr mahrent bes jeweiligen Landtages besondere Dienste hiebei leistete. Es tann beren Detail hier nicht jur Sprache gebracht werben, mochte aber barüber eine hinweisung auf einen in bas Jahr 1605 fallenden Bericht bes städtischen Hauptmannes Michael Bart2) nicht überflüßig fein, welchen er nach geschehener Abbankung bes Landtages über bie Leistungen feiner untergeordneten Manuschaft an ben Magiftrat übergab.

<sup>1)</sup> v. Hefner bas Rathaus in München, im Königreich Bayern in feinen Schons beiten III S. 339 — 344.

München bemerkt: Anno 1443. Item es ist zu wissen, daß die Stadt kauft hat von Herrn Hannsten Eugenpeden, Caplan der Gollerskapelln auf dem Markt zu München und von Peter und Hannsen den Schludern, derselben Capelln Lehensherrn, das Haus darauf die groß Ratstuben iho sieht mit aller Zugehörung samt den drei Gadmauern und dem Kram gegen das Thal zu, Grund und Boden, um 200 Pfund münchner Psennig.

<sup>2)</sup> v. Hefner hat ihn im oberbayerischen Archive XIII S. 81 — 83 abbrucken lassen.

Auch auf traurige Erscheinungen führt manches Spiel zurud bas jest in heiterer Weise die münchner Bevölkerung auf diesem ober jenem Platze verssammelt. Wir meinen den Metgersprung und den Schäfflertanz. Niemand weiß den Ursprung dieser alten Gebräuche. Gewöhnlich nimmt man an, und die Sage deutet auch dahin, daß zur Zeit der Pest sich die Zünste der Metzger und Schäffler thätig und ohne Furcht ihrer Mitbürger angenommen, weßwegen ihnen zum Andenken ein seierlicher Umzug mit Tanz gewährt wurde.

Bebenfalls ift beim Brunnenspringen ber Metger') noch eine anbere Bebeutung nicht ju überseben, welche fur biefe Bunft wefentlich mit in Betracht tommt. Es ist nämlich bamit zugleich bie Freisprechung ber Lehrlinge verbunden. Auch erscheint diese Festlichkeit — und gerade vielleicht deghalb — nicht wie ber Schäfflertang ausschließlich in Munchen, sonbern fie findet fich gleichfalls feit längerer Zeit wenigstens auch in Tölg?). Für bieselben nun versammeln fich bie Beimeifter mit ihren Bunftgenoffen vierzehn Tage vor bem Faschingsonntage, und berathen sich über bie Anordnung bes Festes und wem bie Ehre gebühre, ben filbernen Becher und bie große Kanne zu tragen. Die bazu Ertorenen, ein Meistersohn und ein Knecht, welchen auch bie Beftreitung ber Kosten je für Mahl und Trunk obliegt, heißen bie Hochzeiter. ber Bufcheltang gehalten, mit Bezug auf bie Blumenftrauße - Bufchel genannt, welche die Metgerknechte von ben Mabchen, die sie ba jum Tange führen, seinerzeit für ben Umzug bekommen. Nach Beendigung bes Tanzes nehmen bie Sochzeiter Becher und Ranne fogleich mit nach Saufe, um fie mit ben reichsten Behängen von alten und neuen Werthgegenftanben an Gold und Silber, namentlich einer hubichen Auswahl von Schaumungen, für bas Um Faschingmontag ziehen alle Genoffen ber ehrfamen Teft zu idmüden. Bunft in Die Rirche von St. Beter jum Gottesbienfte. Rach bemfelben geht ber Zug burch mehrere Straßen ber Stadt, voran etwa zwanzig Spielleute, bann reitend auf geschmudten Roffen einige fleine Metgerknaben, und bie Lebrlinge, welche freigesagt werben, alle neu gekleibet in schwarze Beinkleiber, rothe Westen und Jaden, die Gute mit bunten Banbern und Blumensträußen geziert, um bie Gufte eine weiße Schurze, barauf ber blante Betiftahl. sämmtlichen Metgerknechte folgen zu Fuß in sonntäglicher Rleibung, die Hüte mit Banbern und Blumen geziert, in ben Banben Strauge. ber erste und zweite Hochzeiter als bie Willfommsträger, in altmodische mit Silberborten befette Rode und Weften gefleibet, um bie Schultern ein breites Banbelier mit Degen, am Ropfe einen breieckigen Sut. Ihnen folgt ber Altgeselle, bem sich bie zwei Beimeister anschließen, worauf ber Berbergevater ben Aug beendigt. So geht es in die Residenz, wo sie nach alter Sitte ben

<sup>1)</sup> Baumgartner Willst ein braver Metger werben? Der Faschingsmonbtag, an welchem die Metger zu München in den Brunnen springen. 1826. 8,

<sup>2)</sup> Ströber Beschreibung des Landgerichts Tolz in Westenrieder's Beiträgen. V. S. 298.

feierlichen Willsomm bringen, bann zu ben übrigen Mitgliebern bes Fürstenhauses, worauf sie unter mehrsachen Lebehochrusen zunächst auf "die hohen
Stände des Reiches, die Bürdigsten bes Beltes, die Stützen des Thrones",
wie auf "die sämmtlichen kgl. Stellen und Behörden" sowie auf "den verehrlichen Magistrat" und endlich auf "die braven und biedern Einwohner Münchens, die Mit- und Beimeister, Meisterinen, Meisterssöhne, Gesellen,
und alle Zunftglieder" auf den Marienplatziehen. Jest kleiden sich die Lehrlinge um. Der Altgeselle erscheint mit ihnen, sowie sie sich in weißes enganschließendes Gewand, das mit vielen Kälberschweislein besetzt ist, umgewandelt
haben, am Fischbrunnen, und spricht sie baselbst frei — nachdem er einige
Gläser Weins auf das Wohl der allerhöchsten Herrschaften geleert — nach
Beantwortung der folgenden Fragen:

Altgeselle: Wo kommst du her, aus welchem Land?

Lebrjunge: Allhier bin ich febr wohl befannt.

Allhier hab ich bas Metgerhandwerk aufrichtig und redlich erlernt, eben barum will ich auch ein rechtschaffener Metgergefelle werden.

Altgeselle: Ja ja Allhier hast bu das Mengerhandwerl aufrichtig und redlich erlernt, barum sollst du auch ein rechtschaffener Mengergeselle werden. Du sollst aber getaust werden bei dieser Frist, weil du gerne Fleisch Bratl und Bratwürst ist, Darum sage an beinen Namen und Stammen,

so will ich bich taufen in Gottes Namen.

Lehrjunge: Mit meinem Namen und Stammen heiße ich Johann Georg N. in allen Ehren. Das Taufen kann mir Niemand wehren.

Altgefelle: Rein nein. Das Taufen kann Dir Niemand wehren. Aber bein Namen und Stammen muß verändert werden. Du sollst von nun an heißen Johann Georg Gut, ber viel verdient, aber wenig verthut

Lehrjunge: Bivat allen Herumstehenden, allen Mit= und Beimeistern, Meisterinen, Meisterösichnen und Gesellen. Bivat. Gute Gesundheit.

Hierauf springen sie getrosten Muthes in den Brunnen, werfen Nüsse aus, und begießen das sich darum balgende Bolt mit Wasserströmen. Wie sie aus diesem Bade steigen, wird jedem ein weißes Tuch um den Hals gebunden, und jeder mit einem blauen Bande geschmückt, woran silberne und vergoldete Schaumunzen hängen, der stattliche Schmuck ihrer Meisterfrauen. Sie sind nun frei, und ehrsame Metzerknechte, und ziehen — nachdem sie sich wieder umgekleidet — zur Auflage in heiterer Lust zurück.

Auch ben Schäfflertang, ber nur alle sieben Jahre ') zur Aufführung

<sup>1)</sup> Früher alle brei Jahre. Wenigstens bemerkt Westenrieder in seiner Beschreibung von Drünchen C. 287: Alle brei Jahre wirb im Monat Februar ber Schäffler-

tommt, läßt eine Sage nach einer Beftfeuche - 1515 und 1517 - entstehen, bamit bas Bolt wieber aufgeheitert murbe. Gin Musitchor eröffnet vierzeh't Tage bor bem Fasching ben Bug, ber von ber Berberge ber Schäffler ausgeht. Zwei Umfrager haben ichon vorher Erfundigungen eingezogen, wo überall ber Tang ftattfinden solle. Bei ber Aufführung felbst haben Bortanger und Nachtänzer eine wichtige Rolle. Als eigentliche Tanger figuriren zwanzig Befellen, welche Reife führen, bie mit Buche umwunden und mit blauen und weißen Banbern gegiert fint. Die Gesellen felbst tragen ein grunes mit weiß und blauen Febern geschmudtes Sammtfappchen, eine rothe filberborbirte Jade, weiße Befte, turge Beinfleiber von schwarzem Manchester, barüber bas gelbe Schurzfell, weiße Strumpfe und Schuhe mit silbernen Schnallen. Eine schwierige Aufgabe sobann fällt ben beiben Reifschwingern zu. Derjenige, ben es eben trifft fest nämlich auf einem hubschen Saffe - um welches ein Baar Gefellen nach ber Musik bas Unschlagen ber Reife nachmachen — bie vollen Beinglafer auf die innere Seite bes blauen und weißen Reifes frei bin, und foll mit teinem bas Unglud bes Berichuttens ober Sinauswerfens haben, obwohl er ben Reif mit größter Bebanbigkeit über ben Ropf und burch bie Beine schwingt, worauf es nach bem Ausbringen bes betreffenben Lebehoches rudwärts in bas Innere bes Kreifes fliegt. Dag endlich zwei Spagmacher fich mit bem Bublitum, welches ben Bug begleitet, auf erlaubte Beife unterhalten, versteht fich ziemlich von felbft. Go gieben fie zur Resibenz, führen hier zuerst ihre fleißig eingeübten Reiftange - vorzugeweise sogenannte schottische - mit ben vielfach sich verschlingenben und wieber lösenben Figuren auf, und bringen auf bas Berricherhaus bie üblichen Lebehochrufe. Dann erneuern sie die Tange an biefem und ben folgenden Tagen bor ben Wohnungen ber übrigen Blieber bes fürftlichen Saufes wie vor ben Gigen verschiebener Beborben und ben Saufern von Brivaten. Auch erinnern fich bie Buichauer wohl bes bubichen Sandens, bas beim Zuge mitgetragen wirb, worauf ein tleiner Schäfflergefelle von Solg fist, und bas im Boben mit zwei Deffnungen verseben ift, woraus früher zwei Uhren berabhingen. Noch im Jahre 1802 spielte auch') bie "Gretel in ber Butten" mit, ein Luftigmacher mit ben vier Uffen aus ber gewöhnlichen Spieltarte auf feinem vierfach aufge-

tanz erneuert, welcher barinn besteht, daß zween und zween einen mit Laubwert und Bänden gezierten Bogen in der Hand halten, und bei der Melodie einer Trommel und eines einsachen Pseisenstücks mit einem hüpsenden Tanz verschiedene Wendungen, und vermög ihrer Bogenveise verschiedene Figuren beschreiben.

Etwas ahnliches — bemerkt er weiter — wiederholen alle acht Jahre bie Braunauer, welche nach München ziehen und vor den ansehnlichsten Häusern auf ber Gasse mit entblößten Schwertern einen figurlichen einfachen Tanz, welcher ber Schwerttanz genannt wird, zu halten pflegen.

<sup>1)</sup> Baumgartner ber Schäfflertang in München G. 18.

schlagenen Hute, welcher von einem ausgeschoppten alten Weibe gleichsam in ber Butte auf bem Rücken getragen wurde, und eine lange Wurst zur Neckerei bes Trosses aus bem Volke in der Hand hatte, unter dem Klange der Musik nach der noch öster zu hörenden Melodie:

Gretel in ber Butten, wie viel gibst ben Dar? "Achte um ein' Bapen, und um ein' Kreuzer zwoa." Ja wenn du mir net mehrer' gibst, als achte um ein' Bapen, und um ein' Kreuzer zwoa, so pseis' ich dir in d'Butten auf alle beine Dar.

Diese Maste soll baher gekommen sein, weil nach ber überstandenen Best ein Bauernweib mit Giern in ihrer Butte sich zuerst in die halb entvölkerte Stadt hereingetraut.

Daß abgesehen von diesen mehr einem bestimmten und beschränkten Kreise angehörigen Schauspielen ber Münchner auch für allgemeinere Feste und bamit verbundene feierliche Aufzüge nicht unempfänglich, beweisen zur Genüge so-wohl religiöse als weltliche Feste. Mit je größerer Pracht sie stattsfinden, besto lieber.

Unter ben ersteren nimmt bie vorzüglichste Stelle ber große zu Frohnleichnam ober zu Ehren bes corpus domini ober bes Fronsacramentes stattsindende Umgang ein. Mit welcher Pracht derselbe schon im sechzehnten Jahrhundert abgehalten wurde, beweisen des Herzogs Wilhem V. "Befehle und Anordnungen die hohe Fronleichnamsprozession betreffend" aus dem Jahre 1580, welche die Grundlage noch sür längere Zeit') blieben. Die von demselben Fürsten 1609 in der Absicht "daß die Andacht zu dem heiligen Altarssacrament in den Herzen der Gläudigen angestammet und die Andetung besselben gesördert werde" gestistete corporis Christi Bruderschaft besam das mals auch alle zu dem Umgange gehörigen Kleidungsstücke, damit selbe nicht zu Komödien und anderen dergleichen Exercitien herzeliehen werden dursten, serner jährlich 500 fl. zu einer ewigen Stiftung — gemäß welcher die Prozession alle sieden Jahre unausgesetzt gehalten werden sollte — zur Berwendung, während indeß auch die Zünste immerhin beitragen sollten, sie mit allem irdischem Pompe zu seiern. So manche Abänderung ersolgte daran,

<sup>1)</sup> Bestenrieb,er's Beiträge zur vaterländischen Historie u. s. w. V S. 76—181. Darunter die Vorstellungen der Prozession selbst. S. 151 ss. Daum gartner Beschreis bung der Fronleichnamsprocession (München 1822) von S. 7 an. Söltl a. a. D. S. 404—406, und nach dem Programme von 1837, S. 412, 413. Sch. Boltes chronit von der prächtigen Fronleichnamsprocession während breihundert Jahren in München im vaterländischen Magazin 1840 S. 185—190.

bis Karl Theodor 1781 befahl, daß "nicht nur bei der Fronleichnamss sondern auch bei allen anderen Prozessionen sowohl in hiesiger Residenzstadt als auch in dem ganzen Lande von nun an sämmtliche maskirte Reitereien wie alle mit lebendigen Personen entweder auf Triumphbogen Tragdühnen oder zu Fuß gemachte Vorstellungen, jedoch die Bruderschaften und Genien ausgenommen, serner in benjenigen Orten, wo keine ordentlichen Bürgercompagnien errichtet seien, alle Verkleidungen der Bauernbursche und Bürgersöhne zu Soldaten gänzlich unterbleiben und abgeschafft sein" sollten. Seit dem Aussgange der dreißiger Jahre aber entsaltet sich wieder die größere Pracht, wobei auch die Zunst der Tuchmacher nach althergebrachten Privilegien von der oben S. 664 erwähnten Schlacht zwischen Hossacht und Alling, wo sie eine Priegssahne und Waffen von den Ingolstädtern erbeutet, nach gegebener Vorschrift vier Gesellen in Trabantentracht kleiden und die Siegestrophäen mitstragen lassen dars.

Gleichfalls außerordentliche Pracht entwickelt an einem stilleren Orte ber Münchner zum Feste aller Seelen. Da ziert er auf den Friedhösen die Gräber seiner Angehörigen mit des Jahres letztem Blumen- und Blätterschmuck. Das noch junge Geschlecht dagegen empfängt von seinen Pathen eigens auf diese Zeit gebackenes Brod von gröberem oder seinerem Stoffe, den geslochtenen sogenannten Seelenzopf, welchen es durch das Oberland von dem Augenblicke der Verheirathung an umgekehrt diesen zusendet.

Die Kirchweihfeste sodann gelten zugleich als weltliche Feierlichkeiten, und werden mit Tanz und Schmaus gefeiert, hauptsächlich bas zu unserer Frau im Monate Oktober.

Bon ben rein weltlichen Festen stammt ein wirkliches Bolksfest im eigensten Sinn vom Oktober 1810 aus Beranlassung ber Bermählung Ludwigs I. Da veranstaltete bie berittene Nationalgarbe unter ihrem Führer Dall' Armi am siebenzehnten jenes Monats ein Rennen nach altbaberischen Borgangen auf ber großen Biese gegen Sendling, Die seit jenem Tage nach ber fürstlichen Braut Theresienwiese heißt. Bu bem Feste tamen Abtheilungen ber Nationalgarde von Augsburg und Straubing. Auch war schon ber Berein zur Förberung ber Landwirthschaft gegründet, und er brachte burch neun Mabchen - welche theils bie neun Kreife mit ihren Früchten und fonftigen Erzeugniffen, theile bie vorzüglicheren ländlichen Trachten barftellten - bem Chepaare bie Sulbigung. Seitbem wieberholt fich alle Jahre bas mit Bferberennen verbundene Ottoberfest, bei besonderen Belegenheiten mit größerem Pompe, aber auch sonst schon — ba es zugleich bas große mit ben verschies benenartigften Ausstellungen von Bieb, von Produkten bes Land- und Gartenbaues, von ben bagu gehörigen Beräthschaften verknüpfte landwirthschaftliche wie auch ein Schützenfest ift - eines Besuches wohl werth. Daber tummelt sich auch aus allen Gegenden bes Reiches ber buntefte Durcheinander an Trachten und Munbarten um ben Juß bes Hügels, von bem bie toloffale Bavaria freudig stolz herniederblickt, und die prächtige Halle sich öffnet, welche da unmittelbar der Gesammtmasse des Bolkes die Männer vor Augen führt, welche vordem segensreich in Bahern gewirkt.

Mit welch glänzenden Festen vom 16. Februar 1824 an, wie durch ganz Bahern, auch vorzüglich in der Hauptstadt das Andenken an die fünsundzwanzigjährige Regierung des ersten Königs aus dem wittelsbachisschen Hause Maximilian I begangen wurde, ist noch in vieler Einwohner Gesdächtniß. Auch ließ der Magistrat zur Erinnerung für die Enkel jene Festslichkeiten beschreiben und in prachtvoller Ausstattung im größten Foliosormate drucken.

War nach solchen Vorgängen zu erwarten, daß München den Zeitpunkt seines siebenhundertjährigen Bestandes als Stadt nicht auch durch eine ansgemessene Feier') kennzeichnen werde? Gewiß nicht. Mit welcher Pracht aber die Geschichte dieser sieben Jahrhunderte im September 1858 vorgeführt wurde, es war ohne die Entwicklung der stolzen Residenz im gegenwärtigen Jahrhunderte nicht möglich.

Wie sie aber auch ihre Ausmerksamkeit für die höchste wissenschaftliche Körperschaft im Reiche während deren Säcularseier im März 1859 durch ein herrliches Abendsest in ihrem in kaum gesehener Pracht strahlenden großen Rathhaussale bethätigte, ist S. 670 gelegentlich berührt worden.

Abgesehen von bergleichen eigentlichen Feierlichkeiten ift natürlich fein Mangel fleinerer Feste und Luftbarfeiten. Man benfe beispielsweise nur an bie Zeit bes Carnevals und insbesondere bie Faschingstage, ober an ben erften Mai, ober an die icon erwähnten Rirchweihfeste. Freilich ift babei mit Ausnahme ber letten alles ruhiger geworden. Die öffentlichen Mastenzüge sind fast gänzlich abgekommen. Das Maifest bagegen versammelt meift ben Kreis ber Rünftler, bie überhaupt mas verftanbige und geiftvolle Gefelligkeit betrifft lebhaft an frühere schone Zeiten erinnern, sowie häufig bie Jugend ber nieberen Schulen. Bab es toch früher ein eigenes Rinterfest, und heißt es in ber Schulmeisterordnung von 1564 wie folgt: Mit bem Gregori ober Umgehen zu St. Gregorientag foll es hinfür noch wie von Alters her gehalten werben, und ein jeder Schulmeifter mit feinen Rindern benfelben zu einer Freud und Ergößung guchtig umgeben. Aber zu ber Malzeit, fo nach bem Umgeben gehalten worden, foll hinfür Niemand verbunden fein, seine Kinder zu schicken, sondern in eines jedweden freien Willen fteben ob er feine Rinber bei bem Schulmeifter will effen und zehren laffen ober nicht. — Aber auch für die Befammtbevölkerung Munchens beginnt mit bem Wonnemond bie erfte furze aber häufig raufchende Beriode bes aus bem Hofbrauhaufe fliegenden Bodes ober Alinbodes, einer Art besonders ftarfen Bieres, bas zu höherem Preise als bem bes ge-

<sup>1)</sup> Bgl. bas Gebenkbuch ber Jubilaumsseier Münchens im Jahre 1858, mit Holz-fchnitten, 1858. 8.

wöhnlichen Märzenbieres verschleißt wird, beren Fortsetzung am Fronleichnam stattfindet, bis die Quelle eben versiegt. Noch existirt eine auf ben erfurter Bürger Cornelius Gotwalt unterm 2. März 1553 zum Transporte von zwei Wagenschwer ainpedhisch Bier, von Ainbed aus, nach München ober Lanbsbut ausgestellte Vollmacht. Auch in einer munchner Hofrechnung von 1574 findet fich einbedisch Bier so bie Nürnberger bem gnädigen Berrn geliefert. Bie aus einbeder ober embeder Bier bem gemeinen Dann - ber in jeben ihm fremben Ausbrud gern einen handgreiflichen Ginn legt - Minbod und enblich gar Bod 1) werben fonnte, ift erflärlich. Diefe volksmäßige Umformung ift indeß schon ein Baar Jahrhunderte alt, benn in ber Landes- und Polizei-Orbnung von 1616 ift auch von einem Bod-meet bie Rebe, welcher nicht anbere als jur Rothburft ber Rranten gefotten werben folle. Gegenwärtig nun ift — und zwar namentlich ber im Hofbrauhause bereitete — Bod mit Bodwürstchen, einer eigenen Species von Bratwürsten, jur angeführten Zeit ein beliebtes altmunchnerisches Frubstud. Der Bodfeller allerdings felbft, eine früher für ben Beobachter bes munchnerischen nieberen Bolfslebens nicht ununterrichtende Spelunte, bat fich Berschönerungen gefallen laffen mugen. Den fo oft bereits bort erklungenen lieblichen Bodwalzer, wer tennt ibn nicht?

Bo nun ein wirklich gesunder Sinn bafür waltet, wovon bisher bie Sprache war, ba fteht es wohl auch um bas materielle Leben?) nicht fo folimm. Uralt find bie Bewerbe in München. Bereits im breizehnten Jahrhunderte find alle in einem geordneten Gemeindewesen nothwenigen borbanben. Ueber alle Sandwerke machten eigene Pfleger, aus ben Sandwerkegenoffen felbst genommen, welche bie Tehler ber einzelnen Meifter rügten, und selbst bas Recht hatten eigenmächtig zu pfänden. Aber erft später entwickelten fich bei ber größeren Bevölferung und Zunahme ber Meifter bie Bunfte, jene geschloffenen Innungen mit bem Rechte bie Fehler ihrer Ditgenoffen gur Aufrechthaltung ber Ordnung zu rügen und zu strafen, wobei bas Recht ber Berfammlung - um fich über innere Angelegenheiten zu berathen und bie jum Sandwerke nöthigen Berbefferungen einzuführen - in willführliche Besetgebung ausartete. Schon 1294 tommt bie Bunft ber Schuhmacher und Leberer, bald barauf bie ber Schneiber und Tuchscherer, ber hutmacher, Weber, Bader vor. Wegen Enbe bes vierzehnten Jahrhunderts hatte fich ber größte Theil ber Handwerter in Bunfte vereint. Die ber Schäffler, Ringler,

<sup>1)</sup> Schmellers baherisches Wörterbuch I S. 151 und 152. Als Gegenstück zu unserem (stärker stoßenben) Bock ging — besonders aus den Brauhäusern der Jesuiten — die etwas sanstmüthigere Gaiß hervor, eine schwächere und süßere Art von Doppelsbier, sub signo JHS gebraut. Ebenda II S. 73.

<sup>2)</sup> Manchen Blid bahin gewähren bie achtunbsechzig Regesten von Urkunden, betreffend Stadt und Bürger von München, von 1329 bis 1786, welche Beierlein im oberbaprischen Archive XI S. 259—287 mitgetheilt hat.

Würfler, Maler findet man erst im fünfzehnten. Die Zunft wählte ihren Vorsteher — Zunftführer — aus ihrer Mitte, und sah dabei wohl mehr auf ihren eigenen Vortheil als auf den des eigentlichen Gemeinwesens, indem sie vorzüglich eine geschlossene Anzahl von Mitgliedern festhielt, Beitrag in die Zunftkasse, und Besteuerung zu den Trinkgelagen handhabte. So wurden sie mächtig und begannen allmälig in das Stadtregiment einzugreisen. Bereits oben S. 660–663 war von Kämpfen in dieser Beziehung die Rede. Nicht minder aber wäre die Geschichte des Gewerbewesens selbst 1) von Interesse.

Sier nur einige Bemerfungen über bas Braumefen, bem ja Munchen feit langer Zeit eine weit über ben Begirt ber Stadt hinausreichenbe Berühmtheit verbankt. Anfangs freilich bereitete fich jebe Familie ihr Bier genanntes Betränk felbft. Nachmals icheinen bie Fürften bie erften größeren Brauftatten errichtet, und folche ju erbauen auch ben Stäbten gewährt ju haben. Go traten bie Bemeinbeglieber zusammen, bauten ein größeres Braubaus auf gemeinschaftliche Rosten, und jeder ber wollte braute fich barin gegen beftimmte Abgaben fein Bier, ober man ftellte einen Stadtbraumeifter auf, welcher für alle Bürger gegen bestimmten Lohn bas Brauen beforgte. Gin herzogliches Brauhaus zu München wird schon im breizehnten Jahrhundert erwähnt. Auch ertheilte Ludwig ber Strenge 1286 bem Spitale eine Bierbrauersgerechtigkeit. Außerbem tommen aber schon Brivatbrauhäuser vor, und fammtliche Brauer gaben zusammen 321/2 Mutt Malz, fünfzig Pfund Gelb. feche Pfund bem Bigtum, zwei Pfund bem Richter, und von wegen bes Brauens ber burgerlichen Saufer vierzig Pfund Wachs. Wer in bes Berjogs Brauftatt braute, bem gab man bie Pfründ von bes Bergogs Kaften. Für bas Auszapfen murben fünfzig Pfenninge vom Bapfen bezahlt. Die Ginfünfte, welche ihm alljährlich von bem Brauamt zu München zufielen, verschrieb 1351 Herzog Ludwig, und gebot allen seinen "Bremen" baselbit, baf fie folche ohne Wiberrebe gaben. Im Jahre 1360 murben zwölf zur Bereitung bes Bieres aufgenommen. Zwölf Jahre barauf bestand bie Brauerschaft aus einundzwanzig Personen, welche aber nicht mehr ausreichte, wegwegen auf Bermehrung ber Brauftatten angetragen wurde. In ber Polizeiordnung bes Magistrates von 1420 beißt es:

Jeglicher Brau mag malzen wenig ober viel, und wann er will. Maltt er viel, gibt er viel.

Die Brauer mögen wohl brauen Meth, Bier, Greüßnig ober Greüßing — Waizenbier — wenn sie wollen, viel ober wenig.

Alle Einung unter ihnen foll ab fein. Wer ein neuer Brau werben

<sup>1)</sup> Biel hübsches barüber enthält Berlepsch's Chronik ber Gewerke. Insbesondere aber vgl. die trefsliche Einleitung zu Schlichthörle's Gewerbsbesugnissen in der Haupt = und Residenzstadt München I S. XIX—LXXXVIII.

will, ber soll ben Brauern geben brei Pfund Pfenninge. Ist es aber ein Frember, ber soll bas Bürgerrecht auch geben nach bes Rathes Rath.

Ein jeglicher Brauer soll bas Bier bas er siebet vor acht Tagen nicht ausgeben, es habe benn zuvor über sich wohl vergohren, und nicht unter sich.

Eigene Beschauer ober vielmehr Berkofter, welche im Sommer alle Wochen breimal und im Winter zweimal bas Bier "mit getreuen Fleiß besichten und probiren" follten, machten über bie Bute bes Betrantes. Schabliche berauschende Mittel burften zur Bereitung besselben nicht gebraucht werben: nur bie sogenannte Benedictenmurzel, Die zur Zeit ber Sonnenwende im besten Safte fteht, burfte man in ein leinen Tuch naben und in bas gefüllte Faß legen, um bem Biere einen angenehmen Geschmad zu geben. Lange mar es "um Gottes und ber armen Leute willen" vom Umgelbe frei und lebig gesprochen, bis Herzog Albrecht V auch biefes Getrant - bas, nahrhaft wie es war und noch ift, mit bem Brobe oft bie einzige Rost bes gemeinen Mannes bilben muß — wegen ber Beifteuer jum Türkenkriege mit einer Abgabe belegte, die sich bis in unsere Tage ') um ein sehr Beträchtliches erhöht hat. Was zum Schluffe bie Bahl ber Brauer anlangt, waren in München im Jahre 1500 bereits 38, im Jahre 1618 beren 69, am Ende bes breißigjährigen Krieges noch 63, im Jahre 1803 ihrer 52, in ben Jahren 1819 bis 1835 ihrer 62, im Jahre 1843 bagegen bereits mehr 61.

Ueber andere Gewerbe ähnliche Angaben zu bringen, hielte nicht schwer. In ihrer Beschichte überhaupt, welches Stück Stadtgeschichte steckt darin! Welche Schläge und Rückschläge fanden regelmäßig da statt! Wie mußten alle Bershältnisse, welche da oder bort tief eingegriffen, auch auf den allgemeinen Verkehr wirken! Betrachten wir gelegentlich nur einen kurzen Zeitraum aus dem erssten Biertel des siebenzehnten Jahrhunderts. Hier bestimmte sich der Geldwerth nach Vorschrift der landessürstlichen Verordnungen:

| Münzgattungen      | Müngverord-<br>nung vom<br>21. August<br>1615 |     | Münzverruf<br>vom<br>25. Rovbt.<br>1620 |     | Müngverruf<br>vom<br>14. April<br>1621 |     | Münzverruf<br>vom<br>1. Juli<br>1621 |     | Mungverruf<br>vom<br>23. Sept.<br>1622 |     | Wünzverruf<br>vom<br>29. April<br>1623 |     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
|                    | ; fl.                                         | fr. | fl.                                     | fr. | ft.                                    | fr. | fī.                                  | fr. | fl.                                    | fr. | ft.                                    | řr. |
| Ein Dukaten        | 2                                             | 24  | 3                                       | 30  | 4                                      | _   | -5                                   |     | 7                                      | 45  | 2                                      | 20  |
| Fin Goldgulden .   | 1                                             | 48  | 2                                       | 30  | 2                                      | 50  | 3                                    | 40  | 4                                      | 30  | 1                                      | 44  |
| Ein Reichsthaler . | 1                                             | 28  | 2                                       | 20  | 2                                      | 40  | 3                                    | 15  | 5                                      |     | 1                                      | 30  |
| Ein Silbergulben . | 1                                             | 18  | 2                                       | _   | 2                                      | 24  | 2                                    | 52  | _                                      | _   | _                                      | -   |

Dagegen bestimmte sich ber Werth bes Golbes, wie es im Hanbel ausgegeben und angenommen wurde:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. die Uebersicht über die in ben Jahren  $18^{16}/_{19} - 18^{42}/_{43}$  erhobenen Malzaufschlages gefälle in Bauer's Grundzügen ber Berfassung und Bermögensverwaltung ber Stadtgemeinde München S. 274.

|     |              | im Jahre 1617 | im Jahre 1621 | im Jahre 1622 | im Jahre 1623 |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ein | Dukaten      | 2 ft. 30 fr.  | 5 fl. — fr.   | 15 ft fr.     | 9 fl. 30 fr.  |
| ein | Golbgulben   | 2 ft. — fr.   | 3 fl. 40 fr.  | 11 fl. — fr.  | 7 ft. — fr.   |
| ein | Reichsthaler | 1 fl. 30 fr.  | 3 ft. 12 fr.  | 10 ft. — fr.  | 6 fl. — fr.   |
| ein | Silbergulben | 1 fl. 20 fr.  | 2 ft. 52 fr.  | — fl. — fr.   | 5 fl. 30 fr.  |

Gerade im letztgenannten Jahre 1) stand im März ber Preis der Gerste auf 30 fl., der des Habers auf 21 fl., und am 8. April der des Waizens auf 60 fl., des Kornes auf 52 fl. Der oben S. 679 schon erwähnte Lobspruch aus dieser Zeit schildert ein Stück so zu sagen gewerblichen Zustands wie folgt:

Die Ifer rinnt bin für ber Statt. bes bie Burgerschaft großen Rut hat. Diefes Baffer treibt für und für breizeben Mühlen, bas fag ich bir, barzu auch fünf Schiffmühlen rund. bren hammer klopfen schier all Stund Rupfer; auch vil anber Sachen thut man auf biefen Sammern machen. In ber Statt ift vil zu bekummen was Gine will haben in einer Gummen, bann es ift so ein weite Statt bie fiben und funfzig große Gaffen hat, barinn man fann ju allen Beiten mit Luft fahren und auch reiten. Deren anbern waren zu zeigen an gar vil, die ich nit all nennen fan. Much fan ich bir fagen, baß's in ber Statt Zweiundvierzig Weinhäuser 2) hat, vierzehn thun ber Methschenken fein bie bas füße Trank sieben fein, barzu zwen und siebenzig Bierbräuer, bie sieben gut Bier, wie fort auch heuer. Darzu auch zweiunbsechzig Beden. bie bachen gut Brob, Semel und Beden. Bergeffen hatt' ich schier noch eins, welches benn noch auch ift fein fleins, bag's ba zwölf offne Bab thut han, barinn man sich fan puben lan.

<sup>1)</sup> Man mag hiemit das Jahr 1576 in Westenrieder's historischem Kalender für 1788 S. 205—207 vergleichen. Für die neuere Zeit die Uebersicht der jahress durchschnittlichen Getreidpreise von 1700 bis 1843 bei Bauer a. a. D. S. 276 bis 280.

<sup>2)</sup> Es wurde in München bamals insgemein noch mehr Wein, freilich meift Bayers wein, getrunken.

Etwa hundertfungig Bewerbe laffen fich nach ben Steuerbüchern vom Anfange bis jum Enbe bes breißigjährigen Krieges 1) aufgablen. In welchem Buftanbe fie fich aber am Ausgange besselben befanden, murbe oben S. 669 in einigen Beispielen berührt. Bewiß aber ift eine allgemeine llebersicht ihres Standes insbesondere in unserem Jahrhundert nicht ohne Interesse. Wir befigen eine folche in alphabetischer Folge von ben etwas über breihundert Bewerben ber Jettzeit mit Ausscheidung ob sie personlich ober real ober radicirt find in ber erften Beilage ju ber bantenswerthen Schrift bes ehemaligen Burgermeifters Bauer') über bie Stadtgemeinde Munchen, felbft mit Rudsicht auf frühere Jahrhunderte, indem sich Angaben über die Jahre 1370, 1500, 1618, 1649, 1803, 1819, 1825, 1835, 1843 finden, wozu auch noch ber lettjährige Currentpreis ber realen Rechte in ber Schlufrubrit bemerft ift. Interessant möchte bier manchem Leser sein, bag im Jahre 1482 bereits bie Druderei bes Johann Schauer bestand, aus welcher mehr als ein hubsches Wert hervorging. Ginen ausgezeichneten Beitrag zur Renntniß und Braris bes Bewerbswefens lieferte Anton Schlichthörle in feiner zwei Octavbande umfassenden historisch-bogmatischen Darftellung ber "Gewerbsbefugnisse in ber haupt- und Residenzstadt München" 1844 und 1845.

Bur theilweise nicht übergroßen Freude ber Gewerbtreibenben bestehen auch - abgesehen von ben regelmäßigen Pferb = und Bieh = wie anderen Märtten - zwei besondere Jahrmartte ober, wie fie feit langer Zeit nach bem alten beutschen Ausbrud für Feier ober Fest 3) benannt werben, Dulben ober Dulten, nämlich Jahrmartte bie urfprünglich burch irgend ein örtliches Fest veranlagt find, ober noch jest mit einem folden in Berbindung steben, bie Jatobi- ober Sommerbuld und bie Dreitonigs - ober Winterbuld. Die Spuren ber erfteren geben bis an bas Ende bes breigehnten Jahrhunderts jurud. Ihre Dauer war anfangs nur auf zwei Tage bestimmt, ben Borabend und ben Jatobstag felbft. Spater wurde ben Baften bas Feilhalten ihrer Waaren noch am folgenben, ben Bürgern felbst noch am britten Tag erlaubt. Bon Jahr ju Jahr mehrte fich bie Bahl ber Räufer und Bertaufer, so bag ber Markt auf acht und später auf vierzehn Tage verlängert wurde. Ja als die Berzoge Stephan und Ludwig Berren ber Stadt maren, behnten fie ibn bem Bolte zu Befallen auf vier Wochen aus. Doch fehrte man balb wieber auf die vierzehn Tage zurud, und gestattete jedem Gafte ben Bertauf im Rleinen. Diefer murbe nachmal zwar wieber verboten, jeboch unter Albrecht III abermal freigegeben. Nach seinem Tobe murbe 1462 bie Dauer auf acht Tage eingeschränkt, bei welcher Berfügung es bis jum Enbe bes

<sup>1)</sup> Bgl. v. Sutner's oben S. 667 Rote 4 angeführte Abhandlung S. 66-70.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 262—272. Bgl. bazu noch Schlichthörle a. a. D. I S. LXIX bis LXXV.

<sup>\*)</sup> Schmeller's bayerisches Wörterbuch I S. 366-368.

sechzehnten Jahrhunderts blieb, während sie nunmehr gleichwie bei ber Dreikönigsduld') wieder vierzehn Tage beträgt. Diese wurde zu Ende des breißigjährigen Krieges angeordnet, da aller Handel und Wandel barniederlag, um in München neues Leben zu wecken und die Kaufleute von auswärts anzulocen.

Mag nun allerdings so manches an bem Zustande bes Gewerbmefens für bie Folgezeit nicht mehr haltbar sein, einen Fortschritt binsichtlich ber Gewerbserzeugnisse wird Niemand mit Fug in Abrebe ftellen konnen. Auch bas allmählige Auftommen einer natürlichen und barum gefunden Art von Fabritthätigkeit barf insoferne wohl nur freudig begrüßt werben, als es biebei möglich fein burfte von bem anberwarts bei ihrem fünftlichen Beranzwingen immer auftauchenden Proletariat und einem zu allem Unfug aufgelegten Strafenpobel gefichert zu fein. 3m großen Bangen wirft eben auf bie Besammtentwicklung ber Gewerbe, wenn auch langfam, febr entschieben ber allgemeine Aufschwung in welchen bas Land überhaupt wie namentlich bie Refibeng in miffenschaftlicher wie fünstlerischer Beziehung versetzt worben ift. Schon im letten Jahrzehent bes vorigen Jahrhunderts mar eine Schöpfung von ungemeiner Nachhaltigkeit zu Stande gekommen. Es ift bas bie am 18. August 1793 in höchfter Dürftigfeit geborne, burch bie vaterliche Sorgfalt einzig und allein bes Lehrers an ber Militärakabemie Franz Xaver Refer in ihren Kinderjahren liebevoll gepflegte, im Rampfe mit einer vielbewegten Zeit herangezogene, und nunmehr ungestört blühenbe Sandwerte Feiertage= Schule') für handwerter, Gefellen, Lehrjungen, Dienstboten. Die baberische Lanbichaft überließ ihm bas fogenannte Seibenhaus am Anger, und gab - ba bas Unternehmen sich balb erprobte - auch Gelbunterftütung. In letterer Beziehung fant er auch burch ben Magiftrat wie einzelne Burger hilfreiche Körberung. Balb konnte ber Unterricht auf Mathematik, Mechanik, Naturgeschichte, Physit in ihrem Berhältniffe zu ben Gewerben, technische Chemie und insbesondere bas Zeichnen ausgebehnt werben, in welch letterem Fache bie Berbienste Mitterer's sich jenen Refer's würdig anreihen. Daß sobann bie Bewerbs= und polytechnischen Schulen - wovon oben beim Unterrichtswesen S. 578, 580, 582, 585 bie Rebe mar — hier wesentlich eingreifen, versteht sich von felbst. Im Jahre 1810 bilbete sich ber gegenwärtig über bas gesammte Reich verbreitete landwirth fcaftliche Berein, wovon S. 479 u. 480, wie S. 743 beim Ottoberfeste bie Rebe mar, welcher - abgesehen von ber Thätigkeit ber landwirthichaftlichen Schulen - burch alle ihm zu Gebot ftehenden reichen Mittel für die Hebung und Förderung ber Landwirthschaft und was bamit zusammenhängt wirkte und wirkt. Nicht minder einflugreich erwies fich ber polytechnische Berein, ber 1816 in's leben trat,

<sup>1)</sup> Söltl a. a. D. S. 54 und 55.

<sup>2)</sup> Wgl. 6ben S. 564, 565.

und — weiterer Mitglieber gar nicht zu ermähnen — bas unfterbliche Dreigestirn am Horizonte baberischer Industrie Reichenbach, 1) Utschneiber, 2) Fraunhofer3) unter feinen nicht unthätigen Arbeitern gablte. Gein Centralausschuß bilbet feit Jahren bas Berathungsorgan ber Staatsregierung in technischen Fragen. Das Bereinsorgan ift bie alteste technische Zeitschrift welche in Deutschland ununterbrochen bis auf biefe Stunde besteht, nämlich bas Runft = unb Bewerbeblatt bes polytechnischen Bereins im Königreiche Babern, bas burch feine gange Saltung weit über biefen Staat hinaus fich außerorbentlicher Anertennung und Berbreitung erfreut. Insbesondere aber ift ber feit 1848 gu Stanbe gefommene allgemeine Bewerbsverein von Munchen als ein für vernunftige Affociation ber Gewerke und gemeinsame Arbeit wie gegenseitige Unterftugung mächtiger Bebel anzusehen. Auch hat fich für bie engere Berbinbung von Sandwert und Runft ein eigener Berein gur Ausbilbung ber Bewerte gebilbet, beffen ununterbrochene Ausstellung fehr besucht find, wie berfelbe auch besondere Beröffentlichungen in Wort und Bilb macht, und insbesonbere in einer eigenen Zeichnungsschule eine nicht zu verachtenbe Boranftalt für bie Atabemie ber Runfte geworben ift. Sieht man fich nach einigen fprechenben Zeugen in prattischer Beziehung um, fo konnte aus einer früheren Beriobe an bie schon oben S. 681 erwähnte Sauteliffetapetenfabrit ober an bie Porzellanmanufaktur im naben Nymphenburg ober an bie früher beftanbene Seibenfabrit erinnert werben. Auch bie Farbenfabrit ber feit 1780 bestehenden und vorzugeweise für ben überseeischen Transport arbeitenben Firma Suber in Saibhaufen fteht wegen ber ausgezeichneten Ladfarben immer im besten Rufe. Allgemein bekannt ift sobann bas optische Inftitut von Reichenbach Fraunhofer Upfchneiber und nunmehr Merg, beffen Inftrumente eine Bierbe faft aller Sternwarten wie einer Menge wissenschaftlicher Anstalten bes Festlandes wie Ameritas find. Nicht minber bas mathematisch = mechanisch = phyfitalische Inftitut von Ertl. Beiter Schnetter's Fabrit dirurgifder Inftrumente. Reuefter Zeit entwachsen ift bie Bintgugmaarenfabrit. Ginen großartigen Berichleiß hat bie Fabrit von Gold. und Silberpapier, Broncefarben, und Blattmetall von Leo Banle. Nicht minber bie Le berfabrit von Streicher, wie jene in ber Borftabt Giefing. Daß ber fast unglaubliche Betrieb ber großen Brauereien — vgl. S. 501 — icon feit längerer Zeit nur burch Unwendung ber Dampftraft möglich geworben ift, liegt auf flacher Sand. Daß man weit und breit im Inlande wie im Auslande bie herrlichen Erzeugniffe bes

<sup>1)</sup> Bgl. Rubhart Taschenbuch für die vaterländische Geschichte von 1854 und 1855 S. 287—292.

<sup>2)</sup> Bgl. Des berger's Refrolog auf ihn im Kunst: und Gewerbeblatt bes polyteche nischen Bereins 1840 Sp. 137 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Rubhart a. a. D. 292-295.

maffei'schen Gifenwerkes in ber Hirschau findet, bedarf keiner wortreichen Ausführung. Gben so wenig ist eine solche bezüglich ber Thätigkeit ber Glasmalereianstalt und ber Erzgießerei von Nöthen.

Es liegt nabe, baran gleich einige Erfinbungen anzufnüpfen, beren Stille Wiege München ift, barunter Entbedungen, beren Tragweite theilweise ber Augen liegt, theilweise aber noch gar nicht vollkommen begriffen werben kann. Der schon vorbin genannten Inhaber bes optischen Inftitutes 1) braucht hiebei feine Erwähnung mehr zu geschehen. Schon im vorigen Jahrhundert beginnt bas Leben bes Steinbrudes. Bereits 1787 ftellte Simon Schmib') bie erften Berfuche an, fogenannte felheimer Platten mit glatter Oberfläche abzudrucken. Rasch aber folgten sich burch Senefelber3) 1796 bie Lithographie, 1798 bie demifche Drudtunft, 1805 beren Unwendung auf Metallplatten ober bie Metallographie, 1817 bie fünftlichen Steinbrudtafeln, 1826 ber Delbilbbrud ohne Breffe. Bichtiges fällt noch in biefen Zeitraum hinein. Bereite 1807 nämlich ftellte Sommering im Gebaube ber Atabemie ber Wiffenschaften einen galvanischen Telegraphen ber, welchen er in ben Denkschriften ber mathematisch-physikalischen Klasse für 1809 und 1810 3m Jahre 1817 stellte ber Hofbrunnenmeifter Beß, 30= S. 401 beschrieb. feph v. Baabers Schüler und Begleiter burch die Fabrifen Englands, einen Gasbeleuchtungsversuch in Mhmphenburg an, wovon im Runft = und Gewerbeblatt jenes Jahres Sp. 338 bie Rebe ift. Wenige Jahre barauf ift bas Bafferglas von bem Oberbergrathe und Afabemiter Johann Repomut v. Fuch 8 zu Tage geförbert worben, worüber er in ber Sitzung ber mathematischphysitalischen Klaffe am 13. Marg 1824 Bericht ') erstattete. Befanntlich ift alles Holzwerk bes Hoftheaters in einer Ausbehnung von 465,000 Quabratfuß mit biefem Riefeltali überftrichen, bas fich in Franfreich und England ber ausgebehntesten Fabrifation erfreut. In unmittelbarer Berbindung mit biefer Erfindung fteht bas weiter von ihm gelöfte Problem ber Darft ellung bes bybraulischen Raltes, Baffertaltes, Cements.5) Ueber ben auf

<sup>1)</sup> Was insbesondere Reichenbach betrifft, ist über ihn als den Erfinder der gezogenen Kanonen und der Spitgeschosse das Abendblatt zur neuen münchner Zeistung vom 14. Rovember 1859 S. 1082 zu vergleichen.

<sup>2)</sup> Bgl. Rubhart a. a. D. 328-331.

<sup>3)</sup> Rubhart a. a. D. 300—304. Ferch ! Uebersicht ber einzig bestehenden vollstänz bigen Incunabelnsammlung der Lithographie und der übrigen seneselder'schen Erz findungen im oberbaherischen Archive XVI S. 115—203.

<sup>4)</sup> Bgl. ben Bericht über bie Arbeiten ber Afabemie vom Jänner bis März 1824 S. 66; und Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre Jahrgang 1825 V S. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bgl. barüber Rais er's ben gesammelten Schriften bes Johann Nepomuk v. Fuchs vorgebruckten Rekrolog S. XX—XXII.

Beranlassung ber baberischen Stänbeversammlung unterftütten erften beutich en Berfuch Gifenbahnen angulegen, welchen ber vorerwähnte Oberftbergrath Joseph v. Baaber im Schlofigarten von Nhmphenburg machte, fann bas Kunft- und Gewerbeblatt vom Jahre 1826 Spt. 86 bis 89 nachgelesen werben Die von Frang Laver Babel & berger eine hubsche Reihe von Jahren bindurch gemachten Erfahrungen bezüglich eines felbftständigen auf ben Charafter ber beutschen Sprache gestütten Shsteme ber Stenographie fanben in den Jahren 1831 bis 1834 in der umfaffenden "Anleitung zur beutschen Rebezeichenkunft ober Stenographie" ihre Beröffentlichung, beren zweite Auflage ber unmittelbar nach bes Meisters Tob am Beginne bes Jahres 1849 von seinen Kunstjungern gebildete Gabelsbergerstenographencentralverein beforgte, ber jett vierundbreißig Zweigvereine gablt, zumeift in Babern, Preugen, Sachsen, Thuringen, so bag bie Theorie wie Braxis biefer folgenreichen - burch ben Organisten Baumgartner auch auf die Musit ausgebehnten - Erfindung fort und fort auf bas gewiffenhafteste gepflegt, und burch ein für ben Unterricht bestimmtes kurggefaßtes Lehrbuch, wovon innerhalb nenn Monaten allein sechstausend Eremplare vergriffen wurden, wie burch besondere Zeitschriften ber allgemeineren Berbreitung immer mehr entgegengeführt wird. Rehren wir nun wieder zu Commering gurud, fo errichtete - nachbem Baug und Weber inzwischen ben galvano=magnetischen Telegraphen vereinfacht hatten - ber Afabe= miker Steinheil 1837 einen folden nach eigener Conftruction zwischen München und ber Sternwarte in Bogenhaufen, beffen Befchreibung und Abbildung fich in seiner Festrebe "über Telegraphie insbesondere durch galvanische Kräfte" vom Jahre 1838 G. 21 bis 30 findet, in welchem Jahre er auch bie erften galvanisch en Uhren herstellte. Insbesondere aber hat er aus der Theorie die Entbedung genommen, daß man ben Erbboben felbst als Leiter bes elettromagnetischen Ugens benüten fann, und baburch ermöglicht, baß jett ichon — breißig Jahre nach Dersteds unfterblicher Entbedung von ber Einwirkung bes Galvanismus auf die Magnetnadel — ein Net von magnetischen Telegraphen ganze Continente überspannt. Außerbem mag bier furz berührt sein, daß auf die 1840 von Jakobi erfundene Galvanoplastif von Robell bas Berfahren gegründet hat, Zeichnungen und Bemalbe galvanographisch zu vervielfältigen. Sofmusitus Bohm jobann, ber Erfinder eines auf wiffenschaftlichen Grundfäten berubenden neuen Shiteme ber Blafe-Inftrumente, erhielt bei ben Weltausstellungen in London und Paris die höchsten Auszeichnungen. Weiter gelangte im Jahre 1849 ber Afademiker Pettenkofer zur Entbedung bes Leuchtgases aus Holz und anderen vegetabilischen Faserstoffen, wovon die erste Notiz im Kunst= und Gewerbe= blatt jenes Jahres Spalte 450 sich findet, worauf er eine furze Geschichte ber Erfindung und ihrer Berbreitung in den gelehrten Unzeigen ber Afabemie ber Wiffenschaften vom Jahre 1857 Nr. 53 und 54 lieferte. Gine allen Unforderungen entsprechende Torfpresse, beren Wichtigkeit vielleicht noch nicht vollkommen zu ermessen, ist von München ausgegangen. Daß auch gesrabe ba die Glasmalere i wieder auferstand, und die da gefertigten Erszeugnisse dieses Kunstzweiges in der Kirche der Borstadt Au, in den Domen von Köln und Regensburg, an den verschiedensten Orten des Festlandes wie Amerikas prangen, möge zum Schlusse noch erwähnt sein.

Ueber all diesem hat aber auch die Stadt selbst zu keiner Zeit die Rücksichtnahme auf die angemessene Befriedigung der Anforderungen des nicht ganz alltäglichen Lebens aus dem Auge gelassen. Nedlich wird von ihr selber für die religiösen Bedürsnisse, für die Wohlthätigkeit, wie für die geistige Heranbildung der Bevölkerung gesorgt.

Was das erste betrifft, beweisen das zur Genüge die Kirchen- und Kultusstiftungen, über deren Berwaltung — soweit sie, wie schon früher, auch jest noch Sache der Gemeinde ist — des ehemaligen Bürgermeisters Bauer mehrsach erwähnte Schrift S. 113 dis 125 erwünschte Aufschlüsse gibt. Ebendort wird sodann S. 159 dis 248 von den milden oder Wohlsthätigkeitsstiftungen gehandelt, und zwar im einzelnen was die Kranstenanstalten betrifft, von dem großartigen städtischen allgemeinen Krankenhause, dem Spitale der Unheilbaren auf dem Gasteige, dem städtischen Irrenhause in Giesing, dann was die Versorgungsanstalten anlangt, von dem nunmehr bei den Elisabethinerinen befindlichen heiligen Geistspitale<sup>1</sup>), dem Josephspitale, dem Elisabethherzogspitale, weiter was Kinderverpstegungs ünd Erziehungs-Anstalten betrifft, von dem städtischen Waisenhause, dem städtischen Findelsoder Kinderhause, dem Gebärhause. Mit Ausschluß des letzteren betrug ihr Vermögen im Jahre 1842/43 die Summe von 3,804,661 sl. 39 fr. 2 dl.

Wie aber auch für ben Bolksunterricht Desorgt war und heutzustage gesorgt wird, darüber einige Worte. Als die Petersfirche erbaut, und unter Aussicht des jeweiligen Pfarrers zugleich Gelegenheit für den Unterricht der Jugend durch den Kirchendiener gegeden wurde, erscheint — urfundlich im Jahre 1239 — ein Chunradus de Illenmunster canonicus in Monaco scolasticus, welcher von den freien Gaben der Aeltern der schulbesuchenden Kinder und von den Erträgnissen der Kirche lebte. Davon war oben S. 522 die Rede. Daselbst wurde auch im weiteren Berlause die betressende Stelle aus dem ältesten Gewerdspolizeigesetze von München3) mitgetheilt, wonach vom

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu Ernest Geiß in ber Beilage zu ber auf S. 766 Rote 1 angeführten Schrift S. 51 bis 60.

<sup>2)</sup> Bgl. oben Prantl's Abhandlung zur Geschichte der Bolfsbildung und des Unterrichtes S. 522 ff. Bauer handelt über die Geschichte des deutschen Schulwesens und dem deutschen Schulsond in seiner vorerwähnten Schrift S. 125 — 142.

<sup>3)</sup> Bgl. hiezu überhaupt v. Sutner über bie Berfassung der alteren städtischen Gewerbspolizei in München von ihrem Entstehen bis zum sechzehnten Jahrhunderte, in den historischen Abhandlungen der Atad. d. Wissensch. (1813) II S. 463 — 592.

breizehnten auf bas vierzehnte Jahrhundert bei ausbrücklicher Erwähnung mehrerer Schulen bie Befugnisse ber Schulmeifter mitten unter jenen ber übrigen Gewerbsleute aufgezählt werden. 3m Jahre 1438 erscheint an ber Schule ber Peterspfarrei ein Friedrich Sammerl. Weiter tann aus bem fechzehnten Jahrhundert angeführt werden Andreas Binch, mahrscheinlich bei unserer Frau, welcher 1512 einen großen Zulauf von ben Göhnen Abeliger hatte, bann Mathias Rötter aus Bafferburg, welcher um 1515 - nachbem er Boetenschullehrer zu unserer Frau gewesen — zum Hofmeister bes jungen Bergogs Theodo bestimmt murbe, ferner insbesondere Bolfgang Binthaufer ober wie er sich gräcisirt nannte Anemotius, welcher bis 1532 ber Boetenschule bei St. Beter vorstand. Nicht minder verbient ber burch bie erfte 1554 erfolgte Berausgabe ber Unnalen seines Lehrers Aventin befannte Bieronhmus Ziegler Erwähnung, welcher Boetenschulmeister zu unserer Frau mar, ebe er als Brofessor ber Rhetorit nach Ingolstabt tam. Bon ber Schulordnung von 1548 war gleichfalls oben S. 531 und 532 bie Rebe, und ebenso S. 534 von bem -- wohl letten - Poetenschulmeifter Gabriel Caftner, welcher noch 1560 in einem an ben Magiftrat gerichteten Schreiben bie Ginrichtung feiner Schule, theilweise in Form eines Gutachtens, barlegt. Er war von bemfelben mit einer Besoldung von jährlich 80 fl. als "Boet" angestellt, wovon er selbst seinen Collaborator mit 40 fl. bezahlte. Bier Jahre barauf stellte ber Magiftrat bie Aufnahme ber Schullehrer unter eine Art öffentlicher Barantie, und gab zugleich feste Bestimmungen über bas Schulgelb in einer besonderen Schulmeisterordnung bem 28. August, woven wieber oben S. 535 und 536 gesprochen worden ift. Manches mußte sich natürlich bnrch bas Aufkommen ber Jesuitenschulen andern. Bereits in ber Schul-Ordnung ber Fürstenthumb Dbern und Niebern Baperlands von 1569 finden fich auch die beutschen und lateinischen Schulen, für welch lettere ber Ausbrud ,,große Boetereien" gebraucht wird, neben eingnder. Dhne weiteres Detail zu berühren, bemerten wir nur, bag von höchstem Ginflusse ber 1765 an ber Atabemie ber Wiffenschaften errichtete Lehrstuhl für beutsche Sprache und Beredsamkeit unter Beinrich Braun wurde, womit zugleich ber Auftrag verbunden mar, eine beutsche Sprachlehre für bie Elementarschulen berzustellen, sowie bie gegen Enbe bes Jahres 1770 und im folgenden unternommene Reform ber Eles mentarschulen, nicht minder bie nach Aufhebung bes Orbens ber Jesuiten eingetretene Neuorganisation ber von ihnen bis babin beseffenen Schulen, wobei namentlich ber Freiherr von Ichftätt thätig war. Es ist barüber oben von S. 550 an ausführlich genug bis auf bie neueste Zeit berab gehandelt. Deßhalb bedarf es nur ber Berufung barauf, wobei wir - was speciell bie Berttags- wie Feiertagsschulen von München und bie Berwaltung bes für fie bestimmten Bermögens anlangt - auf Bauer's oft angeführte Schrift S. 143-159 aufmertfam machen.

Es ware nunmehr ein leichtes, bas gegenwärtige Kapitel mit einer um-

faffenben Aufgablung geborner Münchner, welche eine besondere Bebeutung erlangt haben, ju schließen. Man burfte biebei nur einen Blid in bie baberische Ruhmeshalle werfen, so würden fogleich entgegentreten ber berühmte Commentator bes baberifchen Canbrechtes Rafpar Freiherr v. Schmib, geboren 1622, ber Maler Unbreas Bolf, geboren 1654, ber baberische Tribonian Wiguläus Freiherr v. Rreittmahr, geboren am 14. Dezember 1705, ber Geschichtschreiber Loreng b. Beftenrieber, geboren am 1. August 1748, ber Miterfinder ber Lithographie Simon Schmib, geboren am 30. Jänner 1760, ber Bilbhauer Ludwig v. Schwanthaler, geboren am 26. August 1802. Ihre Biographien finden sich fämmtlich im Taschenbuch für bie vaterländische Geschichte von ben Jahren 1854 und 1855. Es ließen fich diesen so manche andere anreihen, wie beispielsweise - ohne aus einfachen Gründen noch Lebender zu gebenken — von folden die theilweise noch vielen lebhaft vorschweben nur ber oben S. 650 erwähnte Abrian v. Riebl, geboren am 6. Mai 1746, ber gleichfalls erft vorhin aufgeführte Joseph v. Baaber, geboren am 30. Ceptember 1763, beffen Bruber Frang v. Baaber, geboren am 27. Märg 1765, ber Bharmaceut Johann Unbreas Buchner, geboren am 6. April 1783, Frang Xaver Gabelsberger, geboren am 9. Februar 1789, ber Botaniter Joseph Gerhart Buccarini, geboren am 10. August 1797. Wie bie Stabt felbft unlängft bei einem schönen Tefte in ihrem Rathaussaale mit einer bubichen Reihenfolge von Afabemitern prunten konnte, bie ihr felber entsproffen waren, murbe S. 670 berührt. Es tonnte auch eine bereits im Jahre 1702 entftanbene literarische Befellschaft namhaft gemacht werben, bie Rut und Luft erwedenbe Befellschaft ber vertrauten Nachbarn am Farstrom'). Ihre Erneuerung in etwas veränderter Form wurde 1720 die academia carolo-albertina, beren literarische Thatigfeit in bem befannten parnassus boicus vorliegt. Es war oben S. 548 und 549 hievon die Rede. Doch verzichten wir hier auf weiteres. Nur zwei Münchner, welche wegen ihrer Reisen in fernen Ländern merkwürdig geworben find, mogen ichließen. Der eine ift Sanns Schiltberger, von Bergog Albrecht III in seine Rabe gezogen und zu feis nem Rämmerling gemacht, beffen Reifen in Europa, Afien und Afrika von 1394 bis 1427 gleichwie jene bes berühmten Benetianers Marco Bolo mahrend des flinfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts ein Lieblingsbuch ber bamaligen Lefewelt gewesen. Durch Ungarn und Bulgarien tam ber münchner

Bgl. dieser Gesellschaft, b. i. etlicher in selbiger churbanrischen Resier wohnenber guten Freund, verträuliche= politische= und historische Discursen über allerhand zeit= läussige Begebenheiten und bardurch veranlassende Materien, von den Jahren 1702, 1703, 1704. 8.

Bgl. dazu noch: Für bas Batterland beg baprischen Lowens getreue Gefährtin zu ber Jfargesellschaft, in sechs Theilen, 1703. 8.

Reitersmann, burch bie Balachei, Siebenbürgen, bie Molbau, bamals kleine Balachei gebeißen. Die Provingen bes griechischen und osmanischen Reiches, bann bie weiten ganber Rleinafiens murben nach allen Richtungen burchjogen, sowie Sprien und Meghpten, Perfien und bas mittelafiatische Turkeftan. Bom Quellgebiete bes Euphrat und Tigris, mitten burch Armenien und Georgien, ftieg Schiltberger hinauf burch Derbend jum Rautafus, und verweilte langere Beit ju Riptschat im großen gerrutteten Reiche ber golbenen Borbe. Ueber bie "brei Monate Tagweite großen Cbenen, wo man tein Solz und feinen Stein findet, blos Gras und Gefträuch" im Norben bes schwarzen und taspischen Meeres, mit ben Donaumundungen beginnend, langs bes Dniefter und Dnieper jum Don und zur Wolga und weiter öftlich nach bem Ural und bem Lanbe Sibirien hatte fich ber Reitersmann eine genaue Renntniß erworben. Griechen, Armenier, Georgier, Die tautafischen Boltlein Tschertessen Abchafen und Offeten, bie Mufelmanner nach ihren verschiebenen tirchlichen Genoffenschaften, bezeichnet er richtig. Die und ba beschreibt er fie auch mit Umsicht und Sachtenntniß wie felten ein anberer Reisenber feines und ber nachfolgenben Jahrhunderte. Natürlich. Der Schiltberger erfreute sich großer Bortheile. Ueber breiundbreißig Jahre lebte er mit ben Afiaten zusammen, gleichwie ein Afiate. Er rebete und ichrieb, wovon fein Reisebuch Zeugniß ablegt, ihre Sprache: armenisch und türkisch, persisch und griechisch waren ihm geläufig wie wenigen Europäern. Dann hat ber wißbegierige Landfahrer mit Belehrten und Beiftlichen vielfachen Umgang gepflogen, und ihre Mittheilungen ben eigenen Erlebniffen verwoben. Letteres freilich nicht immer jum Bortheil feines Bertes. Diefes Jahr hat une eine neue nach ber gleichzeitigen heibelberger Sanbschrift beforgte und erläuterte Ausgabe besfelben 1) gebracht. Der anbere Münchner, ber hier eine Stelle finden foll, ift Bater Frang Benno Ducrue, welcher fünfzehn Jahre in Californien verlebte Auch er war ein großer Kenner ber Sprachen und verschiebenen Bölterschaften jener ganber. Broben bievon, und eine Darstellung wie bie Jesuiten 1767 vertrieben und migbanbelt wurden, findet man im zwölften Theile bes Murr'ichen Journals zur Runftgeschichte und Literatur.

## Sechftes Rapitel.

## Ueber bie Berfaffung ber Stabt.

Es versteht sich so ziemlich von selbst, baß eine Stadt, welche eine solche Entwicklung nehmen konnte, wie sie im bisherigen angedeutet worden, hiezu nicht ohne eine gleichmäßige innere Weitergestaltung zu gelangen im Stande war. Wersen wir deßhalb zunächst auf die Bildung ihrer Ber-fassung und Verwaltung einen Blick.

<sup>1)</sup> Bon Karl Friedrich Neumann, mit Zufägen von Fallmerager und hammer= Burgstall.

Insoferne nun in ber Hauptsache bie gemeindliche Berfassung in ihrem befonderen Auftreten wesentlich mit jener des Gesammtlandes innig zusammenhängt, muß natürlich in Rürze auf bie allgemeine Entwidlung berfelben in Babern 1) hingewiesen werben. Da laffen sich, wenn man fo will, vier fowohl bem Zeitumfange als auch bem inneren Wefen nach fehr ungleichartige Berioden unterscheiben. In ber erften nämlich, welche bon ber Entftehung ber Gemeinden bie jum 31. Dezember 1802 heraufreicht, beruhte bie innere Ginrichtung berselben lediglich auf Bertommen, so baß jede Bemeinbe ihr eigenes Recht befaß, welches fich aus ihrem Entstehungsgrunde ober auch aus bem Berkehre mit anderen Gemeinden und bem bamit in Berbindung gekommenen Sanbel und Wanbel, aus bem eigenthumlichen Erwerbsleben, berausgebildet hatte. Bon Munchen fann man zwar fagen, daß es burch die Gin= mischung ber Berzoge in seine Streitigkeiten von biefer Regel schon frubzeitig abwich, und eigene Wahlordnungen erhielt, wodurch bie besonderen Observangen jum schriftlichen Rechte erhoben wurden. Aber eben beswegen, weil biefe Wahlordnungen nur das Herkommen befestigten, wurde die Grundlage ber Berfaffung baburch nicht geanbert. Die zweite Beriode vom Erfcheinen bes Ebiftes vom 31. Dezember 1802 bis jum 24. September 1808 gab ber bis babin bestandenen städtischen Berfassung in Babern eine andere Geftaltung, indem basselbe bie Trennung ber Justig von den Magistraten herbeiführte, die Aufstellung eigener von bem Stadtrathe unabhangiger fürftlicher Richter und gesonderter Bolizeiamter mit fürstlichen Kommiffarien als ben Stadtrath controllirenden Beamten schuf, und somit die Zerftudelung ber bis bahin bestandenen Selbstverwaltung ber Gemeindekörper und ben Uebergang zum Princip ber Alleinherrschaft bes Staatsoberhauptes verkundete. Die britte Periode vom 24. September 1808 bis zum Erscheinen des Ebiktes vom 17. Mai 1818 untergrub endlich bas deutsche Gemeinbeleben in Babern vollende, indem fie bie Gelbftftandigfeit ber gemeindlichen Berfaffungen vernichtete, und an beren Stelle bie Municipalitäten auf ben Grund der französich-republicanischen Municipalverfassung sette. Doch erinnerte die vierte Beriode, vom 17. Mai 1818 anfangent, nothgebrungen an bie alte beutsche Zeit, und suchte biese wieder auf ben heimatlichen Boben guruckuführen, indem sie jene Municipalverfassung aufhob, und ein fogenanntes Gemeindeedift hervorrief, dieses sogar als integrirenden Theil der Landesverfassung erflärte, und daburch ben Gemeinden wenigstens theilweise einige Selbstständigkeit in ber Berwaltung ihres Bermögens und ihrer gemeindlichen

Dauer Grundzüge der Berfassung und Vermögensverwaltung der Stadtgemeinde München mit besonderer Rücksicht auf die dem Magistrate durch das Gemeindeedist vom Jahre 1818 zugewiesenen Verwaltungszweige — die Fortsetzung davon ist sein Verwaltungsbericht über das Gemeinde und Stiftungsvermögen des Magisstrate von 18<sup>42</sup>/43 die 18<sup>47</sup>/48 S. 1 und 2.

Berhältnisse sicherte. Wenn man auch schon im Jahre 1834 burch bie Revission bieses Ediktes an seinen Grundpseilern etwas zu rütteln trachtete, hatte dieser Versuch bennoch keine so bedeutenden Folgen, daß er als eigener Absichnitt in der Gemeindeverfassung aufgezählt werden könnte.

Bas nun fpeciell München') anlangt, findet fich bereits von Beinrich bem löwen ein eigener Richter für bie Rechtsgenoffenschaft aufgestellt, welche fpater zu folder Wichtigkeit gelangte. Er ließ bemfelben nach beutschem hertommen zwölf Schöffen beigeben, welche ihm bas Urtheil finden halfen. Welches ber Umfang ihrer Befugnisse war, kann urkundlich nicht genau nachgewiesen werben. Doch war mit Enbe bes zwölften Jahrhunberts bie städtische Berfassung Münchens schon volltommen ausgebilbet, bie Bewerbsthatigfeit, und insbesondere ber Sandel mit Tuch, Leber, Gifen, Rupfer, Gilber, Wein im boben Schwunge. Auch bie innere Berfassung findet sich in fo weit geordnet, bag jeder Bürger gur Beftreitung ber außerordentlichen für bie Erhaltung und Erhöhung bes Boblftanbes ber Stadt erforberlichen Musgaben beifteuern mußte, wie biefes bie altefte Urfunde bes ftabtischen Archives von Lubwig bem Strengen unterm 12. Februar 1265 wortlich ausspricht, wenn fie allen Bürgern Münchens mit Ausnahme ber herzoglichen Beamten bie Steuerpflichkeit auferlegt. Kaum ein halb Jahrhundert war erforberlich, um sich zu einer Selbstständigkeit zu erheben, welche ber Bemeinde bas Recht ficherte, bie Schöffen und ben Richter felbst zu mablen, und biese von ber herzoglichen Gerichtsbarkeit unabhängig zu machen. Balb trat baber an bie Stelle bes Richters ber Rath und bie Gemein ale leitenbe und ents scheibenbe Behörde, und baraus und burch fie ging bann erft ein untergeord= neter Stadtrichter hervor. So bilbete fich in furger Zeit die innere Berfaffung ber an Bevolkerung und Reichthum gunehmenben Stadt nach bem Beispiele ber übrigen schon in voller Blüthe bastehenben Städte ohne besondere Mitwirkung ber ohnehin in München bamals nicht resibirenden Berzoge von felbft aus. Ihnen war auch an ber unmittelbaren Betheiligung an ber inneren Berfaffung ber Stadt wenig gelegen. Ihnen war es mehr um bie Rraft und ben Reichthum ber Stadt felbft, ber eigenen Macht willen, zu thun. Degwegen boten fie gern ihre Silfe an, wenn es fich um Beforberung ber Gewerbsthatigfeit, bes öffentlichen Bertehre mit anberen beutschen Stabten, um eine Ertheilung sicheren Geleites handelte. Daß es aber bei ben verschiedenen Interessen ber Banbel- und Gewerbetreibenben ohne geschriebenes Recht zu vielen Inconsequengen tommen, und eben begwegen Jebermann einen festeren Unhaltspunkt wünschen mußte, läßt fich wohl benten.

Ein neuer Abschnitt beginnt baber, als Pfalzgraf Rudolf im Jahre 1294 ber inneren Verfassung Münchens einen festeren Halt gab, und die seit einem Jahrhundert theils durch Herkommen, theils durch Privilegien der Herzoge

<sup>1)</sup> Bauer a. a. D. S. 3 bis 34.

herausgebildeten und erworbenen Rechte der Stadt in einer Urkunde folgenden wesentlichen Inhalts sammeln ließ:

- 1. Wer in der Stadt und in dem bazu gehörigen Bezirke Haus, Hof, Eigen oder Lehen besitzt, muß nach dem Bürger- oder Stadtrechte leben. Er genießt den Schutz der Stadt, muß also auch zu den Lasten steuern. Mit Ausnahme des herzoglichen oder Hofrichters, des Kastners, der herzoglichen Räthe.
- 2. Die Stadt soll einen geschlossenen Bann und ein geschriebenes Rocht haben, in welchem sowohl persönliche als Freiheit des Eigenthums garantirt wird. Selbst der Landesfürst soll über eines Bürgers Leib u ut, soweit das Stadtgebiet reicht, Riemanden eine größere Gewalt einräumen als deren Satungen und Recht erlauben.
- 3. Die Bürger sollen durchaus keinem auswärtigen fremden Gerichtszwange unterliegen, mit Ausnahme des Eigenthums oder Lehens welches außer dem Banne liegt.
- 4. Es soll daher ein eigener, aus ihrer Wahl hervorgegangener Rath bestehen, welcher die nöthigen Berordnungen und Satzungen entwirft.
- 5. Zur Schlichtung von Privatrechtsangelegenheiten und zur Execution von Rechtssprüchen soll sich der Rath einen Richter wählen, welcher dem Rathe untergeordnet ist, so daß der Rath in allen Angelegenheiten der Bürsger die zweite Instanz bildet, und die Berufung vom Richter an den Rath geht.

Dieser Stadtrichter soll an den Sitzungen des Rathes keinen Anstheil haben, außer er würde dazu gebeten. Er soll kein städtisches Amt verzgeben, ja nicht einmal einen Schergen, Hirten aus eigener Macht und ohne Bewilligung des Rathes bestellen können.

6. Nur die Entscheidung und Bestrafung schwerer Kriminalfälle, als des Mordes, Randes, der Nothzucht, behalte sich der Herzog bevor. In allen übrigen Dingen soll die Berufung vom Richter zum Nath, und wenn dieser den Frieden nicht geben kann erst an den Herzog gehen.

Dieser schriftlichen und ersten selbstständigen Verfassung Münchens fügte der Herzog noch bei, daß den Bürgern das altherkömmliche Recht unverwehrt bleiben solle, ihre Schuldner wo sie diese treffen überall zu fahnden und zu pfänden, also auch außer dem Banne und in auswärtigen herzoglichen Gerichten, ja selbst Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Ferner beschränkte er seine eigene Macht dahin, daß er den Bürgern das Recht verslieh, von Niemanden des Herzogs wegen gepfändet werden zu dürsen, und daß er selbst keine Schuldverschreibung auf die Einkünste der Bürger aussstellen könne. So stand die Stadt auf dem reinen Boden der alten deutsschen Verfassung. Jeht war es der aus dem Willen der Gemeinde hervors

gegange Rath, welcher Vorschriften für bie Stadtverwaltung sowohl als bie burgerlichen Rechtsverhaltniffe gab, und fie burch ben von ihm bestellten Richter vollziehen und die Strafbaren bugen ließ. Diefe Befugniß bes Rathes steigerte auch unter ben Burgern bie Reigung fur bie Betheiligung an ber Berwaltung. Bereite 1318 murbe barauf bestanden, bie aus ben Schöffen hervorgegangenen zwölf Rathmänner um vierundzwanzig Mitglieder in ber Beife zu vermeren, daß die zwölf gleichsam ben tleineren ober inneren Rath, bagegen bie vierundzwanzig anberen ben fogenannten außeren Rath bilbe-Diefe fecheundbreißig Rathe murben aus allen Rlaffen von Burgern, ohne Rücksicht auf einen besonderen Stand, gewählt. Es tonnte aber nicht fehlen, bag bie mächtig geworbenen Stanbe auch bei ber Gemeinde besonbers vertreten sein wollten. Da bie einzelnen Geschlechter bamals aus ber Maffe noch nicht sonberlich hervorragten, mar es vorzüglich nur ber Stand ber Bewerbe, welcher fich betheiligt wiffen wollte. Daher wurde aus ben Zunftführern noch ein weiterer Ausschuß zusammengesett, welcher bie Gemein geheißen, und bei fich ergebenden Fragen über Gewerbsbefugniffe ebenfalls versammelt und gehört wurde. Diese Bersammlung mit bem inneren und äußeren Rath hieß ber große Rath. Die Form seiner Constituirung ward in folgender Beife festgesett. Der innere und äußere Rath mählte mit ber Gemein — ben Zunftvorständen — vier Bahler. Diese bestimmten ben inneren Rath. Er mählte sobann ben äußeren. Die Gemein war ohnehin von ben Zunftgenoffen auserlefen. Der erfte innere Rath ging aus ben zwölf von ben Berzogen ober wenigstens mit beren Buftimmung ernannten Schöffen hervor. Im Falle bie Gemählten nicht fprachgemandt fein follten, wurde gestattet, baß zwei Sprecher ober Redner namentlich bei öffentlichen Berhandlungen beigezogen werben burften, welche über ben Begenftand ben Bortrag führten, worauf ber Beschluß gefaßt murbe.

Des Pfalzgrafen Rubolf Bruber, Ludwig ber Baher, änderte an dieser Berfassung nichts, bestätigte vielmehr alle dem Rathe gegebenen Rechte, und überhäuste die Stadt mit Privilegien theils in Bezug auf Handel und Bertehr, theils in Hinsicht auf das politische Leben, so daß sie mit Recht behaupten kann, sie habe diesem im weiteren wie im engeren Baterlande großen Bittelsbacher einen wesentlichen Theil ihrer inneren Kraft zu danten. Er sicherte dem geschwornen Rathe insbesondere die ihm von seinem Bruder zugestandene Jurisdiction, gleichfalls mit Ausnahme der auf den Tod gehenden drei Hauptverbrechen, und vermehrte seinen Birkungstreis dadurch, daß er nicht nur die Schlichtung der Zunststreitigkeiten den Zünsten abnahm und dem Rathe übertrug, sondern auch das gesammte Bauwesen und die Entscheidung streitiger Bauangelegenheiten bessen Competenz einverleibte. Um aber seinen Anordnungen und den Begünstigungen des Rathes gehörigen Nachdruck zu geben, ließ er sämmtliche dis dahin zur Geltung gesommene Satungen und Privilegien in ein Buch zusammentragen, und als Münchner

Stadtrechtsbuch — wovon das Original sich noch im Archive findet — bekannt geben. Es wird babon seiner Zeit besonders die Rede sein.

Huch nach seinem Tobe erlitt bas Innere ber Stabtverfassung feine wefentliche Menberung, obgleich es nicht an Competenzstreitigfeiten zwischen bem Rathe und ber Gemein fehlte, bis es endlich im Jahre 1377 unter ihnen wegen bes gegenseitigen Ginflusses auf bie Babl bes Rathes zu offener Beschwerbe fam, welche jedoch Bergog Johann babin beilegte, baß er aus beiben einen Ausschuß von achtundzwanzig Röpfen — und zwar vierzehn von bem inneren und außeren Rath, und vierzehn von ber Bemein - bilbete, burch welche bezüglich ber Bahl folgendes festgesett wurde. Der innere und außere Rath follte je einen, die Gemein zwei Bahlmanner aus ihrer Mitte beftimmen. Diese vier möchten auf ihren Gib und nach alter Gewohnheit fechzehn bes inneren Rathes mablen. Diefe fechzehn follten fobann zweiundbreißig Dagegen follte ber große Rath, welcher fich in Beräußere Räthe mablen. waltungsangelegenheiten bes Raths gemengt hatte, abgeschafft fein, außer ber innere und außere finde es für nothig, neben ben unten naber bezeichneten Fällen mit ber Bemein zu einem großen Rath zusammentreten. follten in Zutunft, um bie Gemein von ber Berwaltung in einiger Renntniß zu erhalten, eben fo viele ale von bem inneren und außeren Rathe Rämmerer und Steurer ernannt auch von ber Bemein beigegeben werden. Deren Bahl geschah in ber Art, baß ber innere Rath bie aus bem außeren, und fo umgefehrt mablte, mabrend bie beiben Rathe gusammen einen britten aus ber Gemein bestimmten. Ferner murbe ausgemacht, bag bie Steues rer, Bollner, Umtleute und Diener alle Jahre, bagegen bie Rammerer halbs jährig Rechnung zu ftellen hatten. Der Rechnungsabhör gab bie Gemein eben fo viele als ber Rath Zeugen und Berftanbige bei. Als Regel murbe angenommen, daß bei ihr die zwei Rebner, bann zwei aus bem inneren, zwei aus bem außeren Rathe, und zwei aus ber Bemein jugegen, bann bie Steuerer und auch allenfalls neuen Rämmerer beizuziehen seien. Alls wesentliche Berordnungen, welche bei biefer Gelegenheit noch gemacht murben, mögen folgende angeführt werben. Ift bie Babl eines neuen Richters nothwendig, fo foll man beibe Rathe und die Gemein berufen, und burch gemeinfame Umfrage ben mit Stimmenmehrheit gewählten ber Lanbesherrschaft gur Bei Beeibigung ber Steuerpflichtigen Bestätigung vorschlagen. follen feche aus bem inneren, feche aus bem äußeren Rathe, zwölf aus ber Gemein zugegen fein. Briefe über Steuerfreiheiten follen nur mit Buftimmung ber großen Gemein ausgefertigt werben burfen. Alljährlich follen ber Stabt Briefe, Freiheiten, Rechte und Bewohnheiten öffent= lich verlesen werben, bamit fich bie Bürger barnach zu achten miffen. So erhielt bie Bemein einen großen Ginfluß auf ben finanziellen Theil ber Berwaltung, indem fie ber Rechnungsabhör beiwohnen burfte. Ebenfo murbe burch bie zugestandene Mitwahl bes Richters ihr Wille geehrt. Noch aber hielt

ste sich mit dem ihr zugestandenen Rechte an der Stadtverwaltung verfürzt, und glaubte sich zu größerem Einfluße berechtigt. Diese Unzufriedenheit trat während der Vierherzogregierung, wovon oben 3.659—663 die Rede war, entsschieden hervor, und 1403 wurden endlich dem aus sechsunddreißig Mitgliedern bestehenden inneren und äußeren Nathe noch sechsunddreißig aus der Gemein beigegeben, welche berathen sollten, wie man allerpest beleib bei alten Rechten, guten Gewohnheiten, bei Fried und Einträchtigkeit.

Unter Beiftand ber bergoglichen Rathe fam nun ber fogenannte Bahlbrief vom 21. Auguft 1403 ju Stande, womit wieder ein neuer Abschnitt ber Stadtverfassung von Bergog Ernst bis Karl Theodor beginnt. Hienach mußte bie Babl bes Rathes burch einen Husschuß von brei Burgern vorgenommen werben, wozu ber innere Rath einen aus bem äußern, biefer einen aus bem inneren, und beibe einen aus ter Bemein mablten. Diefe brei Babler wurden beeibet, und hatten hierauf ben inneren Rath aus ber Befammtheit zu erwählen, wie es von Alters Bertommen war. zwölf Glieber erwählt, und hatte er vor bem Lanbesfürften ben Gib "ber Herrschaft zu rathen zu ihrem Recht, ber Stabt - armen und reichen ju ihrem Recht, und aus bem Rathe nichts ju fagen bavon Schaben fame" geschworen, so schritt er zur Wahl ber vierundzwanzig äußeren Rathe, welche ben Eib vor versammelter Gemeinde babin zu leiften hatten: "was ber innere und äußere Rath ober die Mehrzahl berfelben also erfinden ber Berrichaft zu Rut und Frommen, bagu wollten fie treulich rathen und helfen." Mit activer und paffiver Bablfähigkeit konnte nur jenes Gemeinbeglied auftreten, welches entweder Baus und Bof ju München hatte, ober wenigstens ein halbes Bfund Bfenninge gur Steuer gab, bamit fein unmiffenber, unfriedlicher, verborbener Mann zu einer Ratheversammlung tomme bei Strafe an Leib und But. Die Bahl bes neuen Rathes mußte jedesmal am Tage vor Erscheinung bes Berrn - am 5. Jänner - vorgenommen werben. Die alte blieb in Thätigkeit bis jur Bestätigung bes neuen. Die im Laufe bes Jahres verftorbenen Rathe konnten ersett werben. Dem auf biese Beise constituirten Rathe wurde zur Pflicht gemacht, in folgenden Fällen eine Gemeinbeversammlung zu berufen:

- 1) jur Unlegung einer neuen Steuer,
- 2) wenn man eine Ewiggilt ober ein Leibgebing aus ber Stadtkammer bestellen wollte,
- 3) wenn es um Guhrung eines Rrieges fich banbelte,
- 4) wenn man ber Berrschaft ein Stadtgut überlaffen wollte,
- 5) bei Abrechnung mit ben Kammerern und Bekanntmachung bes Finangs zustandes ber Gemeinde, bei Entwerfung eines Schuldentilgungsplanes und Contrahirung neuer Schulden,
- 6) bei bem Schwure bes äußeren Rathes, und wenn bie Gemein vor bem Rathe zu schwören hatte,
- 7) fo oft es ber Stadt Rothdurft erforberte.

Uebrigens hatte ber Rath volle Macht, Ausgaben von zehn Pfund Pfenningen ju machen, Die Schulben, Reifegelber, Botenlöhnungen, Behrungen auf Rund-Schaftstagen zu gablen, ebenfo bie flandigen Belber ber Beamten, Leibgebinge, Gnabengehalte, Ewiggilten und Landesfteuern zu verabfolgen, und bas Stabtbaumesen zu bestreiten. Die bis babin üblichen Rebner follten aufgehoben, und ber Burgermeifter bes außeren Rathes bei ber Gemeinbeversammlung ben Bortrag zu führen verbunden fein. Alljährlich murte diefer Bahlbrief vor versammeltem Rath und ber Gemeine verlesen, und neuerlich befdworen. Bei biefen Bestimmungen batte es nun mit Ausnahme einiger unwesentlicher Beränderungen wie etwa bezüglich ber Babl ber Burgermeifter, wovon ein Beifpiel aus ber Zeit bes erften Rurfürften Maximilian schon oben S. 669 angeführt wurde, sein Berbleiben bis zum Jahre 1735, ba fich Eigenmächtigkeiten insbesondere bes inneren Rathes und außerbem Schmälerung ber Stadtprivilegien burch bie lanbesberrlichen Beamten immer greller geltend zu machen begannen, und eigentlich bis zum Regierungsantritte Karl Theodors.

Das neue Regiment, welches die Geschichte noch an die Macht der Städte erinnerte, suchte vor allem der Berfassung der Gemeinden eine untergeordnete Stellung zu geben, begann unterm 1. Jänner und 19. Mai 1784 mit Erlassung neuer Markt und Dorfordnungen, und trat mit den Privilegien der Städte in offenbaren Kampf, so daß es unterm 31. Ausgust 1785 denselben alle Prozesse über Privilegien — da diese lediglich Gnasdenschen wären — untersagte. Um der Stadt München die Alleinherrschaft des Kurfürsten und seiner Dikasterien begreislich zu machen, verweigerte er die Bestätigung der ihm vorgeschlagenen drei Wähler sür den inneren Rath, und bestellte zur Besorgung der Justiz, der Polizei, der Finanzverwaltung durch Detret vom 28. Dezember 1790 eine eigene Hoscommission. Den Uebergriffen, welche nun stattsanden, wurde erst durch den Wahlbrief von 1795 ein Ende gemacht, welcher den letzten Abschnitt der ersten Periode der städtischen Bersassung bildet.

Darnach sollten alle bürgerlichen Innungen ober Zünfte in zweiund sieben zig Klassen eingetheilt werben, beren jede ihren Wahlmann,
welcher jedoch das große Bürgerrecht und ein Realgeschäft besitzen mußte, und
in der Regel auf Lebensdauer bestimmt war, zu wählen hatte. Diese zweiundsiebenzig Wahlmänner wählten aus allen Gemeindegliedern sechsunddreißig
Geme inde ausschüsser, welche das große Bürgerrecht und die Gunst des Lanbesherrn haben, ein Drittheil der Stimmen des Wahlcollegiums für sich zählen
mußten, wozu noch weiter gehörte, daß aus einer und derselben Zunft nicht
mehr als drei Glieder gewählt werden konnten. Neben den sechsunddreißig
Gemeindeausschüssen sollte der bürgerliche Mag istrat aus vierundzwanzig
äußeren und zwölf inneren Räthen, sodann aus einem Stadtoberrichter und
vier Bürgermeistern bestehen. Die Ausschüsser wählten den äußeren Rath,

biefer mit ihnen ben inneren, alle zusammen ben Stadtoberrichter und bie vier Bürgermeifter. Sandelte es sich um eine Erfatmahl, so mählten biefe Rörperschaften wieder zusammen brei Ersatmänner ober bie neu eintretenben. Der Bewählte mußte zwei Drittheile ber Stimmen für fich haben. Die inneren Rathe, ber Stadtoberrichter und Die vier Burgermeifter mußten Die auf vaterlandischer Universität absolvirten Rechtsstudien nachweisen. Bas bie Bflichten und Rechte biefer Rörperschaften anlangt, ftanb ben Ausschäffern bie Bertretung ber Gemeinbe und ber Zünfte in allen allgemeinen Ungelegenheiten berfelben, bie Babl eines aus funf Mitgliebern bestebenben Ausschuffes zu ben fünf Wochen lange zur Ginficht aufgelegten Rechnungen, bie Beiwohnung bei ben allgemeinen cumulativen Rathefitungen gu. Magistrate bagegen gehörte bie Aufrechthaltung aller in ber Urconstitution beffelben begrundeten Rechte, Die Bernehmung bes Ausschuffes in Gemeinbeund Zunftangelegenheiten, mo es fich um neue Erwerbungen, bebeutenbe Reparaturen, ober um Rechte ber Stadt und ber Zünfte handelte, endlich bie Borlage ber Stadtkammerrechnung.

So bietet diese erste bis in unser Jahrhundert hereinragende Periode der gemeindlichen Bersassung Münchens offenbar den Glanzpunkt magisstratischer Selbstständigkeit. Der Nath war Civils und Criminalsrichter, er übte die Polizei durch alle ihre Berzweigung, und verwaltete das Gemeindevermögen.

Bichtige Beränderungen baran murben burch bas Ebift vom 31. Degember 1802 herbeigeführt. Mur vergebens proteftirte bie Canbichaft gegen beffen Anordnungen als ben erworbenen Rechten ber Gemeinden zuwiderlaufent. Munchen batte nunmehr ein befonderes von bem eigentlichen Stadtrathe unabhängiges Stadtgericht, ein eigenes Bolizeiamt, und endlich eine eigene Gemeinde = und Stiftungeverwaltung, auf welch lettere ber Magiftrat reducirt war. Diese brei Gewalten sollten zwar bem Anscheine nach städtische Organe sein, weil ber Magistrat bas Bahl = und Borschlage-Recht ber Stadtgerichtsräthe beibehalten hatte. Allein bie erfte und zweite waren reine fürftliche Staatsanftalten, und die lette schlummerte in ben Urmen ber Herrschaft, benn selbst bas Recht war verschwunden, ihre Rechnungen vor ber Gemeinde aufzulegen und von ihr bas Absolutorium zu erhalten, und bagegen befohlen, bag bie Gemeinde und Cacularstiftungerechnungen jahrlich an bie Generallanbesbirection, bann bie Rirchen - Schul- und geiftlichen Stiftungerechnungen an ben Rirchen= und geiftlichen Stiftungeabminiftrationerath zur Brufung und Bescheibung eingesenbet werben sollten. Bas mit ber magiftratischen Berfassung in München versucht wurde, behnte die Berordnung vom Jahre 1806 auch auf die kleineren Städte und Märkte in Babern aus.

Daß biese organischen Bestimmungen im Bollzuge viele Hindernisse fanben, ließ sich erwarten. Allein sie standen — wie es scheint — mit dem Organismus des neuen Königreiches und mit dessen Finanzverhältnissen in solcher Berbindung, daß auf der betretenen Bahn fortgeschritten wurde, und so erschien denn im Regierungsblatt unterm 24. September 1808 neben der in den Blättern verfündeten Berfassung die zwanzigste Beilage als Editt der fünftigen Gemeindeverfassung. Darin war keine Spur des früheren deutschen Städtelebens mehr zu sinden. Die Municipalversassung der französischen Republik war ihm zum Borbilde genommen. Einfaches Schweigen über diese dritte Periode ziemt hier allein.

Es hätte diese in fremder Revolution geborne und durch sie genährte und erzogene Municipalverfassung auf unserem Boden nothwendig zur vollensten Unordnung führen müßen, wäre ihr nicht das Gemeindeditt vom 17. Mai 1818 zuvorgekommen.

Die Ereignisse bieser vierten Beriode von bem genannten Sbifte an mit beffen Revision vom Jahre 1834 find in aller Bedachtnig, und die Bestimmungen biefer Besetze selbst liegen Jedermann, ber sich bafür intereffirt fowohl in ben neueren Ausgaben ber Berfassungsurfunde als in einzelnen barüber erschienenen Schriften zur Ginsicht vor. hat nun eine Benennung ber Beamtung bes Magistrates in ben beiben vor abgelaufenen Berioden — in welchem er ja feine frühere Selbstständigkeit verloren hatte, ibm feine vorigen Bewalten abgenommen und an königliche Aemter verlieben worben waren, ja ba er felbst in Uebermachung bes Gemeindevermögens teine Stimme mehr hatte, sondern in ber Person eines foniglichen Communaladministrators zum Bahlmeister und Rechnungssteller berabgefunten mar — teinen Berth, so erscheint er gegenwärtig in veränderter Form gegenüber ber ersten Beriode. 1) Die außeren Aemter haben in Bezug auf die Berwaltung bes Gemeinbevermogens aufgehört: Die früher fo machtige Stadtfammerei ift zur einfachen Rententaffe umgestaltet, welche auf Ordonnangen bes Magistrates percipirt und bezahlt, und von zwei Rathegliedern überwacht wird. Die Befammtverwaltung geschieht durch ben Magistrat selbst, indem bie verschiedenen ihm gebliebenen Beschäftsbeamten unter bie rechts tunbigen Burgermeister und Rathe vertheilt find, welche in ben Sitzungen Bortrag erstatten, ben Beschluß bes Rathes erholen, ibn aussertigen, und burch bie nieberen Organe vollziehen laffen. Die burgerlichen Rathe find bie Respicienten und Borftante ber verschiedenen Bemeinde = und Stiftungsanftalten, übermachen biefe, und geben ihr Gutachten ad referendum in ben Rath.

<sup>1)</sup> Das Verzeichniß der Stadtrichter, Stadtoberrichter, Stadtunterrichter, Kastner von München sindet sich in den mühsam zusammengestellten Reihenfolgen der Pfarrund Ordensvorstände Münchens von der Gründungszeit dis zur Gegenwart, dann der landesherrlichen und städtischen Beamten vom dreizehnten dis zum Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts von Ernest Geiß im oberbayerischen Archive XXI S. 45 bis 48.

### Siebentes Rapitel.

#### Bon bem Stabtrechte.

Benben wir une hienach fogleich jum Stabtrechte von München. Natürlich hatte es gleich ben anderen Städten Oberbaberns ichon von früher Beit an rechtliche auf bem beutschen Bertommen berubende Hormen, fowie and Sammlungen gefdriebener Rechtsbestimmungen, welche 1) theils in ber Form von Privilegien theils als Beschluffe und Runds machungen ber gesetgebenben Gewalt ber Rorperschaft entstanden maren. Besonders von letteren mochte sich im Laufe ber Zeit schon eine bedeutenbe Anzahl gebilbet haben, meift burch bas Bedurfnig und locale Berhaltniffe hervorgerufen. Ihre Busammenfaffung aber mit höchst bedeutenten Erweiterungen in einer umfangreichen Urtunde verbantt es wieder feinem großen Ludwig bem Baber. Es ift hier natürlich nicht zu untersuchen, ob biefes Stadtrechtebuch von 1347 für bas gejammte Dberbayern bestimmt mar. München erhielt es zuerft zugefertigt, und von ta aus gelangte es noch an andere Städte und Martte Oberbaberns, bei benen feiner Zeit die Rebe bavon fein wird. Bu biefer Bauptquelle bes munchner Stadtrechts tommen aber noch aus ber Folgezeit besondere aus bem jeweiligen Bedurfniffe bervorgegangene Unhangeartitel, und namentlich zahlreiche fpatere Brivilegien wie polizeiliche und anbere Berordnungen bes Magisftrates, wovon in ben monumenta boica") wie in Westenriebers Beitragen ') und Auers ausgezeichneter Schrift über unfer Stadtrecht ') eine reiche Auswahl geboten ift, beispielsweise

polizeiliche Anordnung in verschiedenen Beziehungen von 1370 an bis ziemlich in das fünfzehnte Jahrhundert hinein;

bie Stadtpolizeiordnung wegen Hochzeiten, Gevatterschaften, Rleibern, und anderem von 1405 mit weiteren Nachträgen ber Folgezeit;

bie Bauordnung für München von 1489 nebft Anhangeartitein;

bas sogenannte privilegium albertinum von 1500;

bie Pfanberordnung für München von 1548;

ber sogenannte albertinische Reces von 1561;

bie Gantordnung für München von 1571;

bie Grundbuchsordnungen aus ben Jahren 1572, 1573, 1628;

die Bauordnung von 1613.

<sup>1)</sup> Auer bas Stadtrecht von München nach bisher ungebruckten Handschriften mit Rücksicht auf die noch geltenden Rechtssäße und Rechtsinstitute, München 1840, S. 270—297. v. Sutner a. a. D. 473—497.

<sup>2)</sup> Der fünsundbreißigste Band (ber collect. nov. vol. VIII p. 2) enthält die monumenta civitatis monacensis von 1239 bis 1514.

<sup>3)</sup> Band VI S. 95 bis 203.

Sehr vieles hievon hat noch gegenwärtig seine Geltung, und liegt in Auer's Darstellung §§. 13-65 zu Jedermanns Einsicht vor. Man bente nur an

a) bas Burgfriedensrecht ber Stabt München; fobann an

b) statutarische Bestimmungen hinsichtlich ber Miethverhältnisse, wonach unter anderen die Hausherrn besugt sind diejenigen, welche nach geendeter Miethzeit nicht ausziehen wollen, hiezu zu zwingen, und beshalb ihnen ihre Einrichtung auf die Gasse stellen oder Thüren und Fenster der Wohnungen aushängen zu lassen; weiter an

c) das Bürgschaftsprivilegium, wonach die Bürgschaft eines Münchners, d. i. eines der in München seinen Wohnsitz hat, nicht auf Frauen und Kinder oder Descendenten überhaupt vererbt, es wäre denn daß sie sich dafür

verbindlich erflärt hätten; an

d) das Testamentsprivilegium, wonach Jederman in München vor zwei Zeugen, gleichviel ob männlichen oder weiblichen Geschlechtes, schriftlich oder mündlich oder sonst letzwillig verfügen barf;

- e) die besondere Begünstigung der bürgerlichen Shegatten, wenn keine ehelichen Kinder von ihnen und keine schriftlichen Heirathsverträge vorhanden sind, sich in der Art zu beerben, daß alle anderen Blutsverwandten des Berstorbenen von der Erbschaft gänzlich ausgeschlossen werden;
  - f) bie Teftamentefähigfeit und Beerbung ber Spitalpfrunbner;

g) bie particulare Statthaftigfeit bes forum contraclus;

- h) das Arrestprivilegium, wonach die Bürger das Recht haben, gegen Jeben welcher seinen Wohnsitz in München nicht hat wegen ihrer Forberungen auf Personalarrest und auf Beschlagnahme ober Arrest der nach München gebrachten Habe zu klagen;
- i) bas privilegium de non appellando in Streitigkeiten zwischen Aeltern und Kindern, Großältern und Enkeln;
- k) bas Baurecht 1) wie die Abweichungen des Verfahrens in Bausachen von den allgemeinen Prozesnormen; endlich an
  - 1) das Ewiggeldrecht nebst bem gerichtlichen Verfahren in Ewiggelbsachen.

Gerade dem zuletzt erwähnten, auch in München schon frühe vorkommenden, und bis heute — wenn gleich mit einigen im Verlaufe der Zeit eingetretenen Veränderungen, erst durch §. 6 der Prioritätsordnung neu bestätigten und — äußerst beliebten deutschrechtlichen Institute des Rentenkaufes?) mögen einige

<sup>1)</sup> Bgl. darüber neben Auer a. a. D. S. 23 bis 36, insbesondere v. Steinsdorf Darstellung der Baupolizeivorschriften für Hochbauten in der Haupt= und Residenzsstadt München vom Jahre 1845 mit einem Ergänzungsheste von 1846.

<sup>2)</sup> Riebl's Gwiggelbinstitut in München, 1819. 8. Auer a. a. D. S. 37 bis 65. Das Statutarrecht ber Haupt: und Residenzstadt München — Anhang zum "bayerisschen Landrecht für den Bürger und Landmann" von einem praktischen Juristen — S. 528. S. 220—223.

Worte gewidmet werden, insofern nicht blos das Ewiggeldrecht an sich höchst merkwürdig ist, sondern auch insbesondere das Versahren in Ewiggeldsachen ganz bestimmte Eigenthümlichkeiten hinsichtlich der Gerichtszuständigkeit wie in Bezug auf die Prozesart bei Alagen um ausständige Ewiggilten — Ewigseldprozes — und in Rücksicht auf die besondere Execution wegen ausständiger Gilten — Gantprozes — bietet.

Unter bem Ewiggelbe jelbst bat man eine jahrliche Belbleiftung gu verstehen, welche auf einer unbeweglichen Sache - einem Grundstüde ober einem Gebäude (mit Inbegriff bes Grundes und Botens, worauf es fteht) inner ber Stadt ober bem Burgfrieden - in ber Art ruht, bag nur biefe, nicht aber bie Berfon bes Befigers ober bes urfprünglichen Conftituenten, bas verpflichtete und haftende Subject ift. Erworben wird basselbe junachft auf bem Bege bes Bertrages burch einen Rententauf, über welchen vom Begirts. gerichte Munchen links wie rechts ber Bfar ein gang eigenthumlicher Emiggelohauptbrief auf Bergament mit obrigfeitlicher Fertigung bem Rentenfäufer ober Emiggelbgläubiger ausgestellt wirb, bann aber auch burch letimillige Berfügung, burch Berjährung, burch Ablöjung. Das Rapital nun heißt Ewiggelb, die Rente ober ber Bind Emiggilt. Sie besteht in ber Regel in fünf vom hundert. Doch fteht es bem Ewiggelbgläubiger frei, anftatt ber bedungenen funf vom hundert nach Zeitverhaltniß fich auch mit vier vom hundert gu begnugen. Bas feine Rechte anlangt, tann er bie jahrliche Bilt verlangen fobalb vierzehn Tage über bie bestimmte Biltzeit verflossen sind. Für rudftandige Bilten barf er eine Spothet auf bas belaftete But verlangen. Bute bie Bezahlung bes Giltausftanbes nicht erlangen, fo ift er berechtigt, gegen ben Ewiggelbichulbner bas Bericht zur Ginschreitung im Ewiggelbprozeffe nach bem privilegirten Berfahren mit bem Antrage auf Bergantung bes belafteten Butes anzurufen. 3m Concurfe fobann fteht ihm bas Separationsrecht bezüglich bes Ewiggelbtapitales und ber verfallenen Gilten gu, fo baß er sich in ben allgemeinen Concurs nicht einzulaffen braucht. Ferner ift er befugt, zu verhindern, tag bas belaftete But zu weit berabtomme, wodurch fein Recht gefährdet werden tonnte. Die volle Bezahlung ber verfallenen Gilt tann er felbit bann forbern, wenn bas But einen Brandichaben ober Difmachs u. f. f erlitten bat. Endlich fann er bas Ewiggelbkapital ober Ewiggelbrecht auch an einen britten gang ober theilweise veräußern ober sich ablöfen laffen, nur bem Ewiggelbschuldner nie funben. Bas bes letteren Rechte betrifft, barf er über bas belaftete But ungehindert verfügen, soweit bas Emiggelb hiedurch nicht benachtheiligt wirb. Er fann baber bas Gut veräußern, wie mit nachgangigen weiteren Ewiggelbern und Spotheten beschweren, nur baß ibm ein theilmeifer Bertauf besfelben ohne bes Emiggelogläubigers Einwilligung nicht erlaubt ift. Enblich hat er bas Recht, von biefem feine Ründung bes Ewiggelbes anzunehmen, barf aber vielmehr basselbe felbst funben unb fofort burch Erlag bes Rapitale felbst einlöfen, mahrend ber Emiggelbgläubiger

— wenn er über sein Kapital versügen will — basselbe sich gleichwohl von einem Dritten ablösen lassen muß. Die Erlöschung eines Ewiggeldes endlich tritt ein durch den gänzlichen Untergang des belasteten Gutes, durch Consolidation oder die Bereinigung der Giltberechtigung und des Eigenthums des belasteten Gutes in einer Person (wie bei dessen Kauf durch den Ewiggeldssäubiger), durch richterliche Strasverfügung, durch den Abstrich auf der Ewiggeldgant im Falle daß weder ein Dritter noch der Ewiggeldsläubiger das vergantete Gut einthut, durch Berzicht oder Bertrag, durch einseitige Ablösung auf Seite des Ewiggeldschuldners.

Bas fobann bas Berfahren in Ewiggelbfachen anlangt, beginnt felbes mit ber erften Ewiggeldflage. Gie muß bie Beschichtserzählung, Die Beziehung auf bie Legitimation zur Sache burch Borlage ber Urkunben, bie Bitte auf Erfennung ber Sperre enthalten. Findet bas bier allein guftanbige Gericht - bas Bezirfegericht München links wie rechts ber Ijar, in beffen Sanden fich auch die Ewiggelbordnungen befinden - bier keinen Mangel, fo erhalt ber Beflagte ben Auftrag, binnen vierzehn Tagen ben Rlager um ben Giltausstand und bie Rosten zu befriedigen. Sat er barauf feine Bertheibigung unterlaffen und ben Rlager nicht befriedigt, fo hat diefer in ber zweiten Ewiggelbtlage ben Richter mit ber Bitte auf Spanschnitt ober Bafenftich anzurufen, je nachbem bas But ein Bebaube ober ein Grunbftud ift, ober auf beibes zugleich für ben Fall, bag basselbe ein Bebaube und gugleich ein Grundstück ift. Der Richter verfügt hierauf burch schriftlichen Auftrag an ben Berichtsboten, ber zugleich angewiesen wirb, ben Span ober Bafen ober beibes zu ben Aften zu bringen. Bon biefem Detrete werben beibe Theile in Kenntniß gefett, ber Beflagte mit bem Auftrage, binnen viergebn Tagen ben Rläger in Saupt = und Nebenfache zu befriedigen. Ift auch biefer Termin ohne folches abgelaufen, fo zeigt ber Rläger es bem Richter mit bem Ersuchen an, bie Aufstedung am Gantladen zu verfügen, worin die britte Ewiggelbklage besteht. Mit ber nunmehr an ber Ganttafel am Gantplate auf bie Dauer einer ganzen Stunde Mittags um zwölf Uhr erfolgenden Aufstedung bes Gantverzeichniffes wird brei Tage - Die fogenannten Discretionstage fortgefahren. Gie find bestimmt einmal gur bedingten Feilbietung und Bersteigerung bes Gantobjeftes um eine bem Aufwurfspreise gleiche ober bobere Summe, fobann gur Realifirung bes bem Gantirer ausbrudlich vorbehaltenen - aber auch jedem britten Intereffenten zuständigen - Rechtes burch Entrichtung ber Giltausftanbe und Roften bie Berabgantung zu befeitigen. Bill hievon Gebrauch gemacht werben, ift biefes bem Bantbiener noch bor bem Enbe bes britten Discretionstages anzuzeigen, und find am nachften Morgen alle Ausftanbe ohne Unterschied bes Alters mit ben Gerichte= nnb Banttoften baar zu bezahlen Erfolgt biefe Bahlung, fo geschieht am nächstfolgenben Tage bie Befriedigung ber Giltberechtigten, und bie Bant ift zu Enbe. Rommt aber fein Bantfauf zu Stande, fo beginnt nunmehr bie Berabgantung. Um erften

Ganttage wird bas Objett noch zum lettenmale um ben vollen Aufwurfspreis feilgeboten. Bom zweiten Tage nach bem Ende ber Discretionsfrift aber wird bie Aufstedungssumme vierzehn Tage lang je um fünf Bulben gemindert, worauf eine tägliche Minberung von gebn Gulben eintritt, mabrend weiter fort bas tägliche Fallen unbeschräntt alle vierzehn Tage um fünf Bulben fteigt, bis bie Reduction die Emiggelbkapitalien angreift. Bon biefem Zeitpunkte an burfen an einem Tage nicht mehr als zwanzig Bulben abgezogen werben, außer wenn ber Biltherr fich beim Bantbiener fur bie Berabfetung um einen größeren Betrag erklärt hat. In biefer Subtraction nun wird folange fortgefahren, bis ein Banttauf ju Stanbe tommt. Uebrigens tann vom erften Ganttage angefangen Jebermann - er fei Gläubiger ober nicht - mit alleinigem Ausschlusse bes Gantirers bas Gantobjett um ben Aufmurfspreis bes Tages an bem er fich melbet, unbedingt an fich bringen. Der Gantfaufer ift nunmehr schuldig, längstens am Morgen nach ber Raufsanmelbung baar bei Bericht zu erlegen vorerft bie fammtlichen Berichtes und Banttoften, und zwar ohne biefelben vom Gantfaufschillinge in Abrechnung zu bringen, sobann alle vor ber Aufstedung verfallenen Emiggilten ohne Unterschied ihres Alters, endlich bie von ber Aufstedung an bis zum Gantfaufe weiter verfallenen Ewiggilten, jeboch nur soweit ale fie wie bie eben vorber bemertten auf ber Bant nicht belirt wurden. Erft wenn biefer Erlag geschehen ift, wird ber Ewiggelb. ganttauf als geschloffen angeseben. Unterbleibt er bagegen, fo muß am Abend bes Tages, an beffen Morgen er hatte geschehen sollen, zur gewöhnlichen Stunde wieder aufgestedt und mit ber Berabgantung auf die im vorherigen Banttage beobachtete Beife folange fortgefahren werben, bis ein Banttauf gu Stanbe tommt. Sat ber Bantläufer nun bie baare Zahlung am Raufschilling geleiftet, fo wird bavon ber nach Abzug ber vorbin bemerkten Schuldigkeiten fich ergebende lleberreft bem Gantirer ju Banben geftellt, ober es werben wenn noch andere gerichtsfundige Passiven vorhanden — solche zur sogenannten Nachgant verwiesen, bas Gantobjeft bingegen bem Käufer mittelft eines eigenen Ganteinantwortungsbriefes gerichtlich zuerkannt.

Ram früher bas eben in seinen nunmehrigen Hauptzügen behandelte beutsche rechtliche Inftitut bes Rententaufes auch in anderen Städten Baberne und felbft auf bem Lande vor, worüber die Bande XVIII bis XXI ber monumenta boica viele Belege liefern, fo findet es fich gegenwärtig nur mehr in ber Sauptstadt. Bis in bas Enbe bes breigehnten und ben Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts läßt es fich ba verfolgen. "Welchermaffen nun — bemerkt ein späteres officielles Aftenftud ') bes naberen — ber Gebrauch mit

49\*

<sup>1)</sup> Ein Bericht bes Stadtrathes von München, welchen biefer auf Beranlaffung ber höchsten Stelle jur Rechtfertigung bes bem Giltherrn guftehenden Separationerechtes por ben Sypothet - und anderen Gläubigern am 13. Mai 1608 erftattete, in D. Berg-

Berfaufung ber ewigen Bilten bei biefer fürstlichen Sauptstadt ihren Anfang genommen, bavon ift une gleichwollen uralter Zeit halber Bericht ju thun unmöglich, fintemalen biefer Gebrauch und Bertommen Die Beit menschlicher Bebachtnis weit übertrifft. Wir halten aber ganglichen bafur, nachbeme biefe Stadt von einem fleinen Anfang mit Bebauen und Erweiterung nach und nach zugenommen, daß bie Ertaufung ber ewigen Gilten gleich anfange et ab ipsis cunabulis urbis ihren Urfprung aus nothbringlichen Urfachen genommen hab. Dann und nachdeme ein jede Stadt gleichwohl allerlen Bolf fowohl minbern als höhern Stands erforbert, aber jur Erbauung neuer Baufer ber Untoften bes gemeinen Manns übertrofen, als haben aller glaubwürdigen Bermuthung nach, und wie noch biefes Tags beschiehet und im Wert erscheint, Die vermöglichere ben armern bie Sandreichung gethann, und weilen bamalen alles beb guten alten gewissenhafften Christen ber contractus mutui cum usuris nit fonber allein emptio redituum im Brauch gemefen, foldermaffen aus ben erbauten Saufern ewige Binns und Gilten und zwar alfo ertauft, baß fie auch ex parte bes Berkaufers unablöflich gewesen." Es war also eine Grundrente geschaffen, welche anfange von beiden Seiten unablosbar mar, fo baf ber Räufer ber Rente fein Rapital nie gurudforbern, ber Bertäufer aber eben fo menig burch Rudgabe besselben die Aufhebung ber Rentenpflichtigfeit bewirten fonnte. Der Zwed war bleibenber Rrebit. Beil aber mancher, ber früher - um Grundeigenthum zu erwerben - fich gerne ber barauf haftenben allfährlichen Abgabe unterzogen, biefer Baft wieber los werben wollte, menn er wohlhabend geworben, und fo viele Rlagen umliefen, auch bie Berichtsbarteit felbst in biefer Cache zweifelhaft mar, manbte man fich 1391 an bie regierenden Bergoge, und biefe befahlen allen Ewiggiltherren, ihren Giltmannern bie Ablösung ber Ewiggilt um ben gegebenen Raufschilling binnen Jahresfrift zu gestatten, raumten bem Stadtrathe bie ausschließende Berichtsbarteit in Streitsachen wegen ber Ewiggilten und beren Ablösung und zwar fo ein, bag es bei feinen Entscheibungen bleiben folle. Diefes murbe von nach= folgenden Berzogen bestätigt, und von jeuer Zeit an fommt häufig und fpater immer "gemeine offene Lofung" in ben Ewiggelobriefen vor, bag nämlich immer ber Nebenvertrag wegen ber Wiebereinlösung angehängt ift. Auch beftand im vierzehnten und zu Unfang bes fünfzehnten Jahrhunderte in Dunden ein Berichtsbuch, in welches alle gerichtlichen Auflaffungen und namentlich auch jene ber Ewiggelber eingetragen murben. Es war jedoch noch fein eigentliches Grundbuch, fondern biente gur Ginzeichnung aller Berichtevorgange, alfo auch jener bei welchen liegenbe Buter nicht zur Sprache tamen. 3m Jahre 1484 jedoch unternahm es ber Stadtrath, alle in ber Stadt gelegenen Saufer und Brundftude nach ben vier Stadtvierteln - bem Unger-

mann's beurkundeter Geschichte von München Urkunde CXV und in Riebl's Urkundensammlung S. 89.

haggen. Rreng. und Graggenauerviertel - befdreiben, und für jebes Biertel ein Grundbuch anlegen zu laffen. In ben Jahren 1572 und 1573 murben biefe zum großen Theile ausgeschriebenen Grundbücher neu angefertigt, und folche auch für bie außer ber Stabt — jeboch im Burgfrieben — liegenben Immobilien eingeführt, für welche man jum Unterschiebe von ben inneren Stadtvierteln die Eintheilung in bas außere Anger = Saggen = Rreug = und Graggenauerviertel mabite. Nach ben gleichzeitig erschienenen Grundbuchsordnungen') find in fie nur bie Saufer in ber Stadt und Brundftude in ber Stadt und im Burgfrieben einzutragen. In ben Jahren 1760 bis 1763 wurden fie - abermale großen Theils ausgeschrieben - wieder umgelegt, jeboch unter Beibehaltung ber vorigen Gintheilung. Nachbem auch biefe in Folge ber großen Grundparcellirung und bes bebentenben Anwachsens ber Stadt jum größeren Theile ausgeschrieben waren, begann man bereits im Jahre 1847 mit ihrer Umlegung und ber Anfertigung neuer Grundbucher unter Zugrundlegung bes erneuerten Steuertatafters. Go tonnten fie allmalig auf breiundbreißig Bande erlaufen, nämlich fechezehn fur bie innere Stadt, fünfzehn für bie außere, und zwei besondere für grundzinsige Reali-Abgesehen von allen anderen gewiß schon an fich allein eine fur bie Geschichte bes Sausbesites in Munchen wie namentlich fur bie Sicherheit liegenben Gigenthums und mas fich baran fnupft hochft bedeutsame Ginrichtung!

## Achtes Rapitel.

#### Die Borftabte Minchens.

Schon aus ber unmittelbar vorher angegebenen Eintheilung ber Stabt in je vier Biertel ergiebt sich ihr Bestand als innerer oder älterer und als äußerer oder neuerer. Ihre Erweiterung ging aber gewaltigen Schrittes, wie sich nach S. 682 ersehen läßt, vorwärts. Während im Jahre 1580 die Zahl der Einwohner 20,000, im Jahre 1688 dagegen 26,000 war, betrug sie nach einer im November 1724 vorgenommenen Ausbehnung des Burgfriedens im Jahre 1771 bereits 31,000 und im Jahre 1783 war sie auf 37,840 in 1676 Häusern gestiegen. Georgi des Jahres 1801 weist 40,450 Einwohner nach, und zwar 35,750 vom Civil und 4700 vom Militär. Im Jahre 1805 sinden sich 45,000 in 1995 Häusern. Die im Juni 1819 getrossene Einstheilung der Stadt in den vier Bierteln und fünf Vorstädten mit 34 Disstricten dietet 231 Straßen mit 2970 Häusern, und das Jahr 1824 schließt mit 62,290 Einwohnern, 57,623 vom Civil und 4667 vom Militär. Schon das solgende hat in 49 Districten 3375 Häuser. Für das weitere Anwachsen mögen solgende Zusammenstellungen dienen:

<sup>1)</sup> Auer a. a. O. S. 243 bis 262.

|     |      |      |            | Ginwohner, | vom Civil in | Familien, | vom Militär. |
|-----|------|------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Das | Jahr | 1829 | entziffert | 79,530     | 71,375       | 16,449    | 8,155        |
| **  | "    | 1832 | **         | 78,411     | 71,934       | 16,795    | 6,477        |
| **  | **   | 1837 | "          | -          | 79,971       | 18,913    | -            |
| **  | "    | 1840 | "          | 93,435     | 82,736       | 18,987    | 10,699       |
| 17  | "    | 1843 | **         | 90,055     | 74,790       | 17,821    | 15,265       |
| 19  | **   | 1846 | **         | 94,830     | 79,055       | _         | 15,775       |
| **  | 19   | 1849 | **         | 96,998     | 82,349       | 22,177    | 14,649       |
| **  | **   | 1852 | 11         | 106,715    | 86,417       |           | 20,298       |

Betrug im Jahre 1834 in 241 Straßen die Zahl der Häuser 3358, so war sie im Jahre 1846, in welchem die Stadt nach einer großen Erweiterung bes Burgfriedens vom Februar 1836 neu vermarkt und unter Einweisung von 290 Häusern in 53 Districte getheilt worden war, in 250 Straßen auf 3425 Häuser gestiegen.

So versteht sich bie Bilbung von Borftabten von felbst, beren bis in bie neueste Zeit fünf ober wenn man will seche maren. Des Schonfelbes geschah bereits S. 681 Erwähnung. Die übrigen sind die Marvorstadt I und II, bie Lubwige 3far = und bie aus bem fogenannten Lehel 1808 umgetaufte St. Unnavorstabt. Um 25. Juli biefes Jahres mar gwar auch bie bedeutend herangemachsene Au als Borftadt erflärt worden, aber fie bilbete fortan eine eigene Gemeinde von mehr als 2000 Familien unter einem Magistrate. Erft seit bem 1. Oktober 1854 ist fie, und mit ihr auch noch bas uralte Biefing wie Saidhaufen - blos mit einer Ausnahme gewerblicher Ratur ') - jum Stadtbegirte gezogen worben, fo bag nunmehr eine einzige politische Gemeinde befteht, beren Burgfrieben bie bisherigen Martungen biefer vier Gemeinden einschließt. Er hat somit einen bochft bebeutenden Umfang besouders isarauswärts, woselbst noch Harlaching und die fogenannte Menterschwaige baju geboren. Er wurde nunmehr in 74 Diftricte mit 307 Strafen und 5840 Baufern getheilt, und gablte 1855 im Dezember 127,385 Einwohner, 107,877 vom Civil in 33,263 Familien und 19,508 vom Militär, nämlich in

|                | Districten | Häusern | Familien | Männer | Weiber | Rnaben | Mäbchen | zusammen |
|----------------|------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| München        | 53         | 4,238   | 27,400   | 32,040 | 38,323 | 8,606  | 8,748   | 87,717   |
| Au             | 7          | 704     | 3,019    | 3,979  | 3,891  | 1,353  | 1,382   | 10,605   |
| <b>Siefing</b> | 6          | 448     | 1,049    | 1,213  | 1,310  | 439    | 486     | 3,448    |
| Baibhaufe      | n 8        | 520     | 1,795    | 1,938  | 2,381  | 855    | 933     | 6,107    |
|                | 74         | 5,910   | 33,263   |        |        |        |         | 107,877  |

<sup>1)</sup> Ge blieben nämlich die bisherigen Bezirke der vereinigten Gemeinde München, Au, Giefing, Haibhausen in der Art ausgeschieden, daß kein Gewerbsinhaber sein Gewerbe aus einer dieser vier Gemeinden in die andere transferiren darf, sondern jede solche Transferirung vom Gesammtmagistrate als neues Concessions: und Geswerbsgesuch zu betrachten, zu behandeln, und zu bescheiden ist.

Im September 1857 erfolgte weiter eine Eintheilung ber 4 Biertel und 9 Borstädte in 96 Districte, und ber Dezember bes Jahres 1858 weist 137,095 Einwohner nach, 114,734 vom Civil in 34,929 Familien, 22,361 vom Militär in 1,019 Familien, in 363 Straßen mit 6,083 Häusern, nämslich mit ben unten angefügten Neubauten und Nachträgen in

| 1              | Districten | Häusern | Familien | Männer | Weiber | Anaben | Mäbchen | zusammen |
|----------------|------------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| München        | 72         | 4,358   | 28,401   | 34,185 | 40,477 | 8,783  | 9,058   | 92,503   |
| Uu             | 10         | 725     | 3,263    | 4,086  | 4,133  | 1,308  | 1,372   | 10,899   |
| <b>Giefing</b> | 6          | 462     | 1,085    | 1,223  | 1,339  | 446    | 498     | 3,506    |
| Baidhause      | n 8        | 488     | 1,889    | 2,070  | 2,465  | 857    | 873     | 6,265    |
|                |            | 50      | 291      |        |        |        |         | 1,561    |
|                | 96         | 6,083   | 34,929   |        |        |        |         | 114,734  |

Nach bem Gesetze vom 22. Februar 1855 haben auch die Statutars und Gewohnheitsrechte von München, worüber im vorhergehenden Rapitel einiges bemerkt worden ist, in dem ganzen Umfange der Burgsfrieden sgränze — soweit sich dieselbe dermal erstreckt oder fünstig erstrecken wird — zur Anwendung zu kommen, und kann insbesondere im Berordnungswege jedem der innerhalb des Burgfriedens bestehenden oder allenfalls nech zu errichtenden Bezirkgerichte das Ewiggeldrichteramt nach Maßgabe der bestreffenden Gerichtssprengel übertragen werden.

Insoferne aber gerade die drei zuletzt genannten Borstädte als seither selbstsständige Gemeinden eine — wenn auch vielfach durch die Residenz bedingte — Geschichte haben, rechtsertigt sich hier ihre besondere Anreihung.

Es ist so ziemlich erklärlich, daß in der unmittelbaren Nähe einer sich fort und fort vergrößernden Stadt Ansiedlungen gedeihen, welche ihren Beswohnern durch Gewerbthätigkeit wie durch Lohnerwerd ein sicheres Auskommen bieten. Anfangs meist aus blos einzelnen Häuschen bestehend, oder — wie es hier der Fall ist — sogar aus besonderen mit vollem Eigenthumsrecht versehenen Stockwerken oder sogar Abtheilungen von solchen unter einem und demselben Dache, den sogenannten Herbergen oder Herbern, nehmen sie bei almäliger Erweiterung der Niederlassung selbst ein theilweise anderes Gespräge an, ohne deßhalb das frühere vollständig zu verlieren.

#### Die Au

selbst, auf bem rechten Ufer ber Isar sowohl am Juße ihres Rains als auf ber Höhe hingelagert, burch mehrere Brucken mit ber Stadt verbunden, erscheint früher als selbstiständiges kurfürstliches Gericht ob der Au nächst Münschen ) und war bis zu dem vorhin bemerkten Zeitpunkte ein besonderes Lands

<sup>1)</sup> Bestenrieber's Beschreibung besselben in seinen Beitragen zur vaterländischen Sistorie VI S. 325 bis 386.

gericht, worüber Stumpf in seinem illustrirten Babern S. 90 bis 94 nach-

Von Interesse ist, daß noch im August des Jahres 1347 Ludwig der Baber die Errichtung einer Papiermühle am Jarraine ob der Au beswilligt haben soll. Bereits 1399 kommt ein Konrad Schreher als Amtmann auf dem Isarraine vor, der in der Länge von einer halben Stunde sich hinziehend jest als Giesingers Gasteig Bogenhauserberg befannt ist.

Mit bem Unfange bes fünfzehnten Jahrhunderts beginnt benn auch bie eigentliche Unlage ber Borftabt'). Konrab ber Preifinger, welcher Besitzungen in Dber- und Untergiefing hatte, legte 1401 zuerst am Fuße bes Berges einen Garten mit einem Lufthause an. 36m folgten andere Bürger von München. Mehr und mehr siedelten sich auch arme Lente in fleinen Säufern an, um in ber Stadt gegen Taglohn ju arbeiten. 3m Jahre 1416 war bie neubeder Dahlmühle im Bange. Die Bergoge Albrecht unb Sigmund gaben einem Sanne Plattner von ber Rofen 1467 einen Blat gleich unterhalb ber großen steinernen Ifarbrude zu Leben, um fich ba eine Schleifmühle und einen Platthammer zu erbauen. 3m Borbergrund entftanb spater Baged. 2) Auch beftanb nach einer Urtunbe vom Unfange bes feche zehnten Jahrhunderts ichon eine Rlingenschmiebe in ber Mu. Wilhelm IV erbaute ein Jagofchlößchen jum Behufe bes Baibwerte im grunwalber Forft, und Albert V legte einen Luftgarten umber an. Balb entftanben um biefes Reubed noch anbere Anlagen, wie oberhalb bes Gartens bie berzogliche Falknerei, noch jest bie Falkenau genannt. Die Rettung Wilhelms V vor einem wuthenden Gber burch vier Zimmerleute aus ber Au am 16 September 1616 gab auch Beranlaffung jur Bilbung eines Bruberbunbes3) aus ihnen, welcher fich feinerzeit ben Oberlanderbauern gum Rampfe für bas bebrängte Baterland anschloß. In bas nach ber ursprünglichen Abficht für bie - bann in bie Stabt aufgenommenen - Jesuiten erbaute Rlos fter, ju welchem auch eine Rirche gegründet worben mar, famen Bafilianer, welche aber 1622 wieder entfernt wurden, worauf unter Maximilian I im Jahre 1626 bie Stiftung einer Pfarrei erfolgte, welche bie im folgenden Jahre in bas Klofter getretenen Paulaner übernahmen, welche am 24. Februar 1629 bie hauptstiftungeurtunde empfingen. Sie erhielten auch einen Barten, und burften fich fpater eine eigene Brauftatte erbauen. Ihre Ginfunfte

<sup>1)</sup> Lipowofy Geschichten ber Vorstabt Au, 1816. Geschichte ber Entstehung ber Borstabt Au und der Auerbult, 1829. Martin Topographie und Statistif bes Landgerichts Au, 1838. v. Obernberg's Reisen V S. 1—14.

<sup>\*)</sup> Sch. Schloß Baged in ber Au bei München im vaterländischen Magazin 1841 S. 125.

<sup>2)</sup> Sch. ein driftlicher Bruderbund in der Vorstadt Au im vaterländischen Magazin 1840 S. 227—229.

ftiegen fo, baß fie ein ftattliches Alofter 1) errichten konnten, bas ans zwei Biereden mit zwei geräumigen Garten bestand. Im Jahre 1665 war ber Bau vollendet. Rirche und Thurm aber blieben in ber vorigen Geftalt, bis burch bie reichen Opfer, welche bem baselbst aufgestellten Marienbilbe gespendet. wurden, und die großen Gaben ber sogenannten Rosenkranzbruderschaft 1725 ber Umban erfolgte. Während biefes Bierteljahrhunderts maren auch zwei Monnenklöfter entstanben, nämlich Lilienberg, und in Berbindung mit einer Schule für Madchen Lilienthal. Ebenfo mar bas im breißigjährigen Rriege entstandene, aber bis jest zu flein gewordene Dariahilftirchlein 1723 in ein größeres Bethaus umgewandelt worden. Bas achter Burgerfinn vermag, beweift bie Gründung eines Baifenhaufes, welches Johann Michael Boppel, ber Cohn eines Fagbinbers in ber Au, mit Silfe einiger freilich burch große Bitten erworbener Wohlthater im Jahre 1742 mit breißig Waisen eröffnete, bis er endlich ein eigenes Saus für feine alternlofen Rinder ?) errichten konnte. Die Ortschaft felbst nahm unterbessen wesentlich gu, fo bag Maximilian Emanuel bie fogenannte alte Fabrit anlegte, welche freilich trot ber iconften Berordnungen und immer erneuten Berfuche endlich boch einging. Es befant fich in bem Bebaube eine große Baid = und Schönfarberei, eine Brauerei, eine vollständige Tuchmanufaktur. Gegenüber mar ein Saus für eine Wollspinnerei eingerichtet. 3m Jahre 1782 endlich ging bas Gebäube an bie hoffammer über, und es wurde barin auf Rumford's Rath ein großes militarifches Arbeitshaus errichtet, in welchem bie Betleibung für bas baberische Beer verfertigt, und außerbem nach Berlangen an Jebermann von ben vorhandenen Fabrifaten abgegeben werben follte. Alljährlich nährten sich ba gegen 1700 Menschen, und bie Rinber erhielten hier zugleich ihren Unterhalt und ben nöthigen Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen, wie in ber Religionslehre. Aber burch Mißgunft und vorzüglich in Folge ber Klagen ber Bürger baß ihnen burch biefe Unstalt ihr Lebensunterhalt verkummert werbe, fant auch biefes Institut. Die zwei befannten, jedesmal brei Tage bauernben Dulten schreiben sich von Karl Theodor vom 6. Oktober 1796 ber, und find jett auf ben erften Sonntag im Mai und ben britten Sonntag im Ottober verlegt.

Eigenthümliche Beränderungen traten bald ein. Im Jahre 1799 wurde das Kloster der Paulaner aufgehoben, und es dient seit 1807 als Strafars beitshaus, während die Kirche in eine Kapelle für dieses verwandelt wurde, und das Braushaus — an welches noch das jährlich zu Anfangs April versabreichte Salvatordier erinnert — in Privathände überging. Auch die Klöster Lilienberg und Lilienthal erlagen 1803 dem gleichen Schickfale der Auslösung.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber bas oben S. 650 angeführte Lexicon von Bayern I Sp. 123, 124.

<sup>2)</sup> Westenrieber a. a. D. 353-360 ...

In ersteres hielt Landgericht und Rentamt seinen Einzug. Das andere wurde in bas Pfarrhaus und ein geräumiges Schulhaus umgewandelt.

Die Au felbst wurde am 25. Juli 1808 zu einer Borftabt Dunchens erklart und erhielt ein eigenes Wappen in einem blauen Schilbe, in welchem fich 'ein breifach gehügelter Berg erhebt, aus beffen Mitte auf grünem Stängel eine breifache filberne Lilie emporragt. Bur bochften Bierbe gereicht ihr ber nach bem Plane Ohlmüllers mitten auf bem großen Mariabilfplate im Spitbogensthle aufgeführte Tempel. 1) Am 28. November 1831 murbe ber Grundftein gelegt, und bereits am 25 August 1839 fand bie Ginweihung bes in feinen Maffen aus Backfteinen erbauten 235 Jug langen und 81 Fuß breiten Gotteshaufes ftatt, in welches burch neunzehn mit ben herrlichften Glasmalereien geschmudte Fenster, beren jedes 52 Fuß boch und 13 Jug breit ift, bas Licht fällt. 3m Innern felbst tragen fechzebn ichlante Gaulen in zwei Reihen bas 95 Fuß hohe Gewölbe, und theilen fo bie Kirche in brei Schiffe, bon benen bas mittlere zu bem um einige Stufen erhöhten und einen Bogen bilbenden Chor mit bem prächtigen Sochaltare hinführt. Die Ruhe bes bereits 1817 am Ende ber Borstadt auf der Sobe angelegten und seitbem erweiterten Friedhofes mit einer Beisetkapelle und einem Leichenhause ftort nichts, benn eine unermegliche Fläche von Feld und Walb zieht fich rudwärts hin, nur von Guben burch bie ganze Rette ber Alpen von ber Zugspite an über bas Raisergebirge bis zu ben Gutern von Berchtesgaben und Salzburg begrängt.

Giefing

breitet fich bann ifaraufwärts am Berge wie in ber Tiefe bin. Es erscheint als Ruefinga im Weftergau - oben G. 619 - bereits unter bem freifingi. schen Bischofe Otto. Sobann finden wir es unter bem zur Herzogsbotation gehörigem Bebiete an ber 3far, und nach ber Landestheilung von 1255 im Amte Kirchheim, wovon oben S. 630 und 638. Daß Konrad ber Preisinger am Ausgange bes vierzehnten und Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderts Besitzungen baselbst hatte, ist vorbin bemerkt worden. Auch bei ber Abtheilung ber Pfarrei Bogenhaufen im Jahre 1628 wird neben ber Au namentlich Ober- und Untergüesing und die Schwaige Barthausen — die jest als Luftort befannte Noder - ober Menterschwaige — genannt. Das für Hofbiener in ber Au errichtete Krankenhaus ließ Max Emanuel 1690 nach Giefing verseten, und 1746 umgebaut wurde es sodann 1801 in ein Aufnahmshaus für eigentlich nur fünfundzwanzig Irren unter magiftratischer Berwaltung umgewandelt, bis vor fürzester Zeit die Bollendung ber Areisirrenanstalt auf

<sup>1)</sup> v. Schaben Geschichte ber Erbauung und Einweibung ber neuen Pfarrfirche, 1839. Förster's allgemeine Bauzeitung von 1842, heft 10-12. Paulhuber bie Pfarrfirche zu Maria-hilf in ber Borstabt Au in ihren historischen, statistischen und artistischen Merkwürdigkeiten, 1844.

ber Höhe hinter ber Au die Unterbringung solcher Unglücklichen bortselbst ermöglichte. Im Jahre 1828 wurde Giesing zu einer selbstständigen Pfarrei erhoben, zu welcher auch Harlaching mit seiner Wallsahrtstirche gehört, seinerzeit der Lieblingsausenthalt des berühmten Landschaftsmalers Claude Gelée de Lorrain, von dessen Schlößichen freilich nur Spuren mehr vorhanden. Auch Utsschneider's einst in regem Betried gestandene Runselrübensabrit ist von Giesing verschwunden, während sich unterhalb in massenhaften Räumlichesteiten die schon oben E. 751 genannte großartige Ledersabrit in von Tag zu Tag mehr ausbreitet.

Baibhaufen

ift auf ber anderen Seite ber Mu, und zwar feiner gangen gange nach ju beiben Seiten ber Wienerhauptstraße angelegt. Es gewährt einestheils einen eigenen Blid auf bie gewaltigen Lehmlager und bie barum weit binaus befindlichen Biegelbrennereien, welche bas fast ausschließliche Steinmaterial für Munchens Bauten lieferten und liefern, anberntheils bas gange Bilb ber in hubscher Lange hingeftredten Alpen. Findet an jenen und burch fie eine große Menge von Arbeitern fortwährenbe Beschäftigung, fo luden diese mit ber gangen freien und gefunden Lage ber Wegent auf ber Ifarbobe Wohlhabenbere jur Anlage von Wohnsigen ein. Go fteht ben auch ber Ort?) als Beithausen in bem Urbarbuche aus ber zweiten Salfte bes breizehnten 3ahrhunderts im Amte Kirchheim. In einer Urfunde vom 10. September 1330 erscheint eine bem Domstifte Freising zugehörige curia in Heithausen, olim chorale beneficium bone memorie domini Sibotonis de Puetelbach. Der feierliche Empfang bes Churfürsten Max Emanuel nach bem Türkenkriege hatte jur Folge, bag am 18. August 1684 bas Saus bes Frang Bangrat von Leibl= fing zu einem ber gandtafel einverleibten abeligen Gipe erhoben murbe, wozu am 20. Oftober 1685 noch bie Juisdiction auf ben übrigen bisher landgerichtlichen Säufern und Brunden ber Dorfichaft Baidhaufen tam, welche felbft für eine - jedoch unbeschloffene - Bofmart ertlärt wurde. Gie ging an verschiedene abelige Beschlechter über bis fie 1826 burch Rauf wieber an ben Ctaat tam. Sie ift namentlich an Bemeinbeanftalten reich. Abgefeben von einer eigenen Schule befitt fie feit 1831 eine Urmenbefchaftigungeanftalt, feit 1834 ein fcones Rrantenbaus, bann eine Rleintinberbewahr. anftalt, ein Pfrundnerhaus fur Arme, eine Suppenanftalt. 3m Jahre 1840 wurde auch baselbst bas umfangreiche Rlofter ber Frauen bom guten Birten errichtet. Schon oben G. 751 ift bie im beften Rufe ftebenbe Farbfabrit ber Firma Suber aufgeführt worben. Mit bem 1. Oftober 1854 ift Saibhaufen auch ber Gip bes Landgerichte Munchen rechts ber 3far geworben.

<sup>1)</sup> Bgl. bas vaterlänbische Magazin 1841 S. 288.

<sup>2)</sup> Bgl. Baumgartner bie Feper bes heiligen Johannes bes Täufers in haibhausen, mit historischen Rotizen, München 1822. 8.

# Fünfter Abschnitt.

## Die unmittelbare Stadt Jugolftadt.

Bahern-Ingolftabt schon lange nicht mehr Residenz bes Herzogthums Bahern-Ingolstabt, ift es auch lange nicht mehr Sit ber einstmals glänzenden Hochschule bes altbaherischen Landes, eine Bedeutung früherer Zeit hat es sich bis auf diese Stunde bewahrt. Zwar mußte auch die Festung seinerzeit verschwinden. Aber sie erstand wieder als neue Landessestung. Fünsmal sehen wir sie durch feindliche Kriegsheere bedroht, aber niemals erobert; dreimal besetzt von fremden Kriegsvölkern, aber nur in Folge von Kapitulationen und Friedensschlüssen. Ja in jüngster Zeit hat das alte Donaubolswert von Bahern und dem deutschen Südosten mächtige Erweiterungen erfahren, daß es nicht unter die schwächsten Festungen des deutschen Vaterlandes zählt.

## Erfies Rapitel.

### Abrif ber anferen Gefchichte.

Hinsichtlich des Ortes selbst ') ragt aus der Zeit der Römerherrschaft keine Spur herüber. Nur anderthalb Stunden von der Stelle wo dermalen Ingolstadt liegt, sinden sich Germanicum und Vallatum, die später bann ihre Römernamen in Chestinga oder Kösching und Mandechingen oder Manching verwandelten.

Unter Karl Martell und Pipin geschieht — nach Aventin wenigstens — ber Ortschaften Ingolvestat oder Ingolvesstat und Lutrahahof oder Luttraof Erwähnung, und wahrscheinlich schloß erstere unter Tassilo II, der sie als Lehen hatte, schon ein nicht ganz unbedeutendes königliches Krongut in sich ein. Sichere urkundliche Nachricht haben wir aus den Jahren 806 und 817, worin auch Karl der Große und Ludwig der Fromme der beiden genannten Krongüter ausdrücklich erwähnen. Es ist sodann vielleicht nicht uninteressant, zu wissen wie ungefähr Ingolstadt zur Zeit Ludwigs des Deutsichen beschaffen gewesen sein mochte. Darüber gibt eine Urkunde vom 18. August 841 genaue Auskunst. Er hatte an seinem Hose einen Abt des Benedictinerstiftes Niederaltach — Gozbald — als geheimen Rath und Erzcaplan, der schon seit Jahren einige Theile senes Kammergutes als Lehen hatte. Auf sein Andringen gab er sie ihm zu Eigen. Bemerkenswerth ist, daß Nieder-

<sup>1)</sup> Mederer Geschichte bes uralten kgl. Maierhoses Ingolbestat, iht ber kgl. baierischen Hauptstadt Ingolstadt — bis zum Jahre 1806—1807. Gerstner Geschichte ber Stadt Ingolstadt in Oberbapern, 1853, woselbst auch im Eingange die "Quellen ber Literatur zur Geschichte" berselben aussührlich verzeichnet sind.

altach wie Ingolftabt ben beiligen Moriz und die thebaischen Marthrer zu Rirchenpatronen hatte, mas bem Abte Bogbalb Berantaffung geben tonnte, bie Rirche ju Ingolftabt mit ben Gutern vom Konige Ludwig für fein Rlofter ju erbitten. Die Schentung felbft bestand in zwei Rirchen und einem Maierbofe fammt allen bagu geborigen Bebauden, hundertbreißig Bucharten aderbaren Feldes, so vielen Wiesgrunden daß vierhuntert Karren voll Beu gesammelt werben konnten, zweinnbzwanzig theils mannlichen theils weiblichen leibeig enen Sausbedienten, zweiundzwanzig Suben Lanbes, bas von Rnechten, und awölf bergleichen Buben, bie von freien Dienstmännern angebaut wurden, endlich allen anderen Zugehörungen — als Felbern, Forften, Biefen, Beibenicaften, Bluffen und Baffern - fammt allem Beweglichen und Unbeweglichen mas zu bem Daierhofe geborte. Die eine ber erwähnten Rirchen ftanb nach Mederer wohl auf bem Plate ber bermaligen im Jahre 1234 erweiterten Moriglirche, bie andere an ber Stelle ber Feldfirche, von welcher bie eine halbe Stunde weiter an der Strafe nach Regensburg gelegene Billula Feld. firchen ihren Ramen haben fonnte. Den Umfang bes Krongutes felbst gibt er babin an, baß es fubwarts gegen bie Donau fammtliche Auen bis gur Sanbrach= ober Sonderbrucke, und nordwarts alles umfaßte, mas man noch heute ben Burgfrieden von Ingolftadt nennt. Das bestätigt fich auch burch. ben bamaligen Lauf ber Donau, welche bie Granze zwischen bem Rord- und Subgau bilbete, und burch bie heute noch bestehenbe Grange ber augsburger Diocefe, welche fich nur bis zur Sanbrach erftredt, mo jene bes Bisthums Eichstätt beginnt und bas Pfarrborf Unfernherrn mit ben Audörfern und Ingolftabt einschließt. Bis in bas breizehnte Jahrhundert ist so bie Weschichte bes letteren mit ben Schidfalen von Rieberaltach verfnüpft. In einer Bulle bes Pabstes Eugen III von 1148 ift unter ben einundvierzig babin gehörigen Pfarrfirchen auch Ingolftabt genannt. Aus bem breizehnten Jahrhundert felbst miffen wir entschieden, daß Bischof Beinrich von Gichftatt am 21. September bes vorbin ermabnten Jahres 1234 auf Die Bitte bes Magisters Hugo, Domherrns zu Regensburg und Pfarrers zu Ingolftabt, bie Einweihung ber Morigfirche vollzog, nachbem biefelbe auf ben Grund ber alten fünf Jahrhunderte gestandenen Rirche neu und weiter erbaut worden Auch muß die Stadt fich um biefe Zeit bebeutend vergrößert und an fultivirtem Lande gewonnen haben. Das ergibt fich aus einem 1245 verglichenen wichtigen Behentstreit zwischen bem Pfarrer Dietmair an ber vorgenannten Rirche und bem Abte Herrmann gu Rieberaltach. Letteres erhielt bienach von ben feche größeren Bofen in Ingolftabt, welche bem Berzoge, und zwei fleineren, welche einem Otto von Werd gehörten, bas Zehentrecht allein nebst ben Zehenten von Gaimersheim, Detting und Reibershofen. Alle übrigen Bebenten im Pfarrsprengel aber auf beiben Donauufern follten bie Rlofterverweser und ber Morizpfarrer aufrichtig und ohne Gefährbe gleich theilen. Dabei sollte ber jeweilige Pfarrer verbunden sein, ben acht Bofen und ihren Häusern — wenn er auch keinen Zehent von ihnen beziehe — geistlichen Beistand gleich anderen Pfarrgenoffen zu leiften, und die Rechte der Kirche Altach getreu zu wahren wie seine eigenen.

Bei ber landestheilung von 1255 - worüber oben 3. 637 bis 642 - lam Ingolftadt zu Oberbabern, unter beffen Bergog Ludwig bem Strengen bie beiden Klöfter ber Minoriten und Frangistanerinen um die Mitte ber siebenziger Jahre entstanden. Der Ort selbst hatte bamale einen Graben, eine Ringmauer, ein Schloß. Da die erfte Wohnung ber britten Orbensnonnen — ihr heutiges Rirchlein — am Stadtgraben, bas Minoritentlofter aber unweit ber Stadtmauer gelegen mar, fteht ber bamalige Umfang gegen Norden baraus fest. Das Schloß ist bas noch heutzutage als Rentamt und Getreidespeicher an ber Reitschule befannte alte Schloft. Gin abeliger Richter erscheint zugleich als Pfleger. Interessant ift, wie im Jahre 1307 bes Berzoge Sohne Ludwig und Rubolf gegen Bewilligung einer Biebsteuer mit ber Dungftatte zu München auch bie von Ingolftadt an bie Canbicaft verfauften ') und hinfichtlich bes bis bahin häufig geanberten Mungfußes fefte Bestimmungen trafen. Bon ben Dangen, welche zu Ingolftadt geprägt murben, hat man feine Gpur, es mare benn bag einige Bfennige aus jener Beit ftammen, welche die Unfangsbuchstaben ber Ramen jener Berrscher L Der erstere erhielt auch bei ber Landesabtheilung von 1310 Ingolftabt, bas von biefer Zeit an wenigftens bie nächstfolgenben Jahre bie berzogliche Residenz war, und fich gleich München unter biefem Sproffen bes wittelsbachischen Sauses großer Sulb erfreute, welche es fich auch burch treue Silfe verdiente. Daß jum Andenken des heißen 5. November 1313 bas blaue feuerspeiende Bantherthier ") in bas Stadtmappen gefest murbe, ist eine nicht mehr bestrittene Thatsache. Eine außerorbentliche Wohlthat war bie auf ben Jatobstag bes Jahres 1319 fallende Stiftung bes Pfrundnerfpitales, wozu Lubwig bas eine Stunde von ber Stadt entlegene Rittergut hundsberg - ben heutigen Spitalhof - ichentte. Aus ben bebeutenben Renten läßt sich unfehlbar schließen, bag unter biesem Gute bie in spaterer Beit fogenannten Audörfer Bundszell, Haunwöhr, Rleinfalvator ober Unfernberrn, Rothau, Rothenthurm begriffen waren, ba biefe - bermal in ber Bfarrei Unsernheren vereinigten - Orte "innerhalb ber Thunaw" auf bem rechten Ufer gelegen find. Eine andere wichtige Schenfung, ju Munchen am Erichtag in ber Pfingstwoche 1357 zugefertigt, war die gegen einen geringen

<sup>1)</sup> Bgl. bie Ginleitung zu ben oben S. 643 Rote 1 angeführten altbaperischen lands ftanbischen Freibriefen S. 36.

<sup>2)</sup> Ludwig der Strenge führte 1217 das Pantherthier als Herzog von Niederbayern und nannte es sein neues Sigel. Die Herzoge von Niederbayern erhielten es als Erben des Pfalzgrafen Rapoto von Ortenburg, und trugen es zu den von den Grafen von Bogen ererbten Wecken und dem rheinischen Löwen in ihr Sigel ein

Bobenzins von jährlich fünfzig Pfund munchener Pfenninge überlaffene Kläche von 3552 Tagwerten bes beften und brauchbarften Solzes aller Gattungen, Newgehan ober jett Reuhau genannt, an bem Rothenberg gelegen und an ben toschinger Forst stoßent. Hatte auch Ludwig ber Brandenburger schon Ingolftabte Flur perfonlich umritten, und bie Brange gur Ermeiterung biefer Stadt bezeichnet, fo ift mertwürdig ber Blan Mainhards bezüglich ber Befestigung. 3m Jahre 1362 nämlich erließ er ju München ben Befehl, bas alle bie Bebamrichaft, Solbner, wie fie genennt febn, und ihr beglicher befunber, die in ben oberländischen Berichten umb Ingolftabt in vier Deilen geseffen find, ben Burgern ju Ingolftabt geholfen febn, bas ebgenennter Stadt erweitert werb, umbfangen und beveftent mit Graben, mit Tullen, mit Damren, mit Fuhr, mit Beftung, und mas bagu gehört. Ferner bas bie Graben unfummert und unbebawen bleiben, aufferhalb ber Beftung ber Graben fech. zehn Jug weit, bas ein gelabner Wagen bem anbern entweichen mag, und innerhalb ber Mamr zwölf Fuß weit in berfelben Beig. Es follte auch innerhalb besselben Grabens tein Schabbach gebawen werben. Sein im nächsten Jahre erfolgter Tob ichien bie Sache unterbrechen zu tonnen. Bergog Stephan aber nahm fie fogleich von neuem auf, und unterftutte fie mefentlich burch Holzabgabe aus feinem Forft zu Beichering, und zwar "als viel fie bes beburfen und zu ben Schlachten - ben Beschlächten - bie fie schlagen in ber Thunau, bas fie bas Baffer nit verliefen." Daß man auch fortan ben Bebanten ber Befestigung nicht aus bem Auge verlor, ergibt fich baraus, baß im Jahre 1378, ale Seifried Meilinger von ben Burgern ju Ingolftabt ben eine Stunde von ber Stadt unfern ber regensburger Strage entlegenen Sit Erlach antaufte, ibm im Reversbriefe gur Bedingung gemacht murbe, bag er ober seine Erben biefe Behausung nicht hoher "benn eins Baben boch und zweber Schub bid" bauen wollten.

Bedeutend wurde nun Ingolstadt von 1392 an fünfundfünfzig Jahre hindurch als Residenzstadt der Hälfte von Oberbahern, nämlich des besons der en Herzogthums Bahern=Ingolstadt, welches aus der Landestheilsung dieses Jahres — wovon oben S. 643 — hervorgegangen war. Stephan, von Jedermann Herzog knäußel genannt, schlug hier seinen Sitz auf. Bald entwickelte sich auch das immer mit einem Hose verbundene regere Treiben nach den verschiedensten Seiten hin. Noch unter dem genannten Herzoge erfolgten wichtige Berschönerungen und Begünstigungen der Stadt, wie 1393 die gegen Einführung eines genau bestimmten Zolles vorgenommene Pflasterung in den Gassen der Stadt, im Jahre 1395 die Ueberlassung der Stadtwage und des Marktzolles an die Bürger, außerdem großartige Bauten, von denen später die Rede sein wird. Leider aber mischten sich die Streitigkeiten mit den Herschern der anderen oberbaherischen Linie München in seine und seiner Nachsolger, Ludwigs im Bart wie Ludwigs des Höckers, Regierung ein. Es war theilweise davon schon oben S. 660 bis 664 die Rede. Wie insbe-

sondere ber zuerst genannte Lubwig, ber in Ingolstabt nicht vergessen werben wird, bon feinem eigenen Sohne ju Reuburg gefangen, und feinem Tobfeinbe Albrecht von Brandenburg überlaffen wurde, wie biefer ihn endlich 1446 gegen eine ale Rriegetoftenentschabigung aufgerechnete Summe von zweiunbs breißigtaufend Golrgulben an ben weiteren Jeind Beinrich von Babern-Landshut abtrat, wie endlich am 1. Mai 1447 ber einundachtzigjährige Greis zu Burghaufen im Kerker verbleichen mußte, fei lieber nicht weiter berührt. Bludlicherweise hatte bas Berhangniß ben ungerathenen Sohn ichon zwei Jahre vorher ereilt. Ohne einen männlichen Erben — bemerkt Ritter v. Lang in feiner Geschichte bes Bergoge Ludwigs bes Bartigen S. 294 - hinterließ er nur eine noch gang fleine Bringeffin Ratharina, und eine unbetrübte Wittme, bie mit ihrem Buhlen, bem Sofmeifter Ballenfels, aus allem tiefem ihren Bins und Bucher berechnete. Scham, Reue, bange Ahnungen und Mitleib für ben alten Fürsten ergriff die Bergen aller Anwesenden, ale sie in ben Hallen bes prächtigen Tempels zu Ingolftabt, ben ein frommer Bater erbaut, feines bofen Sohnes schwarze Bahre fich hereinbewegen faben.

Der ingolftäbtische Lanbestheil, welcher außer einer schon früher eingetretenen Spaltung auch gerabe beim Tobe bes genannten jüngeren Ludwig einen gang eigenen und wieber fonberheitlichen Musbruch 1) erlitten hatte, tam nun mit Ausnahme ber ichon früher befetten Schlöffer Lichtenberg und Baberbrunn wie bes Landgerichts Schwaben - welches jener Herzog bereits 1439 an Albrecht von ber munchner Linie verpfandet hatte - an nieberbabern, bei welchem es bis jum Aussterben seiner Berricherlinie fecheundfünfzig Jahre blieb. Manches verbantte Ingolftabt noch bem Bergoge Beinrich, insbesonbere aber feinem Cohne und Rachfolger Ludwig bem Reichen ift es zum hochften Dante verpflichtet. Er verlieh ibm 1453 ben Titel einer Sauptftabt. Dann bestätigte er bie Stapelgerechtigfeit, gemäß welcher alle Baaren Die ju Baffer vorübergeführt wurden auf eine beftimmte Zeit niebergelegt und feilgeboten werben mußten, welche Berechtigung an ber Donau sonst nur Regensburg und Baffau genoffen. Much gemahrte er eine Freiheit für bie Bewerbe ber Stadt, wie Kramer, Beutler, Burtler, Lebzelter, Schufter, Spängler, um die Stände auf bem Jahrmarft, um einen freien Martt am Erchtag ober Dienstag, bann wegen bes Umgelbes, bes Bolles und bes Gifens. Ueber allem aber steht bie Universität, welche er 1472 gründete, lange Beit hindurch ein Glanzpunkt für Babern wie für bas gefammte beutsche Baterland. Ihre Geschichte ist ausführlich schon oben von S. 699 an bis 715 zur Sprache gefommen. Befanntlich fpielte fie ichon gleich beim Beginne ber Epoche ber Glaubensspaltung eine nicht unbebeutenbe Rolle.

<sup>1)</sup> Bgl. über bie Landschaft bes herzoglichen Witumsandes ober wie sie auch heißt "Herzog Ludwig bes jüngern Landschaft" v. Krenner's Anleitung zu bem näheren Kenntnisse der bayerischen Landtage bes Mittelasters S. 46 und 47.

Bald aber follte nicht mehr blos mit bem Munbe und ber Feber jonbern mit ben Baffen gefämpft werben. Da fonnte es nicht fehlen, bag bie ebene Lage von Ingolftabt am linten Ufer ber Donau, von allen Seiten frei nach mehrfach gemachten Erfahrungen und bei bem jest brobenden Rriege bes schmaltalbischen Bundes unwillfürlich bie 3bee einer volltommneren Befestigung erregte. Des Bergogs Wilhelm IV Sohn Aibrecht, bamals im zwölften Jahre feines Alters an ber Bochschule als Studirender, mußte am 1. Marg 1539 ben Grundftein jum Festungsbau legen, welchen Graf Reinhard von Solms-Mungenberg leitete. Bereits im August 1546 lagerte bas faiferliche Beerwie jenes bes fcmaltalbifden Bunbes vor ben Ballen von Ingolftabt, erfteres an ber Schutter von ber Stadt an bis jum Saamhof unter Dedung bes Rudens burch bie Stabt, letteres zwischen Gerolfing und Beimersheim. Roch ift auf bem Rathhause eine von ben munchner Runftlern Chriftoph Zwidhof und Banns Mielich im Jahre 1549 gelieferte Abbilbung beiber Lager - Rupferbrud mit Farben angelegt --mit Beschreibung') aufbewahrt. Daß ber breißigjahrige Rrieg Ingolftadt nicht unberührt ließ, verfteht fich. Graf von Tilly, welcher bem fcmebischen Beere ben Uebergang über ben lech verwehren follte, murbe am 15. April 1532 durch eine Kaltonetkugel am Juge verwundet, am folgenden Tage nach Ingolftabt gebracht, und ftarb ba am letten bes Monate im Saufe bes Professors Rath, spater bas Seminar genannt. Bewaltige Rampfe mit ben maffenhaft angerudten Schweben fanben ftatt. Um 3. Dai murbe bas Bferb Guftav Avolf's von einer Ranonentugel getroffen, ohne daß er felbft bereutend verlett worden marc. Doch ließ er bereits am 4. Mai nach Mitternacht bas Lager abbrechen, und jog mit ber gangen Urmee ab. Roch beute ift ber fleine Spiegelichimmel, ben man nachber in Die Stadt brachte, ausgestopft gur Erinnerung im Beughaufe zu feben. Auch bas 3ahr 1634 jab wieder zwei Beere in ber Wegend, das eine unter bem Bergoge von Beimar, bas andere unter bem Beneral Sorn, welchen die faiferliche Urmee nachrucke. Sammtliche Felofrüchte murben ju Grunde gerichtet. Die Bahl ber Die Universität bejuchenben Buborer betrug nur fiebzehn. Die Befanung ber Festung mußte beträchtlich bleiben. Die ungarifchen Fieber verbreiteten fich beftiger als jemals, jo bag bis Ende November 1039 Personen verstarben, 32 Baufer ber Stadt ganglich verfperrt, 31 aber eingeboten maren. Unerschwinge liche Getridepreise') vergrößerten bie Roth. Das Schäffel Baigen ftieg in biefem Jahre auf 59, Rorn auf 46, Beifte bis 28, Saber bis 16 Bulben, Much noch die letten Jahre bes breißigjahrigen Krieges verbreiteten fo manden Schreden burch Wrangel und Turenne. Doch mar im großen Bangen

<sup>1)</sup> Bgl. Gerftner a. a. D. G. 175.

<sup>2)</sup> Bgl. hiezu bie Zusammenstellung aus ungefähr berfelben Zeit für München oben S. 748.

Ingolftabt viel beffer burchgetommen, ale nach gewöhnlicher Berechnung ans zunebmen gemesen mar. Immerhin aber rieth bie Borficht, fich nicht baburch einschläfern zu laffen. Und als nach bes Rurfürsten Maximilian bier am 27. September 1651 erfolgtem Tobe fein friedliebender und um feines berabgekommenen Landes Wohl aufrichtig besorgter Sohn Ferdinand Maria die Regierung übernommen, besuchte er im Dezember 1656 Ingolftabt, um fich von ben Fortichritten ber Sochichule und bem Buftanbe feiner Lanbesfe ft ung ju überzeugen. Schon brei Jahre fpater murben weitere Bauten an berselben angeordnet. Es entstanden neue Werte am Geldfirchnerthor und am Sarberthor, welches lettere mit einem vorgezogenen Balle und einer Bon 1659 auf 1660 murben bie Bauten lebhaft Baftei umschloffen wurde. betrieben, und hiezu zwei Compagnien Militar aus ihren Standquartieren gu Rehlheim, Abach, Stadtamhof commandirt, für welche bie Quartiertrager in biefen Orten ben Burgern von Ingolftabt Schlaftreuger bezahlen mußten. Auch viele Civilarbeiter waren aufgenommen. Zugleich besichtigte bort ber Rurfürst bas Landfähnlein ober Bürgermilitär, bestehend aus 474 bewaffneten wehrhaften Burgern, und befahl beffen Bermehrung. Fort und fort aber hatte Ingolftadt weit mehr bes Unheils als bes Beiles zu empfinben. Gleich zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts berührte es junächst ber fogenannte spanische Erbsolgekrieg und die zehnjährige österreichische Ab miniftration bes baberifchen Rurlandes. Gobann folgte unter bem jum beutschen Raifer gemählten Karl Albrecht im Jahre 1742 eine morberis iche Beschießung. Bom 27. bis 30 August mabrte bas Bombarbement und fielen am erften Tag 1076 Ranonenschuffe und in ber Racht 2553 bergleichen und 200 Bomben von ber Festung aus, am 28. und 29. August . 3000 Kanonenschüffe, am folgenden 460 bergleichen und 720 Bomben von jenseits ber Donau in bie Stabt. Um 1. Oftober murbe verabrebeter Dagen, nachbem tein Entfat getommen war, bie Uebergabe ber Teftung an Defterreich am Gelbfirchnerthor vollzogen. Durch biefes zogen bie öfterreis dischen Truppen in die Stadt, mabrend burch bas Donauthor bie baberische und frangofische Befatung mit fliegenden Fahnen und zwei Welbstuden abzog. Bärentlau, ber Schreden ber gangen Gegend, rudte ichon brei Tage barauf mit seinen theils beutschen theils ungarischen Borben in die Festung ein, mahrend München bereits von ben fremden Boltern befett und ber Sof geflüchtet war. Drohte nun unter bem allgeliebten Maximilian III. auch teine Kriegsgefahr, so hinderte leider die Theuerung von 1770, ba das Schäffel Korn von 6 auf 40 Gulbenftieg, schnelleren Aufschwung. Doch vergaß man nach zwei Jahren nicht die breihundert jährige In belfeier ber Boch schule mit aller bei bem Drucke ber Zeitumstände möglichen Bracht zu begeben. Die Lanbftanbe schenkten biegu 1000 fl., und fenbeten einen eigenen Abgeordneten. Der Senior ber medicinischen Facultät, Professor Strebler, widmete eine bafelbst gebruckte Beschichte ber brei Jahrhunderte bieser Facultät mit einer

Abbildung des großartigen botanischen Gartens und seiner Gebäulichkeiten Disputationen und Promotionen an allen Facultäten, die Berleihung von fünf theologischeu, vier juridischen, fünfzehn medicinischen Doctorgraden versberrlichten die Feste. Mederer, der nachherige Geschichtschreiber der Universität

schloß mit einer Disputation über Garibald I.

Eigenthümliche Borgänge lagen bald im Schoße unseres Jahrhunderts. Die bereits bei Gelegenheit der erwähnten furchtbaren Ereignisse unter Karl Albrecht in Borschlag gekommene Berlegung der Hochschule schien eine unabweisdare Nothwendigkeit, und sie erfolgte rasch, aber nicht — wie damals beautragt worden war — nach Sichstätt, sondern nach Landshut. Der 20. Mai 1800 schloß die schönen Gebäude und Anstalten, für welche niehr als drei Jahrhunderte glänzend gewirft hatten.

Balb ging es auch an die Festung. Sie war am 23 September den Franzosen übergeben worden, und bereits in den ersten Tagen des Novembers erschien General Jarry mit dem Auftrage Napoleons ihre Dem olition auszusühren. Sie begann auf Kosten des Landes durch Requisitionen von Material und Arbeitern aus der Stadt und Umgegend, und bestand darin, daß man den Wald von Pallisaden um die Festung niederriß und verkauste, zu deren Abschneiden vierhundert Holzsägen requirirt wurden, daß man die Turz vorher angelegten Fleschen und Blochäuser zerstörte, daß man die Brustwehren don den Wällen wars, daß man die mit ungeheuerem Auswande von Jahrhunderten angelegten Basteien und Kassematten durch Pulverminen sprengte, so daß die Häuser erschüttert und die Dächer selbst zu Kösching und Detting beschäbigt wurden, daß man endlich die Gräben zum Theil ausfüllte. Das Harderthor, welches seit vier Jahren durch angelegte Fleschen geschlossen und zugemauert war, wurde wieder eröffnet. Bis zum lüneviller Frieden dauersten die Demolirungsarbeiten sort.

So wollte es bas Schicffal, baß in eben bem Jahre bie Teftung zu Ingolftabt schwinden mußte, in welchem man bie Hochschule zur Bewahrung vor ben Unfällen bes Krieges in Belagerungs-

fällen entfernte.

Was schnell zerstört war, erstand nicht so schnell wieder. Allerdings wanderte die Universität auch von Landshut wieder aus, aber nicht mehr nach Ingolstadt zurück. Hier aber begannen gleichfalls unter König Ludwig im Jahre 1827 bereits die Bauten der Festungswerke, welche nunmehr schon einem allenfallsigen Feinde einen würdigen Empfang zu bereiten im Stande sind, und so manchen Schatz des Reiches in Zeiten der Gefahr sicher bergen können.

Bweites Rapitel. Die örtliche Entwidlung.

Wie Ingolftabt bis ins vierzehnte Jahrhundert beschaffen gewesen, davon sind oben schon Andeutungen gegeben worden Weiter übten natürlich die 50\*

brei Berhältnisse einen wesentlichen Einfluß aus, von welchen gleich im Eingange des Abschnittes die Rede war. Schon im vierzehnten Jahrhunderte nämlich die Bestimmung Ingolstadts zur Festung, welche fort und fort nimmer aus dem Auge verloren wurde. Im fünfzehnten dagegen zunächst seine — wenn auch nicht allzu lange dauernde, doch für großartige Bauten hinsreichende — Stellung als Residenz, und sodann seine die an unser Jahrhunsbert gränzende Bedeutung als Sitz einer Hochschule.

Bereits zu Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts mar bie eine Pfarrei nicht mehr genügent. Daber murbe eine Theilung vorgenommen, welche fich vom Norden gegen Guben erftrecte, also vom Sarberthor bis jum Donauthor, und auch ben Burgfrieben ber Stadt mit Relbfirchen und ben schon oben S. 782 genannten Audörfern umschloß. Sie ist in ben Acten ber Pfarrei zu St. Moriz wie folgt aufgezeichnet. Im Jahre bes Berrn 1408 ben 19. April ift bie Pfarre burch Eglof von Hornbed, Brobst zu Freising, getheilt, und ber erfte Bfarrer zu unferer lieben Frau ernannt worden, Albert Seng, mit Einwilligung bes Pjarrers bei St. Moriz, Ulrich Barnhofer. Bald folgten unter Bergog Ludwig bem Bartigen icone Bauten. Zunächst wurde am 18. Mai 1425 mit ter Bfarrtirche zu unserer lieben Frau') burch Ronrad Rlagel und Beinrich Schnellmabr, beffen Grabftein fich noch an ber süblichen Kirchenwand findet, mit außerordentlichem Aufwande begonnen. Bom Berzoge für fich und bie Seinen zur Grabstatte bestimmt, hat fie eine Lange von 270, eine Breite von 95, eine Sobe von 95 Fuß im Lichten. Den inneren Raum theilten 18 in zwei Reihen geordnete Gaulen, welche fich oben in Aefte spalten und ein tunstvolles Spitgewölbe tragen. Das Schiff enthält zwei Seitengänge mit vierzehn Rapellen. Bum Dachstuhle wurden 3780 Stamme Walbholz, jeder zu siebenzig Juß Länge, verwendet. Der Sauptbau war 1439 vollendet. Hinsichtlich ber beiden Thurme ist bas bis heute nicht ber Fall. Unter ben reichen Schenkungen, welche vom Berzoge babin gemacht wurden, find namentlich die Rlaineter ober Rleinobien") beachtenswerth, welche ihm von Rarl VI und ber Rönigin Glisabeth in Frankreich fur etliche Gelbschuld — wie die Urkunde lautet — hnne blieben find, barunter ein goldenes mit Ebelfteinen und Berlen geschmudtes Marienbilb, nach welchem auch bie Rirche selbst zur schönen unsern Frau genannt werden sollte. Noch mahrend biejes großartigen Baues mar manches für bie Bervolltomm nung ber Stadt geschehen. Am 14. Mai 1430 wurde ber Grundstein zum alten Donauthor gelegt. Es entstanden die Ringmauernmit ihren stattlichen Thurmen,

<sup>1)</sup> G er ft ner bie Stabtpfarrfirche ju unserer lieben schönen Frau, 1840.

<sup>2)</sup> Beschreibung der vom Bergog Ludwig mitgebrachten Beiligthümer 1749, und Gerft= ner a. a. D. S. 84-88.

Rgl. bazu Gerfiner bas "golbene Rößl" zu Altötting und ber Schatz zu Ingolstabr im oberbaperischen Archive XIV. S. 283—290.

und im Jahre 1434 tas Schloß- ober Feldfirchmer Thor, beffen steinerne Tafel ben gewappneten Mann mit einem Banner in der Hand vor der heiligen Dreifaltigkeit knieend erscheinen läßt, wie ihn der Herzog für sein Grabmal bestimmt hatte. Der Thürme sollen hundert gewesen sein, daher man auch die Stadt ad contum turres nannte. Schade, daß die daran gemalten vieslen Bappen von abeligen Geschlechtern sich saft ausgelöscht und unkenntlich zeigen. In dasselbe Jahr fällt auch die Stiftung des Pfründ nerhauses an der Schutter für fünfzehn Arme, welche verbunden sein sollten, in den Chorstühlen beim herzoglichen Grabe zu beten. Sie durften sich den Bart nicht abnehmen lassen zu Ehren des heiligen Johann des Täusers "den man nennt den rauhen St. Johannsen." Ueberdieß erfolgte die Stiftung einer Spende von drei Pfenningen für achtzehn andere Arme. Im Stiftungsbriese vom Montag nach unserer lieben Frauen Tag 1449 sind alle Güter und Gilten ausgessihrt, die zum Newhaus, genannt das Pfründhaus auf der Schutter, gehören.

Dieser höchst bedeutende Fond wurde nach der am 26. Juni 1465 ers folgten Bewilligung zur Gründung der Hochschule benützt, welche in das Gebäude selbst als nunmehriges "Collegium der Universität" verlegt wurde. Stenso kamen mit Bewilligung des Papstes Paul II die Einkünste des bekanntlich von Ludwig dem Strengen gegründeten Minoritenklosters kasdurch in die Hände der Universität, daß diese Mönche versetzt wurden, und man das Kloster den armen Franziskanern überließ, welche ihrer Ordensregel gemäß weder Einkünste noch Güter besitzen dürsen. Bezüglich der weiteren Fundirung ist oben S. 700 nachzusehen

In biefe Zeit fällt auch bie Erbauung bes bamals fogenannten neuen Schloffes an ber Donau beim Felbfirchnerthor, welches man jest bas alte nennt, ba bie nordwärts angebaute Statthalterwohnung ale bas neue bezeichnet wird. In einer Urfunde vom Lichtmeftage 1479 ernenut Bergog Georg ben Wilbolt Mat zum Buter bes Thurmes zwischen beiben Schlöffern. Sobann machten 1487 bie Schweftern vom britten Buforben bes beiligen Franz in ihrem schon sieben Jahre früher mit Beihilfe ber Bürger erbauten Rlofter ben Unfang zur Berftellung eines neuen Gotteshaufes, nachdem fie fich bisher ber Frangistanerfirche bebient hatten, und zwar auf ber Stelle wo früher ihr armes erftes Sauslein am Stadtgraben mar: fo entftand bas Ronnentlofter St. Johann im Gnabenthale. Auch ging es allmälig an bie Bollenbung ber Frauenfirche. Doch reichten, wie es icheint bie burch bie Butterbriefe - papftliche Bewilligungen, an gewiffen Fastenzeis ten, ba es bisher verboten mar, Speifen von Raje, Milch, Butter, Schmalz ju genießen - erlangten Mittel nicht aus. Erft 1510 legte man bas Rirdenpflafter, und fügte bem Sauptbaue Die erfte bem beiligen Ritolaus geweibte Ravelle - jest bie Urlaubstapelle - an. 3br folgten, nachbem man

unterbessen auch begonnen die Fenster mit den schönen Glasgemälden') einzufügen, noch dis 1525 fünf andere, später die übrigen acht. Ueberhaupt zog sich ihre weitere Verschönerung?) durch verschiedene Ursachen noch hinaus.

Die wichtigste Stiftung aber, welche Herzog Georg seiner Hochschule hintersließ, war bas nach ihm benannte und heute noch in voller Kraft stehende—allerdings mit ihr nach Landshut und München übergesiedelte — collegium georgianum. Im April 1494 waren die Bauplätze in der Nähe des Universitätsgebäudes zu bestimmen, und die nöthigen Häuser zu erwerben. Schon am Georgstag 1496 konnte die Anstalt, von welcher S. 702 die Rede war, eröffnet werden.

Auch entstand zu Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts die Pfarrei Kleinfalvator oder jetzt Unfernherrn. Der Magistrat stellte nämlich vor, daß die Audorsichaften jenseits der Donau zur Zeit des Hochwassers ohne die Hilfe der beiden Pfarreien in der Stadt blieben, und Herzog Georg bewirkte einen Bertrag für diesen Fall, gemäß welchem der Beneficiat zu Kleinsalvator ermächtigt war, jenen Einwohnern mit pfarrlichen Berrichtungen beizustehen, wofür ihm das Kloster Niederaltach jährlich sechs Gulten, der Pfarrer von St. Moriz ebensoviel, jener von unserer lieben Frau zwei Guls den, zusammen also vierzehn Gulden bewilligten.

Manche Beranderung an ber Umwallung ber Stadt brachte natürlich bie 1539 begonnene Befe ftigung bervor. Das Rreugfirchlein, wovon bas Rreugthor seinen Namen hat, murbe abgebrochen. Die Refte von bem ebemaligen Beiler Sarb verschwanden. Biele Grunde um die Stadt wurden ju Wällen verwendet, so bag ber Pfarrer ju St Moriz, welcher ben halben Bebent von ber Stadt bezog, feinen Berluft bieran 1546 nach ben Aften auf vier Fuber Getreides angeben konnte. Bier Jahre vorher war auch gelegentlich bes Festungsbaues bas steinerne Bortal am Donauthor, beffen Inschrift oben S. 264 ihre Stelle gefunden hat, nebst ben babei angebauten ebemals mit Rupfer gereckten Thurmen entstanden. Auch bas Flugbett ber Donau verengte fich burch ben am rechten Ufer angelegten Brudentopf, inbem nach Chroniknotizen nur feche bamale erbaute Brudenjoche angegeben find. Die Berte felbft erhielten und behielten bis zu ihrer Demolition bie Benennungen: Der Brückenfopf, Die Münzenbergbaftei, Die Rauchlochbaftei, Die Frauenbaftei, die Rreugbaftei, die Rugelbaftei, die Barberthorbaftei, die Ziegelbaftei, die lange Courtinebaftei, die Gebaftianbaftei, die Gistellerbaftei, die Effelbaftei. Gin Stadtplan, welchen 1571 Jatob Sandner auf Befehl bes Berjoge Albrecht aufnahm, zeigt bie Befestigung mit ber Bemertung bag bie Stadt einen Umfang von fünftaufend Schritten hatte. Gin im folgenden

<sup>1)</sup> S. oben S. 272.

<sup>2)</sup> Gerfiner a. a. O.S. 195—200.

Jahre von ihm gefertigtes Mobell ber Stadt und Festung ist noch auf bem Rathhause ausbewahrt.

Den Jesuiten, welche im November 1549 bas alte Collegium bezogen hatten, aber schon Anfangs ber Fünfzigerjahre wieder abgegangen, 1555 abermal jurudgefehrt maren, murbe bas ba bereits beabsichtigte neue Collegium - nachdem sie fammtlich 1573 nach München hatten überfiedeln muffen am 20. Juni 1576 übergeben. Es ift als colle gium albertinum befannt, und enthält ein Convict, worin sie mit ihren Zöglingen zusammenleb-Bu ihren Gottesbienften wurde bas bem Collegium angebaute Bieronh= musfirchlein eingeweiht, an beffen Stelle vierzehn Jahre fpater bie noch ftebende Rreugtirche erbaut murbe. Go entstand bas nachher fogenannte Convict, beffen Dotation ber Bergog im Stiftungsbriefe vom Thomasabend 1576 auf jahrlich viertausend Bulben festsette. Das von feinem Bater noch begrundete Babagogium ober Ghmnafium ber Jefuiten, welches feche Schulzimmer und zwei größere Gale für die niederen lateinischen Schulen enthielt, vollendete 1584 Bilhelm V. Ohne auf weiteres einzugeben, fei nur bas burch ben Morigpfarrer Beter Steuart in ber Nahe bes Donauthores 1617 begründeten Baifenhauses ermähnt, wie bes nach einem ichon von 1647 berrührenden Blane bes Professors Bartholomaus Solzhaufer in ben Sechzigeriahren zu Staute gefommenen Bartholomäerconventes für Beltgeiftliche, bas in ber folge tuchtige Schulmanner bilbete.

Im Jahre 1668 bestand Ingolstadt aus 430 Häusern, welche Bürgern gehörten, und aus achzig weiteren, welche Professoren, akademische Bürger, Abelige, Klöster, milbe Stiftungen, Beamte besassen. Dazu lebten noch huns bertundfünfzehn Bürger als Handwerker und im Taglohn in Herbergen. Im Ganzen waren fünshundert Mann wehrhaft. Einen hübschen Ueberblick geswährt Bodenehr's ge ographische Karte von Ingolstadt und Umgegend vom Jahre 1706.

Bebeutende Erweiterungen an der Universität und ihren Gebäulichkeiten brachte das achtzehnte Jahrhundert. In ihrer Nähe gleich jenseits der Schutster wurde vom georgianischen Collegium ein bedeutender Garten um 963 fl. gekauft, an dessen westlichem Ende der erste Stein zum Grunde des ana tosm isch en The at ers am 27. April 1723 gelegt wurde. Der eigentliche Saal zu den Demonstrationen war in der Mitte, und nach der ganzen höhe des Gebäudes so angeordnet, daß man unten zu ebener Erde aus einem Amphistheater, obenher aber in der ersten Contignation aus einer herumlaufenden Gallerie das Cadaver selbst und alle damit vorgehenden Operationen genau beobachten konnte. Der ganze Saal war mit Frescogemälden und Shpsarbeiten geschmückt. An seinen beiden Seitensstligeln waren je vier Zimmer angebracht, welche theils zur Ausarbeitung, theils zur Ausbewahrung der anastomischen Präparate, zu physikalischen Experimenten, zu chemischen Arbeiten, zu einer medicinischen Bibliothet bestimmt waren, deren Grund der Universung einer medicinischen Bibliothet bestimmt waren, deren Grund der Universung einer medicinischen Bibliothet bestimmt waren, deren Grund der Universung einer medicinischen Bibliothet bestimmt waren, deren Grund der Universung der anasten werden genand der Universung der anasten medicinischen Bibliothet bestimmt waren, deren Grund der Universung der Universung der Angelegien Bibliothet bestimmt waren, deren Grund der Universung der Universung der Angelegien Bibliothet des Ethersteiles zur Ausbewahrung der Universung der Universu

stätstanzler Fürstbischof Johann Anton von Sichstätt durch Uebersendung eines Exemplares des berühmten hortus herbarius eichstettensis legte. So konnte mit Recht diese Austalt für die erste dieser Art in Deutschland gelten. Nicht minder bedeutend war der bot anis che Garten. Bereits vor einem Jahrshundert hatte übrigens der Professor der Medicin Häber, der eine Consignation und ein Shntagma der Flora von Ingolstadt herausgab, einen solchen an seinem Hause errichtet. Eine weitere Zierde der Hochschule wurde das museum ordanianum oder die sogenannte ordanische Sammlung, welche ihr der am 30. Dezember 1732 daselbst verstordene Jesuit Ferdinand Ordan nebst dem herrlichen Saale, in welchem sie— auch die chinesische Sammlung des Jesuiten Castner vom Jahre 1702 her gehörte dazu — aufgestellt war, überließ.

So war Ingolftabt im Laufe ber Jahrhunderte zur Größe gelangt. Der hauptglang liegt jedenfalls in der miffenfchaftlichen Thätig feit, welche fich ba entfalten konnte. Bon ben berühmten Mannern, welche an ber Dochschule wirkten, war bei beren Beschichte von S. 699 an bis 715 bereits bie Rebe. Daber tonnte auch mehr ale etwa nur ein baberischer Bring und viele auswärtige fürstliche wie bobe Berrn ihre Borlefungen befuchen. Huch mancher berühmte Name, Ingolftabt felbft entsproffen, tonnte bei ber Belegenheit angeführt werben. Man bente nur an ben gefronten Dichter Johann Stab.1) Doer an Philipp Apian, von beffen baberischen gandtafeln S. 648 gesprochen worden ift. Richt minder verdient Chriftoph Schwarge) erwähnt zu werben, ber lette glänzende Meifter ber oberbeutschen Malericule. Satte fich boch bereits am 1. September 1516 auf Aventine Betrieb bie bernhmte sodalitas literaria angilostadiensis, Die erfte gelehrte Befellichaft in Babern, bilben können unter beren Mitgliedern Georg Kneißl wieder von Ingolftadt ift.3) Aber auch politische Berhanblungen weitgreifenter Ratur gingen bier vor. Mancher Landtag mare in biefer Sinficht zu verzeichnen. gleich jener vom Beginne bes fünfzehnten Sahrhunderts, ba bie Landestheilung in Bahern-München und Bahern-Ingolftabt — wovon oben S. 643 — zum wirklichen Bollzuge gelangte. Und wieder sab Ingolftadt bald nach ber endlichen Bereinigung bes gesammten baberischen ganbes am 1. September 1507 einen allgemeinen Landtag in seinen Mauern versammelt. Beiter ist ber von 1516 betannt, an welchen fich bie am 8. Ottober auf bem Salzmartte bor einer gewaltigen Boltomenge unter einer Bebedung von fünfhundert geharnischten Bürgern erfolgte hinrichtung von bes Bergoge Wilhelm hofmeister

<sup>1)</sup> Bgl. über biesen Dichter, Mathematiker, faiserlichen Rosmographen und Siftoriographen bie banerischen Annalen I. S. 576.

<sup>2)</sup> S. oben S. 275. Rubhart Taschenbuch für bie vaterländische Geschichte von 1854 und 1855 S. 170—172.

<sup>3)</sup> S. oben S. 530. Rubhart a. a. D. S. 99.

Heronhmus von Stauff, Freiheren von Chrenfels, knüpft. Welch lebhafte Bestheiligung von hier rief sodann die Zeit der Glaubensdisputation en hervor! Die Erinnerung an die Namen Johann Eck, den schon oben S. 665 und 704 berührten Arsacius Seehoser, die Argula von Grumbach wird dassitr genügen. Wehmüthige Eindrücke, welche sich an jene Jahre und ihre Folgen reihen, mögen nicht wach gerusen werden. Daß aber endlich auch Feste und Lustbarkeiten zeitweilig stattsauden, dassür ist der Glanz des Possebens Bürge. Selbst da Ingolstadt nicht mehr die Residenz eines selbstsständigen Herzogthums war, wie unter seinem Ludwig im Barte, veranstalten 1484 zu Ehren des Herzogs Georg hundertundzehn baherische Ritter ein Turnier, wobei sich noch das abensbergische Geschlecht auszeichnete. Große Festlichkeiten veranlaste sodann 1689 der Ausenthalt des Kaisers Leopold mit einem ansehnlichen Gesolge sürstlicher Personen beiderlei Geschlechts. Auch am 31. Mai 1693 hielten die abeligen Studenten selbst ein Turnier.

Bie öbe ift es in diesen Beziehungen geworden! Wie vieles insbesondere von all den Werken, welche vorhin in chronologischer Form vorgeführt worden sind, ist in unserm Jahrhunderte theils vernichtet, theils zu den eigenthümslichsten Zweden verwendet worden! Die Bevölkerung belief sich 1804 auf 4813 Seelen, die Zahl der Geburten auf 217, der Sterbfälle auf 194. Der Biehstand betrug 302 Pferde, 127 Ochsen, 455 Kühe, 59 Rinder. Die Schransnenzusuhr bestand in 9624 Schäffeln Waizen, 2871 Schäffeln Korn, 6690 Schäffeln Gerste, 1963 Schäffeln Haber, was sich auf einen Berkehr von 332,332 fl. berechnete. Allmälig begannen die neuen Festungswerke sich zu erheben. Sie führt ein Plan des jezigen Ingolstadt vor die Augen.

Und wer ohne Anstrengung eine historische Banberung burch basselbe machen will, er laffe sich von seinem früheren Stadtcommissär Gerstner a. a. D. S. 521-541 führen.

## Deittes Rapitel.

## Die innere und rechtliche Entwidlung.

Ludwig der Baher ist es, welcher auch Ingolstadt alle seine althers gebrachten Rechte am Jakobstage 1312 bestätigte und erweiterte. Zur Stunde gilt diese Urkunde, nach welcher') der Ort "ain gebawen Stat ist, und hat

<sup>1)</sup> v. Krenner a. a. D. im Anhange IV S. 97 ff. Hubaner Merkwürdigkeiten ber Kurbaperischen Hauptstadt Ingolstadt S 29 ff

Bon ben siebenundbreißig zum Theil civil= und strafrechtlichen Bestimmungen sind vorzüglich S 6 über Abschafsung der Zwangsehe, S. 7 über Testirfreiheit der Bürger, S. 14 und 15 von der Eigenthumsersitzung, S. 31 von der Zeugnißsähigsteit der Frauen "über elich Heurat und über das letzt Geschäft, wann ben den zweien Dingen pflegent die Frawen allermeisten zu sein" bemerkenswerth.

geschrieben Recht", für ben erften jest bekannten Freiheitsbrief, welcher alle perfönlichen und allgemeinen Befugniffe, bie Ausübung ber burgerlichen und allgemeinen Rechte, bie theilweise Befreiung vom Canbgerichte enthält. noch eine Menge Begunftigungen erfolgten unter feiner Berrichaft, beispielsweise 1316 bas Gerbot ber Grundruhr ober bes Standrechtes auf ber Donau, 1317 die Befreiung von Pfändung, 1322 baß sich ber Rath baselbst ber zu bem Sahamt b. i. henteramt gehörigen Güter annehme, bamit bie ju Ingolftabt einen Saber beftbas gehaben mugen und nicht mehr burch bas Sahamt Schaben erleiben, 1323 ein ewiger freier Martt, ber jahrlich vierzehn Tage nach Pfingsten angeben und vierzehn Tage mahren sollte, unter ficherem Beleite für jeden Besucher besselben, 1339 bag die Burger von Ingolftadt zollfrei fein follten für Wein und anderes ihr But "an Salz allein" nach althergebrachter Gewohnheit, 1340 baß fie gleich ben Münchnern alle Rechte gegen die Juden haben follten, alfo baß fie von bem Pfund Pfenninge ge Bucher von ber Wochen zween Pfenning geben follten und nit mehr, und bie Ausleut brei, welch lettere nach einem Briefe noch von 1347 in gleicher Beife fteuern follten als ob fie in ber Stadt feghaft maren, wogegen ihnen auch alle die Rechte Freiheiten Ehren und Gewohnheiten ber Bürger in ber Stadt zusteben sollten. So manche andere Bewilligung, namentlich für bie Hebung bes handels und Wandels wie die Forderung bes Gewerbewesens könnte noch erwähnt werben.

Namentlich aber erhielt Ingolstadt auch bas bekannte Stadtrechtsbuch von 1347, wovon oben S. 767 die Rede gewesen, besonders zugeferstigt, und zwar ursprünglich wohl in dreiundsiebenzig Artikeln abgefaßt, welschen später — wie das ja auch bei München der Fall war — weitere Artikel vorzugsweise aus der einheimischen Gerichtspraxis) angesügt worden sind.

Wie auch ber Rath und bie Gemeinde sich die Ausübung ihrer Befugnisse in Hinsicht auf bas Recht und die Rechtspflege angelegen sein ließen, beweisen die im Jahre 1358 zu Stande gekommenen Artikel. Dars unter<sup>2</sup>) wird insbesondere im Verfolge des vom Morgengabsrechte der Ehe-

Peispielsweise ein Rathsbeschluß von 1390 umb Chauff abzusagen Man ober Frauen oder über den zu bedingenden Wandel bei Kauscontracten über Erbe und Aigen, ein weiterer von 1392 über die Haftung des Baders für das waz in den Padstuben verlorn wirt, ein im Jahre 1396 mit ainträchtiger Urtail vor ofner Schrann ertheilter Spruch über das Recht der Widerklage, ein vom Herzoge Ludwig auf Ansuchen im Jahre 1428 ertheilter Bescheid bezüglich der Zeugschaft im Prozessese, zwei Rathsbeschlüsse umb Gewerschaft Erbs und Angens und über gerichtliche Schuldbekenntnisse oder wer vor Gericht in daz Puoch bekent von 1428 und 1429, sämmtlich in Auer's Stadtrecht von München unter den Anhangsartikeln als 448 und 510—514 mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Mittexmaier Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft II. S. 347 Note 37

fran handelnden Artikels 20 des Stadtrechtsbuches diefer die Befugniß zu letztwilligen Verfügungen über die Morgengabe mit der höchst singulären Besichränkung eingeräumt, es wäre denn "daß ihr Wirt bei ir von Hab kommen wer: als offt er he zehn Pfund ermer worden wer, als offt soll der Fraven an ir Morgengab ein Pfund abgeen, das sie nicht geschaffen mag "

Bichtiger als manche weitere Begünftigung, beispielsweise von 1384 bie von zwei gefreiten Jahrmartten am beiligen Rreuztag nach Oftern und am Moriztag auf je acht Tage, wobei alle Strafgefälle jum Bau und zum Ruten ber Stadt verwendet werden follten, ift ein Borgang im Jahre 1392. erschienen zwei Abgeortnete, bie Burger und Geschwornen bes Rathes Sanns Tinginger und Seifried ber Micher, vor bem Lanbrichter Albrecht Barftorfer in ber Graffchaft Sirschberg, auf beren Landschrannen bie Ingolftätter in gewiffen Rechtsangelegenheiten perfonlich zu erscheinen hatten. Bermuthlich waren hiebei Uebergriffe bestaiferlichen Landgerichts vorgetommen. legten fie besigelte Briefe von bem Landrichter Riflas von Brudberg zu Sirfchberg, gegeben auf ber Lanbichranne ju Bfing 1351, von bemfelben Richter gegeben auf ber Schranne gn Dolling 1357, von Ludwig bem Branbenburger, gegeben ju Bafferburg 1361, von ben Bergogen Stephan Friedrich und 30hann, gefertigt zu München 1375, vor. In allen wird bestätigt, bag man bie von Ingolftadt nicht vor jenes Landgericht laden folle, außer in Erb- und Liegenschaften bie barin gelegen fint, mabrent über alles, mas im Burgfrieben undim Berichte von Ingolftabtgelegen vor bem Richter hier zu verhandeln fei. Auf ber Landichranne gu Baimersheim murben nun biefe Urkunden abgelesen, barüber bie Meinungen und Gutachten ber Bandgerichtsbeisiter gehört, und es erfolgte sobann nach Wort und Willen berfelben am Mittwoch nach bem Bartholomäustage bie Beftätigung biefer Freiheit unter bem Canbgerichtsfigel.

Weiter war es von Bedeutung, daß 1395 Herzog Stephan versprach, Niemanden einiges Geleit in der Stadt und dem Gerichte geben zu wollen, außer mit Wissen des Richters und zweier oder dreier des Rathes. Ferner daß er verordnete, das Gericht möge auch schädliche Leute selbst strafen, dußen, und benselben die Stadt und sogar das Land nach ihrem Bersbienen verbieten. Außerdem die privatrechtliche Bestimmung, daß "hinssüro kein Knad hinder zwanzig Jahren, noch kein Tochter hinder achtzehn Jahren unverheurath keinen Gewalt haben solle, ihr Erb und Aigen zu versetzen verkausen noch verschaffen in kain Weiß on des Raths der Stadt und ihrer nächsten Freund zweher oder dreher Willen und Wissen."

Schon aus ben bisherigen Anbeutungen ergibt sich ein nicht unbedeutens ber Einfluß der Bürgerschaft und ihrer Verwaltungsorgane. Un ber Spite stand ein Stadtpfleger'), zehn ober zwölf sogenannte innere

<sup>1)</sup> Ihre Reihenfolge von 1275 an f. bei Gerft ner a. a. D. S. 555-557.

Rathe, beren vier bas Bürgermeifteramt') in vierteljähriger Abmechslung verfahen, ein zugleich ale Gabtichreiber fungirenber Synbicus, bann zwölf außere Rathe für bie verschiebenen Bermaltungen. Diefer Magiftrat hatte bas Recht, einer Oberrichter wie einen Unterrichter") ju ernennen, außerbem alle anberen minber wichtigen Stadtamter ju befegen. 3m Jahre 1402 erfolgte bie Bewilligung von zwei Rebnern ober Unwälten "und ber in Nothburft red und fprech, wann ain Bemein ihr Rothburft burch fie felbst nicht gereben noch gesprechen mag." Im folgenben Jahre sobann ftellte Bergog Stephan auch bie Bahl ber Beichwornen fest, bag nämlich "nu fürbaß emiglichen achzig gesworen sein sollen, bie bem Rath bilflich und gerathen fein follen in allen Sachen wo dem Rath Roth geschicht. Und bieselben achzig sollen nemen fobern und welen ben außern Rath und ber Bemein Rebner aus einer gangen Bemein, boch folch Lewt bie bem Rath und ber Stat hilflich fein und nuglich. Und ale oft wir ben Rath newes fegen und verfern nach bes Rathes Bet und nach alter Gewohnheit, so mag man bie achtzig auch vertern. Und bie follen bann auch dem Rathe schwern nach Rathes Rath, ber Berrichaft und ber Stat jedwebern Tail ze irn Rechten." Bemäß einer weiteren Urfunde follten auch in Betreff biefer achzig Bebingniffe vorkommen, bag Niemand hiezu zu mahlen fei, ber nicht fo viel Erb und Eigen in ber Stadt befäße, bag er wenigft ein halbes Bfund Bjennige gur Steuer gebe, außerbem bag weber biefe achtzig ohne bes inneren Rathes Willen und Wiffen, noch ter Rath felbst ohne bes Pflegers Willen und Wiffen ju einer Bemeinde befendet ober geforbert werben follten.

Besondere Erwähnung verdient neben den schon früher S. 793—795 bemerkten statutarrechtlichen Bestimmungen noch die von Herzog Ludwig dem Reichen am Montag Exaudi des Jahres 1470 bewilligte Freiheit umb gerennt Heirat oder von der gerennten Heirat wegen Kopf an Kopf. Auch in dem Bestätigungsbriefe des Kaisers Friedrich vom folgenden Jahre wird ausdrücklich der "gerennten Heurath, daß sobald die zwu Personen unter der Decken zusammenkommen jr baider Gut ain Gut seh" gedacht. Es wird nämslich dabei3) das Bermögen beider Berlobten in eins sverschmolzen und eine unbedingte allgemeine eheliche Gütergemeinschaft hergestellt, oder — wie man auch sagt — Gut und Blut zusammengeheirathet over verschmolzen, Leib an Leib und Gut an Gut gedracht. Zwar versuchte man später die gerennten oder gerenkten oder gerönnten Heirathen "so denen Kindern erster Ehe und arsmen Pupillen zu Schaden geraichen" sollten zu verdieten. Doch besteht in

<sup>1)</sup> S barüber von 1407 an Gerstner a. a. D. S 569 und 570.

<sup>2)</sup> S barüber von 1275 an Gerftner a. a D. S. 555-557

<sup>3)</sup> Schmeller bayerisches Wörterbuch III S 99 und 100.

Im Jahre 1756 erschien über sie zu Ingolstabt eine Abhandlung von bem regensburgischen Hofrath und Pfleger zu Barsberg Dr. Wilhelm Edher

Ermangelung besonderer Berträge bieses Localinstitut zu Ingolftabt noch in voller Geltung.

Ohne noch in weiteres Detail einzugehen führen wir aus ben Gnabenbezeigungen bes Jahres 1504 speciell hier nur die Bewilligung der gleichen Gerichtsversassung mit der Stadt München an. Bielleicht ist es auch einem oder dem andern Leser von Interesse, daß Kaiser Ferdinand, welcher in der Erinnerung an fünf hier verbrachte Jugendjahre am 28. Jänner 1623 der Juristensacultät die comitiva sacri lateranensis palatii aulaeque caesareas et imperialis consistorii ertheilte, durch ein eigenes von dem Erzbischof Swikart von Mainz als Reichskanzler unterm 9. Februar desselben Jahres ausgesertigtes Diplom die Freiheiten Ingolstadts bestätigte.

Nur wenige Jahre darauf tritt uns ein eigenthümliches von seinem Stadtrathe geübtes Stück Rechtspflege entgegen. Es waren nämlich damals die Hexenprozesse') schon im besten Schwung. 1629 nun wurde das Erkenntniß des hiesigen Stadtrathes auf Berbrennung der Ratharina
Riggl, alten Hofschneiberein von Eichstätt, wegen Berbindung mit dem bösen
Feind, Absagung und Berleugnung Gottes, vieler den Leuten und dem Bieh
zugefügten Schäden und verbrachten Umbringens in Folge der vom Magistrate auf Besehl der Statthalterschaft—welche in Ingolstadt seit seiner Bestimmung als Festung bestand — geführten Instruction der Juristensacultät
mitgetheilt, und von dieser bestätigt, daß das Urtheil den Rechten und Alten
gemäß sei.

Doch tehren wie bavon zur Darftellung eines Stückes innerer Entwidlung in einer langeren Reihe von Bilbern gurud, um welche fo mancher Ort Ingolftabt mit Recht beneiben möchte! Unter ben Die niaturgemalben nämlich in seinem kostbaren Brivilegienbuche finden sich auch mehrere von Rathesitzungen, und zwar bereits von 1493 angefangen, welchen Bemerkungen beigefügt find, aus benen fich nicht nur bie Namen verschiebener Berfonlichkeiten ber Magistratur ergeben, sonbern auch manche interessante Mittheilung bezüglich ber Glieber biefer ftabtifchen Beborbe felbft bervorgeht, Bleich bei bem vorgenannten Jahre beißt es, wie Samstags am Bartholo= maustag bie beiben Bürgermeifter Wolfgang Schramm und Sanns Bfeffel bem Bergoge Beorg nach bem im Rechtbuche vorgeschriebenen Give altem Bertommen gemäß ben inneren Rath - beftebenb aus ben beiben muthmaßlichen Schöpfern ber glücklichen Ivee ber jur Sprache tommenden Abbilbungen, namlich bem genannten Schramm wie bem fleißigen Annaliften und Stadtschreis ber Zahner sammt eilf Rathen — mablten, und biefer bernach bie Wahl bes außeren aus zwölf Mitgliedern beftebenden Rathes vorgenommen babe. guten Manner umfteben fich in ihren Belghauben, langen gleichfalls mit Belg

<sup>2)</sup> Bereits 1591 sollen brei heren ober Unholdinen in der Stadt öffentlich verbrannt, zuvor aber an einem aufgerichteteten Pfahle mit Striden erdrosselt worben sein.

verbrämten Röden, gescheitelten meift blonben Saaren ohne Bart, mit Rosenfrangen in ben Sanden, jeder ju feinen Fugen fein Bappen. Gin weiteres Bild in zwei Abtheilungen führt und in bas Jahr 1564 ba bie folgenben Berren zu Ingolftabt "bei einander politifiren geseffen" find. Den Burgermeister Silarius Beiffer und ben Stadtschreiber Bantaleon Subler an ber Spite umfitt ber innere und außere Rath an grun bededten mit Schreibzeug und Febern belegten Tischen, theils mit Dugen auf bem Ropfe, theils in nieberen und mit schmalen Rrempen befetten Guten. Gie tragen ftarte Barte furze fpanische Mäntel mit Belg verbrämt, meift schwarze, eng anliegende Beinfleiber, Bauscharmel, breite Degen. Es find burchgebends ernfte Befichter von gesettem Alter. Jebem ift unter seinem Bilbe wieber bas Bappen angebracht. Ferner erscheinen gleichfalls in zwei Abtheilungen 1578 Wilbold Müller von Zwehraben als Burgermeifter, Beorg Bagner als Stadtschreiber, feche Mitglieder bes inneren, zwölf folche bes äußeren Rathes, theils in fpisigen Belgmugen, theils in runden Baretten, in furgen mit Belg verbramten Mänteln ohne Mermel, in engen Beinkleidern mit Bundschuben, ftarte braune Banbichuhe in ben Banben, mit Degen, zumeist joviale freundliche Besichter in träftigent Mannesalter mit ftarten Barten, um grune mit Schreibzeug und Sanduhren befeste Tifche. Unter feinem fehlt wieder bas Bappen. Scheint ja boch auch ber Luxus bamals fo gestiegen gewesen zu fein, bag bas Beburfniß gefühlt murbe, daß er gefetlich zu beschränten fei. Gine eigene Bolizeiordnung von 1577 fest ben Aufwand bei Sochzeiten und Rinbstaufen und insbesondere eine Rleiderordnung feit. Rur ben Sauptstädten Burghaufen, Ingolftabt, Landshut, Dunchen, Straubing war in ber Rleibertracht bie nachfolgende Auszeichnung bewilligt. Die Frauen und Kinder ber Batrigier burften Röde von Taffet ober Damast tragen, ben Wamms von Atlas, jedoch nie farmoifinroth, Barett und Sauben von Sammt, aber ohne golbene Steften. Den Jungfrauenwaren goldene und feidene Sauben gestattet, jedoch nicht von Damaft ober Atlas, und ihre Rode burften mit Sammt verbrämt fein, obne baß jedoch mehr als bochstens brei Ellen bagu zu verbrauchen maren. Männer, Weiber und Jungfrauen durften zwar goldene Retten tragen, allein bie bes Mannes ober ber Frau sollte nicht über hundert Gulben und bie ber Jungfrau nicht über sechzig Gulben an Werth fein. Reinem war es gestattet einen mit Ebelfteinen gezierten Ring zu tragen, ber mehr als breißig Gulben getoftet. Die filbernen Burtel ber Frauen und Jungfrauen burften nicht vergolbet und follten bochftene zwanzig Gulben werth fein. Banglich verbot eine Bestimmung von 1578 bem weiblichen Geschlechte "filberne und golbene Boffament" und mit Gold ober Silber geftidte Mermel ober bie fogenannten spanischen Rutten zu tragen. 3m Winter burften bie Rleiber mit Steinober fonst gutem Marberpelz verbramt werben. Wohl in bas lette Jahrgebent bes sechzehnten Jahrhunderts fallen sodann bie zwei Blätter mit einer ehrmurbigen Bersammlung - Burgermeifter Mullner und neben ibm Stadt-

schreiber Aichner an ber Spite, fieben innere Rathe, worunter ber erfte Ulrich Bifcher, zwölf Glieber bes außeren Rathes - ohne Ropfbededung, mit furg geschnittenen Saaren baufig von blonber Farbe, mit Zwidel= und langen Barten, in furgen Manteln mit Belg, alle fcmarg, jeder ftarte Sanbfchube in ber Sand, mit großen Salstrausen, Spitenmauschetten, in turgen, meift gestülpten Beintleidern und Bundschuben. Auf bem Tifche finden fich Schreibtafeln, Kreibe Sanbubren. Müllner und Bifder, wie auch Sormann Rilg tragen auf ber Bruft ein golbenes Zeichen. Aus bem fiebenzehnten Jahrhunberte finden wir in einer Rathsfitzung von 1636 ben neunundsiebenzigjährigen Burgermeifter Sebaftian Bolf, feinen fünfzigjabrigen Amtsgenoffen Beorg Bopfl, feche Blieder bes inneren, zwölf folche bes äußeren Rathes, ohne Ropfbededung. Große runbe Filgbute mit fleinen Bupfen liegen auf grunen wie vorbin belegten Tischen, welche auf acht vermehrt find. Die Berren tragen Zwidel und lange Barte, große Salstraufen mit Spigen, langere Mantel und zwar alle schwarz, wie auch die mit Stickerei verzierten Bamfer, Manichetten und leberne Sandicube, furze Beinfleider mit Strumpfen, Bundicube. Ueber ihnen find bie Wappen angebracht. Im Jahre 1702 sobann begegnen uns an fieben Tischen ber Burgermeifter und furfürstliche Rath und landicaftemitverordnete Johann Siebenhörl, ber Stadtfyndicus und Doctor beiber Rechte Johann Baptift Fenth, fieben Glieber bes inneren Rathes, eilf folche bes außeren. Sie find alle ohne Ropfbebedung, Die Bute auf bem Tische ober Der Burgermeifter fitt in großer brauner Allongeperuce ba, mit lang berabbangenden Bipfeln einer weißen Salsbinde, breiter Spigenhalstraufe, in langem mit Goldborten verziertem Mantel, in schwarzem weitem Rleibe. Die übrigen tragen fammtlich lange Mantel von verschiedener buntler Farbe, jum Theile Allongeperuden, jum Theile ftart gescheitelte Saare, lange Schleifen an ben weißen Salsbinden, Spigenmanichetten und nur wenige haben Sanbichube. Ueber ihnen befinden fich ihre Bappen. Schreibzeug mit Papier entbedt man nur am erften Tische beim Stadtshubicus, welcher schreibt. Bum Monat September bes Jahres 1720 finden fich bie vier Bürgermeifter Johann Rafpar Reiffer auf Anoborf, Mathis, Scherer, Meber, ber ichon genannte Syndicus Benth, vier innere Rathe, zwölf außere an acht grunen Tifden, worauf Schiefertafeln mit Kreibe liegen, mabrent nur ber Spnbicus mit Tinte und Reber ichreibt. Die wohlgenährten ansehnlichen Geftalten faft burchaus mit Allongeperucken haben verschiedenfarbige Tuchmäntel mit furzen Rragen, die meiften mit Goldborten, weiße Salsbinden mit Schleifen, Manschetten, lange Rode mit großen Anopfen und breiten golbenen ober filbernen Spangen, enge Beintleiber, breite Aermelaufschläge. Das vorlette Bilt biefer Art zeigt von 1749 ben Burgermeifter Ignaz Chriftoph Mathis, ben Stadtichreiber und Shnbicus Doctor Graf, bie brei anderen Burgermeifter, vier innere, breigebn außere Rathe, an grunen Tifchen mit gelben Frangen, faft alle in icon gelocten weißen Berücken. Dur Dathis halt ein mandatum in

in neun bergleichen ins Leben. Für weitere gibt bie Note auf S. 653 und 654 bie nöthigen Behelfe.

Was aber nun die Glieberung ins einzelne anlangt, würden die oben S. 644 bis 647 berührten Landtafeln manche intereffante Ansbeute gewähren, und find bereits G. 653 bie Berichte ber beiben Rentamter von Dberbabern - München und Burghausen - aus bem letten Biertel bes siebenzehnten und bem erften bes folgenden Jahrhunderts aufgezählt worden. Unterm 24. Marg 1802 nun trat bie Aufhebung jener Berichte und Aemter von - wie man bamale fand - febr ungleicher Ausbehnung und Bevolferung ein. Es murben mehrere kleinere zusammengezogen, ju große vertheilt, und zwar in Lanbges richte, welche zugleich Juftig- Bolizei- und Abministrativstellen in erster Inftang bilbeten. Bur Bergleichung mit ber früheren Zeit wie mit bem jetigen oben S. 242 bemerkten Stanbe mogen gleich bie neunundzwanzig neuorganifirten Landgerichte ber bamaligen Regierung Munchen bier ihre Stelle finden: Aibling, Aichach, Burghausen, Dachau, Erbing Fischbach Freifing, Friedberg, Ingolftabt, Landsberg Landsbut, Miesbach, Moosburg, Mühlborf, München, Dbing, Pfaffenhofen, Rain, Reichenhall, Schongau, Schrobenhaufen, Schwaben, Starnberg, Tolz, Traunftein, Bafferburg Beilheim, Berbenfels, Bolfratshaufen. Welche Beränderungen baran auch im Einzelnen in ber Folgezeit vorgegangen find, die Hauptgrundlage für die Bliederung in Landgerichte war bamit und zwar fogleich in einer Weife gegeben, baß fie burch bie früher bemerkten und theilweise ziemlich raschen Umwandlungen an der Eintheilung in Areise in ihrem Wesen als niebere territoriale Berwaltungseinheiten nicht berührt wurden, sondern nur eine andere Butheilung zu jenen erfuhren, wie in ihrem Beftanbe felbst Berkleinerungen ober Bergrößerungen. Die zahlreiden an ber neueften allerdings erft feit bem Jahre 1837 herftammenben Rreiseintheilung vorgefallenen Aenberungen bat Staatsrath von Bermann in bem eben erschienenen achten Sefte ber Beitrage jur Statistit von Babern von G. 274 an zusammengestellt. hiernach wurden Oberbabern fünf Gemeinben mit 1760 Seelen zugetheilt, bagegen neunzehn folche mit 6067 Seelen bavon abgetrennt, fo baß sich eine Berminberung um vierzehn Gemeinben mit 4307 Seelen ergibt. Bas Nieberbapern anlangt, erhielt es amangig Gemeinben mit 6284 Seelen zugetheilt, mahrend vierzehn bergleichen mit 3105 Seelen abgetrennt wurden, so bag eine Bermehrung um seche Bemeinden mit 3179 Seelen statt hatte. Es wird baburch leiber bewirft, baß bie Bergleichung ber auf die Bevölkerung bezüglichen Momente — sei es ber Rählung ber Bolkszahl, fei es ber Bewegung ber Bevölkerung — nach bem gegenwärtigen Bestand ber Areise und bem vor 1848, von wo an erst bie Abanberungen begannen, nicht mehr mit Schärfe möglich ift, so wie auch bie Rarten fast beständig umgearbeitet werben mußten, wenn bie Granzen ben wiederholten fleinen Abanberungen immer angepaßt werben follten. Noch mehr ist rieses bezüglich ber Granzen ber Landgerichte ber Fall, fo bag man nicht im Stanbe Bavaria I. 51

ist, ohne beständige Vergleichung ber Regirungsblätter bie babin gebörigen Orte ohne Unrichtigkeiten aufzuzählen.

Ob tas bei ber nachfolgenden Darstellung durchgängig der Fall ist, beshampten wir deßhalb gar nicht. Mehr Werth aber ist bezüglich der Geschichte taranf zu legen, ben vorhin berührten eben für die neuere Zeit einflußreichen Uebergang von den Gerichten und Aemtern in die Landgerichte einigermaßen zu tennen. Deßhalb sei in dieser Beziehung auf die Anführungen verwiesen, welche Prändel in seiner Erdbeschreibung der gesammten pfalzbaherischen Besitzungen I S. 244—278 macht, intem im weiteren Berlaufe nur bei einzelnen Landgerichten spärliche Andeutungen rarüber Platz sinden können. Freilich sind sie gegenüber der oben S. 655 ausgesprochenen Aufsfassungsweise nur ein trauriges Auskunstsmittel.

Be weriger es aber auch schon nach bem gleichfalls oben S. 591 in einer allgemeinen Berechnung angegebenen Raumverhältnisse von einem Paar Seiten für je ein Landgericht möglich ist, auch nur oberflächlich zu versahren, desto mehr muß wenigstens durch eine Hinweisung auf die Literatur über die einzelnen Orte benjenigen Lesern, die eben dafür ein Interesse haben, ein Wittel an die Hand gegeben werden. Und insoserne gerade für die frühere Zeit die älteren mit Abbildungen versehenen Beschreibungen die Bersinnlichung selbst wessentlich unterstützen, sind hiebei zunächst immer die betressenden Stellen aus den oben S. 651—653 bemerkten Berken von Merian, Ertel, Wening angeführt. Was insbesondere geistliche Orte von größerer wie geringerer Bedeutung anlangt, sind ben sich schätzbare Notizen in Ioseph Anton Zimmermanns churbahrisch geistlichem Kalenter, dessen erster und zweiter Theil die hier einschlagenden Rentämter

# Erstes Rapitel.

München und Burghausen enthält, namentlich aber in ben älteren Matrikeln bes Bisthums Freising, welche v. Deutinger in brei großen Octavbänden 1849 und 1850 herausgegeben hat, sowie in den Beiträgen zur Geschichte Topographie und Statistif des Erzbisthums München und Freising, welche eben derfelbe in sechs Octavbänden von 1850 bis 1854 veröffentlicht hat.

### Das Langericht Aibling.

Gegen Norden von sansten Hügelketten umfaumt und im Südwesten wie im Siden an die Borberge ber Alpen angelehnt umfast es auf einem Fläschenraum von 6,58 Quadratmeilen 1 Markt, 93 Dörfer, 100 Beiler, 137 Einoben und Mühlen, mit 12839 Seelen in 2792 Familien, in 2922 Privatsgebäuden, wovon die Zahl ver Wohnhäuser 2201. Unter diesen Ortschaften sind nicht wenige durch ihr hohes Alter bemerkenswerth, wie gleich im nordwestlichsten Winkel das durch den Martertod des heiligen Emmeram am 22. September 652 bekannte Helfen dorf, oder hinab nach Südwesten das auf eines der baberischen Uravelszeschlechter zurücksührende Fagen, oder in Aiblings Nähe selbst die

Orte Elmosen, Mietraching, Tann, Thierham, Willing, und bas aus Bergwilling entstandene Berbling. B.i einem Blicke über manche andere ergibt sich eine hübsche Zahl früherer adeliger Sitze, die dereinst auf den baberisschen Landtagen glänzten. Zählt ja beispielsweise die S. 647 bemerkte Landtasel unter anderen Uhng, Brandhausen und Brandseck unmittelbar in und bei Aibling, ') Dieperskirchen, Fagen Felddolling. Hegling, Höhenrain, Jakobsberg, Innertann, Maxlrain, Bullach, Thal auf. Auch ein Kloster sindet sich in Beiharting. Biel besucht bis in die jüngste Zeit steht die nahe Wallsahrt Tuntenhausen da.

#### Aibling

felbst, ber Sit bes Landgerichtes und Rentamtes, weist in seiner unmittels baren Umgebung Hochäcker und Grabhügel auf, welche neben der Befestigung, die es auf seinem romantisch gelegenen Bergrücken trug, auf die Zeit der Römerherrschaft zurücksühren. War ja doch von der großen Peerstraße, welche — fast die ganze Breite des Gerichtsbezirkes hindurch — hier vorsüberzog, oben S. 598 bereits die Rede.

Daß es in ber Zeit ber Berfassung ber Gauen und Grafich aften im Sundergau unter ben Bezeichnungen Cipilinga, Ciplinga, Epis linga, Epininga erscheint, ift gleichfalls schon S. 618 angebeutet worden. Um 13. Janner 804 murbe bier") eine Streitigkeit bes Bischofe Atto von Freising gegen den Abt Leutfried von Chiemsee auf Rückgabe verschiedener Kirchen in ber Rähe von Aibling, nämlich Bergwilling, Hegilingas, Morrifing ober Mietraching, Berch ober Marienberg Totinhusir, Willing, in der Weise entschieden, daß Segling und Marienberg zurückamen. Giner ber letten Rarolinger, Arnulf, feierte bier auf seinem wiederholten Zuge nach Italien 898 bas Weih-Im weiteren Berlaufe ber Jahrhunderte finden wir Aibling als ben Sauptsit ber Bogtei, welche bie am Inn fo reich begüterten Grafen von Kalkenstein — oben S. 624 und 625 — hier übten, aus welchen Siboto I im Jahre 1150 ein eigenes Salbuch ihrer Besitzungen anfertigen ließ, in welchem Aiblingen seine Rolle spielt. Rach bem unglücklichen Ausgange ber Tehbe, welche Siboto III, ber bann 1248 im Rerter zu Burghausen starb, in Berbindung mit dem Grafen Konrad von Bafferburg gegen bas baberifche Berzogshaus unternommen hatte, fiel die Bogtei an dieses.

<sup>1)</sup> Bgl. über bie "Abeligen zu Aibling und in ber nächsten Umgebung" Graffinger am alsbalb anzuführenben Orte XVIII S. 266 — 282.

<sup>\*)</sup> Egl. die älteren Abbildungen bei Merian a. a. D. S. 113 und Wening a. a. D. I Blatt 32.

Graffinger im Königreich Bapern in seinen Schönheiten III S. 91 — 100. Grassinger Geschichte ber Pfarrei und bes Marktes Aibling im oberbaperischen Archive XVIII S. 16 ff. und insbesondere S. 188 ff Das Theresienmonument. bei Aibling im (sulzbacher) Kalender für kathal. Christen 1851 S. 53—59.

Bereits in bem Urbarbuche aus bem Enbe ber erften Salfte bes breizehnten Jahrhunderts — oben S. 636 und 637 — findet fich bas baberis fche Amt ju Gibelingen, wie nicht minber in bem Salbuche aus ber zweiten Sälfte jenes Jahrhunderts in bem oberen Bigthumamte von Oberbabern - oben 6. 637 bis 639 - bas Umt Aeblingen. In einer Ur= kunde von 1293 geschieht als Richters baselbst 1) eines Friedrich von Pienzename Wieber ift es Ludwig ber Baber, welcher 1321 ben Burgern, nachdem sie ihm treu zur Seite gestanden waren, die Gnade verlieh, "daß she ober wer zu in in ben Markt Aibling fahrt all bie Recht haben follen bie bie Stadt München hat, und bag man fhe ber ir Stewer mit thein Bott ober Forberung beschweren, noch auch ste niemalen beschränken folle ohne die drei Sach Todtschlag Nothunft und Deub." So theilte ber Markt Freud und Leib mit bem Lande mabrend seiner vielfachen Theilungen. Am 24. April 1424 und am 6. April 1442 wurden seine Rechte wiederholt bestätigt, und 1481 erfolgte bie Ertheilung ber Marktfreiheit. Ende biefes Jahrhunderts ober ben Anfang bes folgenden fällt sobann ber große Brand, ber ben Markt bis auf bie Saufer am Sofberge vernichtete. Ein weiterer Beweis bes berzoglichen Wohlwollens ist bie am 5. Oftober 1533 erfolgte und am 13. Janner 1535 bestätigte Aufrichtung eines offenen alle vierzehn Tage abzuhaltenben Wochenmarktes, und zwar in ber Beise, bag wenn er bie eine Boche zu Sundham ift, er bie andere Boche zu Aibling ftatthabe. Fort und fort begann nunmehr Unglud einzufturmen. 1564 hauste bie Best ba. Ebenso 1634 bei und nach bem Abzuge fremder Kriegsvölker. Zwei Dritibeile ber Ginwohner ftarben bin. Noch erinnert die bamals erbaute Sebaftianstirche?) baran. Bang am Enbe bes breißigjahrigen Krieges lagerten noch am 2. Juni 1648 bie Schweben vor Aibling, bessen ftreitbare Männer in einem unglücklichen Ausfalle großentheils umkamen, und unter bem Schloffe am Fuße bes Bugels — baber ber Name Tobtenberg begraben wurden. Die Wiestapelle fand bann bier ihr Stelle. Richt viel besser erging es unter ber zweimaligen Besetzung burch die Desterreicher. Bon ben in ber Mordweihnacht zu Sendling gefallenen Aiblingern ist ber Name bes Riftlermeifters Sanns Berberich, vielleicht ihres Anführers, befannt. Wurden sobann zweitausend Gulben als Brandschatzung erhoben, so mußte fpater am 16. Februar 1742 eine weitere von 1454 fl. bezahlt werben, und im folgenden Jahre wurden von fünfzehnhundert hier im fogenannten Windschlage gefällten Eichen zwölfhundert nach Rosenheim und von ba zu Wasser in bas Zeughaus nach Wien gebracht. Dazu tamen Berbeerungen burch Brand im Jahre 1747 und am 28. August 1765, wobei bas Rathhaus und

<sup>1)</sup> Graffinger giebt a. a. D. XVIII S. 296—298 bie chronologische Neber sicht ber Beamten bes alten Pfleggerichtes und Kastenamtes Aibling.

<sup>2)</sup> Bgl. überhaupt über bie Rirchen zu Aibling Graffinger a. a. D. S. 72-90.

bie Sebastianstirche zu Grunde gingen. Bald schlug auch nach neuen Drangssalen ber französischen Kriege mit dem Anfange unseres Jahrhunderts manschem anderen die lette Stunde.

Die Wiestapelle mußte fortan profanen Zwecken bienen. Ihr folgte bie Rapelle im Besterselbe. Die uralte Kapelle zum heiligen Georg in Thierham hatte bas Material zu bem 1804 erbauten Schulhause) zu liesern. Nach mehrsachen Beränderungen des Gerichtsbezirkes mußte Aibling sogar aushören, Sitz eines solchen zu sein, als welcher es erst 1838 wieder erstand. Gegenwärtig ist es auch in weiteren Kreisen durch die 1844 errichtete und seither bedeutend ausgedehnte Soolen= und Moorschlamm=Badan= stalt bekannt.

### Maxirain

blickt von ber Sügelkette im Nordweften herüber. Bereits von 814 ift eine Schentung bes Bobalunc und feines Sohnes Reginhart in Dacheminreine und Begling befannt, und feche Jahre barauf weihte ber freifinger Bischof Hitto Die am ersteren Orte erbaute Rapelle ein. Urfundlich erscheint um 1080 ein Augo, nnb weiter find im Trabitionscober bes 1130 geftifteten Rlofters Beiharting 2) verschiedene Blieder biefes Beschlechtes von Dahfelrain ober Mahfilrain ober Mahfelrain ober Mehfelrain aufgeführt. Meberhaupt barf hierüber nur ber in ber Schloßtapelle befindliche Stammbaum 3) eingesehen werben, welchen später biefe Abelsfamilie als "Genealogie beg beiligen romischen Reichs Grafen vnnb herrn von bochen Balbegg und Mechelrain von anno 835" an abbruden ließ. Mächtig entwidelte fich ja bas Beschlecht, beffen Beschichte mehr als die anderer Familien eine einläßliche Behandlung verdiente und auch in neuester Zeit ') gefunden hat. Sein Buterbesit wie fein Ansehen in Babern, auf beffen Landtagen es mehr als einen Bundbrief mitsigelte, und fpater auch im beutschen Reiche erhöhte sich insbesonbere nach bem 1483 erfolgten Tobe bes letten mannlichen Sproffen Wolf von Balbed bebeutenb.

Noch im zweiten Jahrzehent des folgenden Jahrhunderts war der ganze ungetheilte Besitz dieser Herrschaft sowohl an Allodien als an Lehen an die Maxlrainer gekommen, an deren Spitze gleichfalls ein Wolf stand. Bereits 1524 begnadigte ihn Kaiser Karl V mit dem Borrechte mit rothem Wachs zu sigeln, setze ihn 1544 in den Reichsherrenstand, und ershob ihn nach Verleihung des waldeckischen Schildes und Wappens — daher

<sup>1)</sup> S. über bie Schule zu Aibling ebenbort XVIII S. 68-72.

<sup>3)</sup> In Biebemann's fpater zu erwähnenber Geschichte bieses Chorherrenstiftes S. 129-137.

<sup>3)</sup> Bgl. batüber Biebemann in ber gleich anguführenben Abhandlung S. 279-282.

<sup>4)</sup> In Biebemann's historisch=genealogischer Abhandlung "bie Maxtrainer" im obersbayerischen Archive XVI S 3—111 und 227—282.

bieses fortan im Mittelschilbe bes maxlrainischen erscheint — am letten Mai 1548 nebst seinen Erben beiderlei Geschlechtes in ben Reichsfreiherrnstand.

Er war es auch, welcher - fcon längst ber lutherischen Lehre hold - von dem auf dem gandlage am 31. Marg 1556 in Bezug auf die Religion gemachten Zugeftandniffe und zwar insbesondere bes Empfanges bes Altarfacramentes unter beiben Geftalten nicht allein für feine Berfon fonbern auch für alle feine Unterthanen, welche es verlangten Gebrauch machte. Abgesehen von bem, was in seiner Reichsherrschaft Walved vorging, möge hier nur einiges von dem Zustande der Wegend um Maxirain ') angeführt werben. Bereits 1559 murden bie Pfarrer Sixt Lampert von Au, Abraham Preu von Berbling, Leonhard Sagen von Irschenberg, bann bie Bauern Hanns hafner von Fagen und Martin Schifferecher, sowie ber Bravicant von Rosenheim wegen Reterei in ben Falkenthurm abgeführt, examinirt, und bem Bischofe zur Bestrafung überliefert. In ber Pfarrei Au felbst fang bas Bolt beutsche Bjalmen, schwieg bei ben fatholischen Gefängen, wollte von ben Fasttagen wie von ber Deffe und ben Benedictionen nichts mehr wiffen, und forderte bie Taufe in beutscher Sprache. In Glon, Bolzen, Schonau, Straußborf gab es Barochianen, welche ben maglrainischen Anreizungen Gebor gaben und ber nenen Lehre huldigten. In Begling verwarfen viele die lette Delung, empfingen zu Irschenberg und Brud bie Communion sub utraque, und bielten Binfelichulen und religioje Busammenfünfte, wie auch in Sobenrain Die Barochianen in ber Dehrzahl "andern Gottesbinft hilten, in ben Beufern Bfalmen fangen, Binthelfcuelen vnnd Predigen hilten". Bahrend von Rirchborf am Haunpold ihrer funfundbreißig zu Brud bie Communion sub utraque — anders namen fie es gar nit — empfingen, waren in Willing vierzig Bersonen, welche bie Sacramente "barumb bas man ins sub utraque nit geben wollte" nicht empfingen. In Reufirchen war bas Pfarrvolt lieber ohne felbe zu fterben bereit, falls ihm bie Communion nicht sub utraque gereicht werbe, und um fie fo empfangen ju tonnen lief es nach Brud, Fagen, Gotting, Irichenberg, Prutting, Rosenheim. Gelbft in Aibling hatten mehrere Burger lutherische Postillen, und liefen aus ber Meffe, ba fie "bas Sacrament nit ansechen" mochten. In Götting "glaubten bie Pauern nit, bas ber Priefter inn ber Deg confecrir, bann fie hilten bie Def für Abgötterej", und ber Pfarrer beschwerte sich, bag er "vnzweiflich viel Zwinglianer habe. Bu Pang hatte sein Amtsgenosse Maternus Figenreich "vil Bnrath inn Die Bfarr bracht", und vierhundert Parochianen bekannten fich zu ber "fectischen Lehr". Ihr war in Pfaffenhofen die ganze Pfarrei mit Ausnahme "einiger Schiffstnechte" ergeben. Die Pfarrei Brud endlich mar burchaus lutherisch gefinnt, und auf bem Beufelbe bei Begling ließ ber Maxlrainer eine "baim-

<sup>1)</sup> Bgl. überhaupt über "bie Maxlrainer ale Reformatoren" Wiebemann a. a. D. XVI S. 86-111.

liche Winthelfchuele haltten, barauß aller Urfprung bifer Secten berthommen." Bebentlicher geftalteten fich aber bie Berhältniffe noch, als Bolfe Sohn Bolf Dietrich 1561 an bie Regirung gelangte. Auf bem nach zwei 3abren zu Ingolftabt abgehaltenen Canbtage erflärte er fich entschieben für bie neue Behre, und trat mit verschiedenen gleichfalls für fie begeifterten Gliedern ber abelichen Saufer Baumgarten, Ed, Freiberg, Fugger, Laiming, Bellofen, Seibelreborf, Tannberg in Berbindung. Befanntlich ftand ber Graf Joachim von Ortenburg an ihrer Spige. Es ift hier Die Stelle nicht, alle unerquidlichen Borgange in Bezug auf biefe religiofen Wirren mahrend ber nachften Jahrzehnte zu berühren. Die physische Gewalt errang ichluglich burch bie freilich eigenthumlichsten Mittel bas Uebergewicht über bie Unhanger ber neuen Lebre. Unterm 27. Mai 1584 fonnte berichtet werben, bei 330 Berfonen feien mit bem Rreug gen Tuntenhaufen gegangen. 218 alle, bie überzeugungetreu ihren Glauben nicht batten verlaffen wollen, aus ber gangen Berrichaft Balbed abgegangen maren, tonnte man biefe wieber als fatholisch ansehen. Am 28. Juni murben Bann und Sperre aufgehoben. Auch bie Rinder bes Wolf Dietrich mit Ausnahme Georgs fehrten gur alten Rirche gurud. Der Bater felbst beharrte bei feiner Ueberzeugung, bis er 1586 in bie Gruft zu Diesbach gefentt murbe.

Unterdessen hatte ein bedeutendes Unglück 1577 das Stammschloß Maxlrain betroffen. Es brannte mit den Nebengebäuden gänzlich ab. Nur die Schloßkapelle, wiewohl bedeutend beschädigt, blieb stehen. Wolf Wilhelm begann 1582 die Wiedererbauung. Nach drei Jahren stand das Schloß wieder, und war auch die Rapelle — welche übrigens erst am 25. Juli 1608 eingeweiht wurde — renovirt und so trefflich geschmückt, daß der Bischof von Freising und Kurfürst von Köln, Ernst, trotz der Wiederstrebens des Pfarrers von Tuntenhausen ihm erlaubte, sur sich und seine Familie super ara mobili eine Messe lesen zu lassen.

Mit neuem Glanze umgab bas Geschlecht ber Maxirainer Raiser Ferbinand II, indem er bes Wolf Dietrich Entel Wilhelm, turkölnischen und baberischen Kämmerer, Rath, Oberstjägermeister, Obersten zu Pferd, Pfleger zu Bolfratshausen und Hohenschwangau, und Landschaftsverordneten bes Oberlandes, am 11. Jänner 1637 zu Regensburg, woselbst er zum Reichsritter
geschlagen wurde sammt seinen Stammesvettern in den Reichsgrafschaft unter
und die Herrschaft Waldest zur unmittelbaren freien Reichsgrafschaft unter
dem Namen Hochenwaldest oder Hohenwaldest erhob.

Ein Jahrhundert verlief nicht mehr ganz, da schloß sich bereits über dem letten Maxlrainer Johann Joseph die Familiengruft. Er hatte noch tostspielige Bergbaue auf Eisen in wie außer seiner Grafschaft eröffnet, um seinen Hochofen im Josephsthale, welches von ihm den Namen erhielt und bald eine hübsche Ansiedlung erwachsen sah, hiemit zu versehen. Diese Unternehmung aber in Berbindung mit seiner Borliebe für die Alchhmie leerte

seine Kassen, und setzte ben gutmüthigen Herrn in manche harte Berlegenheit. Ueberdieß mußte die Wahrnehmung, daß mit ihm sein uraltes Geschlecht bes graben werbe, seine letzten Tage bis 1734 trüben. Berschiedene Herren theilsten sich in die schönen Besitzungen.

### Beiharting und Tuntenhaufen

hatten in solcher Nachbarschaft natürlich wechselweise Wohl und Webe zu erfahren. Erfteres \*) murbe bon zwei Brübern aus bem Befchlechte ber Eblen bon Bihartingen ober Bihartingen, von benen Megingog gu Milingen ober Meiling, und Bebolf ju Bartingen ober Barting wohnte, auf Andringen ihrer Schwester Judith gestiftet. Die Rirche ift am 19. August 1130 ju Ehrn Johannes bes Täufere eingeweiht, und bas Rlofter bem Orben ber Augustiner übergeben werben. Bereite 1221 findet fich ihr bie nachher als Wallfahrt weitberühmte und reiche Pfarrfirche Tuntenhufen ober Tuntenhaufen?) nebst den bazu gehörigen Filialen einverleibt. Das alsbaldige Bestehen einer Schule beim Rlofter beweift sobann bas urfundliche Erscheinen bes Pfarrers Silbebrand von Brud als Borftantes berfelben im Jahre 1244 Unter ben Landständen Baberne siegelte Probst Ulrich am 10. Janner 1430 zu Freifing ben Bunbbrief zwischen ber Lanbichaft von Munchen und Ingolftabt. Balb genügte bie alte einfache Rirche nicht mehr. Sie hatte nur ben Dochaltar. Auf ber Epistelseite mar im Bredbyterium die Marientapelle angebaut, die Begrabnifftatte ber Stifterin Jubith. In ber Rirche felbst befand fich rudwarts auf berfelben Seite bie magle rainische Sepultur, auf ber Evangelienseite jene bes haslangischen Beschlechtes. Unter Probst Johann II erfolgte 1454 bie Erweiterung ber Rirche, wie bie Erbauung bes Thurmes ber sich noch babei befindet, in welchem er bie große Glode aufhängen ließ. Die zwölf fleineren wurden 1495 unter Probft Ulrich IV eingesett.

Bebeutend hatten sich bis daher auch die Einkünfte von Tuntenhaussen — bessen Marienbild schon in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrshunderts vom Meister Ruenz von Rosenheim geschnitt ist — gemehrt. Da der Thurm der Kirche alt und baufällig war, beschloß Probst Pantaleon aus

<sup>1)</sup> Die monumenta beyhartingensia sinden sich in den monumenta boica V pag. 455—408. Wibemann Geschichte des ehemaligen Stiftes regulirter Chorherren zur Benharting in v. Deutingers oben S. 802 angeführten Beiträgen IV S. 1 bis 314 und 577 bis 591.

<sup>2)</sup> Bgl. außer Wibemann a. a. D. z. B. S. 106 und 107 insbesondere Klöckel die Wallsahrtoffrche zu Duntenhausen, ein Schriftchen geschichtlichen Inhalts im Jahre 1815. Schon früh, wie in den Jahren 1569, 1574, 1597, 1646, 1681, 1724, 1738 erschienen Druckwerke unter verschiedenen zum Theil sehr salbungsereichen Titeln hierüber.

bem Kirchenvermögen ben Neubau. Er ward 1513 begonnen, und ftand 1533 vollendet ba. Doch bereits am 11. April 1584 brach um ein Uhr in ber Mitternacht bafelbft ein Brand aus, ber fo verheerend um fich griff, bag in turger Zeit die Rirche und theilweise die Thurme gerftort waren, die Glodenfpeife weithin ftromte, und bas Opferwachs einem Bache gleich fich in bie Tiefen bes Dorfes ergoß. Sammtliche Documente wurden ein Raub ber Flammen. Rur bas wunderthätige Bild ber beiligen Jungfrau wurde gerettet, Als im folgenden Jahre Bergog Ferbinand babin pilgerte, um fur die gludliche Beendigung bes Rrieges mit bem Rurfürften von Roln zu banten, fanb er ftatt bes Gotteshauses nur eine fleine Rapelle aus Solz. Un eine andere Ballfahrt, welche 1591 die Herzoge Wilhelm V und Dag I zu Fuße bahin unternahmen, erinnert noch ein Unbenten in ber Begent. Gie übernachteten in Beiharting. Auf bem Rudwege aber in brennender Sonnenhipe vom Durfte gequalt tehrten fie in einem Bauernhofe - bem Mittermaiergute - in Berganger zu, und genoffen bafelbft Dilch. Rach gepflogener Rube fragten fie nach ber wievielten Stunde bes Tages. Auf Die Entschuldigung ber Bauerin, es gabe im Orte feine Uhr, machten fie bas Berfprechen, fie werbe eine Uhr — und zwar in ihrem Sause — erhalten. Sie befindet sich noch bafelbft. Bis zur Gacularifation beftand fogar eine von beiben Fürften berrührenbe Fundation gur Beftreitung ber Reparaturfoften. Balb erftand auch bie Ballfahrtstirche felbft wieder in ihrer früheren Form, nur um achtundzwanzig Fuß fürzer. Lediglich bie beiben Thurme, welche ber Brand zur Balfte verschont hatte, tonnten beibehalten werben. Um 21. Marg 1627 wurde unter bem Baumeister Rafpar Pfifterer, ber im Auftrage Magimilians bas nothige Solz aus ben lanbesberrlichen Forften beziehen burfte, ber Grundstein gelegt. 3m folgenben Jahre mar ber Bau unter Dach. Gobann 1629 ftand bie Rirche in einer Lange von 133 Schub, einer Breite von 58, einer Sobe von 76 vollendet 1) ba.

Balb begann auch in Beiharting bas Bauen wieder. Die schwebischen Schaaren hatten es 1632 bei Nacht überfallen, gänzlich ausgepluns bert, und was zum Fortschleppen nicht tauglich war vernichtet. Ihnen war eine Seuche gefolgt, welche verheerend in der Gegend gewirk. Probst Christian nun ließ 1668 die Alosterkirche abermals erweitern. Das Presbyzterium erhielt auf beiden Seiten Chorstühle, in der Mitte eine Orgel. In dem sehr breiten Schiffe wurden auf der Epistelseite ein Frauenaltar Mariä Empfängniß und ein Altar zur Geburt Christi, auf der Evangelienseite ein Sebastiansaltar und ein Altar (resurrectionis domini) der haslangischen Fasmilie errichtet. Auf die nämliche Seite wurde das Grab Judiths verlegt, und zwischen ihm und dem haslangischen Altare die Sepultur dieser Familie ans

<sup>1)</sup> Im Burgersaale zu München ift sie auf ber Epistelseite von Joachim Beich zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts gemalt.

gebracht. Die der Maxlrainer blieb auf der Spistelseite. Im inneren Theile des Kirchenschiffes waren zu beiden Seiten Betstühle angebracht. In der Mitte zu den Stusen vor dem Presbyterium befand sich die Grabstätte des Probstes Christian. Bor dem Eingange zur Kirche war die Probsteitapelle. Sie wurde beim sech shundertjährigen Jubiläum 1730 — es war das letzte, welches das Chorherrenstift zu erleben hatte — in die Kirche entsternt. Auch erfuhr bei der Gelegenheit das Presbyterium eine bedeutende Ersweiterung, wurde der Hauptaltar höher gestellt, und die doppelte Reihe der schmalen Betstühle in eine einsache aber breitere umgewandelt.

Im übrigen läßt sich von Beiharting weber ein außerordentlicher ') und im Durchschnitte gut verwalteter Besitzstand, noch eine Reihe hervorragender Persönlichteiten, sei es in Hinsicht auf die Verhältnisse des Klosters, sei es in literarischer Beziehung?) aufführen.

Es besaß bei der Aufhebung im April 1803 nebst den auswärtigen Gilten Renten und dem Salzantheile in Throl eine Ziegelbrennerei, 2 Tassernen, 1 Brauerei, 87 Tagwert Feldgründe im besten Zustande, 150% Tagswert eins und zweimädiger Wiesen, 140 Tagwert Waldungen, 60% Tagswert Fischwasser, was nach und nach alles in verschiedene Privathände überging, während die Klostertirche — zwar Anfangs zu einer Pfarrtirche bestimmt — in eigenthümlichem Wechsel der Zeitumstände jest nur eine Filiale von Tuntenhausen ist.

#### Beitere Orte

haben in ziemlicher Unzahl theis in ausführlicher theils in gedrängter Beife an den in der Note 2) angeführten Stellen ihre Berücksichtigung gefunden.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber bas unter Benützung eines früheren vom Jahre 1344 abgefaßte Salbuch vom Jahre 1468 bei Biebemann a. a. D. G. 137—147.

<sup>2)</sup> Bgl. über bie Bibliothet bes Klosters Wiebemann a. a. D. S. 160 — 165; über bie literarischen Leistungen besselben ebenfalls Wiebemann a. a. D. S. 103-110.

<sup>3)</sup> L'ediglich als Beispiel für die Reichhaltigkeit bes schon in verschiedenen Bearbeituns gen vorliegenden Stoffes mögen nachstehende Anführungen in alphabetischer Folge bienen:

Abelfurt an der Römerstraße zwischen Hegling und Mietraching, der Fundort eines Opfermessers und römischer Dänzen. Grassinger a. a. O. XVIII S. 166. Aiblingerau, früher und auch jett der Grabenweg genannt. Als 1347 nach dem Tode des Abtes Heinrich von Tegernsee die Wahl zwischen den Conventualen Konrad von Kapbach und Sigibrand Geltinger geschwankt, letterer aber Abt geworden, und auf dem Rückwege von einer Reise nach den Klosterbesitzungen in Oesterreich am 21. Juli von Rosenheim her Konrads Bruder, den Kitter Otto von Kapbach, begegnete, erschlug ihn dieser nach kurzem Wortwechsel. Ebendort XVIII S. 173—175.

### Smeites Rapitel.

#### Das Landgericht Michach.

Auf einem Flächenraum von 8,66 Quabratmeilen finden fich hier 71 Gemeinden, nämlich 1 Stadt, 4 Märkte, 83 Dörfer, 60 Weiler, 85 Einöben und Mühlen, also im Ganzen 233 Ortschaften, mit 22918 Seelen in 5513 Familien, in 8021 Privatgebäuden, von welchen 4462 Wohnhäuser. Bon

Altenburg, wovon oben S. 624 unter a bereits die Rede war. In Bening's Rentamt München zu S. 54 findet sich eine Abbildung mit geschichtlichen Bemerkungen.

Berbling ober ursprünglich Bergwilling, bereits in ber oben S. 803 anges führten Entscheidung vom 13. Jänner 804 genannt, später scheierische Besitung und Hosmark, in der Landtasel von 1605 als Berbling in den Ettern aufgeführt. Grassinger Geschichte der Pfarrei Berbling im oberbaherischen Archive XVIII S. 299 bis 330.

Bergham. Wiedemann Geschichte ber Pfarrei Kirchborf-Haunpold im obers bayerischen Archive VII S. 254-257.

Brud, welches unterm 19. November 1325 und 7. Juli 1327 mit einer Mühle erscheint. Gbenbort VII S. 254.

Elmosen, die ursprüngliche Pfarrei von Aibling, und wohl eine der ältesten Kirchen der Gegend, außerdem ein Ort mit hübschen Neberresten noch aus der Zeit der Römer. Graffinger a. a. D. XVIII S. 95—97. Als nunmehrige Filiale von Aibling zählt es 21 Ortschaften, über welche sich ebendort S. 90—112 geschichts liche Angaben sinden.

Fagen, bessen oben S. 618 und 619 beim Sundergau und vorhin S. 802 Erwähnung geschah, hat eine eigene Bearbeitung in Wiedemann's Geschichte ber ehemaligen Hosmark Fagen im oberbayer. Archive XVII S. 24—38 gefunden.

Barthaufen in Aiblinge Rabe Graffinger a. a D. XVIII G. 183.

Das Heufelb ober wie das Bolk es nennt Hafelb — in einer Urkunde von 1385 erscheint auch ein Hanns der Havelder — das schon oben bei der römischen Heerstraße S. 598 und vorhin bei Gelegenheit der maxlrainischen Resormationsbestrebungen S. 806 und 807 angeführt wurde, mit dem Markfeld. Ebendort XVIII S. 183 bis 186.

Höhenrain mit mehreren in diese Gemeinde gehörigen Orten, wie namentlich Großhöhenrain und Kleinhöhenrain mit einem adeligen Geschlechte, wordn bereits in dem uralten Salbuche von Tegernsee von 1017 eine Gertrud erscheint, bis 1487 der Mannsstamm erlosch. Wiedemann Geschichte der Pfarrei Kirchdorfschaunpold a. a. O. VII S. 260—272, und insbesondere Wiedemann Geschichte der Hosmark Höhenrain im oberbayerischen Archive VIII S. 145—197: Ueber die Eblen von Spielberg, deren Stammburg da liegt, handelt derselbe in der schon angeführten Geschichte von Beiharting S. 121—128.

Holzham mit mehreren in biefe Gemeinde gehörigen Orten, darunter bie beis ben Giuobhofe Deb oder Reifachob und Schnait, beren ersteren als Oede huba und

biesen Orten reicht ein Theil der Zeit noch ziemlich hoch hinauf, und sind bereits oben S. 617 unter der Tuneramarka oder dem Paargau beispielsweise aufgeführt worden zum Jahre 777 Pahhara oder Pachern, zu 782 Adalshelmeshusir oder Abelzhausen, zum 31. August 822 Adalkereshusen oder

ben anberen als Snait curia Lubwig ber Strenge 1266 seiner neuen Stiftung `Fürstenfelb zusertigte. Wibemann a. a. D. VII S. 258-260.

Jarezöb, das bereits im zwölften Jahrhundert erscheint. Graffinger a. a. D. XVIII S. 100-102.

Rematen, bessen Kirche laut ber über bem linken Seitenaltare befindlichen Inschrift 1141 burch Bischof Otto von Freising eingeweiht wurde, und noch jett bei ber Leonhardsfahrt fleißig besucht ist. Pfatrisch im sulzbacher Kalender für katholissche Christen 1860 S. 108—110.

Rirchborf, schon früher S. 598 bei bem römischen Heerstraßenzuge berührt, mit vielen in die Gemeinde wie in die Pfarrei gehörigen Orten hat eine besons bere Bearbeitung gefunden in Wiedemann's Geschichte der Pfarrei Kirchborf-Haunspold a. a. D. VII S. 238—280.

Krabichl, unterm 7. Juni 1260 ale Chrampuchel erscheinenb. Graffinger a. a. D. XVIII S. 103 unb 104.

Lutilinborf ober jest Lütelborf, urfundlich früh wie beispielsweise 849 genannt. Dachauer's Beiträge zur Chronik mehrerer Ortschaften Oberbayerns a. a. D. V S. 373-376.

Maxhofen und Ainhofen, von welch letterem Bening a. a. D. I zu S. 54 eine Abbildung gibt, ber Stammsit bes Geschlechtes der Ainhoser. Biedemann a. a. D. VII S. 257 und 258.

Mietraching, bereits vorhin als Modriking bei ber Entscheidung vom 13. Jänner 804 genannt. Grassinger a. a. D. XVIII S. 166 und 167. Als nunsmehrige Filiale von Aibling zählt es brei Ortschaften, über welche sich ebenba S. 163—168 geschichtliche Angaben finden.

Pullach, früher im Besite bes Geschlechtes ber Auer. Bening gibt a. a. D. eine Abbilbung bavon. Graffinger a. a. D. XVIII S. 177 und 178.

Staubhausen, zwischen 907 und 929 als Studinhusum und Stuthusen genannt, und oben S. 625 unter ber fallensteinischen Bogtei Aibling angeführt. Graffinger a. a. D. XVIII S. 301.

Cann, von ben hunnen 955 zerstört, und im oben S. 803 genannten fallenssteinischen Salbuche von 1150 als curia de Tanne aufgeführt. Graffinger a. a. D. XVIII S. 108-112.

Thal, wovon benannt bereits 1109 ein Bernhard de Tale vorkommt, und welches 1266 bei der Stiftung von Fürstenfeld belassen wurde. Wiedemann a. a. O. VII S. 265—267.

Thalader, im Pfleggerichtssalbuche Thalladhen genannt. Graffinger a. a. D. XVIII S. 107 und 108.

Thierham, wohl in ber ganzen Gegend bie alteste Kirche, von welcher freilich fein anderes Anbenten mehr besteht als ber Patron St. Georg, welcher vom Martte

wohl Altershausen, zum 9. Jänner 849 Tannaren ober Tanbern, zum 9. Oktober 889 Groseshusa ober Großhausen, zu 1029 Helidgereshusun ober wohl hilgershausen, zum Juni und Juli 1033 Enitingun ober Aindeling ober Ainling und Tettinwich ober Tobtenweis. Welche Zahl theils ehemaliger, theils noch bestehender abeliger Sipe auf dem genannten flächen-raum sich sindet, darüber darf man nur in Benings Topographie des Rentsamtes München S. 62—71 die Abbitdungen und geschichtlichen Angaben über Affing, Griesbäckerzell, Großhausen, Haslangreut, Hilgershausen, Obergriesbach, Pichel, Rapperzell, Scheneck, Schönsleiten, Unterwittelsbach, Binden sich vor Augen führen. Außerdem ist namhast zu machen der Sitz der Deutschordenscommende zu Blumensthal, welches unter Herzog Ludwig dem Strengen vom Marschall Berchtold in Schildberg — Ruinen dieser Burg, in welcher Ludwig der Baher bei seiner Mutter manche seiner Jugendjahre verlebte, sind noch da — im Jahre 1254 dem Orden geschenkt wurde. Auch zwei Klöster sind anzusühren, näms

Aibling jum Wappenbilbe genommen worben. Graffinger a. a. D. XVII S. 186 und 187.

Ulpointen, im Jahre 1160 als Obulpoltingen und im Jahre 1340 als Ubelpoltingen erscheinend. Dachauer's Beiträge zur Chronik mehrerer Ortschaften Oberbaperns a. a. O. V S. 372 und 373.

Weihenlinden, eine vielbesuchte Wallsahrt zur heiligen Maria, und außerdem unter den Orten der Leonhaldssahrten bekannt. Reisinger geschichtliche Darstellung des Wallsahrtsortes Maria in Weihenlinden 1835. Nagler die Sage von Entsstehung der Wallsahrtskirche Weihenlinden im vaterländischen Magazin II S. 185. Pfatrisch über die Leonhardssahrt daselbst im sulzbacher Kalender für katholische Chirssten 1859 S. 119—131.

Westerham, im oben S. 803 berührten salkensteinischen Salbuche von 1150 genannt, und der Sit eines Abelögeschlechtes. Die Bitten der Bauern erhielten die 1803 gleichfalls zum Abbruche verurtheilte Kirche den daselbst stattsindenden Privatsgottesdiensten, während ihr Bermögen freilich mit Willing vereinigt wurde. Grafsinsger a. a. O XVIII S. 178—180.

Willing selbst, schon bei ber oben S. 803 berührten Entscheidung vom 13. Jänner 804 erwähnt, und außerdem baburch von Bebeutung, daß zwischen 1030 und 1040 von da hinweg die seinerzeit anzusührende Auswanderung nach Baperischzell stattsand. Grassinger ebendort XVIII S. 108—182. Als nunmehrige Filiale von Aibling zählt es sieben Ortschaften, über welche sich ebenda S. 168—182 geschichtliche Angaben sinden.

Wilpersing, um 1400 Wintpozzingen und Winzpozzingen, unterm 27. Juli 1433 Wimpassing, 1567 Wilpasing, später auch Wildpassing, und endlich Wilspersing geschrieben. Grassinger ebendort XVIII S. 167 und 168.

Zwedstätt, in bem oben S. 810 in der Note 1 berührten Salbuche von Belharting als curia Zwedstet aufgeführt. Graffinger a. a. D. XVIII S. 112.

lich Altonismunster ober Altomünster, wovon S. 617 zu ben Jahren 740 bis 742 und 750 bie Rebe war, und Chuebach ober Kühbach, das ebendort zum Jahre 1011 angeführt wurde. Endlich ist die weit befannte Wallfahrt zum heiligen Leonhard zu Inchenhofen nicht zu vergessen.

### Micha ober Michach

selbst gestaltete sich, an der Straße gelegen auf welcher sich vielsach bie Heer reszüge von Augsburg nach Regensburg bewegten, dann durch den Vertehr der Ausburger mit den Regensburgern, wie durch jenen von München mit Neuburg, und nicht minder durch die Handelschaft die auf dieser Kreuzstraße geführt wurde, bald zu einem Markte, später zur Stadt. Ohne daß auf eine frühere Zeit zurückgegangen werden will, sei nur bemerkt, daß das 1011 gestistete Kloster Chuedach oder Kühdach sammt diesem Orte zur Pfarrei Aichach gehörte. Auf Andringen der Abtissin Abelheid wurde diese Filialtiche von der Mutterkirche Aichach sodann nach fast anderthalb Jahrhundersten getrennt.

Bereits um 1126 baute Pfalzgraf Otto IV von Wittelsbach bie mit Wällen und Wassergräben umzogene Burg, welche ein beliebter Aufenthalt ver baherischen Herzoge wurde, aber auch oft zum Sitze wichtiger Berhandlungen erkoren warb, und besestigte Aichach. Zwischen 1126 und 1179 sind Gottfried und Heinrich de Aichache beurkundet, und zwischen 1134 und 1150 erscheint ein Rudolf de Aicha als Burgmann, wie 1136 ein Theodorich advocatus aquensis als Schirmvogt bavon.

Die ersten Freiheiten erhielten seine Bürger 1240 von Herzog Ludwig dem Relheimer. Sie bestanden vorzüglich in Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit, im Nachlasse oder in der zeitweisen Minderung der Steuern und
des Ausschlages, in Zollgefällen, in freiem Handel, in der Benützung des fürstlichen Fischwassers, und in anderem mehr. Insbesondere aber verlieh Ludwig
der Baher auch an Aichach 1347: "alle die Recht, es seind Stiftrecht, Gesetzt, Gewonhait, wie die genant sind, die unser Stat und die Burger
ze München mit unserm kahserlichen Insigel verschrieben haben,
oder von Gewonheit hergebracht hand, und das Puech das unser vorgenante Stat ze München hat — wovon oben S. 767 bereits
die Rede war — versigelt mit unserem kaiserlichen Insigel."

Balb tam aus ter Mitte bes Ortes selbst eine schöne Stiftung zu Stanbe. Rämlich 1354 fing ber Bürger Konrab genannt ber Werber mit seiner Gattin

<sup>1)</sup> Meibinger historische Beschreibung verschiebener Stäbte und Märkte der kursurst= lich pfalzbayerischen Rentämter S. 264—272. v. Raiser's Wappen der Städte u. s. w. S. 82, 84 und 85. Dannhauser topographische Geschichte der Stadt Aichach und ihrer Umgebung im oberbayerischen Archive XIX S. 1—42.

Elisabeth tamquam fundatores novi et principales ein Spital') zu erbauen und selbes mit all ihren Gütern und Besitzungen, wie namentlich auch ihrem in Froschaim gelegenen Hofe sammt aller Zubehör zu beschenken.

Bu rafch aber wirkte bie üble Zeit ber lanbestheilungen und ber fich baran knupfenten Streitigkeiten ber baberischen Furften auch auf Aichach. Es ericbien insbesondere Ludwig bem Bartigen fo wichtig, bag er umfaffenbe Befestigungearbeiten vornehmen ließ, wie noch ber Betentstein an ber Spitalfirche beweift, wonach er 1418 lib ben Zwinger umb bie Beft und bie Torn vnb die Brogt und hahma ober die Graben, barnach ben avferen Graben bmb bie Stat, und bie Bafeftvben in bem Graben, bargo bie Bere avf ber Statmabr erhohern bnb beden laffen, auch bie Polwerd vor ben Toren machen laffen, bub vil ander nreglicher Baw an ber Beft und Ctat. Um Beginn bes folgenben Jahrhunderte fah Nichach gur Enticheibung ber Unfpruche auf bas erledigte Bergogthum Babern . Landsbut bie breiundzwanzig hiefür beftimmten Abgeordneten und ben Raifer Maximilian I. felbft mit großem Befolge im herzoglichen Schloffe. Sobann 1506 machte Albrecht, welcher sogleich bier bie Sulbigung entgegengenommen, burch bie befannte pragmatische Sanction 2) jenen schlimmen Zuständen ber Landestheilungen ein Enbe.

Leider folgten traurige Kriegsereigniffe. Auf ber inneren Seite bes oberen Thores ift eine achzig Pfund schwere eiserne Rugel aufgehangen, oberhalb welcher nachstehende Aufschrift über die Schrednisse und Leiben im breißigjährigen Rriege Austunft gibt. Anno 1632 wurde Aichach burch ben schwedischen Feldmarschall Buftaf Born, Anführer ber weimar'ichen Truppen, erobert. Unno 1633 burch ben taiferlichen General Altringer aber ihnen wieber entriffen. Um 11. April nämlichen Jahres wieder von ben Schweben erobert, geplündert, und zum Theil niedergebrannt. Unno 1634 den 14. Juni ergab fich die Befatung und Burgerschaft mit Accord an den jum Entsate ber Stadt herbeigeeilten baberifchen General Johann von Werth. Unno 1634 ben 24. Juni murbe Nichach von dem schwedischen Feldmarschall Gustaf Horn neuerdings belagert, mit folden Augeln meift in einen Schutt= und Afchen= haufen verwandelt, und diefer Thurm — ba auch die Vorstadt gang in den Grund geschleift war - bis auf bas unterfte Stodwert zusammengeschoffen, welcher sich aber bald wieder erhob. Die Berwirrung war nach und nach zu folder Bobe gestiegen, bag laut ber städtischen Rathsprotocolle erft am 18. Janner 1638 wieder eine Rathositzung gehalten werden tonnte. Säufer mit Rebengebauben und hofraum, befonders Branbftatten, wurden um zwanzig ober vierzig und aufs Söchste um fünfzig Gulden verkauft, und bann noch

<sup>1)</sup> Dannhauser a. a. D. XIX S. 9 — 11. Bgl. bazu Geiß im oberbayerischen Archive XVII S. 200 und 205 — 207.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber bie Einleitung zu ben altbaper lanbständischen Freibriefen S. 306-321.

vend bes spanischen Erbfolgekrieges bas Brandunglück vom 10. August 1704 empfindlich, indem mit sehr vielen Wohnungen auch das herzogliche Schloß und die ganze Registratur ein Raub der Flammen wurde. Daß sortan sich an den österreichischen Erbsolgekrieg und die wilden Ereignisse der französischen Feldzüge am Schlusse des vorigen und am Anfange diese Jahrhunderts für Aichach keine Rosen knüpften, bedarf keines Nachsweises.

Um Rampfe anderer Raiur zu schlichten, ift es im Berbste 1848 zum Kreis- und Stadtgerichte, und 1857 zum Bezirks gerichte bestimmt worden.

Mit Stolz sieht es aber auch auf eine Reihe von Männern, welche ba bas Licht ber Welt erblickt, und welche zum Theil in weiteren Kreisen sich verdient gemacht haben. Hier sei baraus') nur ber bekannte Johann Ensgel erwähnt, Doctor ber Medizin, Astronom, Mathematiker, ber zu Wien am 29. September 1512 starb. Gewiß erinnert sich auch mancher noch bes Alois Maurus Harter, ber am 4. April 1777 hier geboren, Benedictiner in Scheiern, bann Bibliothekar ber Universität in Landshut und München, unterm 20. Juni 1816 "wegen seiner mannigfaltigen ausgezeichneten Kenntsnisse und großen Verbienste um die Universitätsbibliothek" zum Doctor ber Philosophie creirt wurde, und am 12. August 1852 zu München starb.

Eigenthümlich ist endlich ein im Juli stattfindendes Kinderfest "die Rüben" genannt, welches angeblich zur Erinnerung an die Befreiung von den Drangsalen des dreißigjährigen Krieges abgehalten wird und wovon sich — mit Umgehung eines sonst feierlich vorgenommenen Umzuges in der Stadt — gegenwärtig nur soviel noch erhalten hat, daß die Schuljugend festlich gekleidet mit ihren Lehrern in der Kirche erscheint, darnach sich auf dem freien Plate in einen Kreis aufstellt, und ein schön geziertes Lamm, einen Hahn und einige Nebengeschenke verlost.

# Dberwittelsbach und Unterwittelsbach

erinnern schon durch den Hauptbestandttheil ihrer Namen an jenes Geschlecht, welches aus den alten baberischen Ohnastensamilien einzig und allein mit dem Hause Ortenburg bis in unsere Zeit sich erhalten hat, und welches durch die Würde der Pfalzgrafen, der Herzoge, der Kurfürsten hindurch in diesem Jahrshunderte zur Königskrone gelangte.

Das obere Witlinspach, Witilinespach, Witeleinespach, auf einer waldigen Anhöhe nur brei Biertelstunden östlich von Aichach, trug einst die Stammburg dieses erlauchten Geschlechtes, welche Pfalzgraf Otto III. zu Anfang des zwölften Jahrhunderts neu erbaute. Schon oben S. 618 war

<sup>1)</sup> Dannhauser a. a. D. XIX S. 41 unb 42.

jum 1. November 1116 bie Rebe bavon. Gleichfalls bort S. 628 ift auch bie Form bes Namens Withelmesbach zum Jahre 1149 berührt werben. Als ber spätere Sprosse Otto VIII wegen ber Ermordung des deutschen Königs Philipp der Reichsacht verfallen war, wurde 1209 auch die Burg mit Ausnahme der Kapelle und des Thurmes geschleift. Die Gräben und theil, weise auch die Grundmauern') liegen den Besuchern — und darunter zählte der 9. September 1857 das jetzt über Bahern herrschende Glied des wittelsbachischen Hauses Maximilian II — noch vor Augen, sowie am Kirchthurme noch deutliche Spuren der davon abgerissenen Burg zu sehen sind. Gegenswärtig steht auf dem großen Plaze die zur Kirche vergrößerte Burgtapelle mit einem großen Sattelthurme, und ein einsaches Densmal in altdeutschem Style, wie zunächst dem Burgplatze ein im selben Style aufgeführtes Schulsund Beneficiatenhaus.

Das untere Bittelsbach an der ebenen regensburger Landstraße hat ein mit Wassergräben umgebenes Schlößchen, welches 1409 ein Heinrich Sans dizeller hatte, später das Stift Sr. Ulrich und Afra in Augsburg, und welsches seit 1838 in den Besitz der jetzigen herzoglichen Linie des wittelsbachisschen Hauses gelangte.

### Indenhofen

führt uns wenig nördlicher zur Berehrung bes heiligen Leonhard, welchem ber Landmann in seinem Hoffen und Zagen fort und fort als vorzüglichem Patron hutdigt. Schon bei seiner Stiftung im Jahre 1266 hatte das Aloster Fürstensfeld das Patronatsrecht über die Pfarrei Holnbach cum omnibus suis attinentibus erlangt, somit auch die Rirche in Inchenhofen,") welche in dersselben lag. Urtundlich kommt 1289 die Leonhardskapelle das elbst vor, welche als solche am 18. Jänner von mehreren Kardinälen Ablässe erhielt. Bald reichte sie für die Ströme gläubigen Boltes nicht mehr aus, und 1330 war der neue Bau nahezu vollendet, dessen Einweihung am 17. Mai 1332 durch den Bischof Heinrich von Kiew, damals Weihbischof und Generalvicar der Diöcese Augsburg, erfolgte.

Fort und fort erhöhte sich die Bedeutung der Wallfahrt, und damit auch die des Ortes selbst. So verlieh Herzog Stephan am 7. Mai 1400 dem allmälig aus einem Dorfe herangewachsenen Markte dieselben Freiheiten wie sie Aichach und Ingolstadt hatten. Auch gewährte er ihm auf die Feste Margarethaund Elisabeth einen Jahrmarkt. Am 23.

<sup>1)</sup> Sut ner die Burg-Ruinen zu Wittelsbach, München 1834. Dann hauser a. a. D. XIX S. 31-33. Egl. bazu die Abbildung bei v. Raiser die Wappen der Städte und Märkten u. s w. und Stumps a. a. D. S. 83.

<sup>2)</sup> v. Raiser a. a. D. S. 101 Zisser 14. Sch. St. Leonhards Wallsahrt in Inchenhofen (mit Abbildung) im vaterland. Magazin 1841 S. 71 und 72. Geiß Heinrich Bischof zu Kiew, und die Wallsager St. Leonhard, im oberbaper. Archive XXI S. 73—96.

Juli 1406 bestätigte er sobann wiederholt sämmtliche Privilegien, und fügte brei Tage barauf die Berleihung bes Pfändung srechts bei.

Rachbem Papft Martin V am 19. November 1423 ber infra limites parochiae in Solnbach gelegenen Rapelle bes beiligen Leonhard pfarrliche Rechte verliehen, löste er sie am 10. Dezember 1427 förmlich von jener ihrer ursprünglichen Pfarrei ab, und machte sie felbststänbig. Damit war ben leicht erklärlichen Bunfchen bes Rloftere Fürftenfeld genügt. Deffen Abt Baul erbaute bann auch um bie Mitte bes Jahrhunderts bie Wallfahrtstapelle beinahe neu. Wie fie ungefähr bestellt mar, ergibt sich aus einer Bisitation vom 10. April 1522. Es fanden sich da 10 Relche, 1 silbernes Rauchfaß, 2 silberne Umpeln, 4 silberne und 1 tupferne Mon ftrange, 3 filberne Bilber, 1 goldenes Rreuz, 15 Megbücher, 10 filberne Becher, bann ausgezeichnet schöne Paramente, und prächtiger Altarichmud. In ber Detonomie waren 10 aufgerichtete Betten, 5 Wagenpferbe, 1 Stute mit brei Füllen, 31 Stud Rindvieh, 44 Schweine und alles übrige bagu gehörige im Ueberflusse. Satte auch fortan bas Rlofter sich mehrfach um ben ungeftorten Besit zu wehren, und hatte es insbesondere auch manchen Etrauß mit ben Bewohnern des Marktes Inchenhofen felbst zu bestehen, es war gerade für biefen bei mancher Belegenheit ein Segen. Als beifpieleweise 1704 bie Feinte ben gangen Martt, die Rirche, bas Sofpitium einascherten, beburfte bas Rlofter nur zwei Jahre, um die beiben letten Gebäulichkeiten berrlicher benn zuvor wieder berzuftellen, und ben unglücklichen Abgebrannten thatlich unter Die Arme zu greifen. Freilich fand es fich auch fo fest im Besite von St. Leonhard, bag es fogar nach ber Besetzung ber - ohnehin schon längst um die Wallfahrt verkurzten — Pfarrei Solnbach mit Klostergeistlichen trachtete. Doch immer vergebens, so oft auch im achtzehnten Jahrhunderte ber Bersuch gemacht wurbe.

Noch besteht die Wallfahrt, wenn auch freilich nicht mehr wie ehemals 144 Pfarreien jährlich bahin ziehen, beren jede dem heiligen Leonhard ein Wag- oder Pflugeisen zur Behütung der Feldfrüchte spendete, nicht gerechnet die Menge der Städte und Hosmarken die jährlich eine brennende Kerze gaben.

# Altomünster

bagegen süblich, anderthalb Stunden von Eisenhofen über den Quellen des Stumpfenbaches, nahe der Wasserscheide zwischen Glon und Ilm auf südlich weithin dominirender Höhe, ist die älteste beurkundete Stätte des Christenthums') im Glongebiete. Es ist vor der Mitte des achten

bis 372 gebruckt. v. Hundt Urkunden des Klosters Altomunster aus der Zeit des Besites des Ordens vom heiligen Benedikt in Auszügen mitgetheilt im oberbaperis

Jahrhunderts — oben S. 617 — von dem Glaubensboten Alto aus Schotts land begründet, und vom heiligen Bonifacius eingeweiht.

Rach ben zerftörenden Bügen ber Ungarn murbe es burch bie Belfen neu begründet, welche ihm gegen bas Jahr 1000 ben Abt Rubolf und feine Befährten aus bem Ummergan - oben S. 623 - zuführten. Zwei Wittwen aus biefem mächtigen Daufe, 3ba und Irmengart, mahlten um jene Beit Diefes Rlofter jum Aufenthalt und jur Begrabniß. Es ftand nicht lange an, so versette um 1047 Belf III, ber lette bes beutschen Stammes, Die Monnen bes altengleichfalls von ben Belfen gestifteten Bene-Dictinerflostere Altorf hierher, mahrend die Monche unter Rudolfe zweitem Nachfolger Beinrich ihre Stätte nun mit Altorf vertauschten, Ueber vier Jahrhunderte wirkten fortan biefe Ordensfrauen, bis um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts ber Convent fo in Abnahme gerieth, daß Bermefer bestellt werden mußten. Schon 1485 murden Die Bebaude ale bes Gottesbienstes beraubt geschildert, und Herzog Georg ber Reiche übergab nun mit papftlicher Genehmigung fammtliche Besitzungen bem Orben ber beiligen Brigitta. Unter ber Leitung bes eifrigen Bater Bolfgang aus bem benachbarten Ebelgeschlechte von Sandizell bezogen 1497 nach ben Regeln jenes Orbens Mönche und Ronnen aus bem schönen Kloster Maria-Maihingen in ber Nahe von Ballerftein Die neu bergeftellten Raume zweier ftreng getrenuten und boch eng verbundenen Alöfter. Sochst feierlich begingen fie um 1730 bas taufenbjährige Jubilaum.

Diese manutgfaltigen Schickfale bewirkten, daß aus der älteren Zeit keine Shronik, kein Schenkungsbuch, nur ein Urbar aus dem dreizehnten Jahrhunsterte, mehrmals abgeschrieben, aber nur spärlich zum Eintrage aon Rechtsgeschäften benützt, dann nur etwa anderthalb hundert Urkunden erhalten blieben.

Das Jahr 1803 endlich brachte die Aufhebung. Die Nonnen jedoch, obwohl ihrer Güter beraubt, blieben in dem Kloster beisammen, und sein Fortbestand istunterm 17. Februar 1841 bewilligt worden. Ein Theil der Klosterrealitäten freilich ist längst in die Hände von Privaten des nicht undes deutenden Marktes Altomunster übergegangen.

# Beitere Ortschaften

haben, mit Ausnahme der Mehrzahl der vorhin S. 813 aufgeführten adeligen Sitze, nicht in übergroßer Anzahl') besondere Bearbeitung gefunden.

schen Archive XX S. 3-52, woselbst auch S. 5 bie Literatur bis auf Ganbers= hofer von 1830 zusammengestellt ift. v. Raifer a. a. D. S. 97 unb 98 Ziffer 5.

<sup>1)</sup> Beispielsweise Blumenthal, wovon vorhin S. 813 die Rede gewesen, war das zweite Deutschordenshaus, nachdem bereits Pfalzgraf Otto IV im Jahre 1130 ein 52\*

# Prittes Anpitel. Das Landgericht Altötting.

Es zählt auf einem Flächenraum von 6,45 Quabrtmeilen 1 Stadt, 3 Märkte, 19 Dörfer, 240 Weiler, die gewaltige Masse von 588 Einöben und Mühlen, mit 17720 Seelen 4268 Familien, welchen 163 öffentliche und 7735 Privatgebäude bienen, worunter 2955 Wohnhäuser sind.

Einer Römerstraße, welche bieses Gebiet von Westen her über Detting selbst und Marktl hinaus berührte, ist oben S. 602 unter II Erwähnung geschehen. Bon zwei anderen, welche von Suben nach Detting zogen, war

folches in dem nunmehrigen Pfarrhofe von Aichach mit dessen Hofraum und Nesbengebäuden errichtet hatte, welches der hieselbst residirende Commentur — heute noch sieht das eiserne Deutschordenskreuz von dem Hausdache hernieder — bis 1384 bewohnte, da die herzoglichen Brüder Stephan Friedrich und Johann die Commende Aichach für die beiden Pfarreien Nohrensels und Weichering eintauschten. Und selbst nach der Uebersiedelung nach Blumenthal besetzte der Orden bis zu seiner Aushebung im Jahre 1805 die Stadtpfarrei mit einem seiner Priester. Die schöne Besitzung Blumenthal selbst gelangte bald darauf in Privatbesit

Was das gleichfalls vorhin S 814 berührte Kühbach anlangt, finden sich die monumenta kühdacensia in den monumenta boica XI S. 521—550, und Regesten von Urkunden des Klosters Kühdach, aus einem Copialbande im Besihe des historischen Bereins zu Darmstadt angesertigt von Dr. von Raiser, von 1313—1664, im oberbaherischen Archive VIII S. 390 bis 397. Bgl. dazu v. Raiser's Wappen der Städte und Märkte u. s. w. S. 102 Zisser 16.

Langen gern als ber Anfangspunkt bes Segmentes einer Römerftraße zwischen biesem Orte und Petersberg ift bereits oben S. 599 in ber Note 2 bemerkt worden.

Schnaitbach, nur eine Viertelstunde vou Aichach, jest als Niederschnaitbach oder Unterschnaitbach bezeichnet, hatte vor Zeiten — Dannhauser a. a. D. XIX S. 34 S. 44 — eine herzogliche Burg. Bon dem daselbst hausenden Abelsgeschlechte erscheint in dem Schutz- und Trutbündnisse des beutschen Königs Otto IV mit dem bayerischen Herzog Ludwig vom 20. März 1212 ein filius Berhtoldi de Snaitdah. Wichtig aber ist der Ort für die Geschichte der Bildung von Bayerns Landsständen durch den zu Ansang des Jahres 1302 da gehaltenen Rittertag geworden, auf welchem der Abel von Oberbayern die Bitte der Herzoge Rudolf und Ludwig um eine gemeine Viehsteuergenehmigte, und in der ersten am 5. Jänner dieses Jahres ausgesertigten landständischen Urkunde — der nach fünf Jahren solgenden zweiten geschah S. 782 Erwähnung — zunächst die Bestätigung des alten aus dem echten Eigenthum stießenden Rechtes der Steuerfreiheit erhielt, wie auch die Herzoge die Verdindung jenes Abels zum Zweck des Schutzes gegen allensallsige Eingriffe gutshießen. Siehe die Einseitung zu den oben S 643 Note 1 angesührten altbayerischen landständischen Freibriesen S. 35.

Im all gemeinen vgl. man v. Obernberg's Reisen burch ben Jarfreis III S. 271—308, und über die Begräbnisse in einem großen Theise der oben S. 813 angeführten abeligen Site Meibinger a. a. O. S. 272 und 273.

S. 608 und 609 unter IX und X die Rebe. Auch auf ben letzten Absatz von XII auf S. 611 kann zurückgewiesen werben

So mancher bahin gehörige Ort wurde sodann bereits unter bem Isens und Zeiblarngau S. 620 aufgeführt, wie zum 15. Dezember 806 Obinga ober Otinga ober Detting selbst, bann Tuzzilinga ober Tüßling, weiter zu 1014 Winiheringun ober Winhering. Das um 1240 abgessaßte Salbuch — S. 636 und 637 — führt bas Amt zu Ottingen auf, und weiter ist früher S. 641 aus bem oberen Viztumamte von Niederbahern bas Gericht Deting over Detting mit seinen Bestandtheilen bemerkt worder, wozu noch auf S. 653 das Rentamt Burghausen nachgesehen werden mag. Was hieraus Hofmarken und abelige Sitze anlangt, lassen sich aus ber S. 647 crzwähnten Landtasel zunächst ansühren: Arbin, Burgfried, Francubühl, Klebing, Kolberg, Niederperach ober auch Perach, Teising, das sichon berührte Tistling ober Tüßling, Walberg, Winhering.

## Altöttig und Renötting

selbst standen von jeher in inniger Berbindung. Nur eine Biertelstunde sind sie von einander entfernt. Hat aber auch letteres sich zur Stadt emporgesschwungen, der Schwerpunkt der Gegend lag doch fortwährend in Altötting, welches zwar nur Markt, aber der Sitz eines Landgerichtes und Forstamtes ist, und insbesondere durch die sogenannte heilige Rapelle einen weitreichenden Namen hat. Das Christenthum sollte hier') eine Stätte schaffen, welche im Laufe der Zeit zu dem deutschen Loretto') zu erwachsen bestimmt war, und was ihr Alter betrifft, mit der berühmten Wallfahrt von St. Jago di Compostella wetteisern kann. Fällt ja doch das Holzbild der Gottese

<sup>1)</sup> Die ältere Literatur barüber von 1518 bis 1740 gibt Kopold, Geschichte ber uralten heiligen Kapelle unser lieben Frauen zu Altenötting in Oberbapern und ber bortigen weitberühmten Wallsahrt, Altenötting 1815, im Vorberichte S. III—V an. Zimmermann a. a. D. S. 160—205. Historischetopographische Beschreibung bes berühmten Wallsahrtsortes AltensOetting (von Westen rieder) München 1817. Geschichte und Beschreibung der Ballsahrtsstätte Altenötting (mit einem niedlichen Plane des Ortes) München ohne Jahr, großentheils mit dem Artikel im "Königreiche Bapern in seinen Schönheiten" I S. 69—86 übereinstimmend. Buchsfelner die Geschichte der Berehrung der heiligen Maria zu Altötting 1835. v. Obernsberg im vaterländischen Magazin 1838 S. 21—23 und 49—52.

Größere Abbildungen finden sich von Altötting bei Merian a. a. D zu S. 60—62, bei Wening a. a. D. II. zu S. 56—63 Blatt 65 und 66 und dann Kirche und Collegium der Jesuiten Blatt 67, Franziskanerkloster Blatt 68; von Reustting bei Merian a. a. D. zu S. 60—62 und bei Wening a. a. D. Blatt 64

<sup>2)</sup> Es eröffnet im Bürgersaal zu München auf ber Evangelienseite ben Reigen von ben baperischen Wallsahrtsgemalben bes Joach im Beich.

mutter in ber genannten Kapelle, ursprünglich in Farben gesaßt, jest burch ben Rauch geschwärzt, schon in die Zeit vom sechsten bis achten Jahrhundert. Hat man ja sogar in der Bauart jener Kapelle einen heidnischen den sieben Planeten gewidmeten Tempel erkennen wollen, welcher unter dem heisligen Prodpert oder Rupert für die Himmeldkönigin Maria bestimmt wurde. Wir sinden freilich in diesem im Achteck — dem Doppelkrenz — ausgesührsten Bau mit acht Seitennischen und einem kleinen Rundbogenportal, dessen Säulschen das Blätterkapitäl zeigen, das Werk eines späteren Jahrhunderts; siehe oben S. 255 und 256.

Der Ort selbst, vorhin zum 15. Dezember SO6 angeführt, war unmittelbares königliches Kammergut, und in ber Zeit ber Karolinger sand baselbst mehr als ein Hostag statt. Karlmann gründete 876 vort ein Benebictinerkloster und schied am 22. März 880 hier aus der Welt. Karls des Dicken bedeutende Schenkungen an liegenden Gütern bilden eine hübsche Grundlage für den späteren Reichthum des berühmten Gotteshauses, welcher freilich mehr als einmal die Beutelust nicht blos reizte, sondern anch unter surchtbaren Schäden für Altötting und Neuötting wie für die ganze Gegend befriedigen mußte. Bereits in das Jahr 907 fällt die Zerstörung durch die Ungarn, welcher nur die heilige Kapelle mit dem der Berehrung geweihsten Gnadenbilde entgangen sein soll. Des da gefallenen Markgrafen Luitpold Sohn, Herzog Arnulf, übte fünf Jahre später nicht weit davon gewaltige Rache an jenen Barbaren, und noch heute erinnert das sogenannte Mordsfeld an ihren Untergang.

Aus den Trümmern des alten Detting erhob sich das neue, welches benn auch in seinem Wappen die sitzende Gottesmutter in der Kapelle führt. Doch auch um das alte Gotteshaus selbst bildeten sich bald neue Ansiedelungen, und man findet den Ort im zehnten Jahrhundert als vorzüglichen Stapelsplatz bes inneren deutschen Handels sowohl zu Land als zu Wasser, wovon S. 653 theilweise die Rede war. Insbesondere aber gewann er durch die immer steigende Bedeutung der Wallfahrt dahin. Als Herzog Ludwig 1228 zu Ehren der Apostel Philipp und Jasob eine neue Kirche erbaute, und 1231 ein Collegiatstift errichtete, ward auch dem bisherigen Mangel der Priester für die heilige Kapelle abgeholfen. Eine schöne Prärogative dieser gericht. Dach etwas mehr als zwei Jahrhunderten reichten die

Dalb nach ihrem Ursprunge und bis zum Ausstusse unter Neuötting in den Inn treibt die Mören oder Mörn viele Mühlen, Schmiden, Sägen, und bewässert zugleich auf der Strecke von zwei Meilen die herrlichsten Wiesen der Gegend. Die Schlichtung aller Zwiste und Anstände wegen Leitung, Ableitung, Bebauung, Räumung der Mören, das war von jeher und ist noch heute das Geschäft des Mörengerichtes, und zwar jährlich an Ort und Stelle mit Beiziehung einiger Sachvers

Räumlichkeiten nicht mehr für die Wallfahrer aus, und so wurde 1499 unter bem Probft Johann Daber ber Grundstein gu einer größeren Stift 8firche aus ben Mitteln ber beiligen Rapelle und ber gablreichen Opfer ge= legt. Gie ift nach bem bebeutenben Berlufte, welchen ber landebutifche Erbfolgetrieg biefem nach Burghaufen geflüchteten fogenannten Schate im Betrage von mehr als 80000 Gulben — auch bie zwölf Apostel in Le= benegroße aus massivem Silber werben aufgeführt - verursacht hatte, mit ber Rapelle ber beiligen Beter und Baul ober ber nunmehrigen Till be fappelle') am 28. und 29. September 1511 vom Bifchofe Berchtold gu Chiemfee eingeweiht. Wohl in biefen Jahren tam auch - vielleicht unter ben Entschädigungsgegenständen für jenen Schaben - bas herrliche noch täglich bewunderte sogenannte "goldene Röffel" nach Altötting, bas Runftwert eines Marienblides in weißem mit einem Golbfaume eingefaßten Rleibe, in einer golbenen Beinlaube rubent, mit bem fleinen Jefus auf bem Schofe welches mohl gleichzeitig mit bem früher bei ber Pfarrfirche zu unferer lieben Frau in Ingolftadt angeführten — freilich in unserem Jahrhundert spurlos verschwundenen - iconen Muttergottesbilte Bergog Ludwig ber Bartige aus Frankreich brachte, und welches mit feinem Rachlaffe bem Saufe Babern berblieben, verpfantet, wieber eingelöft, enblich bier") feine fichere Statte fanb.

Eigenthümlicher Beife bat gerate ein geborner Altöttinger, ber Sohn bes im Jahre 1460 urfundlich ericheinenden Schullehrers Paul Rolberger, gu ber höchsten Burbe im lande emporgestiegen, jenes Testament bes Bergogs Georg von Babern-Bandshut, welches fo viel Unbeil über Babern und ins. besondere über jene Gegend am Inn gebracht, widerrathen. Leider hat er hiefür schwer bugen muffen. Bereits unterm 26. Juli 1487 fein Rangler, wurde Bolfgang3) am 19. Marg 1492 in ben Reichsfreiherrnftand erhoben, und fpater jum Reichsgrafen gemacht, mabrent feine Befitung Rolberg unter bem Ramen Rentolberg Reichsgrafichaft warb. Chre, Reichthum, alles, mas bes Menschen Berg erfreuen mag, mar ihm zu Theil geworben, ber bei jeber Belegenheit fein Berg für bie Erhöhung ber Machtstellung Baberns bethätigte. Noch am 26. März 1502 von Jedermann glücklich gepriesen, wurde er Tags barauf — am Oftersonntage — auf Befehl seines herzoglichen Herrn ju Lanbehnt gefangen genommen, und von Rorter zu Rerter geschleppt. Burghausen burfte er in die Rirche und in ein Bab gehen. War er aber wieder zu Saufe, fo verschloß man ihn in fein Zimmer und überbrachte ben

ftanbigen und aller Interessenten, mochte auch sonft die betressende Strede irgend einer andern Gerichtsbarkeit unterliegen.

<sup>&#</sup>x27;) Egl. hiezu Tilly's Grab im vaterlanbischen Magazin I. S. 241.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber Gerfiners oben G. 788 Rote 2 angeführte Abhandlung.

<sup>3)</sup> Geiß Wolfgang Graf zu Neufolberg, Kanzler Herzog Georgs bes Reichen, im oberbayerischen Archive XI S. 187—214.

Schlüssel bem herrn von Zettwitz. So ware er bei bem Brande im Schlosse beinahe zu Grunde gegangen, ba Niemand bie Thure zu feinem Befängniffe öffnen tonnte, weil genannter herr von Zettwit mit ben Schluffeln bagu ausgeritten war. Nichts schien bem armen Rangler bie Freiheit erwirken zu tonnen, obwohl man ihm felbe gegen bie am 12. Janner 1506 vorgenommene Abtretung aller feiner Güter — bes Schloffes Schönberg, bes Siges Greileberg, ber Sofmart Untofen, ber Berrichaft Wilbened, bes Gutes Rofperg, feiner Saufer zu Landshut, ber Hofmart Laberweinting - an ben Bfalggrafen Friedrich versprochen hatte. Roch breizehn Jahre schmachtete er in ber Befangenschaft, aus welcher er als 75jähriger Greis gegen eine Urfebbe, baß er fein Geheimnig bes Bergogs Georg ausreben, bemfelben nicht übel nachreben, sich aus Neuburg nicht entfernen wolle, entlassen wurde. werth ist seine eigene Meußerung bezüglich bes schlimmen nach bem Tobe biefes Fürften entbrannten Erbfolgefrieges. "Benn ich nicht - lautet fie- gefangen gewest, und auf ben Tagen zu Landshut, Nichach, Freising, Augsburg babei hatte fein fonnen, fo glaube ich, bag ber Rrieg vermieben worben und ein leiblicher Bertrag zu Stande gekommen ware, wie mir benn von Bodmann im Gefängniffe gu Burghaufen in Gegenwart bes Geit von Torring felbst gesagt, ba alle anderen bas nicht gewußt mas ich."

Bu Enbe bes Jahrhunderts tonnte aus ben Gintunften unserer Rapelle ben Batern ber Befelschaft Jesu eine eigene Rirche und ein eigenes Saus gebaut werben, woselbst fie 1596 einzogen. Unter ben Stürmen bes breißigjährigen Krieges murbe biefe Schöpfung 1629 erweitert, und fie war es, welche turz barauf ben Leichnam bes befannten Felbheren ber Liga aufnahm, bis er in die heilige Rapelle gebracht wurde, woselbst fein Berg fogleich war beigesett worden. Fortwährend tonnten Bergrößerungen vorgenommen werden. Dem neuerbings eingetretenen Dangel an Ballfahrtsprieftern half Rurfürft Ferbinand Maria burch Ginführung bes Orbens bes heiligen Frang von Affifi ab. 3m Jahre 1655 wurde ber Grundstein zu seinem Rlofter gelegt, und 1657 bezog er basselbe. Zwischen bie Jahre 1675-1679 sobann fällt bie Erbauung ber Chorherren häufer und ber Detanatewohnungen. Weiter wurde 1696 nachst ber Rirche ber Jesuiten ber prachtige Gaal bes heiligen Josef erbaut, worin noch immer bie marianische Congregation ihre Berfammlungen halt. In bas folgende Jahr fällt ber Abbruch ihrer alten Rirche, und bereits 1700 ift bie neuerbaute großere eingeweiht worden. Namhaft vermehrte fich jaununterbrochen auch ber Schat fowohl als die Opfer. Es ift berechnet worben, bag von 1666 bis 1719 - alfo auch mabrent ber Zeit bes fpanisch en Erbfolgefrieges, in welchem Plinganser mit feinen vaterlandstreuen Schaaren bie öfterreichischen Sorben bei Neuötting gludlich gurudvrängte - über 22,200,000 Unbachtige in Altötting communicirten, und bie Opfer und Stockgefälle allein in biefer Zeit 976,514 Bulben betrugen. Ginladung genug, bag auch im öfterreichischen Erbfolgekriege, welcher von 1742 an die Ufer des Inns gleichfalls zum Schauplage seiner Zerstörungen machte, die genannten Feinde wieder daher ihre Besuche ausdehnten. Doch blieb bei all diesem die Kapelle wenigstens verschont.

Eigenthümlich klingt vielleicht, wie sobann in ber zweiten Halfte bes Jahrhunderts auch in Attötting gleich anderen Orten in Bahern 1766 eine Gesellschaft zur Beförderung des guten Geschmackes und der Sitten sich bildete. Als ihr Stifter wird Josef Franz Xaver von Hoppensbichel') bezeichnet, geistlicher Rath, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. Er hatte das kurkölnische Beneficium i zu Altötting, und von Rom das apostolische Protonotariat, und blied Director der genannten Gesellschaft, welche später aus gewissen nahe liegenden Gründen von da hinweg als sittliche und landwirthschaftliche ober öconomische Gesellschaft ihren Sit nach Burghausen verlegte, bis an sein Ende.

Im weiteren Berlaufe ter Zeit fiel manche frühere Schöpfung. Mit der Ausbedung ihres Ordens mußten 1773 die Jesuiten ihre Stätte verlassen. Bei der Säcularisation der Klöster wurde 1803 das Collegiatsstift und das Franziskanerkloster aufgehoben, welches lettere ins dessen der Centralwohnsitz der Kapuziner geworden und 1826 als solscher bestätigt worden ist. Auf den 1. Mai 1827 sodann fällt in Berücksichetigung der Anforderungen der Wallsahrer, denen der Ortsclerus allein nicht zu genügen vermochte, die Gründung eines eigenen Wallsahrtspriesterscottegiums von acht Priestern unter einem Director. Das Jahr 1841 brachte seine Umwandlung in ein Redemtoristencollegium.

So ist von der weltlichen Macht der fürstlichen Probstei, deren Borstände vom Jahre 1231 an Zimmermann in seinem geistlichen Kalender II S. 165—172 aufführt, nichts mehr vorhanden. Sie hatte unter anderem die damalige Hofmark Altötting selbst besessen, daher sie auch in Bayerns Landsschaft Sitz und Stimme hatte, weiter die große auf etliche Stunden sich ersstreckende Waldpfarrei St. Johannes des Täusers und des heiligen Aegidius zu Neutirchen mit den beiden Filialen St. Georg auf der Ofterwiese und

<sup>1)</sup> Baaber bas gelehrte Baiern I. Sp. 523-535.

<sup>2)</sup> Ueber einen anderen um etwa ein Jahrhundert früher lebenden und als Musiker berühmten Canonicus, Abraham Megerle, der zu Altötting den 29. Mai 1680 starb, und in dem Stiftskreuzgange unweit der Thüre wo man vom Schulhause hineingeht begraben liegt, s. Deutingers oben S. 802 angeführte Beiträge VI. S. 426—437.

Er hat nach seinem eigenen Berichte im speculum musico-mortuale "nebst vielen arcanis musicis, anagrammatibus, logogryphis, labyrinthis, aenigmatibus,
abetariis, und mehreren picturis musicis an die 2000 musicalische Compositionen" theils handschriftlich theils gedruckt hinterlassen.

Kaftel im Forstgericht, nicht minder die Pfarreien Alzgern, Burgkirchen, Reustting, Berach mit den bazu gehörigen Filialen.

Bas hiebei inobesondere bie Bermögensverwaltung ber heiligen Rapelle felbst anlangt, war fie bereits im vorigen Jahrhundert mit Ausfolug ber Probstei in bie Band von vier Beamten gelangt, nämlich in Die bes zeitigen Stiftsbechantes und seines pro custode sancte capellae becretirten Kanonifers, wie in die zweier weitlicher Beamten, beren einer weltlicher Director, ber andere Rapellgegenschreiber bieg. Sie verwalteten nicht allein — nach Zimmermann a. a. D. II S. 176 und 177 — "bie ber beiligen Capellen eigenthümlich angehörige und an unterschiedlichen Orthen binund wiber liegende Buter fammt bero Renten und Ginkonfften, fonbern fie thaten auch ber heiligen Capellen sowohl alle aufliegenden Capitalien als die barvon erfolgende jährliche Interesse, nicht weniger ben ber beiligen Capellen anfallenden Gottsberaith und andere Opffer 1) verwesen, und jährlichen vor ber durfürstlichen hierzu beputirten Rechnungscommiffion in behfebn eines Herrn Biceboms und Rentmeifters zu Burghaufen als ber beiligen Capellen gnädigst verordneten Inspectorn bie Rechnung über alle Ginnahm und Ausgab, welche sich alle Jahr von 17 bis in 18 und nach Geftalt ber Zeiten wohl auch auf zwaintig taufent Gulben und mit Ginschluß beren auf bie zweh Clöster ergehender neuer Ausgaben zuweilen noch höcher belauffet, ablegen und gebührende Red und Antwort hierüber gaben. Go wurde auch ber mehr erwähnte Schat 2) von Bolb, Silber, Cleinobien, und anderen Eblgefteinen, auch stattlichen Ornat zc. von gebachten Berwaltern unter vier unterschieb-

<sup>1)</sup> Aus bem Berzeichnisse der Opfer- und Stockgefälle von den Jahren 1661—1719 bei Westenrieder a. a. D. S 120—125 ist die niedrigste Summe im Jahre 1665 5422 fl. 59 fr., während das Jahr 1696 die von 10178 fl. 53 fr., und das Jahr 1716 die von 10694 fl. 36 fr. entzissert.

Man kann sich von den Bestandtheilen aus welchen er sich gebildet hat einen Begriff machen, wenn man bei Westenrieder a. a. D. §. 4—9 S. 67—116 die Aufzählung nur der Geschenke fürstlicher und adeliger Wallsahrer wie jene einzelner Körperschaften und Orte überblickt. Es würde — heißt es dann S. 109 — ein eigenes und zwar nicht kleines Buch ersordert werden, wenn man alle übrige goldne und silberne Opfer von Herzen, Statuen, Taseln, Ningen, Ketten, Kelchen, Opserkändelchen, Leuchtern u. s. w. ansühren wollte, welche von abeligen und bürgerlichen Familien dargebracht worden. So erzählt der seinerzeitige Dechant Gabriel Klüpserle von Altötting, daß in dem kurzen Zeitraume von achtzehn Jahren, von 1643 bis 1660 nämlich, 72 kostbare Kleinodien, 32 goldene Ketten, 380 Ringe mit Ebelsteinen, 27 silberne Bilder, 299 silberne Opfer — über die besonders angezeigten Stücke — in den Schaß gekommen sein.

Auch bie Nachweisungen bei Kopolt a. a. D. S. 39-84 gewähren manchen interessanten Beleg gerabe in bieser Hinsicht.

lichen Schlißlen ober Gespör solchergestalten verwahret, daß keiner ohne bem andern zu ernannten Schatz kommen oder etwas so die heiligen Capellen bestriffet einseitigerweiß verhandlen konnte, wie dann mehr ernannte geistliche und weltliche Administrators wenigstens alle 14 Täg oder so offt es vonsnöthen ist zusam kamen, und der heiligen Capellen Nothdurfst berathschlagten, auch was zu thun oder zu lassen gebührende Conferenzen hielten. Laut der Ordnung des geistlichen Rathes von 1779 stand diesem "wie der Kirchenschutz so auch die Rechnungsaufnahme als ein der wesentlichsten Theile hievon über die heilige Kapelle" zu, was unterm 5. Dezember 1783 ausdrücklich wieder ausgeschrieben wurde. Gegenwärtig besteht für diese Berwaltung eine eigene Kapellendirection.

Zum Schlusse mag noch bemerkt sein, daß die Herzen der baberisschen Landes fürsten seit einer langen Reihe von Jahren in Altöttings geweihten Raumen in silbernen Gefäßen ihre Aufnahme gefunden, darunter jenes des vielgeliebten und vielbetrauerten Kurfürsten Maximilian III, wie nicht minder in einer Urne mit der Aufschrift "das beste Herz" jenes des ersten baherischen Königs Maximilian Josef.

#### Weitere Orte

anders als lediglich in der Note') mit wenigen Worten anzudeuten, verbietet der eng begränzte Raum.

<sup>1)</sup> Ueber Algern und einen bort gemachten antiquarischen Kund vgl. v. Braunmühl im oberbaperischen Archive IV S. 431—433, und v. Koch-Sternseld ebenbort V S. 284 und 285.

Ueber Arbing finden sich geschichtliche Nachweisungen von Töpfer im oberbayerischen Archive IX S. 189 – 196.

Eine Geschichte bes am Schlusse bes vierzehnten Jahrhunderts von Hanns Berger zu Waldberg erbauten Sipes Burgfried, von welchem sich in Wening's Rentamt Burghausen zwei Abbildungen finden, hat Töpfer a. q. D. IX S. 177 bis 189 geliesert.

Ghe mutingen ober Eihumuntingen ober jest Emerting, bem einste maligen Flußbette ber bamals schiffbaren Alz nach ben Beiträgen v. Koch=Sternseld's II S. 53 abgerungen, woselbst römische Gebäube ausgesunden wurden, über beren eines (im Jahre 1830 ausgedeckt) die Verhandlungen des historischen Bereines für den Unterdonaukreis I 4 S. 3 nachzusehen.

Neber Frauenbühl ober Frauenpühl, zu Anfang bes fünfzehnten Jahr: hunderts von dem reichen Herrn Wilhelm von Frauenhofen erbaut, bei Wening a. a. D. abgebildet, v Töpfer a. a. D. IX S 166—177.

Ueber bas Wilbbab St. Georgen ober St. Georgenbrunnen sind zum Theil altere Schriften vorhanden, wie von Muerped in britter Auflage die hydriatia öttingana bavarica, München 1723, ober Brunwiser's Prüfung und Unsetersuchung dieses Gesundbades, München 1784.

### Viertes Rapitel.

#### Das Landgericht Berchtesgaben.

Auf einem Flächenraum von 7,22 Quabratmeilen voll ber wildeften Romantit enthält biefer füboftlichfte Granzwintel Baberns nur 2 Martte und 37 Gnotschaften ober Genoffenschaften, welche zusammen 12 Gemeinden bilben, mit 8714 Seelen in 2454 Familien, welche in 2717 Privatgebäuden hausen, wovon 1252 Wohnhäufer. Es liegt bier unter ben sammtlichen Landgerichten Oberbaherns die geringste Zahl von Ortschaften vor, während bagegen bei ber mehr als breifachen Anzahl von solchen bas Landgericht Tegernsee nur sieben Gemeinden zählt. Ueberhaupt entwickelten sich bier, wie sich alsbald zeigen wird, auf örtlichem und geschichtlichem Grunde eigene sociale und gewerbliche Zuftande ber Bevölkerung, felbst in merklichem Abstande vom Leben und Treiben des übrigen baberischen Gebirges. Neben der Alpenwirths fcaft find es die weit und breit befannten Arbeiten in Solg, Elfenbein, Anoch en - bie geschachtelten, geleimten, gebrehten, geschnigten Berchtesgabnerwaaren - und nicht minber bie alten Galzwerke, welche bem beinahe von aller Welt abgeschiedenen Bölklein von jeher ein gar nicht unvergnügtes Leben bereiteten.

Seine Bebeutung') erlangte es erft burch bie im Berlaufe ber Zeit ge-

Bon Klebing findet sich eine Abbildung bei Wening a. a. D. II zu S. 63. Ueber Kolberg, welches wir vorhin S. 823 auch als Neukolberg und zwar als Keichsgrafschaft kennen gelernt, und von welchen sich bei Wening a. a. D. II zu S. 63 und 64 eine Abbildung sindet, vgl. Geiß a. a. D. X! S. 214 bis 218.

Marktl, bei welchem bie oben S. 601 und 602 unter II aufgeführten Römersstraße ben Inn passirte, wie es das Ziel einer anberen daselbst S. 609 und 610 unter XI erwähnten solchen Straße war, und nicht minder nach S. 635 für die Wasserfracht auf der Alz im Mittelalter in Betracht kommt, später nach S. 653 auch Sit eines eigenen gleichnamigen Gerichtes im Rentamte Burghausen. Wening a. a O. II S. 35 und 36

Mutilinga ober Mütlingen ober Mütling am Ausslusse ber Alz, einst bie vielbeurkundete Pfarrfirche ber Gegend, ist jest lediglich eine kaum von der Zersstörung gerettete Filiale von Alzgern.

Bon den vorhin S. 821 bemerkten früher als Tuzzilinga erscheinenden Tist: ling ober Tüßling gibt Wening a a. D. II zu S. 68 eine Abbildung.

Ueber bas bei Wening a. a. D. abgebilbete Walbberg, ins vierzehnte Jahrhundert hinaufreichend, vgl. Töpfer a. a. O IX S. 189—196.

Gine Geschichte von dem vorhin S. 921 zum Jahre 1014 berührten Binhesting, von dessen Schloß eine Abbildung sich bei Wening a. a. D. II zu S. 68 und 69 sindet, hat Töpfer a. a. D. IX S. 147—166 geliesert.

1) Was die Literatur betrifft, findet fich felabe bis jum Jahre 1795 in Felner's

fürstete Probstei. In einer Wildniß nämlich, wo nur eine Jagbhütte und Biehichirme ftanben, und jur Zeit bes Sommers Bieh vom Beiler Grafengaben geweibet murbe, erbaute Irmengart, bie Bemahlin bes Grafen Engelbert II von ber Lintburg — nämlich vor ber Uebersiedlung bes Geschlechtes nach Bafferburg, wovon S. 632 bie Rebe mar - eine Rapelle jum beiligen Martin, und berief vier Rlausner babin. Gie wußten fich beim einbrechenben Winter vor ber grimmigen Ralte und bem Unbrange ber wilben Thiere taum ju ichuten. In furchtbarer Erftarrung lagen felbst gur Sonnenwenbe bie Eisgefilde bes Wagmanns und bes Steinbergs vor ben Augen. Ihre Tochter Abelheid hatte ichon früher beim rafchen Tobe ihres ersten Batten Marquart von Sobenstein — nachmals Marquartstein — bie Stiftung eines Rlofters an ber Margarethenfirche ju Baumburg gelobt. 3hr letter Gemahl Berengar von Gulzbach wendete fich jur Ausführung beiber Stiftungen - benn bie Zelle von "Berthersgabem" mar insbesonbere unter ber feinblichen Waltung bes falzburger Erzbischofs Berchtold von ihren Bewohnern als unwirthbar und obhutlos wieder verlaffen worten - an ten Probst Ulrich von Raitenbuch. Diefer fendete auch vier Priefter und vier Laienbrilber, barunter ben fraftvollen Eberwein als Vorstand, welche 1190 zu Baumburg so gut als möglich untergebracht wurden. Insbesondere seiner unermüblichen Thatigfeit gelang es auch - nachbem bereits bie beiben Stiftungen mit bem Anfang ber zwanziger Jahre zusammengeworfen worben waren bie verfallene Martinszelle mirtlich jum Rlofter umgubauen, melches benn am 7. Mai 1122 ju Ghren bes beiligen Johann bes Täufers und bes Apostels Beter unter Aufrechthaltung ber Rapelle bes beiligen Martin unter Eberwein, welcher nun hier blieb, ale erftem Brobfte') bie pabftliche Bestätigung erhielt. Gleichzeitig ober balb nachher murben baselbst auch, nach bem bamaligen Sinne für Doppelklöfter, Die Canoniffinen eingeführt. In ber zweiten Balfte bes Jahrhunderts hatte bas Stift bereits ben Befit bes Spitales in Ellingen 2) erlangt.

Bersuch einer älteren berchtesgab'schen Bibliothet, bei Ritter v. Koch = Sternsfelb Salzburg und Berchtesgaben in historisch = statistisch = geographisch = und staats skonomischen Beiträgen 1810 II S. 125—133. Bon des letztgenannten Forschers anderen hier einschlagenden Berken sei insbesondere die Geschichte des Fürstensthums Berchtesgaden und seiner Salzwerke in drei Büchern, München und Salzsburg 1815, angeführt. v. Obernberg's Reisen durch den Farkreis V S. 213 bis 286.

<sup>1)</sup> Die ganze Reihenfolge gibt v. Koch = Sternfelb in seinen Beiträgen I! S 4—8. Das Schenkungsbuch ber gefürsteten Probstei Berchtesgaden hat Muffat in ben Quellen und Erörterungen zur baperischen Geschichte I S 231—364 veröffentlicht. Urkunden von Berchtesgaden, gesammelt und erläutert v Koch = Sternfelb 1809, sinden sich in dessen Beiträgen II S 9—124.

<sup>2)</sup> Rgl hierüber v. Roch : Eternfelb Geschichte bes Gurftenthums Berchtesgaben

Den Sauptbestandtheil ber Gintunfte lieferten feinerzeit bie Salin en. Doch scheinen gerabe bie erften Probfte ben unerschöpflichen Salzreichthum bes nachher gefürsteten landes so wenig geahnt zu haben, daß sie jede Belegenheit benütten, burch Rauf, Schenfung, Tiusch Salgrechte zu Reichenhall zu erwerben. Erst aus bem Bestätigungsbriefe bes beutschen Königs Friedrich II von 1212 geht hervor, bag eine Saline im Golbenbach eröffnet war. Die Pfanne wurde unmittelbar an ber Albe zu Schellenberg erbaut. Um bie Mitte bes feche zehnten Jahrhunderte folgte auch Frauenreut. Die unglücklichen politischen Berhaltniffe, bie gefährliche Stellung inmitten ber Macht von zwei gleichbetheiligten und mehr als einmal wirklich feindlichen Nachbarn, Babern namlich und Salzburg, ber übergroße Aufwand von Seite ber Fürstprobste, ends lich auch bie Unfälle im Bergwesen selbft, führten allmälig bagu bag Berch= tesgaten nur mit reichlichen Gelbvorschüffen von Babern bie großen Bafferschäden, tie Flöganstalten, die nothwendigen Land= und Bergbauten gu beftreiten im Stande mar. Der öfterreichische Erbfolgefrieg hatte auch noch ben Schuldenstand in die Sobe getrieben. Satte er fich unter Michael Balthafar auf 250,000 fl. belaufen, fo war er unter beffen Nachfolger Franz Anton im Jahre 1777 schon auf 300,000 fl gestiegen, und wuchs unter bem letten Fürstprobste Joseph Ronrat, bem siebenundvierzigften ber gesammten Reihe, auf 410,150 fl. Dabei mar ber Jahrebertrag ber Salzwerke in Schellenberg auf 49,000 fl. und berer in Frauenreut auf 50,000 fl gestiegen. So konnte benn 1795 jener in Deutschlands Reichs = und Territorialverfassung einzige Bertrag ju Stande fommen, bem zufolge bas Ruteigenthum vom gangen berchtesgabischen Forst = und Salzwesen an Babern übergeben, und bas Minimum ber jährlichen Production in 140000 Zentnern Kochsalz und in 75000 Zentnern Salzsteinen bestehen follte. Bereite 1796 erhob Salge burg hiegegen beim Reichshofrath Klage, und 1800 fündete Berchtesgaben felbft ben Bertrag wieber.

Doch waren die Tage seiner Selbstständigkeit gezählt. Nach mehr faschem Wechsel von Herren gelangte es endlich — sieh oben S. 654 — bleibend an die Krone Bahern, und nun gestatteten auch die Fortsschritte der Mechanit die Ausführung der von der Natur längst bezeicheneten und von der Politik seit Jahrhunderten bezielten Verbindung seiner Salzlager mit den Quellen von Reichenhall und den weiter ins Land vorgesschobenen Pfannstätten zu Traunstein und Rosenheim.

Am 21. Dezember 1817 nämlich hatte in Gegenwart bes Königs Max Joseph die Eröffnung der von dem berühmten Ritter von Reichenbach ausgeführten Soolenleitung aus dem Ferdinandsverg über die Pfisterleite am

gaben I S. 66 und 101, und Geiß im oberbayerischen Archive XVII S. 197 und 198, 201 und 202.

hohen Issang hinauf und hinein zum Jettenberg und nach Reichenhall 1) statt, wodurch denn der südbaherische Salinenkreis — wie es Flurt bereits vierzig Jahre früher geahnt hatte, dem eigenthümlicher Weise sogar beschieden war, diesem Feste als Generaladministrator der Saline beiwohnen zu können — seine Bollendung erhielt. Auf einem Zuge von dreizehn deutschen Meilen über Berge und Thäler sind so Verchtesgadens Salzwerke mit den Duellen von Reichenhall, und beide mit den dortigen Hallstätzten wie mit denen zu Traunstein und Rosenheim in unmittels bare Verbindung gesetzt.

Birft man nunmehr einen Blid auf ben Dartt und jegigen gandgerichtefit Berchtesgaben, jo zeigt fich noch feine einstmalige Bebeutung in bem prächtigen Schloffe - vorbem ber Residenz ber gefürsteten Probste und ber abeligen regulirten Chorherren des heiligen Augustin - mit ber schönen Stiftsfirche. Bon ihrem Bortal und ihren Thurmen, 1122 erbaut, wie von ihrem alten ehernen Taufgefässe mar bereits G. 257 und 259 bie Rebe. Noch zwei andere Gotteshäuser finden sich, und seit 1836 wieder ein Franzistanerhofpig. Bon großer Wichtigkeit aber maren für Die Sauptnahrungequellen bes Ortes?) wie ber Begend überhaupt, abgesehen von bem was für bie Salzwerte geschehen ift, namentlich zwei Unterftützungen, welche babin ergingen. Bur Beredlung ber Schafe nämlich, beren Bucht bajelbft viel verspricht, wurde 1829 eine angemeffene Zahl von Merinomutterschafen und Merinowiddern aus ber Stammichaferei Schleißbeim unentgeltlich abge-Sodann aber ift jum Bebufe ber tunftlerifden Bebung ber in frube Jahrhunderte hinaufreichenden Schnigarbeiten, welche befanntlich zur Zeit ber Reformation bereits in alle Welt gingen, am 6. April 1858 eine Industriezeichnungeschule eröffnet, und ihr ein eigener zugleich in ber Bilbhauerei bewanderter Lehrer als Vorstand gegeben worden. Zu nicht geringer Zierbe gereicht endlich dem reizenden Thale die Billa, welche König Marimilian II zum herbstaufenthalte wie insbefondere zum Behufe ber Abhaltung ber hiesigen Hochjagben in einem ber Bauweise ber Gegend angevaßten Style3) zwiichen 1850 und 1855 hat aufführen laffen.

Wohl erwartet mancher Leser noch etwas über die mehrgenannten Saslinenorte Frauenreut4) und Schellenberg 5) zu hören. Insbesondere bas lettere hat sich durch den ganzen Betried und Verschleiß seines Salzes

<sup>1)</sup> Das Protofoll hat v. Roch = Eternfelb am alsbalb anzusührenden Orte II S. 325-332 abdrucken laffen.

<sup>2)</sup> Bgl. bas Königreich Bayern in feinen Schönheiten I G. 299-311.

<sup>3)</sup> Bgl. barüber den sulzbacher Kalender für katholische Christen 1859 S. 43-46.

<sup>4)</sup> v. Koch : Sternfelb bie teutschen, insbesondere bie baverischen und österreichischen Salzwerfe u. s. w. I S. 80-84, Il S. 318-321.

<sup>5)</sup> Chenbort 1 S. 77-80, II S. 310-317.

bis Baffan und Ling wie burch bie von St. Leonhard ober Grafengaben übertragene Pfarrfirche zum beiligen Nicolaus rasch zu einem ansehnlichen Fleden mit einem eigenen Richter und mehreren fiegelmäßigen Beschlechtern gehoben, fo zwar bag beispielsweise 1332 bie Salleiner gewaltthätig feine Bfannen anfielen und mehrere Salzwagen auf ben Landstraßen nieberwarfen. feinem Nachtheile übernahm auch in Folge ber völligen Berarmung Berchtesgabens turch ben Rrieg zwischen Babern und Salzburg letteres bie Schulben bes Stiftes, und bamit auch ben Betrieb ber Saline Schellenberg, ben es bis 1449 behielt, mahrend bie Bfanbichaft selbst erft 1556 vollständig gelöft werden fonnte. Unterdeffen war zu Anfang jenes Jahrhunderts unter bem Fürstprobste Rainer bie Soole vom Betersberg bahin geleitet und ber Gol-Schellenberg hatte fortan ben britten Theil ber benbach aufgelassen worben. Production von Sallein liefern konnen, waren nicht immer neue politische hemmungen bazwischen getreten, wie beispielsweise sogar 1611 ber offene Krieg, bis endlich 1805 nach mehr als sechshundertjährigem Bestande bie Salzpfanne aufgehoben wurde, und erft fpater bem Martte Schellenberg eine Manufactur zu jährlich 50000 Stud Salgfaden, wobei mit Spinnen und Weben viele Familien ihre Nahrung finden, wieder wohlthätig zu ftatten tam.

### Sunftes Rapitel.

#### Das Landgericht Brud.

Erft im Jahre 1823 aus Theilen ber früheren Landgerichte Dachau und Landsberg gebildet, umfaßt es auf einem Flächenraum von 8,36 Quadratmeilen 56 Bemeinden, nämlich einen Markt, 77 Dorfer, 32 Beiler, 35 Ginöben und Mühlen, mit 17582 Seelen in 3325 Familien, welche 220 öffentliche und 4869 Privatgebäude gablen, worunter 2994 Wohnhäuser.

Schon oben G. 594 und 595 war von ber befannten romischen Beerftrafe bie Rebe, welches biefes Bebiet von Althegnenberg bis über Schon-Richt minder G. 599 von jener Berbindungeftraße, geifing durchzog. welche gleichfalls von Althegnenberg weg mehr bie Richtung ber nunmehrigen München-Augeburger-Gifenbahn bis Efting und Olding einhielt, wofelbft ja bas Revier bes Ueberganges ber Römer über bie Amper. Daber auch bie mannigfachen Ueberrefte aus jenen Zeiten sowohl in ben an biefen Strafen gelegenen 1) als auch an anderen Orten, wie beispielmeise in Fürftenfelde?) Nähe.

<sup>1)</sup> Bgl. beghalb Beishaupt's oben G. 593 in Rote 2 angeführte Abhanblung G. 13-22, wozu hier speciell v. Obernberg's Bemerfungen im oberbaperifchen Archive IV S. 283-288 zuzuziehen find, und fodann v. Obernberg's oben S. 599 in Note 3 bemerfte Untersuchung S. 402-405.

<sup>2)</sup> Ried! Alterthumer um Fürstenfeld, im oberbayerischen Archive VII S. 142 144.

Weiter sind unter dem Huosigau S. 616 von einzelnen Orten aufgeführt worden beispielsweise unterm 15. März wohl von 761 Mammindorf oder Mam= mendorf, aus der Zeit des freisingischen Bischofs Aribo von 764 an Kermareswanc oder Germerswang und Mahaleihhi oder Malching, zum 15. August 773 Dasinwanc oder Jesenwang, zum Wai 853 Lantbertesriod oder Lantperchtesreoda oder Landsberieb.

Auch eine hübsche Zahl von abeligen Sigen ist aus ber bekannten oben S. 647 angeführten Landtafel abzunehmen. So aus bem bamaligen Landgerichte Dachau Egenhofen, Esting, Germerswang, Ginzeltofen, Lindach, Maisach Mammendorf, Nannhofen, Oberschwein-bach, Spielberg, Bogach. Weiter bann aus bem seinerzeitigen Landgerichte Landsberg Abelshofen ober Abelzhofen, Dürgeselb ober Dürsten selb, Dünzelbach, Grunertshofen, Hegnen berg, Languit ober Langwid.

Bor allen aber zieht ein Ort die Aufmerksamkeit auf sich, bemerkenswerth durch seine ehemalige Bedeutung als Klostersitz, wie nicht minder ob ber sonderbaren Beränderungen welche er in späterer Zeit zu erleiben hatte.

### Fürftenfelb

ist es, welches ganz eigenthümliche Erinnerungen an vergangene Zeiten wach ruft. Jeder Baher kennt das ungläckliche Ende, welches die jugendliche Gesmahlin des Herzogs Ludwig des Strengen, die schöne Maria von Brabant, am 18. Ianner 1256 zu Donauwörth nehmen mußte. Bon der Blutschuld durch Pabst Alexander IV. zu Rom loszesprochen, sollte der Fürst zur Sühne ein Karthäuserkloster gründen. Da übrigens die frommen Selbstmarterer von Bruno's strenger Zucht in Bahern mangelten, gestattete der solgende Pabst Clemens IV. die Errichtung des Stiftes für die Brüder von Cissterz. Aus dem niederbaherischen Kloster Albersbach wanderten daher vier Priester und zwei Laienbrüder dieses Ordens 1258 zunächst in die bereits oben in der Note zu S. 812 ausgeführte Hofmarf Thal im aiblinger Gerichte. Doch bald wurde die Siedlung von da weg versett, und in Fürstenseld' sand sie endlich ihre bleibende Stätte. Im Jahre 1266 ist die Stiftungsurtunde ausgesertigt.

<sup>1)</sup> Wening a. a. D. I. S. 86 und 87. Ertel a. a. D. II. S 173—176. Zim= mermann a. a. D. I. S. 146 und 147.

Die monumenta fürsfenfeldensia finden sich in ben monumenta boica IX pag. 89-340 Regesten von Urkunden über Fürstenfeld von 1273-1494 hat von Gumppenberg im oberbayerischen Archive VIII. S 244-253 mitgetheilt.

Röd'l Beschreibung von Fürstenfelb, München 1840. Das Königreich Bapern in seinen Schönheiten. Westenrieber und Buchinger an ben S. 846 in Note 3 bemerkten Orten IV S 354-357, VI S. 323-335.

Schon unter bem 1278 gewählten Abte Herrmann wurde ein Arm ber Amper durch das Aloster geführt und daran eine Mühle erbaut. Rur sechs Jahre darauf gelangte es bereits unter dem hochgebildeten Bolfsmar dis 1314 zu hohem Ansehen auch nach außen. Ein hier abgefaßtes Gesschichtswert, die chronica de gestis principum, von dem deutschen Könige Rudolf von Habsburg dis 1326 reichend, hat von jeher die verdiente Anertennung ') gefunden.

Des Stiftes Gründer selbst mit seinen drei Gemahlinen und manches erlauchte Glied des wittelsbachischen Hauses hat hier seine Ruhestätte?) gefunden. Nicht so freilich — wie bereits oben S. 659 bemerkt ist — sein Sohn, der Stolz des weiteren wie des engeren Baterlandes. In der Nähe des Klosterhoses Buch auf dem heute noch so genannten und durch ein eins saches Densmal in unserem Jahrhunderte gezierten Kaiseranger?) war Ludwig der Baher am 11. Ottober 1347 vom Pferde gesunken, und in den Armen eines Landmannes verschieden.

Bereits fieben Jahre vorher hatte Abt Werner ben Ort Brugg ober bie fpatere hofmart und ben nunmehrigen Landgerichtefit Brud mit aller Zubehöre ertauft, welches Geschäft Ludwig ber Baber bestätigte, welcher auch über ben volltommen von allen Laften befreiten Raufgegenst and bem Alofter bie niebere Berichtsbarteit verlieb. In ber zweiten Salfte bes vierzebnten Jahrhunderts war unter Abt Konrad die Zahl ber Religiosen auf zweiunds vierzig geftiegen, und murbe bie Rirche - welche bisher brei Altare gehabt mit eilf neuen geschmudt. Bu Unfang bes folgenben Jahrhunderte umgab Abt Johann Minbel bie fammtlichen Alostergebaute mit einer Mauer. Bon bem nicht unwichtigen Besitze ber in stetem Wechselverhaltniffe mit Fürstenfelb ftebenben Ballfahrt zum beiligen Leonhard in Inchenhofen, und ber baselbst unter Abt Baul bergestellten Kirche mar bereits oben 3. 817 und 818 bie Rebe. Ueberhaupt flieg fort und fort nicht blos ber Reichthum, sondern auch bas Unfeben bes Stiftes nach außen, und es tamen zu verschiedenen Dalen Religiofen baraus als Aebte in andere Rlöfter, wie beifpielsweise 1477 Johann Holzer nach Raitenbuch, ober 1576 Jatob Dachmapr nach Gotteszell ober 1586 nach verschiedenen ehrenvollen Rufen ber befannte Johann Dietmair nach Albersbach. Fünfundzwanzig Jahre regirte er ba, wurde Generalvisitator seines Orbens in Babern, erhielt von ber Sochschule zu Ingolftabt

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Böhmer fontes rerum germanicarum I. Borrebe S. IX—XIII. Der Abbrud ber Chronif findet sich ebendort S. 1.— 68.

<sup>2)</sup> Bgl. darüber die fürstliche Grabstätte zu Fürstenselb im sulzbacher Kalender für katholische Christen 1856. S. 128 und 129.

<sup>3)</sup> Bgl. hierüber Sch. im vaterländischen Magazine IV S. 62 und 64, und ben sulzbacher Kalender 1846 S. 73—82, an welch beiben Orten sich Abbildungen bes Tenkmales finden.

bie philosophische und theologische Doktorwürde, und starb am 22. Jänner 1612 als Landschaftsverordneter zu München.

Manchen Schaben brachte bem Rlofter ber breifigjährige Rrieg burch bie unmenschlichen Berheerungen ber Schweben. Doch bob es fich unter Abt Martin') wieder, und erhielt sogar nach ber am 11. Juli 1669 erfolgten Inftallation besfelben auch für Balbfaffen bie Bflege biefes uralten Stiftes, welches etwa zwanzig Jahre fort Filiale von Fürstenfeld blieb. Diefee felbst mar im Stanbe, 1673 bem Orte Brud eine Rirche zu erbauen. Der Nachfolger Balbuinus Belm legte fobann 1692 ben erften Stein jum Bau ber jetigen Rloftergebäube, welche in zwölf Jahren mit einem Rostenaufwande von 131,643 fl. 59 fr. 5 bl. bergestellt wurden. frifden Leiben im fpanischen Erbfolgefriege tonnte 1718 ber Grundftein gur neuen Rlofterfirche 2) gelegt werben, beren Bau unter ber Leitung gleichfalls bes italienischen Baumeifters Biscarbi von bem Maurermeifter Johann Beorg Ettenhofer und bem Zimmermeifter Paul Connenleittner innerbalb 23 Jahren vollendet wurde. Sie bat in ihrer Facade drei über einander geftellte Ganlenreihen mit einem Saupt- und zwei Nebenportalen. Das Innere schmudt ein prachtiges Gewölbe, welches auf Salbfaulen ruht bie fich an bie Seitenwande bes Sauptichiffes anschließen. Die gange bes Gottesbaujes beträgt mit Einrechnung bes Chores 282 Schuh, Die Breite 98 Schuh und 6 Boll, die Bohe 93 Schuh und 6 Boll. So ift es erklärlich, bag es mit feinen reichen Ausschmudungen an Bemalben, Bilbfaulen, Stufaturarbeiten auf 400,000 Bulben zu fteben tommen tonnte. Intereffant find außerbem im Aloster Die fogenannten Fürstenzimmer und insbesoubere ber Raifersaal mit feinen Dedengemalben.

Aerger als bald barauf der öfterreichische Erbfolgekrieg spielte ihm unser Jahrhundert mit. 1803 ist der Convent aufgehoben worden. Lediglich einem gelegenheitlichen Besuche des Königs Max I verdankt die zum Abbruch verurtheilte herrliche Kirche ihre Erhaltung, welche dann sogar 1816 zur Landhofkirche erhoben wurde. Das Kloster mit den dazu gehörigen Gründen, den Dekonomiegebäuden, der Brauerei kam allmälig wieder aus den Privathänden in die es gelangt war in den Besitz des Militärs. So entsstanden denn hier zwei eigenthümliche Anstalten. Das Kloster selbst nämlich wurde zum Aufenthalte der unverheirateten Invaliden gemacht, und ist — wie die für die verheirateten bestimmte Beteranenanstalt zu Donau-wörth — durch einen besonderen sehr beträchtlichen Fond dotirt, aus dessen

<sup>1)</sup> Ueber ben prächtigen golbenen Pofal mit gleichem Untersate, welchen Kaiser Leopold I ihm zum fünfzigjährigen Jubiläum verehrte, vgl. Rödl a. a. D. S. 44, und Sch. im vaterländischen Magazin IV S. 376. Auf beiben befanden sich Emailportraits sämmtlicher Helben die Wien entsett.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber Rödl a. a. D. S. 73 - 79.

Zinsen invalide Offiziere Unteroffiziere und Soldaten verpflegt, durch gewisse Zulagen und Unterstützungen in ihren Berhältnissen aufgebessert und beide Anstalten erhalten werden. Die Gründe dagegen bilden jest nebst den Detonomiebesitzungen Graffelfing, Buch, Rockenstein den Fohlenhof Fürsten feld.

#### Unbere Orte

von minberer Bebeutung haben beispielsweise an ben in ber Rote 1) bemerkten Stellen eine Berücksichtigung gefunden.

1) Ueber Abelshofen, bessen Geschlecht im vierzehnten Jahrhundert beurkundet ist, und um 1580 die hosmark an die Fugger verkauste, sinden sich excerpta genealogica von Stoß im oberbayerischen Archive VI S. 143 und 144 mitgetheilt. Zwei Abbildungen sinden sich bei Wening a. a. D. I zu S. 131 und 132.

Ueber Alling, in dessen Rabe sich früher auch noch Ruinen bes alten Schlosses Rodenstein ober Rudenstein mit unterirbischen Gängen und Gewölben — vgl. barüber Braunmühl im oberbaperischen Archive III S. 397 bis 406 — fanden, mag Buchinger a. a. D. VI S. 32 — 34 nachgesehen werben.

Der Markt Brud selbst möchte hier noch als die Geburtsstätte ber zwei bekannten Meister im Erzgusse, Stiglmapers und (seines Betters und Nachfolgers in ber schönen S. 689 berührten Anstalt) Millers erwähnt sein.

Ueber bas mehrgenannte Buch, bereinst bie Wohnstätte ber heiligen Königs: tochter Ebigna, welche ba am 26. Februar 1109 starb, und beren vom Bolle hochverehrte und in Sagen von Wunderwerken gepriesene Reliquien sich baselbst noch finden, vgl. den sulzbacher Kalender für katholische Christen 1846 S. 82 — 86.

Esting ist bei Wening a. a. D. I zu S. 85 abgebilbet. Buchinger a. a. D. VI S. 275.

Ueber die Burgstelle Geggenpoint, woselbst die Watten hausten, welche im breizehnten und vierzehnten Jahrhundert Besitzungen zu Bruck und Emmering und in der dortigen Gegend hatten, vgl. Stoß im oberbayerischen Archive V S. 143 und 144.

Ueber die von Geiselpullach an bis Esting sich hinziehenden Grabhügel, deren mehrere die baperische Mademie der Wissenschaften im Jahre 1789 eröffnen ließ, vgl. Westenrieder a. a. D. IV S. 366 — 376.

Bon Ginzelhofen ober Ginzelkofen, wozu v. Hefners römisches Bayern Rr. CXLIII und Buchinger a. a. D. VI S. 341-343 zu vergleichen, und von Graffelfing finden sich Abbildungen bei Wening I zu S. 88 und 89.

Der Name des gegenwärtig in voller Kraft blühenden Geschlechtes hegnenberg bei dem oben S. 594 angesührten Althegnenberg auf dem Schlosse hoffes of hegenen berg, bessen Abbildung Wening I zu S 137 und 138 gibt, sindet sich bereits 1192 bei den Brüdern Engelschaft und hermann von haginberch. Es mögen darüber "die herren von hegnenberg, Wilbenrot und halbenberg" von Stoß im oberbaper. Archive VIII S. 198 — 223 verglichen werden. Später half Georg Dur unter Georg von Freundsberg und Graf Niklas Salm die Gesangennehmung des Königs Franz I von Frankreich bei Pavia entscheiden, und führte deshalb vier trauernde

# Sechftes Rapitel.

### Das Landgericht Burghaufen.

Der nördlichste Winkel bes geschichtlich interessanten Landgerichts zwischen ber Alz und ber Salzach bis zu beren Einfluß in den Inn, zählt es auf einem Flächenraume von nur 3,59 Quadratmeilen 16 Gemeinden, nämlich

schwarze Lilien in seinem Schilbe. Dafür, baß er nachher ben eingebrungenen Gesgenkönig in Tunis nach wüthenbem Wiberstande mit eigener Hand gesangen, gab ihm Kaiser Karl V ben Reichsabler mit ber Auszeichnung "Barbaria" ins Wappen. Bgl. bazu Sch. im vaterländischen Magazine IV S 216.

Bon der Schlacht, welche sich im September 1422 die Herzoge Ernst von München und Ludwig von Ingolstadt zwischen Hof sach und Alling lieserten, war bereits S. 663 und 664 die Rede. Ugl. darüber Westenrieder a. a. O. IV S 350 bis 353, das vaterländische Magazin IV S 225 und V S. 281 – 310, den sulzbacher Kalender für katholische Christen 1842 unter I. Noch erinnert an sie unmittelbar die alte Kapelle zu Hossach mit dem ehrwürdigen Wandgemälde, dessen oben S. 269 und 270 Erwähnung geschah, auch von Interesse wegen der zahlreichen da angebrachten Wappenschilde Dann möchte noch an die jährlich bei der Fronleichen namsprocession zu München an der Spihe des Zuges — vgl. oben S. 743 — erscheinenden Siegeszeichen gedacht werden, welche die Tuchmache damals den Inzgolstädtern abnahmen.

Note 1 und bas oberbayerische Archiv III S. 407 bis 409 — finden sich geschichtliche Notizen in Westenrieders vorhin erwähnten Beiträgen u. s. w. IV S. 358—362 und S. 362—383, dann von Sch. im vaterländischen Magazin IV S. 205 und 206, und bei Buchinger a. a D. VI S. 380—382 und 390—394.

Bon Spielberg gibt Wening zwei Abbilbungen zu S. 98. Bgl. bazu Bu= chinger a. a D. VI S. 128 und 129.

Neber ben abgegangenen Spithof, welchen 1472 Ulrich und Sebastian aus bem gleich im Gingange ber Note angeführten Geschlechte von Abelshofen vom Kloster Dießen erkauften, vgl. Stoß im oberbayerischen Archive V S. 144.

Bemerkungen beeselben über bie Einöbe Thal finden sich ebenbort V S. 429 und 430.

Türkenfelb, ehebem Duringenvelbt, Duringvelbt, Durigfelb, Durgvelbt, Durggenfelb, Dürgefelb, Durfenfelb, wovon Wening I zu S 134 eine Abbildung gibt, erscheint bereits — vgl. oben S. 617 — unter Tassilo II., und hatte ein von 1192 beurkundetes Abelsgeschlecht, welches in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts erlosch, worauf die Feste an verschiedene Besitzer gelangte, worüber v. Schönhueb im oberbayer. Archive X S. 221—228 zu vergleichen.

Ueberhaupt dürfte mancher Leser bezüglich einer hübschen Anzahl sernerer Orte — wie beispielsweise gleich über das schon zu Ansang des neunten Jahrhunderts als Uperacha vorkommende Ueber a d'er, ober das bei Wening a. a. O I S. 100

bie Stadt Burghausen, 12 Dörfer, 158 Weiler, 302 Einöben und Mühlen, also 473 Ortschaften, mit 10,646 Seelen in 2312 Familien, welche 144 öffentsliche und 4855 Privatgebäude bewohnen, worunter 1714 Wohnhäuser.

Einen ziemlichen Theil seines Gebietes von Suden nach Norden durchzog die oben S. 609 und 610 unter XI berührte römische Verbindungsftraße von Salzburg über Burghausen selbst nach Marktl

Aus bem Zeiblarngau sodann sind oben S. 620 mehrsach Ortenamhaft gemacht worden, welche ob ihres Alters Beachtung verdienen, beispielsweise Schützing, Zidlarun oder Zeidlarn selbst, zum 24. Oktober 1079
Wald, das aus Nathstal unterm 23 Mai 1149 in Scounberch oder 1150
in Schenperch umgewandelte jetige Schönberg. War sodann die oben S.
633 aus Versehen ausgefallene Grafschaft Burghausen — mit ihrem Gebiete über die Stadt Burghausen, das Kloster Naitenhaslach, den vorgenannten Zeidlarngau — eine Zeit lang nicht ohne Bedeutung, so sinden sich doch
im Verhältniß mit anderen Gegenden auffallend wenig adelige Sitze, so daß
beispielsweise aus der oben S. 647 bemerkten Landtafel nur Haiming und
Piesing wie namentlich die Herrschaft Wald angeführt werden mögen.
Beachtung verdienen endlich noch die alte Wallsahrt Keichten, und insbesondere das einst weit umher begüterte Kloster Raitenhaslach.

Ueber die erste Bildung des Landgerichts Burghausen zu Anfang uns feres Jahrhunderts, nämlich aus den damaligen S. 653 angeführten Gerichsten Markt und Neuötting wie dem Herrschaftsgerichte Wald, ist Prändel a a. D. I S. 249 und 250 zu vergleichen.

## Burghaufen

selbst, ber einer ehebem in Baherns Berwaltung hervorragenden Stellung entkleidete Landgerichtssit, zeigt zunächst ein massives Festungswert alterthümslicher Gestaltung, woran sich ein gegen Süden fortgesetzer Zug von Gebäusden schließt, die zusammen das Schloß') bilden und dessen Hofräume umsfassen: zur Linken eine schauerliche Tiese, das Bett der Salzach, jenseits östzlich ein fast noch höheres Ufer in pralligen Wänden anstehend: zwischen beiden eine Stadt') eingeklammert, deren höchster Thurm den Ausblick ins Freie nicht gewinnen kann.

abgebildete Bogach, ober das nunmehr durch seine herrliche Gemälbesammlung bestannte Weihern, oder das vorhin bei Gelegenheit von Hegnenberg erwähnte Wilsbenrot — in Buchinger's angeführten Nachrichten VI S. 31—59, 261—278 323—400, VII S. 97—151 sich Rath erholen.

<sup>&#</sup>x27;) v. Obernberg zur Geschichte bes Schlosses Burghausen im oberbaner. Archive II S. 117-335.

<sup>2)</sup> Merian a. a. D. S. 13 und 14. Wening a. a. D. II S. 1 und 2 Ertel a.a. D. IS. 45-47. Zimmermann a. a. D. II S. 1-19. v. Obernberg

Erst zum Jahre 1060 erscheint der deutsche Name Burthusen für die vorshin bemerkte Grafschaft, beren Herrschergeschlecht') nach einem Bestande von nicht viel länger als fünf Bierteljahrhunderten bereits in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts untergegangen ist. Der vorletzte des Stammes, Gebshard I., war mit des deutschen Königs Lothar Schwester Ida vermählt, und als sein Sohn Gebhart II., von Gottes Gnaden Graf von Burghausen, ansgeblich vor Pavia ohne Leibeserben umgekommen war, siel die Grafschaft 1164 an den in nahem Berwandtschaftsverhältnisse stehenden Heinrich den Löwen, und blieb fortan beim baherischen Herzogslande.

Da fiel benn Burghausen manchem Wechsel burch bie bekannten Lande 8t heilung en anheim. Es ward sogar gleich in ber von Niederbahern im Jahre 1331 neben Landshut und Deckendorf selbststän dige Linie?) unter Herzog Otto, ber außer Burghausen noch Detting, Reichenhall, Traunstein mit aller Zugehör erhalten, freilich auf eine Dauer die kaum ber Rede werth ist.

Wichtiger ward es jedenfalls für die Stadt, daß 1332 des Herzogs Stesphans Rath und Viztum Friedrich Mauthner zu Katenberg, ein Sprosse des alten Rittergeschlechtes derer im Holz oder aus dem Holz, das bürgerliche Spital mit dem Gotteshause, in welchem ein Dentmal sein Andenken bewahrt, stiftete und reichlichst begabte.

Im Jahre 1339 bestätigte Margaretha, die Wittwe des in diesem Jahre verstorsbenen Herzogs Heinrich, die von ihm und seinen Borsahren ausgesertigten Handsseingeben, und versprach hiezu, der Stadt Burghausen nur einen Landese eingebornen zum Pfleger vorzuseten. Weiter war es für sie jedenfalls von großem Bortheile, wie Ludwig der Baher 1341 verordnete, daß alle von Detsting oder Hohenwart oder Stamham nach Hall oder anderswohin sich besgebenden geladenen oder nichtgeladenen Wagen oder Karren — anstatt über Möring — nach Burghausen zu ziehen gehalten sein sollten. Ingleichem versfügte er 1346, daß alles Salz von Kleinhallein und Lausen und Titmanning her nicht auf der Achse und zu Land sondern auf der Salzach durch Burgshausen zu verführen wäre.

Oft ift fortan bie Stabt und bas gewaltige Schloß ber Aufent-

im vaterländischen Magazin II S. 99 und 100. Das Königreich Bapern in seinen Schönheiten I S. 55 — 68. Buchinger Rotizen über die Stadt Burghausen von 1326 — 1650 im oberbaperischen Archive II S. 414 — 424. Klämpfl am alsebalb anzusührenden Orte II S. 289 — 304.

<sup>1)</sup> Buch ing er über die Herkunft und Genealogie ber Grafen von Burghausen, Schala, Peilstein und Mören in den Abhandlungen der historischen Klasse der baperischen Mademie der Wissenschaften VI S. 409 — 470.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber bie Einleitung zu ben oben S. 643 bemerkten althaperischen Freis beitebriefen S. 20.

halt fürftlicher Personen gewesen. Reges Leben entwidelte fich im folgenben Jahrhunderte, als Herzog Ludwig ber Gebartete ') von Ingolftabt — wie oben S. 784 angebeutet worben - im Rerter biefer Gefte bas Zeitliche gefegnet hatte, und Beinrich ber Reiche von Nieberbabern, an welches nun 1447 Burghaufen gefallen, in biefer weitläufigen gur Abwehr jeden Ungriffes wohl versehenen Burg nicht nur seinen gewaltigen Schatz vermahrte, sonbern auch seinen Sohn Ludwig ben Reichen in größter Dürftigfeit erziehen ließ. Auf bie Strede von einer Biertelftunbe geometrisch gerechnet in ber Lange zieht selbe sich von dem massiven Blockhause bis zum äußersten füdlichen Ende. Sie hat biefer Lange nach brei Theile, beren jeber mit einem Thorgewolbe, einem tiefen Graben ober Ginschnitt bes Berges, und einer Schlagbrude fic absonbert, folglich in Rriegszeiten auch eigens erobert werben mußte. Die biden Umfassungsmauern und starten Thurme, auch bie bobe Lage bes ganzen Bertes, und ber westwärts im Ruden sich ausbreitenbe gleichfalls versicherte Wassergraben — ber Weiber ober bie Wöhr genannt — nebst bem Umstande baß nur am Dettinger Thore ein ebener Eingang zu finden ift, gaben in ben Beiten vor bem Gintritte bes Bulvergebrauches bem Schloffe bas Unfeben ber Unbezwingbarteit. Seitbem aber hat es in Absicht auf Saltbarteit um fo weniger mehr zu bebeuten, ale bie jenfeitige Salzachuferhöhe fo nabe anfteht, und basselbe faft überragend beherricht. Daber ift auch in langen Beiträumen feine Reparatur an ben Festungswerten mehr vorgenommen worden. Könnten biese Mauern und Gewölbe sprechen, mas vermöchten sie zu erzählen von bem Treiben von Baberns Berzogen bis über Georgs bes Reichen Tob hinaus, von ben Sturmen, die gegen ihre Wehr gerichtet murben, von ber mehrweiligen Aufnahme sowohl ungeheurer Schape, bie bier ihres Schutes ficher gewärtig fein wollten, als auch hoher Befangener, für welche bas Entfommen schwer werben follte. Als beifpielsweise beim Ableben tes genannten Bergogs Georg feine Roftbarkeiten an Golb, an filbernen Platten und Geräthen, an Juwelen und Kleinobien — auch bie zwölf oben S. 823 bereits erwähnten maffiven Apostelstatuen sollen sich barunter befunben haben - feinem gegen bie Sausverträge jur Erbfolge bestimmten Schwiegersohne Ruprecht von ber Pfalz nach Neuburg an ber Donau jugebracht wurden, bedurfte man 70 fechespanniger Wagen. Leiber hatte bie Stadt 1504 gleich beim Beginne bee bieruber entstandenen Erbfolgefrieges so burch Feuer zu leiben, baß sie bis auf 14 Saufer niederbrannte, und felbst bie Armen und Kranken im Spitale ein Raub ber Flammen wurden. ber berühmte Ranzler Wolfgang Rolberger ober wenn man lieber will Graf au Neukolberg, welcher ben erften Schritt zu folch üblen Folgen zu wiber-

<sup>1)</sup> M. Sch. Lubwig der Gebartete und das Schloß zu Burghausen im vaterländischen Magazin I S. 193, 203.

rathen sich getraut, hier gefangen sigen mußte, und bei einem Haare sogar zu Grunde gegangen ware, ist früher S. 823 und 824 bemerkt worden.

Das große Wert, welches am 8. Juli 1506 die Herzoge Albrecht und Wolfgang mit Baherns Landschaft in dem bekannten pragmatischen Hauszgesetz zu Stande brachten, wirkte insoferne auch wesentlich auf Burghausen ein, als dasselbe bei der neuen Eintheilung des Gesammtlandes einer der vier Regirungssitze wurde, welche bis in unser Jahrhundert her bestanden. Herr Kuno von Wallbrunn auf Neueglossheim bewohnte als der erste herzogliche Hauptmann von 1514 das innere Schloß') an der südslichen Spitze, und zählte vierzehn Nachfolger die zum Jahre 1640, worauf Bicedome wie in den anderen Hauptstädten ihre Funktionen auf anderthalb Jahrhunderte fort') begangen.

Wie sehr um jene Zeit Burghausen sich fühlte, beweist schon ber Umsstand baß es die Präcedenz vor der alten Stadt Wasserdurg auf den baheriss den Landtag en behauptete, wogegen diese freilich — gestütt auf das Herstommen und den Besit — vor dem Obergerichte zu Burghausen, welchem der niederbaherische Marschall Pfäffinger vorsaß, Beschwerde sührte, welche auch 1509 zu ihren Gunsten entschieden wurde. Für die innere Entwicklung aber war eine Berleihung des Herzogs Wilhelm von 1580 von bedeutsamer Folge. Waren nämlich die dahin die Stadtrichter fürstliche Beamte, welche mit Beiziehung von Bürgern zu Gericht saßen, so tam vom 1. Jänner 1581 das Stadtrichteramt mit der niederen Gerichtsbarkeit?) an den Magistrat — die Bürgermeister und Räthe — von Burghausen, und es bildete sich balb in ähnlicher Weise wie dei München ein Stadtoberrichteramt.

Der Genuß längerer Ruhe vor Kriegswirren aber ist mehrfach burch Epibem ien vertümmert worden. Sie gaben Beranlassung zunächst zur Gründung bes gegen Osten an der Salzach gelegenen Collegiums und Ghmnasinms der Jesuiten im Jahre 1630, in welchem auch der Grundstein zur Kirche gelegt wurde, während freilich an der Bollendung Berzögersungen durch den 30jährigen Krieg eintraten, der zwar nie die gefürchsteten Schweden aber immerhin das Gefolge seiner Bedrängnisse auch nach Burghausen brachte, dessen Schloß mehrmals geflüchtete Schätze wie beisspielsweise von Altötting zu bergen hatte, und 1634 auch den in der Schlacht bei Nördling gefangenen Schwedengeneral Gustaf Horn aufnahm. In Folge der Pest von 1649 wurde den Kapuzinern aus Dankbarkeit für ihre Hilfesleistung ein Kloster nehst Kirche gebaut, das 1656 vollendet stand. Auch für

<sup>3)</sup> v. Lilien Auszug aus der Ordnung des Hofhalts im Schloß zu Burghausen vom Jahre 1509 im oberbayerischen Archive II S. 432 — 436.

<sup>2)</sup> Ihre Reihenfolge gibt von Obernberg a. a. D II G. 136 und 137.

<sup>3)</sup> Die Statuten bavon finden fich ebenbort II S. 418 - 420.

bie Erziehung und ben Unterricht ber weiblichen Jugend murbe 1683 burch Errichtung eines Institutes ber englischen Fräulein 1) gesorgt.

Die zweimalige Besetzung Baherns durch Desterreich im solgenden Jahrshunderte traf natürlich auch Burghausen. Leider konnte Plinganser mit seinen Baterlandsvertheidigern die im November 1705 glücklich entsetzte Stadt nicht in die Länge halten. Wild aber ging es sodann im österreichischen Erbsolgekriege zwischen 1742 und 1745 her, innerhalb welcher Jahre Burghausen mehrmal von Freund und Feind genommen wurde.

Erfreulicher ist es daher, zu melden, wie sich in Folge einer gewissen Regsamkeit in Privatkreisen bereits 1759 hier eine Gesellschaft bildete, welche insbesondere der Landwirthschaft ihre Pflege angedeihen ließ, und zu diesem Zwecke auch für Anlegung einer Bibliothek wie einer Naturalien= und Wodellsammlung sorgte, in welcher Gesellschaft auch die vorhin S. 825 ansgeführte zu Altötting von Josef Kranz Xaver v. Hoppenbichel gegründete aufging, ber gleich seinem Bruder Casimir Georg Maria?) zu Burghausen — auch des Freiherrn von Meggenhosen<sup>3</sup>) Vaterstadt — geboren war, und wie daselbst bemerkt worden ist, die zu seinem Tode ihr Vorstand blieb.

Hand, als dann lange Zeit hindurch die Stadt gewissermaßen sahrflichen angesehnen Beit hindurch die Stadt das Beit hindurch die Stadt gewissen gewissen wurde, als vom Beginn des seine fechzehnten Sahrhunderts eine eigene Herrscherlinie Burghausen bestand, als dann lange Zeit hindurch die Stadt gewissermaßen faktisch als Residenz angesehen wurde, als vom Beginn des sechzehnten Jahrhunderts an selbe Haupt- und Regirungsstadt gewesen.

#### Beitere Orte

haben, durch ihr Alter wie theilweise durch archäologische Funde<sup>4</sup>) wie auch in Bezug auf das geistliche Element ausgezeichnet, in größerem Maße als sonst der Fall ist an den in der Note<sup>5</sup>) bemerkten Stellen eine Berücksichtigsung gesunden.

<sup>1)</sup> Bgl. Buch inger's Erinnerungen barüber im oberbaper. Archive XVII S. 160-162.

<sup>2)</sup> Bgl. über beibe Baaber bas gelehrte Banern I Sp. 523 — 525.

<sup>3)</sup> Baaber's Lexicon verstorbener baperifcher Schriftsteller III G. 186-188.

<sup>4)</sup> Bgl. barüber bas Berzeichniß von Sebelmaier im oberbayerischen Archive I €. 176 — 205, und bas weitere von Wiesenb ebenbort XI €. 3—54, 147—186 mit ben Erörterungen XI €. 397 — 402. XII € 209 — 222 und 297 — 303.

<sup>5)</sup> Zunächst mag im Allgemeinen auf Klämpfl's historisch-topographische Beschreibung bes Dekanats Burghausen in seinem "ehemaligen Schwainach und Quinzingau" II S. 232 — 317 verwiesen werben.

Buchfirchen ober Burgfirchen erscheint bereits 788 ale Pfarrfirche Pob-

### Biebentes Rapitel.

#### Das Landgericht Dachan.

Aus der alten von dem Hause Scheiern-Wittelsbach beseffenen Grafschaft Dachau gebildet, hatte es noch am Ausgange des vorigen Jahrhunderts einen sehr bedeutenden Umfang, nach dem oben S. 650 angeführten Lexicon

firch, und weiter um 1220 als Pfarre Puorfirchen. Bgl. barüber Klämpfl a. a. D. II S. 277 und 278.

Feichte n begegnet uns bereits vor der Mitte des achten Jahrhunderts als Fiuhte und Fuochte, und erhielt 798 eine Kirche, zu deren anmuthigem Mariensbilde — vom feinsten Stein gehauen und gemalt — sehr bald eine Wallfahrt entstand, so daß wir nach der Kapelle zu Altötting hier wohl den ältesten oder wenigstens einen der ältesten baberischen Gnadenorte haben, was nicht wenig zu seiner weiteren Hebung beitrug. Erlag auch die Kirche zu Anfang des zehnten Jahrhunderts den verheerenden Zügen der Ungarn, so erhob sie sich als Wallsahrtsfirche doch bald wieder, und erlangte — obwohl schon zu Buch, Tirlaching, Weidach, Pfarrtirchen bestanden — allmälig das Pfarrrecht über den jehisgen ausgedehnten Bezirk in nicht weniger als breilandgerichten. Zwischen 1150 und 1194 ist ein Echardt von Fouchten beurkundet, später ein Richtart von Fuhten, zum Jahre 1286 ein Wernhart von Bäuhten. Aussührlich handelt davon Klämpst a. a. D. II S. 232 — 241 und insbesondere in seiner topographisch-sistorischen Beschreibung der Pfarrei Feichten im oberbayerischen Arschie XIV S. 227—282.

Ueber bas schon unter Herzog Dtilo als Haiminka aufgeführte Haiming — mit anberen in diese Pfarreigehörigen Orten, wie Harbach, Holzhausen, Remnasten ober jest Kemating und Kemerting, Neuhofen, Winkelhamober Winkelheim — vgl. Klämpstaa. O. II S. 310—317 und die Abbildung bei Wening II zu. S. 63.

Halsbach erscheint bereits im achten Jahrhunderte sogar als Grasensit Hadolvespach, nämlich eines Wasingrim und später eines Abilbert zwischen 748 und 820. Die Pfarrkirche daselbst sammt den Filialen schenkte 1202 der salzburgische Erze
bischof Eberhart dem Kloster Raitenhaslach, und bereits unterm 5 März 1203
ersolgte die päpstliche Einverleidungsbestätigung dasür. Neber sie und die dahin
gehörigen Orte, wie beispielsweise Gusselham, Margarethen berg, Reuftrch en, das wohl im zehnten Jahrhundert als Scuopinga und Scopinga erzscheinende Schupfing mit einem Kapellenthurme aus dem sünszehnten Jahrshundert, dessen durchbrochener Thurmgiedel mit seinen Eigenthümlichseiten von maslerischer Wirkung ist, vgl. Klämpst a. a. D. II S. 261—271. Einen im Walde bei Halsbach gemachten Fund von etwa 3000 Stild zwischen 1320 und 1340 vergras bener Münzen bespricht Sedelmaier im oberbaperischen Archive I S. 180—182.

Aleber bas oben S. 609 unter X berührte hohenwart vgl. Klämpfl a a. D. 11 S. 309. Bon einem kupfernen reich vergolbeten mit Email verzierten Kelche

von Bahern von  $13\frac{7}{10}$  Quadratmeilen mit einer Bevölkerung von 21,653 Seelen. Bald aber wurde das Gebiet von Neuhausen von da weg zu München geschlagen. Sodann ist weiter — vgl. oben S. 832 — aus kinem guten Theile seines Bestandes noch das Landgericht Bruck gebildet worden. Segenswärtig umfaßt es eben auf 7,99 Quadratmeilen 57 Gemeinden, nämlich den Warkt Dachau, 90 Dörfer, 84 Weiler, 70 Einöden und Mühlen, mit 19,076 Seelen in 3612 Familien, welche 249 öffentliche und 5635 Privatgebäude bewohnen, von welchen 3101 Wohnhäuser.

bes vierzehnten ober fünfzehnten Jahrhunderts und einem schönen Altare bes sech= zehnten Jahrhunderts in dieser Kirche spricht Wiesend a. a. D. XI S. 147 und 148.

Kirchenweibach ober Kirchweibach wird schon um 788 als Pfarrkirche Bindaha aufgeführt. Etwa sieben Jahre barnach erscheint der Name Widaha. Um 1125 ist ein Thiemar von Windach beurkundet. Eine geschichtliche Darstellung findet sich bei Klämpst a a. D. II S. 241—246 und im oberbayerischen Archive XIV S. 238—247.

Ueber Mariaberg, nach Raitenhaslachs Umwandlung zur Regularkirche die landjährige Pfarrkirche, seit des Klosters Aushebung und Bestimmung zur Pfarrei aber wieder deren Filiale, und 1815 mit genauer Noth vom Abbruche gerettet, erschienen in Burghausen 1764 und 1841 zwei besondere Schristen. Bgl. hiezu Klämpfl. a. a. D. II S. 287—289.

Ueber Möring, als Billa Moringen um 1788 aufgeführt, mit verschiebenen in die jetige Pfarrei gehörigen Orten, wie Bergham und Dornitzen, von welchen oben S. 609 unter X die Rebe war, vgl. Klämpst a. a. D. II S. 304-309.

Niebergotts au erscheint bereits unter Herzog Hugibert zwischen 725—738 als Ribikeltesanune, im Jahre 788 als Rigoltesowe, im breizehnten Jahrhundert als Billa Nibergoltsawe Bgl. barüber Klämpst a. a. O II S. 314—316.

Ueber Piefing vgl. Wening II S. 64, Mampfl a. a. D. II S. 312 und 313. MI biese Orte aber überbietet an Bebeutung Raitenhaslach, welches wohl eine ausführlichere Bürdigung verdienen wurde. Es erscheint urfundlich in ben Jahren 788 und 875 als Ratinhafelach. Wichtig aber wurde bas Jahr 1143, ba bie Kamilie ber Grafen von Tegernwang aus dem abensbergischen Geschlechte ein Eisterzienserkloster in bas — bereits S. 602, 609, 620 berührte — Dorf Schützing stiftete. Da ihm aber bie Aluthen ber 213 Berberben brobten, wurbe es am 5 Juni 1146 unter bem salzburgischen Erzbischofe Konrad I nach Raiten= has lach verlegt. Zweimal hatte es außerorbentiich burch Brand zu leiben, 1262 vollständig, am 13. Mai 1493 jur Sälfte. Natürlich trat 1803 auch hier die Aufhebung unter bem Abte Ausonius Detterle ein. Sogar v. Aretin mußte bei ber Gelegenheit in seinen Beiträgen zur Geschichte und Literatur V G. 432 - wozu noch S. 446 bis 448 zu vergleichen — sich bahin äußern, bag bas Kloster "eine vortreffliche Bibliothet" hatte. Die prächtige Kirche, 184 Schuh lang, 60 brett, 50 hoch, die Grabstätte vieler fürstlicher Personen, wie gleich des Herzogs Ludwig bes Gebarteten vom Kerter von Burghausen weg, und nicht minber anderer Glieber bober Saufer, wie junachst ber Stifterfamilie, bereinst mit Gemalben und toftbaren Bon biesen Ortschaften haben wir einen Theil bereits oben S. 616 im Huosingautennen gelernt, beispielsweise vor 764 Piparbach ober Biberbach, zum 24. Februar 769 Eparmunteshusir ober Eberzhausen, zum 26. September 770 und 30. März 772 Fluß und Ort Clana ober Glon, zum letzteren Datum Roragamussea ober Rörmosen ober Rörmose, zum 18. August 772 Hemminhusir ober Heimhausen, zum 16. Juni 779 Incinmose und Aruzzapah ober Inzemose und Arzbach, unterm 15. August 805 Dachowa ober Dachau selbst, zum 2. Juni 819 Solzimos ober Sulzesmose, zum Juni 1130 Undersdorf oder Indersdorf. So stehen wir bereits in der Zeit, da Dachau eine bedeutende Grafschrift war, wovon oben S. 627 und 628 die Rede gewesen, woselbst auch die Edlen ihres Dynastengeschlechtes ausgesührt worden sind.

Bereits 1180 zum neuen Herzogthume Babern gefallen, finden wir sie — oben S. 636 und 637 — als das Umt Dachowe, welches uns später in dem oberen Biztumamte von Oberbabern — oben S. 637 bis 639 — wieder begegnet, und fort und fort diese Eigenschaft als Umt und Gericht behauptet hat. So

Berken ber Plastik ausgeschmückt, wurde wieder — vgl. oben Marienberg — Pfarrkirche. Die Klostergebäulichkeiten bagegen — siehe barüber Sch. im vatersländischen Magazin V S. 36 und 37 — mit ihren hohen perspectivisch in einsander gereihten Gemächern, dem Pruntsaale, dem Resectorium, der Hauskapelle, dem Bibliotheksaale, dem Museum, dem mathematischen Thurme, dem Observatorium, gelangten in Privathände, und sind natürlich so nicht zu unterhalten. Es mögen davon die Abbildungen dei Wening a. a. D. II zu S. 64 und 68 und dei Ertl a. a. D. II zu S. 203 und 204 angesehen werden. Außerdem ist Zimmermann a. a. D. II zu S. 203 und Lauftschen werden. Außerdem ist Zimmermann a. a. D. II zu S. 207—225, und Klämpst a. a. D. II S. 280—287 zu vergleichen. Ueber die Fürstengrabstätte daselbst insbesondere der sulzbacher Kaslender für katholische Christen 1857 S. 125—127. Was zum Schlusse die Quellen andelangt, sind die monumenta raitenhaselaconsia in den monumenta boica III pag. 99—228 zu sinden, welche auch VI pag. 357—396 ein spicilegium raitenhaselacenso enthalten. Regesten zur Geschichte des Klosters von 1200 an die 1690 hat Geiß im oberbayerischen Archive VIII S. 398—426 mitgetheilt.

Neber Wald, wovon sich bei Wening a. a. D. II zu S. 54 eine Abbildung sindet, bereits 927 ad Walde beurkundet, oben S. 620 im Zeiblarngau zum 24. Oktober 1079 erwähnt, später zu einer Herrschaft erhoben, als welche es noch S. 653 im Rentamte Burghausen ausgeführt ist, bald indessen nur mehr Sit eines Pfleggerichts, welches schließlich dem in unserem Jahrhunderte — S. 801 und 838 — organisirten Landgerichte Burghausen zugetheilt wurde, vgl. Klämpst a. a. D. II 271 bis 277.

Bon Zeiblarn, welches schon oben S. 620 in bembarnach benannten Unters gau bes Pagus Isen als Zidlarun genannt wurde und bereits um 798 und wies der im Jahre 927 beurkundet ist, handelt berselbe II S. 268—270.

ju fagen Unterbezirke besfelben find icon aus ziemlich fruber Zeit bekannt. Bum Jahre 1442 menigstens werben Bichorns Biet, bez jungen Dartine Biet auf bem Befild, und bee Ullen Umt namentlich') er= wähnt. In ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts, als ber gerühmte Wigulaus hund zu Gulzemoos Pfleger in Dachau mar, begriff es bie Memter Buchichlag Dachau, Efting, Feldmoching. Um Ausgange bes vorigen Jahrhunderte aber zerfiel es in acht Gebiete, ale Dachau, Efting, Mammenborf, Reubaufen, Rörmofen, Schwabhaufen, Schweinbad, Belebofen. Aus ber großen Menge abeliger Gite und Sofmarten welche die oben S. 647 angeführte Landtafel als babin gehörig aufgablt, mogen hier lediglich biejenigen') eine Stelle finden, welche noch im Bezirte bes heutigen ungemein verringerten Landgerichtes3) liegen : Minhofen, Arnbach, Deutenhofen, Gifenhofen, Gifolgried, Giebing, Glanpercha ober Glonpercha, Großinzemos, Beimhaufen, Jegenborf, Inhaufen, Rolbach, Lauterbach, Obelghaufen, Otterehaufen, Bafenbach ober Bafenbach, Belbeim, Betershaufen, Riebenghofen, Gulzemoos, Beiche, Beidertehofen, Beilbach. Bon fruberen Rlöftern tommen, wenn man von Gifenhofen abfieht, Inbereborf und Taxa in Betracht.

### Dachau

selbst, heute ber Sit bes Landgerichts und Rentamtes, war eines ber Hauptschlösser ber scheierischen und witelsbachischen Familie um 1119 geworden, da das Stammschloß Scheiern in ein Kloster verwansbelt und den Mönchen von Eisenhosen überlassen worden war. Sitz einer eigenen Linie dieses Hauses hatte es aber sogleich in den ersten Jahren des Grasen Konrad II in Folge eines verderblichen Krieges Ungemach zu erleiden. Wurde auch die Burg nicht mit stürmender Hand genommen, so mußte doch bald der Graf bei der Verwüstung der Umgegend und ohne Hoffnung auf einen Entsatz sie übergeben, und sie wurde nun mit dem Orte selbst den Flammen preis gegeben. Des letzten Gliedes aus der dachauischen Linie, Konrads III, Bormund — Graf Arnold oder Arnolf II oder (nach Huscherg's Stamms

<sup>1)</sup> von Krenner über Land= hofmarche= und Dorfgerichte in Bapern I G. 61-63

<sup>2)</sup> Abbilbungen bes größeren Theiles besselben finden sich bei Wening a. a. D. I. zu S. 82-100.

<sup>3)</sup> Eine Beschreibung des (ehemaligen kursurstlichen) Landgerichtes Dachau hat Westenried er in seinen Beiträgen zur vaterländischen Historie VI S. 245—425 geliefert. Bgl. hiezu von Obernberg's Reisen durch den Jarkreis III S. 358—418. Geschichtliche Nachrichten über die ehemalige Grasschaft und das Landgericht Dachau bis 1800 hat Buch inger im oberbaherischen Archive VI S. 3—59, 261—278, 323—400, VII S. 97—151 drucken lassen.

tafel) V. von Dachan — überlebte ihn um mehrere Jahre bis 1187, und hatte die Freude, seinen Stammesvettern Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach in der herzoglichen Burde zu erblicken. Dieser baute auch das Schloß wieder auf, welches bald der Liebling sauf enthalt der baherischen Herzoge wurde, wie gleich — vgl. oben S. 672 — Ludwigs des Strengen.

erlangte. Obenan steht jedenfalls das Rechts buch Lud wigs des Bahers, wovon oben S. 767 die Rede war. Die Herzoge Stephan und Johann eigeneten 1391 den Dachauern zur gleichheitlichen Vertheilung und Cultur "einen freien Gemein" (degrund) bei der Steinmühle. Außerdem erhielten sie da bereits drei Jahrmärkte. Im Jahre 1394 aber wurde die Ortschaft oder bisherige herzogliche Hosmark zum gefreiten herzoglichen Markte ershoben, welcher dann 1431 eine eigene Aich nach dem Maße der münchner Eimer unter dem Bedinge erhielt, daß jährlich ein geschworner Richter dasselbst sie beschane und selbst gieße. Wichtig aber war insbesondere, daß 1443 wieder die Einrichtung getroffen wurde, daß die Straße von München nach Augsburg über Dachau und Friedberg wie, vor Alters gehen sollte.

Fort und fort verschönerten auch bie Fürsten ihren Lieblingsaufenthalt. Bon ben Berzogen Wilhelm IV. und Albrecht V. wurden 1546 und 1558 Unbauten und Reubauten am Schloffe gemacht. Wilhelm V. fobann legte 1596 ein Brunnhaus und Bafferwert an. Ueberhaupt barf man nur ben nunmehr freilich außerft burftigen Reft bes Schloffes - es bil. bete seinerzeit ein regelmäßiges Quabrat, bas mit seinen vier Flügeln einen großen Sof einschloß - mit ben herrlichen Bartenanlagen und ber munbervollen Rundichau über bas zu Fugen liegenbe befannte Dachauer moos binweg auf 75 Ortschaften 2) bis jum Abschluffe burch bie gesammte Alpenkette fich befeben, und bagu einen Blid auf ben nach bem Luftschloffe Schleißheim in schnurgeraber Linie angelegten Ranal werfen, so tann man bie fürstliche Borliebe für Dachau nicht läugnen. Bas gerabe bas Schloß anlangt, faßte es 108 wohnbare Zimmer, und noch entzückt ber prächtige Saal von 126 Fuß Lange, 47 Schuh Breite, 29 Juß Bobe, nach Wening mit Marmor belegt, und mit einer munbervollen geraben Dede von geschnitter und gegoffener Rünftlerarbeit geziert, welche auf 6000 Reichsthaler geschätzt wurde, ob ber gewaltigen Berbältniffe bes Saales und ihrer eigenen Schwere in eifernen Stangen hängenb.

<sup>1)</sup> Meriana. a. D. S. 117 und 118. Wening gibt a. a. D. I zu S. 82-84 zwei Abbildungen. Ertla. a. D. I. 50-52. Westenriedera. a. D. IV S. 269 bis 278. v. Obernberga. a. D. III S. 365-383. Buchingera. a. D. VI S. 48-59. Reithofer Geschichte von Dachau 1816.

<sup>2)</sup> Westenrieber zählt sie in ihrer Folge von Norden nach Güben a. a. D. IV S. 275 und 276 auf. v. Obern berg a. a. D. III S. 366 und 367.

Weniger lächelte freilich bas Glück öfter bem Markte. Zweimal kamen im Schwebenkriege bie Feinde bahin, einmal im Jahre 1633, bei welcher Gelegenheit nur ein durch eine Furth der Amper entspringendes Wild dem auf einer Hischigagd übersallenen General Wrangel den sicheren Weg zum Entgang der Gesangenschaft wies, und sogar noch im Jahre des Abschlusses des westphälischen Friedens. Dessen ungeachtet gelang 1636 vorzüglich durch die Widmung eines ansehnlichen Kapitales von Seiten des geheimen Rathes und bachauischen Hauptflegers Wilhelm Jocher von Hohenrain die Errichtsung eines Spitales. Auch das Rathhaus wurde im antiken Geschmack neu hergestellt. Nicht minder erhob sich die alte Jakobspfarrkirche aus ihren Trümmern wieder, wozu der vorgedachte Wilhelm Jocher den Gottessacher sammt Rapelle erbauen ließ.

In der Ausübung der höchsten politischen Rechte des Marktes finden wir auch auf dem letzten Landtage der altbaberischen Ständezu München 1669 die Bürgermeister Johann Pinzinger und Stephan Heigl mit dem Marktschreiber.

Fort und fort häuften sich die Drangsale im spanischen wie im öfterreichischen Erbfolgefriege während der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wie nicht minder in den schlimmen Feldzügen von 1790 an fast Jahr für Jahr bis 1809. Auch konnte es natürlich weiter nur nachetheilig auf den Berkehr des Marktes wirken, als durch die nunsmehrige Eisenbahn von München nach Augsburg die alte Hauptstraße durch Dachau ihre früher wirklich große Bedeutung so zu sagen vollständig verlor.

Als ben Geburtsort bes Atademikers v. Bacchier y und ben Sit ber Schriftstellerthätigkeit bes Freiherrn v. Moll verlassen wir Dachau.

#### Weitere Orte

sind, wie natürlich gleich die verschiedenen oben S. 846 beispielsweise nams haft gemachten, in den beiden geschichtlichen Darstellungen des ehemaligen Landgerichts Dachau von Buchinger und Westenrieder, sowie auch in den Reisen von Obernberg's durch den Isarkreis III S. 358—418 in aussührlicher Weise zur Sprache gesommen. Nur über wenige hier') einige Bemerkungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Allach verbient besondere Erwähnung wegen der durch den Stadtrath und Weinsgastgeber in München Franz Albert 1778 gestisteten und von Karl Theodor bestätigten milbthätigen Gesellschaft, welche gleich innerhalb der ersten zehn Jahre 22,823 fl. 58 kr. an Beiträgen zusammenzubringen im Stande gewesen. Buchinger a. a. D. VI S. 31 und 2. Westenrieder a. a. D. IV S. 390 — 393.

Ueber die Schanze bei Arngell vgl. von hundt Alterthümer des Glongebietes im oberbaperischen Archive XV S. 251 — 257.

Bon Bergkirchen, als Perchirichun bereits unter bem freisingischen Bischofe Erchanbert genannt, erübrigt ber höchst interessante Befund einer von ihm vorge-

## Achtes Rapitel.

### Das Landgericht Dorfen.

Lange Zeit hindurch ein wenn auch kleines Gericht im Rentamte Landshut, als welches es beispielsweise in der Landtafel vom Anfange der Regirung bes Herzog Maximilan I erscheint, wurde es im Beginne unseres Jahr-

nommenen Untersuchung ber Zugehörungen ber Kirche sowohl an Gegenständen zum Behufe bes Gottesbienstes als am Deconomieinventar und an den dahin fällis gen Reichnissen, worüber Buchinger IV S. 41 und 12 spricht.

Deutenhosen, schon um 775 als Tetinhova genannt, sinden wir im siebenszehenten Jahrhunderte im Besitze des großen bayerischen Staatsmannes Johann Mändl, von Maximilian I im Jahre 1632 zum Hostammerpräsidenten und gesheimen Rath ernannt und fort und sort in jeder Beise ausgezeichnet, vom Kaiser Ferdinand III im Jahre 1653 sammt allen seinen Descendenten beiderlei Geschlechts aus freiem Antriebe in den Freiherrenstand mit dem Titel von und zu Deutenshosen erhoben, von Ferdinand Maria im schnödesten Undanke am 29. März 1662 von seiner an vierzig Jahren mit allen Ehren behaupteten hohen Stelle zur Klage aller Baterlandssreunde entlassen, nunmehr in der bayerischen Ruhmeshalle versewigt. Bgl. über ihn Rudhart's Taschenduch für die vaterländische Geschichte 1854 und 1855 S. 207—213.

Ueber Eisenhofen, früher Ausenhosen und Usenhosen genannt, den Stammssitz der bavon benannten (schon S. 628 berührten) sehr begüterten Famlie, und das nahe dabei gelegene — eigentlich in die Burg Glaneck oder Gloneck von Fischsbachau weg übersiedelte — ebenfalls so genannte Benedictinerkloster, welches dann freilich 1119 oder nach Ritter von Lang (vgl. oben S. 628) erst 1124 nach Scheiern verlegt wurde, vgl. Buchinger a. a. D. VI S. 268—272.

Von dem gleichfalls vorhin S. 845 und 846 angeführten Heim hausen sindet sich bei Wening a. a. D. Izu S. 89 eine Abbildung. Bgl. dazu Westenriedera. a. D. IV S 301—303, Buchinger a. a. D. VI S. 345—349. Dem letten Grasen Sigmund Ferd in and Josef von Heim hausen begegnen wir in Bayerns Ruhmeshalle, ihm der höchst erfolgreich für das Land als Vorstand des 1751 selbstsständig gemachten Münze und Bergwerkscollegiums so wie nicht minder durch seine Betheiligung an der Porzellanmanusactur wirkte, und insbesondere ein Hauptwerzbienst der Eründung der Akademie der Wissenschaften hat, deren erster ordentzlichen Sitzung am 21. November 1759 er beiwohnte und zum ersten Präsidenten ernannt wurde. Seine Lebensbeschreibung sindet sich bei Kudhart a. a. D. S. 264 bis 271.

Ueber den Biberederberg bei hirtlbach vgl. von hundt a. a. D. XV S. 242-244.

Das von dem Dorfe Indersdorf verschiedene für regulirte Chorherren von Orden des heiligen Augustin durch den Grasen Otto von Scheiern auf seiner zum Kloster bestimmten und vergabten Hofmark Undersdorf gegründete Stift gedieh rasch. Die Kirche selbst wurde 1126 zu Ehren der heiligen Maria und der Apostel

54

hunderts in seinem Hauptbestandtheile mit dem Landgerichte Erding in der Regirung München vereinigt, aus dessen Sprengel es erst seit dem 1 Ottos ber 1858 wieder geschält ist. Es umfaßt auf einem Flächenraum von nur

Beter und Paul eingeweiht, und in ben Jahren 1130 und 1131 erfolgten bie Bestätigungen bes beutschen Königs Lothar und bes Papstes Innocenz II. In ben Jahren 1199 burch Kriegsunfälle und 1264 burch Brand übel betroffen, erhob sich bas Kloster 1273 nen. Am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts gehörten bagu bie Ortschaften Abelghosen, Breitenwiesen, Darberg, Kaplhof, Lintach, Oberkaplhof, Ottmannshaft, Rothschwaig, Untermoosmubl. Seine Defonomie bestand in 3421, Jucherten Ackergrund und 127/3/2 Tagwerken Wiesen. Gigenthümlich sind die Beränberungen von ber 1783 erfolgten Ginverleibung bes Klosters jum Collegiatstifte unser lieben Frau in München an, burch bas nachher von ben Salesianerinen bort eingerichtete weibliche Erziehungeinstitut hindurch, bis zu bem verunglückten theuren Bersuche ber Errichtung einer Kreisirrenanstalt für Oberbayern. Was bie Quellen und die Literatur barüber anlangt, find die monumenta undersdorfensia in ben monumenta boica X S. 229-322 gesammelt Ueber bie Fürstengrabstätte ju Indersborf ist der sulzbacher Kalender für katholische Christen 1855 S 131 und 132 zur vergleichen. Ueber bas Kloster selbst Westenrieder a. a. D. IV S. 288 bis 292, von Obernberg a. a. D. III S. 387-392, Buchinger a. a. D. VI S. 354 bis 364. Nicht uninteressant sind noch die "Urfunden über die Klosterausbebung zu Inderedorf" München 1783 und 1784.

Ueber bie Berschanzungen an ben Quellen bes Rlaufenbaches zwischen Ginesbach und Sulzemoos vgl. von Hundt a. a. D. XV S. 270-280.

Ueber ben Burgstall von Laushofen bei Fraunhofen handelt berfelbe a. a. D. S. 257 bis 265.

Ueber Lauterbach, schon am Ansange bes neunten Jahrhunderts unter dem Bischose Atto als Huttrinpah genannt, und dann zwischen 1224 und 1334 mit Palweiß oder Palmweiß von einem Ministerialengeschlecht der Grasen von Dachau erworden, welches sich daher als Dachauer zu Lauterbach und Dachauer von Palweiß oder Palmweiß schrieb, vgl. Buchinger VI S. 372—375.

Ueber das mineralische Seisenbad Mariabrunn, von dem nahegelegenen Amspermoching ober kurzweg Moching auch der mochinger Gesundbrunnen ges nannt, erschienen bereits 1654, 1674, 1725, 1743, 1756 und insbesondere 1790 von seinem einstmaligen Inhaber Leuthner besondere Schriften. Ueber die Marienstapelle daselbst vgl. den sulzbacher Kalender 1851 S. 69—76.

Ueber ben Burgstall bei Nieberroth am Flüßchen Roth vgl. von hundt a. a. D. XV S. 265—270. hier ist am 13. Oftober 1687 geboren Albrecht Seit, Bischof zu Weglia, Probst bei St. Johann zu Osen, kaiserlicher Rath und Domherr zu St. Stephan in Wien.

Petersberg als ber Schlußpunkt bes Segmentes einer Römerstraße zwischen Langengern und hier ist bereits oben S. 599 in ber Note 2 bemerkt worden Der romanischen Basilika baselbst vom Jahre 1104 geschah S. 256 Erwähnung.

Ginen guten Rlang hat bei ben Rechtsgelehrten Baperne Cchonbrunn

4,08 Quadratmeilen nur 19 Gemeinden, nämlich 1 Markt, 50 Dörfer, 223 Weiler, 181 Einöden und Mühlen, im Ganzen also 455 Ortschaften, mit 10,880 Seelen in 2,493 Familien, welche über 94 öffentliche und 4,908 Prisvatgebäude verfügen, von welchen nur 1,970 Wohnhäuser sind.

Es begegneten uns von diesen Orten oben S. 619 aus dem Westergau zum 28. August 774 Dorfa oder Dorfin oder Dorfen selbst, und unterm 12. August 775 tas dabei liegende Tegarinwac oder Tegernbach. Gleichsfalls oben S. 634 war von einer Landstraße die Rede, welche im Mittelsalter von Aibling über Dorfen nach Landshut führte Fragt man nach adesligen Sizen auf diesem Gebiete, so führt die S. 647 erwähnte Landtasel Eibach, Hubenstein, Inning am Holz, Tauftirchen, Wasentesgernbach an, über welche mit Ausnahme des ersten Wening a. a. D. III S. 23 und 24, und 34 bis 36 nachgesehen werden mag.

seinerzeit die Hosmark des auch baselbst begrabenen und nunmehr in die Ruhmesshalle ausgenommenen Kanzlers Kaspark reiherrn von Schmid. Die Hauptsfrucht nämlich seines dorther benannten otium bellosontanum ist der berühmte Commentar über das bayerische Landrecht, den er — obwohl durch Krankheit zeitzweise ans Bett gesesselt — innerhalb der Jahre  $16^{48}/_{49}$  bis  $16^{97}/_{93}$  seinen Schreizbern in die Federn dictirte, der aber erst nach seinem Lode 1695, in drei Foliozbänden erschien. Ugl im übrigen Hoheneicher im oberbayerischen Archive I S. 379-386, und Rudhart a. a. D. S. 226-231.

An das vorhin S. 845 und 846 berührte Sulzemoos dagegen knüpft sich die Erinnerung für eine in Baperns Geschichtsforschung hochstehende Persönlichkeit, den 1514 gebornen Hoszathspräsidenten Dr. Wiguläus Hund, bekannt durch seine metropolis salisdurgensis und nicht minder durch sein um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts versastes bayrisch Stammenbuch, dessen beide erste Theile 1586 und 1598 zu Ingolstadt in Großsolio erschienen, der dritte 1830 und 1831 im dritten Bande von des Freiherrn von Freiberg Sammlung historischer Schriften und Urkuuden.

Die Entstehung ber Kirche und Wallfahrt Taxa, — von Joachim Beich im Bürgersaale zu Möunchen gemalt — hat der bekannte Abraham a sancta Clara aus dem Orden der Augustiner Barfüßer, welchem sie 1654 übergeben worden war, bereits 1685 unter dem Titel "Gack, Gack, Gack, Gack a Ga einer wunderseltzamen Hennen im Herhogthumb Bayrn" zu München drucken lassen. Im Jahre 1770 wurde wegen der auf 1243 Gulden sich belausenden jährlichen Einkünste das Collectiren verboten. Kaum bedurste es dieser Maßregel mehr, denn die Aussehung der Klöster zu Ansang unseres Jahrhunderts verschonte auch Taxa nicht.

Ueber das bereits 765 als Wichse genannte Weichs, und über das von 1126 an beurkundete Weickertshofen, beide schon oben S. 628 genannt, vgl. Buschingea a. a. D. VII S. 137—140 und 141—148.

Ueber die Verschanzungen bei Westerholzhausen, das urkundlich 1262 er- wähnt wird, vol. von hundt a. a. O. XV S. 244-251.

Interessante Nachrichten enblich über bie Berhältniffe ber Gerichtsbar= feit im bachauischen Bezirke finden sich bei Rrenner a. a. C allenthalben.

## Dorfen

felbst, ber Sitz bes Landgerichtes, ist nach dem eben bemerkten zum 28. Aus gust 774 beurkundet. Unmittelbar außer dem Markte') erhebt sich am nördslichen Hügelrande — über 148 mehrmals mit Ruheplätzen unterbrochenen Stusen von rothem Marmor zu ersteigen — ber Ruprechtsberg, auf bessen die große zu Ehren der heiligen Maria erbaute und weits hin als Wallsahrt bekannte Kirche emporragt. Westlich davon zeigt sich als gewaltiger Quadratbau das Priesterhaus, das einem stattlichen Schlosse gleich das Thal beherrscht

Des Berges Namen felbst versuchte man auf ben berühmten Glaubensboten Prodpert ober Rupert zurudzuführen, ben man baselbst bie Rapelle erbaut und eingeweiht haben läßt, welche heutzutage bie Josefstapelle beißt. Reben ihr wurde 1350 eine neue geräumige Rirche von 153 Jug Lange und 54 Schuh Breite mit hohem Thurme erbaut, auf beren Hochaltar fortan bas - wie behauptet wird von einem Bilbhauer in ber Au bei Minchen geschnitte — wunderthätige Bild ber Gottesmutter seinen Blat gefunden. Es ift, wenn man es ber gold= und filbergeftidten Rleiber und ber Krone entblößt, aus einem ganzen Stud Linbenholz gearbeitet, und hat in sigender Stellung in ber Bobe 5 Schuh und 4 Boll, in ber Breite 4 Fuß, in ber Tiefe 2 Schuh. Das haupt neigt fich ein wenig zur Rechten, und ift von langem blondem Haare umwallt. Die Rechte halt bas Jesukind auf bem Schofe, in ber linten befindet sich eine Rose. Das lange Rleid ift von rother Farbe mit vergoldeter Berbrämung. Die Mitte des Leibes umgibt ein Gürtel, ben eine vergoldete Schnalle zusammenhalt. Auf dem Berze sind bie Worte "Mutter ber Gnaben" eingeschnitten. Um 1400 schon fant sich eine bubsche Bahl von Berehrern ein, und in ber zweiten Balfte bes Jahrhunderts gablte Maria = Dorfen unter bie bebeutenberen nabenorte Baberns. Acht ober neun Priefter follen ben Dienft hiebei versehen haben, und im Markte felbst neun zur Beherbung und Verpflegung ber Pilger nöthig gewordene Beinwirthe bei gutem Nahrftande gewesen fein. Dufte auch, wie man fagt, bie Ballfahrtetirche im breißigjährigen Rriege ben Schweben als Pferbestall und Schlachthaus, und ber Hochaltar — nachbem bas Marienbild bavon geriffen worben mar - als Fenerherd bienen, boch bob siesich alsbald wieder. Um 9. September 1717 wurde ber Grundstein zu bem großen gemeinschaftlichen Wohnhause für die Ballfahrtspriest er gelegt, welches nach zwei Jahren bereits bezogen murbe, und von 1775 bis jum 1. Juni 1778 burch bie andere zu einer geiftlich en Pflang-

<sup>1)</sup> Wening a. a. D. III S. 50. von Obernberg a. a. D. II S. 359—379. Hiezu ist noch ber sulzbachische Kalender für katholische Christen 1847 S. 91—100 zu vergleichen.

schule für angehende Weltpriester ber Diöcese Freising bestimmte Hälfte seine gegenwärtige Gestalt erlangte. Freilich wurde nach 26jährigem Bestande dieses Seminar der Alumnen wieder aufgelöst, und mit dem georgianischen Klerikalseminar — damals an der Universität zu Landshut — vereinigt. Tas Priesterhaus aber erhielt neben seiner vordemerkten Haupteigenschaft nun auch die weitere Bestimmung als Ausentshaltort für Geistliche, welche unter besonderer Aussicht gehalten oder zur Correction und Bönitenz dahin verwiesen werden sollen, wie als ruhiges Ashl für emeritirte
Priester nach freier Wahl, nicht minder als Berpslegungsanstalt für unglückliche Geisteskranke dieses wie man sieht in vielsachen Beziehungen zu Dorsen
stehenden Standes. Zu dem Ende wurden die ganze weite Fronte eines
Seitenslügels entlang an der Stelle der Schlassäle und Musen zehn Gemächer eingerichtet.

Seitbem dann die bereits von 1737 an dem Pristerhause als Einkommenszugabe einverleibte und durch eine hübsche Zahl von Filialen beträchtliche Pfarrei Oberdorfen 1813 in zwei selbstiftändige Sprengel getrennt wurde, ershielt die eine größere Hälfte der Markt Dorfen oder Maria-Dorfen in der Weise, daß das Pfarramt dem jeweiligen Priesterhausdirektor zusteht, und die — im Jahre 1782 durch Sinsturz eines Hauptpfeilers wie des größeren Theiles des Gewöldes, dann 1794 durch Blitzschlag in den Thurm, weiter 1801 durch Ablieserung von 217 Pfund 25 Loth Kirchensilbers im Werthe von 9300 Gulden zu der Bahern auferlegten Kriegscontribution betroffene — Wallsahrtskirche zu unserer lieben Frau auf dem Ruprechtsberge zur Pfarrkirche erhoben ist.

## Meuntes Rapitel. Das Landgericht Ebersberg.

Sein Hauptbestandtheil hat seit früher Zeit die Bezeichnung als Amt und Gericht Schwaben geführt, und steht als soches oben S. 653 unter dem Rentamte München, wie uns nicht minder auch unter den oben S. 801 aufgeführten neugebildeten Landgerichten der Regirung München vom Ansfange unseres Jahrhunderts noch dieser Name begegnet, woselbst indeß bereits die Aufsicht über die damals noch bestehende Herrschaft Sbersberg ihm zugewiesen war. Erst am 22. März 1811 hat er ihn mit der Berlegung des Amtösiges von Schwaben nach Sbersberg in diese Bezeichnung umgetauscht. Auch hat es erst seit 1854 einen Ausbruch von vier Gemeinden, darunter Hechenkirchen und Siegertsbrunn mit dem weitbekannten Orte Käferlohe an das Landgericht München rechts der Isar erlitten. So umfaßt es nunmehr auf 10,74 Duadratmeilen 34 Gemeinden, nämlich 3 Märste, 94 Dörfer, 171 Weiler, 167 Einöden und Mühlen, mit 19,978 Seelen in 4262 Familien, welche 175 öffentliche und 5466 Privatgebäude behausen, von welchen 3339 Wohnhäuser.

In der Zeit der Römerherrschaft durchzogen diesen Bezirk mehr im Norden die oben S. 601 und 602 unter II erwähnte Verbindungsstraße bald nach Feldsirchen über Anzing gegen Oftersteiering dis nach Hohenlinden, dann südlich davon die S. 599—601 unter I berührte falzburgische von Zorneding oder Zornolding über Ebersberg selbst nach Wasserburg. Außerdem wird eine verzeichnet, welche aus der Nähe von Rosenheim über Grafing und Ebersberg in gerader Richtung nach Freising geführt haben soll. Nach neueren Forschungen) ging sie von Ebersberg durch den Forst an die alte gräsliche Stammburg Semt, und von da rechts unweit dem rechten Ufer des gleich= namigen Flüßchens über Erding gegen Wartenberg hin an die Isar und nach Moosburg.

Mehrere von ben Ortschaften bieses Landgerichtes wurden bereits oben S. 619 unter bem Wester gau genannt, beispielsweise Effilunpurc ober Edlburg, unter bem freisingischen Bischofe Aribo Linta ober Lintach, bas burch ein Concil zwischen 771 und 774 befannte Nivvihingas ober Neuding, jum 21. Dezember 806 Bhrumare ober Bframmern, jum 22. Mai 811 Buoch ober jett Buch, jum 13. Janner 813 Pleonunga ober Pliening, wonach benannt 814 fogar ein Bau Pleonunga - als Untergau bes Westergaues S. 620 unter c aufgeführt - erscheint, jum 15. Janner 824 Stein heringa, zu 878 und zum 1. Janner 880 Eber sperg, welche beiben Orte uns zumsammen zum 1. Jänner 1040 wieber begegnen, nämlich vgl. oben S. 620 unter d und S. 622 - Ebersberg in comitatu Steinheringa, wovon weiter S. 631 bie Rede war, woselbst auch die Orte aufgeführt fint, welche vom ebersbergischen Grafengeschlechte zur Stiftung bes Benebictinerfloftere Ebereberg gezogen worden. Nicht minder tann fobann aus bem nachherigen Umte und Berichte Schwaben eine hubsche Bahl abeliger Site und Sofmarten benannt werben: beifpielsweise gleich nach ber oben S. 647 angeführten Landtafel Michpichel, Anging, Agling, Egmating, Gifenborf, Finfing, Bereborf, Blan ober Blon, Grafing ober Gräfing, Lorenzenberg, Mauerstätten, Dberneuching, Delfofen, Dttenhofen, Böring, Schalborf ober Schallborf, Schwaben, Tegernan, Wildenholzen, Wolfassing ober Wolfesing, Zinneberg. Weitere finden sich noch zur Genüge in Wenings Rentamt München S. 198-208 in Wort und Bild vertreten.

# Cbersberg

selbst, ber nunmehrige Landgerichtssitz, gewann Bedeutung erst burch bas Grafengeschlecht von Semt und Ebersberg. Manläßt es mit Sieghart beginnen, welchen man auch für den Erbauer der — vielleicht an der Stelle einer vormaligen Römerbesestigung angelegten — bald starten Burg

<sup>1)</sup> Bgl. Zöpf im oberbayerischen Archive XVIII S. 10—15.

Ebersberg') ungefähr um 880 nimmt. Bereits zwischen 928 und 934 finden wir zum Behuse eines Alosters eine Kirche in Kreuzsorm von 80 Fuß Länge und 50 Schuh Breite, an welche gegen Süben die Klostergebäulichsteiten angebracht wurden, welche bis 990 der Orden des heiligen Ausgustin unter vier Pröbsten bewohnte, deren letzter Gunzo eine in jeder Beziehung und insbesondere auch in wissenschaftlicher Hinsicht — graecis ac latinis litteris doctus ist er bezeichnet worden — ausgezeichnete Persönlichslichteit war.

Um so leichter konnten benn auf Ginladung bes wirklich großen Grafen Ulrich, ber felbst in St. Gallen nicht nur bem Studium bes Rechtes obgelegen, fondern auch die Liebe fur Biffenschaft und allgemeine Bilbung mit nach Sause genommen und jett fein Cbereberg als eine Pflanzschule hiefur feben wollte, bie Benedictiner unter Reginpold - ber freilich ichon nach eilfjährigem Wirken nach bem schönen Lorich zog, und später auf ben bischöflichen Stuhl von Speher gelangte - ihren Gingug halten. Auch bier mar ihre erfte Sorge die Errichtung einer Schule, welche balb zu großem Glanze sich erhob, wie nicht minber bas Rlofter felbft, beffen fünfter im Jahre 1048 gewählter Abt Billiram ju ben gelehrteften Mannern feiner Zeit gahlt und - abgesehen von feiner lateinischen in leoninischen Berfen geschriebenen, - burch feine in beutscher Brofa abgefaßte Baraphrase bes boben Liebes Salomons?) in ber Beschichte ber beutschen Sprache und Literatur fich eine bleibenbe Stelle errungen bat. Auch war bereits ju feiner Zeit bie Unfertigung und fünftlerische Ausstattung von Sandschriften soweit im Kloster gedieben, baß Bischof Beinrich von Trient ihm für ein berartiges Deg- und Lectionenbuch mehrere Weinberge gab. Ueberhaupt leuchtete in Diefer Sinfict fort und fort ein mabrer Gludsftern über Ebereberg. Satte ja auch bereits Graf Abalbert III unter bem Abte Altmann seine festungsartige Burg bem Convente gur Abtragung überlaffen, bamit hieraus Rlofter und Rirche von Grund aus neu und dauerhaft erstehe. Zwar wurden sie mit noch anderen Be= bauben 1305 in wenigen Stunden in einen Afchenhaufen verwandelt. Nach brei Jahren aber waren fie unter bem bis 1343 regirenben Abte Otto schöner als je erstanden. Reue Bauten hoben fich unter ben beiden Aebten Edhart von 1446-1472 und Sebaftian Bafele von 1472-1500. Gerabe unter ihnen aber gelangte auch bie Belehrsamteit und Biffenschaft in biefem Rlofter auf ben Sobepuntt. Der lettere insbesondere fendete von feinen

<sup>1)</sup> Paulhuber gibt in feiner "Geschichte von Cbereberg und beffen Umgegenb" S. IX-XII die Quellen und die Literatur an.

Das Geschlecht ber Grafen von Semt und Ebersberg behandelt er S. 169 bis 205, woselbst sich auch ihre Stammtafel findet.

<sup>\*)</sup> Sie ist von Marquart Fre ber zu Worms 1631, und nach ber bredlauer und leibener handschrift von h. hoff mann zu Bredlau 1827 besonbers herausgegeben.

talentvollen Klerikern, welche auf die Hochschulen von Ingolstadt und Wien, während er selbst für die Bereicherung der Bibliothek aus allen Kräften Sorge trug. Aller Wahrscheinlichkeit nach war auch bereits unter ihm der nachherige Prior und sodann von 1509 bis 1512 Abt — es ist wohl eine und dieselbe Persönlichkeit — Vitus Stopffer im Kloster, bekannt durch eine lateinische Chronik der Bahern') vom Ursprunge des Bolskes bis zum Jahre 1504 in vier Büchern.

Daß nicht minder der Kunst auch eine Pflege angedieh, läßt sich allein schon aus ben für ein Stift wie Ebersberg erforderlichen Bedürfnissen höherer Art schließen. Man vergegenwärtige sich aus den Grabdenkmälern in der Kirche, welche prächtige gemalte Glassenster schmückten, nur jenes weit berühmte noch unter dem Abte Sebastian von dem Meister Leb in München begonnene Monument, wovon S. 267 die Rede gewesen, wohl das bedeutsamste<sup>2</sup>) unter den derartigen Berken. Bon anderen Kunstwerken der Schatzkammer des Klosters kann man sich einen Begriff machen, wenn man die illuminirten Abbildungen von goldenen und silbernen Crucifizen, Monstranzen, Reliquienkästen, Heiligenstatuen in des historischen Bereines schöner — wahrsscheinlich vom Abte Sebastian selbst gesertigen — Pergamenthandschrift besieht.

War ja doch auch der Besitsstand ein gewaltiger, indessen auch durch musterhafte Pflege des Biehstandes, des Acerbaues, der Forstwirthschaft, der Fischzucht lange Zeit hindurch3) hoch gehalten.

Doch begann allmälig die innere Kraft zu schwinden. Nur noch fünf Mönche fanden sich, welche zu keiner wesentlichen Hoffnung für geistiges Wiesderausleben berechtigten, als auf Andringen des Herzogs Wilhelm durch pähsteliche Bulle vom 19. Mai 1595 das Kloster in seinem ganzen Bestande — die jährlichen Einkünste waren noch auf siebentausend Gulden angeschlagen — dem Collegium der Gesellschaft Jesu München überwiesen, und von diesem trot aller Anseindungen namentlich von Seite der Geistlichkeit Freisings auch am 29. September 1596 übernommen wurde. Auf die Glanzeperiode unter den Benedictsjüngern hinauf können wir die Zeit nur überzgehen, welche Ebersberg unter den Jesuiten stand, deren Aushebung hier am 31. August beziehungsweise 14. September 1773 in einer Weise erfolgte, welche dem kursürstlichen Beamtenthum keine sonderliche Ehre zu machen geseignet war.

Nicht lange barauf, vom 20. Mai 1781 an brei Tage ununterbroschen brannten fämmtliche Klostergebäube bis auf ben Grund

<sup>1)</sup> Defele hat sie in seinen scriptores rerum boicarum II S. 707-739 abbrucken lassen.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber Paulhuber a. a. D. S. 419-424, woselbst sich auch zwei Stein- abbrüde von selbem finben.

<sup>3)</sup> Chendort S. 55 S. 430-443.

zusammen. Doch konnte sie ber Malteserorben noch immer brauchen, und nahm beshalb am 22. September besselben Jahres bavon sammt aller Zubehör Besit Nach ben über diesen Orden in Bahern getroffenen Berssügungen siel die "Herrschaft" Ebersberg unter königliche Administrastion, dis das Kameralamt Ebersberg mit dem Rentamte Schwaben consoslidirt und am 22. März 1811 auch der Sit des Landgerichts Schwaben unter Beseitigung dieser Bezeichnung nach Ebersberg verlegt wurde.

#### Beitere Drte

treten dem gegenüber was eben vor die Augen geführt wurde in den Hintergrund. Was übrigens diejenigen in der Pfarrei Ebersberg selbst betrifft, wie Aslofen, Edlburg, Seeon, Steinhöring, hat sie Paulhuber a. a. D. §. 41 berücksichtigt, während über die abeligen Site Wening I S. 199 bis 208 und noch im allgemeinen v. Obernberg in seinen Reisen durch den Farkreis II S. 5—32 und 195—220 nachgesehen werden mag, so daß hier nur einige andere in der Note') zur Erwähnung kommen sollen.

<sup>1)</sup> Falkenberg und Grafing hatten schon in der Zeit der Grafschaften — S. 631 — Bedeutung, und bereits in dem um 1240 abgefaßten Salbuche fanden wir — S. 637 — das Amt zu Balkenberg mit Grävingen, welches nicht minder auch im oberen Biztumamte von Oberbahern S. 638 mit seiner Zugehör, worunter auch die Bogtei über das Kloster Ebersberg aufgeführt ist.

Hohen I in ben bagegen ist in neuerer Zeit allgemeiner bekannt geworben. Am 20. Oktober 1800 nämlich wurde da zwischen dem Reichs= und österreichischen Heere und ber französischen Armee ein Wassenstillstand geschlossen, welchem am 3. Dezember sodann die bekannte Schlacht folgte, in welcher die lettere unter Moreau siegte. Eine eigene Schrift über sie ist von Posselt erschienen, wozu die aussührliche Darstellung mit besonderer Situationskarte in dem S. 650 angeführten Reiseatlas v. Riedl's I bei der Chaussee von Freising über Erding nach Hohenlinden S. 18—36 zu vergleichen.

Bon den Beschlüssen der oben S. 854 erwähnten unter Tassilo II zu Neusching abgehaltenen Bersammlung der bayerischen Großen weltlichen wie geistlichen Standes ist ein großer Theil sogar in den Text des uralten bayerischen Bolksrechtes übergegangen. Bgl. Audhart's älteste Geschichte Bayerns S. 201—304, woselbst auch die Literatur darüber ihre Anführung gefunden, und Perz's Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde V S. 753 und 754.

Schwaben mit einem um 1290 erbauten Schlosse, welches von Herzog Joshann und seinem Sohne Ernst 1393 sammt dem Markte in Asche gelegt wurde, worauf 1409 Herzog Stephan eine Bestätigung der da im Originale zu Grunde gegangenen Privelegien ertheilte, haben wir bereits S. 638 als Sitz eines Amtes im oberen Viztumamte von Oberbahern kennen gelernt, welche Stellung als Amt und Gericht es ja — S. 853 — bis in unser Jahrhundert herein behaupstet hat.

## Behntes Anpitel.

### Das Landgericht Erbing.

Auf 8,88 Quadratmeilen zählt es nach einem Ausbruche an Haag und ber neuerlichen Lostrennung Dorfens noch 26 Gemeinden, nämlich die Stadt Erding selbst, den Markt Wartenberg, 72 Dörfer, 143 Weiler, 101 Einösten und Mühlen, mit 18,571 Seelen, in 4145 Familien, welchen 205 öffentsliche und 6178 Privatgebäude zustehen, worunter 3111 Wohnhäuser.

Von Suben nach Nordosten burchzog biesen Bezirk die vorhin S. 855 bemerkte römische Berbindungsstraße von Ebersberg über Erding selbst, Auting, Berglern, gegen Wartenberg hin an die Isar, und dann nach Moossburg, nicht minder die oben S. 610 unter XII berührte von Feldkirchen über Altenerding und Auting nach Gammelsborf.

Von seinen Ortschaften treffen wir im Westergau — S. 619 — bie villa publica Aotingas ober Autingas ober jett Aüting ober Eiting ober Eitting zum 10 Juli 748, und unter bem freisingischen Bischofe Atto Arsbevinga ober Erding selbst, den Hauptort des unterm 16. Juli 950 gesnannten Hartingaues oder Hertingaues, in dessen Gebiet die Grafschaft Semt und später die zur nördlichen Gränze hin die Grafschaft Wartenberg') sich findet, von welcher S. 632 die Rede gewesen. Eine

<sup>1)</sup> zu neuer Geltung gelangte bleser Ort wieder als Sitz der im sechzehnten Jahrshunderte darnach benannten Grasenlinie, beren Begründer Herzog Ferdinand I ist, welcher des Rentmeisters von München eble Tochter Maria Pettenbeck hei ratete bis 1736 der letzte Sprosse in der Edelschuse zu Ettal an einem Pfirsiche den er mit dem Kerne schluckte den Erstickungstod fand.

Noch kennt man zu München bas ehemalige herzogliche Wohnhaus im Rosenthale — mit dem Durchgange auf den Rindermarkt — als das Graf wartenbergische Haus, und noch mancher erinnert sich des darin 1588 als Familiengrabstätte angelegte Sebastianskirchleins, das erst 1808 bemolirt wurde.

Neber die neben dem einstmaligen Schlosse zu Wartenberg stehende romanissche Bergkapelle des heiligen Nicolaus vgl. Sighart's mittelalterliche Kunst in der Erzdiöcese München-Freising S. 248 und M. I im sulzbacher Kaslender sür katholische Christen 1859 S. 47—52, woselbst auch des nahen im Jahre 1823 von dem Akademiker v. Fuchs analysirt und 1856 von Gistel beschriebenen Gesund des Bründloder Brünnerl oder Heiligenkreuzbrunnen Erwähnung geschieht

Für die Freunde der bayerischen Geschichtsforschung ist wohl noch von Interesse, daß Wartenberg der Geburtsort des im Jahre 1854 von der Cholera bahingerasseten Akademikers und Domprobstes Dr. v. Deut in ger ist, über dessen Schriften Geiß im Jahresberichte des historischen Bereines von und sur Oberbayern für 1854 S. 130—133 zu vergleichen.

Landstraße, welche im Mittelalter von München über Erding nach Moosburg führte, ist S. 634 erwähnt worden.

In dem um 1240 abgefaßten Salbuche sobann erscheint das Amt Aers bingen, wie nicht minder später in dem oberen Biztumamte von Niedersbahern — wohin es durch die Landestheilung von 1255 gekommen war — bas Gericht Aerding mit den S. 642 berührten Bestandtheilen.

Der hauptort Merbing ober Erbing felbft - bas anftogenbe Altenerding erscheint bereite 1271 in biefer Bezeichnung - wird von Aventin unter ben neunzehn Gemeinden aufgezählt, welche burch die Ausbringung ber ine Jahr 1311 fallenden ottonifden Sandfeste bie niebere Berichtebarkeit mit Ausnahme ber Fälle, welche ben Tob nach sich zogen sich täuflich Much erhielt er 1341 von Rönig Lubwig eine Beftätigung seiner Freiheiten, welche mehrmals wiederholt wurde, wie 1471 vom Berzoge Georg bem Reichen, beffen Rathe ja auch mit jenen bes Berzogs Albrecht von München im Jahre 1487 ober turz vorher bezüglich ber Reformation bes Lanbrechtes von Lubwig bem Baber 1) hier zusam= mentraten. Leiber frielte ber breißigjahrige Rrieg übel mit. Die Jahre 1632 und 1634 find burch Brand und Plünderung von Seiten ber Schwes ben ausgezeichnet, und zulett noch wurde 1648 von ihnen und ben Franzosen Erbing bis auf fieben Saufer in Afche gelegt. Der Brandschaben allein belief fich nach bem erhaltenen Berichte an ben Burgershäufern in ben vier Bierteln auf 310,261 fl., an Gotteshäufern, Beneficiatenwohnungen, bem Spitale auf 21,140 fl., an ben Bebauben ber Stadtfammer, ale bem Rathhause, ben Stadtmauern, auf 30,690 fl. Auch zwischen 1720 und 1784 werben fernere vier bedeutende Feu ersbrünfte aufgeführt. All bas hinderte nicht, bag eine hochst ansehnliche Zahl von Stiftungen insbesonbere für Wohlthätigteit - fcon von ber erften Salfte bes fünfzehnten Jahrhunderts an zur Aufzählung kommen könnte, während namentlich die Lobenmanufactur und ber bebeutenbe Schrannenvertehr bem niedlichen Städtchen - vgl. Merian a. a. D. S. 16 und 17, Ertl a. a. D. I S. 59 und 60, Wening a. a. D. III G. 14 bis 17 - immer einen bubichen Gelberwerb sicherte.

Sieht man sich etwas im Landgerichte um, so nimmt den ganzen Westen das bekannte Erding ermoos ein, während sich südöstlich und nördlich vom Gerichtssitze das Holzland über den gauzen Bezirk hin ausbreitet, im weiteren Umfange nämlich durch die alten Landsesten Burgrain, Gründach, Wartenberg, Kronwinkel, Landshut, Eberspeunt, Grüntegerndach begränzt. Viel Bolk, und an abeligen Geschlechtern?) eine namhaste Zahl, wovon die

<sup>1)</sup> Die noch erhaltene Berathung findet sich in v. Krenner's bayerischen Landtagshands lungen VIII S. 505 — 507 und XII S. 57 — 184.

<sup>2)</sup> Bgl. beispielsweise über bie Beimat ber Bilfer und Staringer im Holglande und

Egker, Frauenberger, Frauenhofer, Lerchenfelber, Preisinger, die von Seinsheim, und andere unsere Zeit erreichten, hatten hier ihre Stammsitze ober
fanden da eine zweite Heimath. Daher kam bereits die S. 647 berührte Landtasel an Hosmarken und adeligen Sitzen in diesem Landgerichte beispielsweise — wir wissen nicht, ob welche davon vielleicht jett nach Dorsen gehören — Aufhausen, Birka oder Birkach, Eiting, Forstern, Frauenberg, Gründach, Hergersdorfober Hörgersdorf, Jettenstätten,
Kalling, Kirchötting, Kopfsburg, Langenpreising, Niedergeiselbach, Notzing, Oberstraubing, Osternborf, Ottering, Pastätten, Preisenborf, Riding oder Rüding, Starzell, Tann, Tegernbach, Wartenberg auszählen, deren größerem Theile nehst anderen hier
nicht genannten in Wenings Rentamt Burghausen S. 17—41 Abbildungen
und Beschreibungen gewidmet sind

Schon bieses rechtsertigt wohl die räumliche Einschränkung auf wenige in der Note') gemachte Ansührungen, umsomehr als außerdem noch die Bemerkungen auf einer Reise durch das Landgericht Erding in Westenrieder's bekannten Beiträgen II S. 414 — 446, v. Oberberg's mehr berührte Reisen II S. 384 — 421, wie aus neuester Zeit (1855) Zöpf's historische

bie todte hand von Roch = Sternfeld in ben bayerischen Annalen für Baterlands= tunbe 1834 S. 695. 721.

<sup>1)</sup> Auf kirch en ist für die topographische Bermessung Bayerns als der Endpunkt der großen Basislinie vom nördlichen Frauenthurme zu München über das Feld bei Obersöhring bis zum hiesigen Kirchthurme von Wichtigkeit geworden. Zwei marmorne Pyramiden verewigen auf den Feldern der genannten Ortschaften den Anfang wie den Schluß dieser Basis, deren Karte v. Riedl seiner geschichtlichen Darftellung im Reiseatlas I bei der Chaussee von Freising über Erding nach Hohenslinden S. 10 — 14 beigesügt hat.

Ueber die Wallfahrt zum heiligen Blut bei Erding vgl. den sulzbacher Kalenster für katholische Christen 1852 S. 97 — 100.

Ueber ben zu Bodhorn am 15. März 1677 gebornen burch mehrere Schriftzten über kanonisches Recht bekannten Ibephons Seibl vgl. Baaber's Lexicon verzstorbener bayerischer Schriftsteller IV S. 145.

Langenpreising erscheint bereits 767 als herzoglicher Kammerhof, und um 1090 wird ein Gerunch de Prisinga ausgeführt. Freunde des Rechts werden an "des Dorfse Langenpreising und seiner Gewonnten Chafft und Dorfrecht" in Westenrieders Beiträgen zur vaterländischen Historie VII S. 320 bis 334 Interesse finden

Ueber die Wallsahrt Maria-Thalheim bei Wartenberg vgl. Rödl's Schriftchen barüber vom Jahre 1836, und M. J. im sulzbacher Kalender für katholische Christen 1859 S. 53 — 58.

Neber ben am 2. Februar 1740 ju Rottmann gebornen nachmaligen Musftergutsbesitzer ju Aft Simon Rottmanner vgl. Baaber a. a. D. IV S. 56 — 58.

topographische Beschreibung bes Landgerichts Erding leicht zur Hand zu nehmen find.

### Gilftes Rapitel.

### Das Landgericht Freifing.

Ein kleiner Rest aus bem ehebem bebeutenben bisch öflichen Fürstensthum, welches unser Jahrhundert zu Grabe getragen hat! Um Ende seines Bestandes umfaste es in Bahern 15 Quadratmeilen mit einer Bevölkerung von gegen 23000 Seelen. Der Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 brachte es an die Krone Bahern. Aus dem Bischossisse Freising selbst mit dem unteren Theile der Grafschaft Ismanning und der Hauptmasse bes dis dahin bestandenen Landgerichts Kranzberg wurde alsbald das Landsericht Freising gebildet, welches gegenwärtig auf 7,03 Quadratmeilen 35 Gemeinden zählt, nämlich die Stadt Freising selbst, 72 Märste, 56 Weisler, 42 Einöden und Mühlen, mit 19,426 Seelen in 4068 Familien, welche 168 öffentliche und 4814 Privatgebäude zur Versügung haben, worunter 2779 Wohnhäuser.

Daß die Gegend schon den Römern bekannt war, beweisen die beiden Straßen, welche links und rechts der Isar damals nach Weihenstephan und Freising zogen, wovon oben S. 605 und 606 unter VIIIa und c die Rede gewesen, nicht minder') die Spuren einer ehemaligen Hochstraße bei Achering und die antiquarischen Funde aus römischen Grabhügeln bei Dietersheim und Eching.

Eine außerorbentliche Menge alter Orte könnte aus ben Urkunden der an Freising gemachten Schenkungen?) aufgeführt werden. Hier sei allein, absgesehen von Freising selbst, aus dem Huosigau — oben S. 615 und 616 — an Theoruneshusen oder Dirnzhausen zum 9. Mai 757, Hroadolsinga oder Ruedlsing zum 13. Dezember 759, Altunhusir oder Altenhausen zum Jahre 772, Chemperc oder Kienberg zum 18. August 772, Abalharesshusun oder Allershausen zum 31. August 821, Hegilinhusen oder Hegelshausen oder auch Egelhausen zum 23. Dezember 828, oder aus dem Westergau — oben S. 619 — an Erichinga oder Erching zu 750 erinnert.

Weniger aus bem ehemaligen Bischofsgebiete von Freising und der Grafsschaft Ismanning als namentlich aus der seinerzeitigen Grafschaft und dem nachherigen Gerichte Chranichsberch oder Kranzberg — oben S. 629, 642, 653 — ist auch eine ziemliche Zahl adeliger Sitze und Hosmarken auszuführen, wie beispielsweise nur aus der S. 647 angeführten Landtafel Aiterbach,

<sup>1)</sup> Rach Panger im oberbaherischen Archive IV S. 418 — 422.

<sup>2)</sup> Bgl. beispielsweise Karl Roth Dertlichkeiten bes Bisthumes Freising aus Rozroh's Handschrift in ganzen Sätzen ausgehoben, München 1856 und 1857.

Allershausen, Apercha, Aft, Attenhausen, Burghausen, Dinstenhausen ober Dinzhausen, Dornbach, Durnsperg ober jest Thurnsberg, Sching, Haibling ober Haindlfing, Jarzober Jarzt, Hohenkammer, Kammerberg, Kranzberg selbst, Marzling, Massenhausen, Niederhummel, Oberhummel, Ottenburg, Paunzshausen, Schönbichel, Thalhausen, Beting ober Böting, Wippenshausen, beren Mehrzahl in Benings Rentamt München S. 73—82 abgesbildet und beschrieben ist.

## Freifing

selbst wie nicht minder Weihenstephan mögen wegen ihrer Söhen schon in ber Zeit ber herrschaft ber Römer bevölkert gewesen sein.

Der Frankenkönig Bipin soll öfter hier geweilt und die nahen Jagbschlösser Bipindried und Bupinhufir ober jest Wippenhausen sich erbaut haben. In ber Kirche bes letteren Ortes fieht man noch Bemälbe welche bie Brunbung ber ersten Kirche zu Weihenstephan vielleicht burch ihn vorstellen. Auch weiß ja schon die berühmte Chronif aus diesem Rloster von der Geburt und ben Kinderjahren seines Sohnes, Karls bes Großen, in der Reismühle bei Gauting zu erzählen. Go erklärt sich benn auch, baß 724 bei Ankunft bes beiligen Korbinian zu Freising bier schon ein Oratorium bestand, wohin er mit seinen Brübern zum nächtlichen Chorgebet sich begab. In ber Mitte bes Weges gegen Freifing trifft man bann bie gewaltige Rorbinianslinbe, beren Stamm neun Mann taum umfaßen. Der Beilige felbst foll sie mit eigener Sand gepflanzt haben, wie man auch fagt, er habe die köftliche Quelle am oberen Bergesrand eröffnet, bie fpater wieber verfiegte, namentlich als man biefes Baffer, bas er als freies Geschent gab gegen Gelb verkaufen wollte. Un bas Leben jenes Baumes aber foll ja auch Freifings Schickfal felbst geknüpft sein. Noch lacht sobann vom öftlichen Abhange bes Berges (ale ein im Gebirgefthle gebautes Bauschen) bie urfprungliche erft e Zelle ber welche ber Beilige bier befaß, spater bas Chorberrenftift St. Beit, jest ein Commerfeller.

Auf seiner Burg in Freising selbst hauste 724 Herzog Grimoald, und eine Kirche prangte schon neben Weihenstephan auf dem jetigen Domsberge. Ihn schenkte er dem Wanderbischose, und sofort entstand daselbst ein Kloster. Durch Bonisacius aber wurde Freising bereits 739 zu einem stänstigen Bischossische ihre, der das Domkloster die ersten Jahrhuns

<sup>1)</sup> Die Kataloge ber Bischöfe hat v. Deuting er in seinen oben S. 802 angeführten Beiträgen I S. 3 — 209 zusammengestellt

Wir führen hier wegen ber oben S. 614-622 bei ben Gauen gemachten mehrfachen Erwähnungen von solchen die nachstehenden an: Korbinian — 8. Sepz tember 730, Erimbert — 1 Jänner 749, Joseph — 17. Jänner 774, Aribo

dribo verfaste neben ber Lebensbeschreibung Emmerams auch die Korbinians, welche mit zu ben ältesten einh eimisch en Quellen ber beutschen Gesichichte zählen. Etwa ein Jahrhundert darauf wendete dann Hitto wieder seine Aufmertsamkeit auf das verlassene Weihenstephan, woselbst er 830 ein Colle giatsstift mit einem Probste und sechs Kanonikern errichtete und mit Einkünsten versah. Wohl in Freisings Domkloster aber ist das älteste Weihnachtsspiel, das Schmeller in der münchner Staatsbibliothek gefunden, im neunten Jahrshundert gedichtet, und im Chor der Domkirche an jenem Feste aufgesührt worden. Freising ist es auch, welches damals so berühmte Orgelspieler zu hatte, daß Pabst Johann VIII. um 873 den Bischof Anno bat, ihm eine Windorgel mit größeren und kleineren Pfeisen sammt einem Orgelspieler zu senden. Auch schrieb bald darauf ein freisingischer Mönch Eberhart eine Abshandlung de mensura fistularum.

Natürlich begünstigte ber Bischofssitz eine im Beihältnisse gegen andere Orte entschieden rasche Hebung der Stadt, welche freilich sehr bald schon manchen Sturm zu bestehen hatte. Auch hier nämlich haben im zehnten Jahrshunderte die Ungarhorden übel gehaust. Schreckliche Feuers brünste haben die hölzerne Stadt — nur der Dom war ursprünglich von Stein, und daher domus lapidea beatae Mariae geheissen — wiederholt heimgesucht. Auch andere Berhältnisse, wie beispielsweise die eigenthümliche Stellung zu den späteren baherischen Fürsten, wirkten theilweise störend auf einen gleichs mäßigen Entwicklungsgang.

Doch konnte alles nicht hindern, daß Freising vielsach, nicht allein was das Ansehen nach Außen und was eine hübsche rechtliche Entwicklung anlangt, sondern insbesondere was Wissenschaft und Kunst detrifft, beneidenswerth und namentlich auch dem erst bedentend später und vorzugsweise auf seine Rosten emportommende München gegenüber lange Zeit einzig dastand. Uralt ist ja die Domschule, an welcher schon seit 792 Arno wirkte, aus welcher Bischof Hitto selbst hervorging, in welcher der berühmte Kozroh seine Bischung erhielt, welcher auf des genannten Bischofs Besehl in einer uns noch glücklich bewahrten Handschrift von 810 bis 848 eine Sammlung der verschiedenen Schentungen an das Bisthum Freising anlegte, welche insbesondere für die alten Namen der betreffenden Orte von unschätzbarem Werthe ist. Hier war es auch, wo Egilolf mit der Erziehung Ludwigs des Deutschen betraut worden. Nicht minder besuchte Ludwig das Kind die Schule zu Freising. Allerdings

<sup>— 4.</sup> Mai 784, Atto — 27. September 810, Hitto — 10. Dezember 835, Erchambert — 11. Jänner 854, Anno — 9. Ottober 875, Arnold ober Arnolf — 21. September 883, Waldo — 18. Mai 906, Utto — 30. Juli 907, Drasfolf — 25. Mai 926, Wolfram — Juni ober Juli 938, Campert ber heilige — 19. September 957, Abraham — 7. Juni 993, Gottschalt — 6. Mai 1006.

brach 903 ein gewaltiges Unglud herein, ba nicht allein bie Domkirche sondern auch leider bas Archiv mit Ausnahme ber erwähnten Sandschrift bes Rogroh und nur weniger Urfunden ein Raub ber Flammen wurde. Die Echule jedoch scheint hiedurch feinen bauernben Nachtheil erfahren zu haben, benn Erchambert, welcher über ben Donatus fdrieb, ift als Lehrer be= rühmt. Auch genoß unter Bischof Abraham, welcher von 957 bis 993 maltete, und noch im Jahre vor seinem Tobe ben ersten Thurm - regalis turris genannt - feiner Rathedrale beifügte, ber beutsche Ronig Beinrich baselbst während einiger Zeit ben Unterricht. Für bie Stadt felbst mar es von Bebeutung, baß sie 996 vom Könige Otto III bas jus mercatus quotidiani. monetae, telonii, eingeräumt erhalten. Nicht lange barauf ging eine wichtige Beränderung in ihrer unmittelbaren Rabe vor, indem Bifchof Engelbert aus bem moosburgischen Grafengeschlechte 1021 bie Regularkanoniter wieder von Beihenftephan weg und nach St. Beit1) verlegte, um jenen ehrwürdigen Berg ben Jüngern bes beiligen Benedict zurückzugeben. Weiter stand es nicht lange an, so gründete Bischof Ellenhart 1062 das seinerzeit durch feine Schule berühmte Collegiat ftift St. Undreä. Welcher Blanz aber umgibt Freising als 1138 ber am Domplate in einer Statue verewigte Otto als ber zweiundzwanzigste Bischof seinen Stuhl bestiegen! Bekannt ift er in politis scher Beziehung burch sein enges Berhältniß zu ben beutschen Königen Ronrad III und noch vielmehr Friedrich I, bessen Oheim er ja gewesen, verewigt in hinsicht auf die Geschichtschreibung burch seine Chrouit sive rerum ab origine mundi ad ipsius usque tempora gestorum libri VIII und seine de gestis Friderici I caesaris augusti libri II, so bedeutend überhaupt in wissenschaftlicher Rücksicht, daß es sich wohl ber Preisaufgabe ber Ludwig-Maximilians = Sochschule über seinen Charafter, feine Weltanschauung, sein Berhältniß zu feiner Zeit und feinen Zeitgenoffen?) lohnte. Much Rabevicus ift hier nicht zu vergeffen, ber nicht blos ber Zögling Ottos bes Bischofs, sondern auch ber Schüler Ottos bes Geschichtschreibers mar, bessen Werk über bie Thaten Friedrichs I er bis 1160 fortsette.

Doch lassen wir uns an dieser Stelle nicht in die weitere Geschichte dieser Zeit ein, sondern beschränken uns auf einige bruchstückweise Andeutuns gen bezüglich der örtlichen Entwicklung. An der Stelle eines in Verfall gerathenen Frauenklosters gründete Bischof Otto 1142 Neustift'3) für die Jünger des heiligen Norbert, vom Thale Premontre auch Prämonstratenser genannt. Leider mußte es bereits nach achtzehn Jahren niederbrennen. Bald

<sup>1)</sup> Die statuta ecclesiae collegiatae sancti Viti anno 1601 approbata sinden sich in v. Deutinger's mehr erwähnten Beiträgen V S. 63 — 92.

<sup>2)</sup> Bon Bonisacius huber gelöst und 1847 in den Druck gegeben.

<sup>3)</sup> Die monumenta neocellensia finden sich in den monumenta boica IX S. 531 bis 610. Eine Geschichte Neustists soll der geheime Rath Wishen geschrieben haben.

prangten baselbst bie Rirchen breier Beiligen, bes Betrus, Alexius, Gotthart. Nicht minder auf dem Berge von Weihenstephan. Auf dem Domberge selbst aber finden wir außer ber Rathebrale bie Rirchen bes beiligen Benedict, Johann, Betrus, Andreas, Martinus, und bie bes Erlofers, ohne bie kleineren Rapellen baselbst. Doch wurde biesen stolzen Werken ber Palmsonntag bes Jahres 1159 gefährlich, an welchem unmittelbar vor ber Morgendammerung am öftlichen Theile bes Berges Feuer ausbrach, welches nicht nur ben Dom mit feinem Thurme und all feinen Schätzen an Runftwerken und Werthgegenständen verzehrte, sondern turz ben gangen "gelehrten Berg" feiner Zierden beraubte, und auch die Stadt felbst übel gurichtete. Aus ber Zeit nun un= mittelbar nach diesem Brande steht noch die vom Bischofe Albert fogleich neu begonnene romanische Domkirche — oben S. 256 — mit ihren gewaltigen Thürmen ba, beren füblicher noch vom Jahre 990 stammt. Ihr inneres Portal von 1161 zeigt bie Porträte ber Erbauer, bes Bischofe Abalbert I, bes beutschen Könige Friedrichs bes Rothbarts, feiner Bemahlin Beatrix, welche auch die schöne - in unserem Jahrhundert erst verschwundene -Beihwafferschale') von einem Chrhfolith, in ein geschmactvolles Geftell von Silber gefaßt, für ihre Beilung geopfert haben foll. Bald erftanden auch bie anderen Bauten wieder, beispielsweise gleich unmittelbar vor dem Dome bie langfährige Tauffirche jum beiligen Johannes. Die eigentliche Bollendung freilich mag fich bis in ben Anfang bes folgenden Jahrhunderts hineingezogen haben. Go find wir an bie Zeit ber Streitigkeiten gelangt, welche Munchens Erhebung verursachte. Es war bavon früher S. 657 und 658 bie Rebe, nicht minder S. 672 von ihrer allmäligen Beilegung unter Bischof Konrad II. aus bem wittelsbachischen Hause. Gleich bas folgende Jahrhundert führt uns sodann — S. 262 — in die Johannistirche, umgewandelt in ein Gotteshaus für ein Canonicatstift, ben ältesten gothischen Rirchenbau in Altbabern. Bischof Konrad III, beffen Grabstein an ihrer Rückjeite noch zu feben ift, und von welchem auch die älteste Matrifel ober Diocesanbeschreibung Freisings von 1315 stammt, hat sie 1319 erbaut. In demfelben Jahrhundert ift auch die Benedictinerfirche, hinter bem Dom gelegen, vom Dekan Otto von Maxirain von 1347 an ganz erneuert worden, mit ihrem wundervollen Chorfenster — S. 271 und 272 — noch aus diesem Jahrhunderte. Es würde zu weit führen, wollten wir uns in eine Aufzählung all beffen einlaffen mas zur Ginrichtung und zum Schmucke biefer Bebäulichfeiten?) bestimmt war.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Hoheneicher über einige alterthümliche Denkmäler ber Stadt Freysfingen und ihrer nächsten Umgebung im oberbayerischen Archive I S. 144 u. 145 g. 4; Sighart ber Dom zu Freising S. 57 und 58 mit Tafel IV.

<sup>2)</sup> Bgl. darüber Sighart's gerade erwähnte funftgeschichtliche Monographie, 1852, und seine mittelatterliche Kunst in der Erzdiöcese München-Freising, 1855.

Die Entwicklung bes Rechtes') nimmt uns ja nunmehr in Anfpruch. Gine Sammlung ber alten Brivilegien und örtlichen Bewohnheiten ber Stadt Freising tritt uns ba in bem jedenfalls 1328 vollendeten und im übrigen auf ter Grundlage bes Schwabenspiegels berubenden sogenannten Stadtrechtsbuche bes Schöffen und "Borfprechs" Ruprecht entgegen. Nur furze Zeit barnach fällt sobann bas wirkliche Stabtrecht bes Gurftbischofes Albrecht II aus bem Beschlechte von Hochenberg zwischen 1347 und 1359, mahrscheinlich erst zu Ende bieses Zeitabschnittes publicirt, und bis auf wenige Modificationen mit Ludwigs bes Babers Landrecht für Oberbabern von 1346 völlig übereinstimment. Weiter ist von Interesse bas Brivilegium bes Bischofs Leopold von 1379 bes nächsten Montags nach unser Frawen Tag, welches neben mehreren bas Besteuerungerecht betreffenben Bestimmungen besondere eine Generalbestätigung allen ber "Recht, fi fein geschribn ober nicht geschribn, si babens mit bem Rechten ober mit Gewonhait von Alter ber auf bise Zeit bracht, ex fen in iren Biechern ober in iren Briefen ober mit Bebachtnuzz herchom men beh unfern Borvätern" enthält, sowie eine ernftliche Mahnung an die Richter, Brücken- und Marktzöllner "alle bi Gag bie unfer geswärn Burger gesetzent ober gesett werden iarlichen zu ben brebn elichen taibung" gemiffenhaft zu befolgen. Im nächsten Jahrhunderte sodann begann man seit 1436 bas vorer= mahnte Rechtsbuch Ruprechts mit einer abnlichen aber gang felbstftanbigen - ohne Grund im cod. 1473 auch bem "Maister Ruprecht" beigelegten landrechtlichen Arbeit zu einem einzigen für Stadte und Landgericht brauchbaren Berfe, bisweilen "bas Decret" genannt, zu verschmelzen, melcher Bereinigungsprozeß 1473 als burch ben Abschreiber Cubem zu Marchl= kof vollendet erachtet werden barf. Höchst eigenthümlich hatte sich um diese Beit auch bas Lebenwesen im Hochstifte Freifing ') ausgebilbet, mabrend die Entwicklung ber bäuerlichen Gutsverhältniffe, namentlich ber sogenannte Erbpacht, unter bem Ginfluffe ber Baramtrechte3) vor sich ging, baß ift einer Art von Weisthumern.

<sup>1)</sup> Bgl. Gengler beutsche Stabtrechte bes Mittelalters CIV S. 139-141, unb besselben Quellengeschichte und System bes in Bayern geltenden Privatrechtes I S. 11 S. 86-90.

<sup>2)</sup> Neben bem Oberlehenprobstamte zu Freising bestanden noch Lehenprobsteien zu Waibhofen in Oesterreich, zu Inching in Tirol, zu Rotensels in Steiermark, zu Lad in Krain. Bgl. Hoheneicher's kleine Beiträge zur Geschichte bieses Lehenwesens in den baperischen Unnalen für Vaterlandskunde 1834 S. 163—165, und im vaterländischen Magazine V S. 411,

<sup>3)</sup> Bgl. Föringer das Baramt des Domstifts Freifing im oberbaverischen Archive III 3. 295-313.

Während so für die Gesetzebung und den Rechtszustand gehörig gesorgt war, hatte man feineswegs bie Erziehung und bas Unterrichtswesen 1) vergeffen. Da hatte fich inzwischen neben ber alten berühmten Domidule jedenfalls im vierzehnten Jahrhunderte bie Bildungsanftalt bes Collegiatstifte & Et. Unbra vollkommen ebenbürtig herangebildet Zeichnete sich an ersterer unter Bischof Nieobemus von 1422 - 1443 der sacrae scripturae professor ac artium et medicinae doctor Rubolf Bolfart von Saringen?) rühmlich aus, so stand letteren ber artium baccalaureus et scholarum ecclesiae ad sanctum Andream lector Georg Weindl vor. Bischof Johann Grünwalder zwischen 1448 und 1452, selbst einer der gelehrs teften Manner feiner Zeit, mar auch ein vorzüglicher Beforberer bes Schulwesens. Und ist ja unter bem Bischofe Sixtus von 1473 bis 1495, mit welchem bes berühmten Beit Arnpech liber de gestis episcoporum frisingensium') schließt, abgesehen von Miffalien so ziemlich bas erfte Wert, welches in Freising durch einen Ulmer Johann Schäffler 1495 im Drucke erschien, ein compendium materiae pro juvenum informatione. Auch Bischof Phis lipp von 1499-1541 stand mit mehreren Gelehrten feiner Zeit in ber innig. ften Berbindung, und war für bas Studium an seiner Domschule thätigst beforgt, indem unter ihm mit vielem Ruhme Loreng Sochwart mehrere Jahre im Schulwefen wirkte, fo bag man ihn fogar zur Burbe eines Beihbischofes würde erhoben haben, wenn er sich von der Hochschule zu Ingolftadt hatte gurudhaiten und für Freising bestimmen laffen. Unter bem Bischofe Leo sobann von 1552-1559 wirkte Joachim Haberstod') als Schulmann, und beiläufig um diefe Zeit erhielt bier feine erfte Bildung ber verdiente Lorenz Giszepf, ein geborner Freisinger, in ber Folge Pfarrer und Professor ju Ingolftabt und bann Weihbischof ju Gichftatt. Auch unter bes Bergogs Albert V Sohne, bem Bischofe Ernst von 1568 an, erscheint als Lehrer und Borftand an der Stiftsschule zu St. Andreas der gelehrte Georg Ummers fee, ber eine lateinische Grammatit schrieb und 1573 in München zum Drucke beförderte. Das Bildungsinstitut, welches ber gelehrte Franziskaner und bamalige freisingische Domprediger Franz Ampferle — er hielt von 1611

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu Martin Heufelber's (bis zum Jahre 1821 reichende) kurze Schulsgeschichte Freisings, Joseph Maria Wagner's succincta de scholis latinis Frisingae olim institutis relatio vom Jahre 1831, 32, und die Abhandlung "zur Geschichte des Schulwesens in der Stadt Freising" in den mehr erwähnten Beisträgen v. Deutinger's V S. 209—568.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn Geiß im oberbayerischen Archive XVI S. 209-218.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in ben Beiträgen v. Dentinger's III S 473-555.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn Deuting er a a D. 1 S. 103 und 104, woselbst seine elegiaco earmine versisseite Reihenfolge ber ersten neunundvierzig Bischöfe von Freising S. 103 - 150 abgedruckt ist.

an auch beutsche Vorlesungen über die Casuistik — für Jünglinge die sich durch Talente auszeichneten errichtet hatte, scheint mit seinem Tode wieder untergegangen zu sein. Weiteres sei hier übergangen. Eines freilich gelang Freising nicht, wie anderen Dom= und Stistsschulen, zu einer Universität sich emporzuschwingen.

Manchen schönen Reim erstidte, wenn weniger bie stürmische Zeit ber Glaubensneuerung, gang entschieben bet breifigjährige Rrieg. Man benke nur an die im Jahre 1632 erfolgte Einnahme des ehrwürdigen Bischofsitzes durch Gustaf Adolf, und nur zwei Jahre barauf an die neuen Plünderungen durch die Schweden Wie es bald barauf aussah, läßt sich aus bem Eingange einer Urfunde vom 6. Mai 1645 schließen, worin es beißt, beß "burch anbermaligen schwedischen Einfall') in Babern, so burch Bergog Bernard von Beimar beschehen, wie nit weniger bie barauf gefolgte grauliche Peft und erschreckliche Hungersnoth, barinnen sich auch bie vornehmsten Bauern bes Alebenbrobes nit zu erfättigen gehabt, sondern Sunde Raten und allerlat andere unnatürliche Speisen gegeffen und häufig Hungers geftorben, bie Guter und Banernhöf meiftens verlaffen, bie Felder obe gelegen, verwachsen und vermüftet geworden, und alles leider ein solches Ansehen gehabt hat, daß Riemand vermuthen noch glauben konnte, daß einmal auch nach langen Jahren alles wieder zu Bau gebracht follte werden können, bahero bann alle Stud Brund und Buter in folden Abfall gefommen, bag man ganze Bauernhöf um 20, 30, 40, ober aufe hochfte 50 Bulben verfauft, und bannoch bie Zahlungefriften auf viele Jahre hinaus bedingt" hat, ein ähnlicher Zustand wie er bezüglich Aichach's oben S. 815 und 816 geschildert worden ift.

Die Wunden, welche geschlagen worden waren, ließen sich allerdings nicht augenblicklich heilen. Daß man aber die Hände nicht in den Schoß legen wollte, beweist gleich die Schulordnung des Bischoses Albert Sigmund<sup>3</sup>) vom 7. Juli 1662. Und während um 1673 junge Kleriker von Reustist nach dem vamals berühmten Seminar des Klosters Weiarn geschickt wurden, sinden wir sie zehn Jahre später bei dem Unterrichte des als Cano-nist berühmten Franziskaners Anaclet Reiffenstuel<sup>3</sup>) in Freising. Inse besondere aber verdankt das deutsche wie das lateinische Schulwesen sehr viel dem Fürstbischose Johann Franz aus dem Geschlechte der Eckher oder Egker, abgesehen von anderem dem Gründer des den Benedictinern — Karl Mei=

<sup>1)</sup> Den Inhalt von siebenzig Attenstücken, welche sich auf die Geschichte des Schwedenstrieges im Hochstiste Freising beziehen, geben die Beiträge zur Literärgeschichte und Bibliographie (München 1828 und 1829) in den Nummern 3. 8. 13. 17. 20. 22. 26. 30. 37.

<sup>2)</sup> Abgedruckt bei Deutinger a. a. O. V G. 235-243.

<sup>3)</sup> Baader Legicon verstorbener bayerischer Schriftsteller II G., 162 und 163.

chelbed lehrte die Spntax — übergebenen Ghmnasiums 1697, welches bald darauf in einem 1707 begonnenen Prachtbau auf dem schönsten Plate in der Mitte der Stadt sich zu einem Lyceum ') ausbilden konnte, wie dem Stifter des Waisenhauses und einer damit verbundenen Schule 1710.

Tige des Hoch stiftes sah das Jahr 1724. Es ist auch über Freising hinaus wichtig geworden durch die Gabe, welche zu der Gelegenheit der erwähnte Benedictinergelehrte Karl Meichelbed in seiner mit vollstem Rechte berühmten historia frisingensis?) lieferte. Ueberhaupt wurde frohen Muthes gewirft. In den Jahren 1738—1740 beispielsweise fertigte der zu Freising geborne Canonicus bei St. Andreas und damalige bischöfliche geistliche Rath und Diöcesanvisitator Franz Anton Schmidt die auf Urkunden und Alten wie Autopsie gegründete Hauptmatrikel des Hochstiftes in ursprünglich drei Foliodänden, die Hauptquelle einer 1753 für den täzlichen Gebrauch in einem mäßigen Bande hergestellten fürzeren Diöcesanbeschreibung.

Bon weitgreifender Bebeutung aber war ber Schritt zur Ginführung ber baberifchen Befegbücher von 1751, 1753, 1756. Richt ohne Intereffe ift bas im betreffenben Patente ') angegebene Motiv, bag nämlich bie "bochstifft= frehsinigsche ohnmittelbare Landen und Herrschaften fast allenthalben mit dem durbabrischen territorio umgeben, und in Sandel und Wandl- vermög beren zwischen benen burchleuchtigisten Borfahrern Berzogen und Churfürsten aus Babern bann unferen Vorfahrern am Sochstifft Frehsing mehrmals errichteten Berträgen und Receffen gleich gehalten werben, folgbahr sowohl bie durbabrisch= als unsere hochstifft-frehsingische Unterthannen mit einander und unter fich nach folder Landen und Refier Gebrauch Statuten und Bewohnheiten zu handlen und zu contrahiren pflegen, auch wegen beren vermischten Lage ohne beeberseitig große und nachtheilige Beschwernuß und entstehenden Un= ordnung nicht vermyden werden tann." Go find benn unter bem Fürstbischofe Johann Theodor am 18. August 1758 die "chur-bahrische Land-Statuta sowohl in bem Criminal ale Civil und Ganbt ale auch Land = Rechte = Ord= nung - boch unseren und unfere Hochstiffte Frehsing Ohnmittelbar = und Dhnabhängigleit so viel die Immediat - Herrschafften und Lande belanget so anderen reiche-ftändischen Rechten und Gerechtigkeiten und ber in appellablen

<sup>1)</sup> Bgl. über bas Gymnasium, Lyceum und Alumnat v. Deutinger a. a. D. V S. 243-486.

<sup>2)</sup> Bgl. über ben Berfasser sowie die Beranlassung und ben Geift bes Werkes Saberlin's spstematische Bearbeitung der barin enthaltenen Urkundensammlung I E. XI s.

<sup>- 3)</sup> Bgl überhaupt über die älteren Matrikeln des Bisthums Freising v. Deutinger im oberbaperischen Archive X S. 122 — 137. Herausgegeben hat er sie in drei Großoktavbänden 1849 und 1850.

<sup>4)</sup> Abgebrudt in ben Beitragen v. Deutinger's IV S. 437-439.

Fällen an die Reichs-Dicasteria zustehenden Appellation und anderen remediis ohnnachtheitig — damit sich sammentliche Beambte und Unterthanen sicher barnach zu richten und zu verhalten wissen, nach allen ihren Inhalt und Besgriff anzunehmen und zu recipiren- beschlossen worden, was auch wirklich geschah.

Diehr und mehr begann nun Freisings selbstständiges Leben zu erlöschen. Immer aber steht es noch in Beziehung auf Wissenschaft und Kunst nicht ohne Bedeutung da. Was beispielsweise die Musik anlangt, ist der als Rath und Domkapellmeister im Jahre 1776 verstorbene Don Placido Cammerloher zu erwähnen, nicht allein Verfasser werthvoller Compositionen, sondern auch Mitschöpfer des Streichquartettes. Bon Männern der Wissenschaft sind abgesehen von dem als Canonist beachtenswerthen Diemer') Freising zwei hochverdiente Mitglieder der historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften entsprossen, Hermann Scholliner und Vincenz Pall oder bekannter Ballhausen.

Das Jahr 1802, in welchem Fürstenthum und Stadt ber Krone Bahern einverleibt wurde, schließt die Geschichte") Freisings. Gebrochenen Herzens starb bald darauf der letzte Fürstbischof Joseph Konrad aus dem freisherrlichen Geschlechte von Schroffenberg zu Berchtesgaden. Waren bereits im November des genannten Jahres "die größten Kostbarkeiten der Domsbibliothek") nach München abgeholt" worden, fand sich im Domarchive auch Otfried's berühmte Evangelienharmonie") aus dem neunten Jahrshunderte.

Aber nicht allein hier war eine gewaltige Beränderung vor sich gegangen. Das Jahr 1803 vernichtete auch ben anderen an Alter und geistiger Besteutung Freising ebenbürtigen Sitz ber Wissenschaft, Weihenstehan nämslich. Hier sei lediglich auf die "Beiträge zur Literaturs und Kunstgeschichten bieses Klosters in seiner umfassenden Geschichte von Gentner") ausmertsam gemacht. Am 18. Juni des bezeichneten Jahres wurden für die münchner Bibliothet 132 Handschriften, 436 Incunablen, an anderen Büchern 157 in

<sup>1)</sup> Baaber Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller I G. 108 und 109.

<sup>2)</sup> Ten eilshundertjährigen Bestand des Bisthums seierte 1824 der dafür hochverdiente Joseph v. Hecken staller durch eine in einer Prachtausgade vertheilte dissertatio historica de antiquitate et aliis quidusdam memoradilibus cathedralis eeclesiae frisingensis, una cum serie episcoporum praepositorum et decanorum, abgedruckt in den Beiträgen v. Deutinger's V S. 1-55.

<sup>1)</sup> v. Aretin Beiträge zur Geschichte und Literatur IV S. 181-188 VII. S. 228 bis 259 und 509 bis 534

<sup>4)</sup> Rritisch herausgegeben von Graff, Königsberg 1841, 4

<sup>5)</sup> In ben Beiträgen v Peutinger's VI S. 1-350. Der von bem hiesigen Benedictiner Maurus im Jahre 1479 redigirten biblia pauperum geschah bereits S. 526 Erwähnung.

Folio, 45 in Quart, 148 in Oftav, zusammen 918 Stücke ausgehoben. Aus bem Kloster Weihenstephan ist seitdem bas zu Zwecken ber theoretischen wie praktischen Landwirthschaft umgewandelte Staatsgut dieses Namens geworden.

Auch Neuftift, bessen Kirche und Alostergebäulichkeiten nach einem Brande ) zwischen 1760 und 1780 von Grund aus frisch aufgeführt worden waren, konnte natürlich dem Bedürfnisse der Säcularisation nicht entgehen, und war wirklich - wie damals schon der Prälat beim Anblick des neuersstandenen Stiftes ahnend geäußert — so glücklich, zu einer Kaserne sich besnützen lassen zu können.

#### Weitere Orte

verdienten freilich, wie beispielsweise nur Allershausen als Mutschelles?) Geburtsort, oder das seinerzeit in Utzschneiders Besitz als Musterwirthschaft blühende Erching, oder Hohenkammer3) als der alte Sitz des wehrhaften Geschlechtes derer von Chamer oder Kamer4) oder Kammer, oder Kranzsberg5) als früherer Grafens und Gerichtssitz, oder Massenhausen als des gleichnamigen mit Bolshold um 1130 beurfundeten Adelsgeschlechtes6) Stammsitz, noch näher angesührt zu werden. Wir müßen indessen den Leser in der Beziehung lediglich auf Wening's Rentamt München von S. 73 an, wie auf die Reisen v. Obernberg's durch den Isarkreis II, S. 422–496 verweisen.

## Swölftes Rapitel.

## Das Landgericht Friedberg.

Bei ber Organisation zu Anfang unseres Jahrhunderts aus ben oben S. 653 aufgeführten Gerichten Friedberg und Möring gebildet, umfaßt es einen Flächenraum von 6,25 Quadratmeilen mit 46 Gemeinden, nämlich einer Stadt, 44 Dörfern, 41 Weilern, 21 Einöden und Mühlen, mit 18,432 Seelen in 4388 Familien, welche in 271 öffentlichen und 5479 Privatgebäuden haus sen, worunter 3580 Wohnhäuser.

<sup>1)</sup> Bgl. über Gottfried Minder, ber nach diesem Brande von 1751 zur Almosens sammlung bis in entfernte Gegenden abgesendet wurde, Baaber's Lexicon verstorsbener bayerischer Schriftsteller III S. 195 und 196.

<sup>2)</sup> Baaber a. a. D. II S. 60-66.

<sup>3)</sup> Bgl. Anton Mayer bas Pfarrborf Sobenkammer und seine Filialiorte 1842, und v. Deutinger's Beiträge I S. (492-)516-524.

<sup>1)</sup> Bgl. beispielsweise zu einer von Mathäus von Kamer mit Bartholomä von Bern und dem sreisinger Bischofe Nicodemus im Jahre 1425 geführten Fehde zwölf Urkunden, welche Her im oberbayerischen Archive I S. 313-323 mittheiste.

<sup>5)</sup> v. Lang Bayerne alte Grafichaften und Gebiete G. 45 und 46.

<sup>6)</sup> Bgl. darüber v. Gumppenberg im oberbayerischen Archive IV S. 388-412.

Schon in der Zeit der Herrschaft der Römer haben die von Augsburg nach dem Südosten führenden Straßen dieses Gebiet durchzogen. So die große nach Salzburg angelegte Heerstraße den ganzen südwestlichen Theil — S. 594 und 595 — dis gegen Althegnenberg. Nicht minder die S. 599 unter I berührte Verbindungsstraße. Später sodann war die Geleitsstraße — S. 634 — zwischen Augsburg und München über Friedberg selbst von Wichtigkeit.

Von einzelnen Ortschaften sind im Augstgau bereits S. 617 zum 29. Juni 763 Kisingas, zu 955 und 1127 Gunzenlen, zum 20. März 1078 und 1. Mai 1172 Moringen oder Mouringen genannt worden, von welchen Kissing<sup>1</sup>) und Gunzelen<sup>2</sup>) die Alterthumsforscher mehrsach besschäftigt haben, während uns das dritte S. 627 als Hauptort einer ihrer Länge nach bedeutenden Grafschaft Möringen begegnet ist.

Das gleichnamige Amt sodann fanden wir bereits im oberen Biztumsamte von Oberbahern S. 640, und nicht minder das Gericht Möring im Rentamte München S. 653. Bon adeligen Sigen und Hofmarken möchten nach der oben S. 647 berührten Landtasel aus dem Gerichte Friedberg anzussihren sein Dasing oder früher Täsing, Oberompach oder Oberumbach, Stätling, aus dem Gerichte Möring dagegen Bachern, Mehring oder Möring, Mehring erzell oder Möringerzell, Reiffelsbrunn oder Reiffersbrunn, Sirchenried.

## Triedberg

jelbst, ben jetzigen Landgerichtssitz, braucht man nur von seinen Festungswerken oder von seinem Schlosse sich zu besehen, so tritt die ehemalige Bebeutung vor Augen. Zu seinen Füßen ist das ungeheure Lechfeld ausgebreitet, mehr als einmal nicht blos die Lagerstätte gewaltiger Heere, sondern auch das vielsach mit Strömen von Blut gedüngte Feld fürchterlicher Schlachten. Man denke nur an den Vernichtungskamps gegen die Ungarn im Jahre 955. Erhaben aus allen in einem Umkreise von 8 bis 9 Stunden sichtbaren Ortschaften schimmert die uralte Vischoss= und Reichsstadt Augsburg in einer Entsernung von nur sünf Viertelstunden herüber, zum großen Theile mit die Veranlassung das Vahern sich an seinem westlichsten Punkte in Friedberg ein ordentliches Vollwerk schuf, anderen Theils freilich auch ein gefährlicher Nachbar gegen das ungehinderte Ausblüchen der Stadt<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Illing Beschreibung und Aufnahme ber unterirdischen Gänge in Kissing im oberbayerischen Archive XIV S. 325-330.

<sup>2)</sup> Stoß über die angebliche kaiserliche Pfalz und Malstätte Gunzenlech, Conciologis, ebenbort VIII S. 336—347.

<sup>3)</sup> Luber kronologische Geschichte ber kurpfalzbaierischen Gränzstadt Friedberg am Lechstrome 1801. v. Schmibt ausführliche Ortschronik ber Stadt und bes Schlosses

als folder, welche wirklich nicht ohne Grund ein rothes Kreuz nebst zwei Lilien in ihrem Wappen führt.

Ludwig der Strenge hatte sich 1247 sein wohl verschanztes Schloß erbaut. Nur ein Jahrzehent später erhob sich die Stadt. Bereits 1296 war sie zum ersten Male der Belagerung ausgesetzt. Leider aber sind es bald nicht allein die Augsburger gewesen, welche vielsach Berderben brachten, sons bern weit schlimmer wirkten die unheilvollen Streitigkeiten der herzoglichen Berwandten von Bahern selbst dis zur endlichen Bereinigung der all zu lange Zeit getrennten Landestheile.

Nur bisweilen schimmert ein freundlicheres Bild durch. Frühere Privislegien ber Stadt wurden in einem Rechtsbriefe der Herzoge Stephan und Johann vom 6. April 1383 erneuert, und ein weiterer des Herzogs Ludwig fällt in das Jahr 1404.

Bu ben vorhin bemerkten Wirren aber gefellte sich 1541 ein Brandsunglück und 1599 ber Ausbruch der Pest. Insbesondere jedoch ließ die zweite Hälfte des breißigjährigen Krieges, nicht minder der spanissche und österreichische Erbfolgestreit, und so zu sagen jeder folgende Krieg bis in unser Jahrhundert herein der üblen Spuren genug in Friedberg zurück.

Mit berechtigtem Stolze aber betrachtet es sich als ben Geburtsort bes um Baberns Schulwesen hochverdienten Canonicus Rollmann, bessen von S. 552 an mehrfach Erwähnung geschehen ist.

#### Beitere Orte

finden sich zum größeren Theile in Wort und Bild im Wening's Rentamt München S. 114—116 und S. 151, wozu insbesondere noch v. Oberberg's Reisen durch den Isarfreis III S. 313—335 und 351—357 beizuziehen. Hier lediglich in der Note') wenige Nachträge.

Friedberg an der Acha, im vaterländischen Magazine 1840 Rr. 32—35, und Ortsegeschichte von der Stadt Friedberg, umfassend den Zeitraum von 1247 bis 1840, in Oktav 1841. Das Königreich Bayern in seinen Schönheiten II S. 33—42.

<sup>1)</sup> Ueber Anwalding ist Raiser's Geschichte von Lauingen S. 52 unter Ziffer 3 zu vergleichen.

Ueber ben höchst interessanten und bebeutenden Münzensund — zwischen 1300 und 1400 Stücke sogenannter Regenbogenschüsselchen — zwischen Gagers und Sittenbach hart an der Gerichtsgränze von Friedberg vgl. v. Hundt Alterthümer bes Glongebietes im oberbaherischen Archive XVI S. 295—313.

Ueber bie Wallsahrt Hergottsruhe ober unseres Herrn Ruhe bei Friedberg vgl. ben julzbacher Kalender für katholische Christen 1850 S. 81—88.

Hinsichtlich der unterirdischen Gange zu Mergentau vgl. Juing im oberbaperischen Archive III S. 409-411.

## Preizehntes Rapitel. Das Landgericht Sag.

Auf dem Flächenraum von 6,06 Duadratmeilen zählt es 38 Gemeinden, nämlich die drei Märkte Hag selbst, Isen, Wolfgang am Burgholz oder einssach Wolfgang, 43 Dörfer, die gewaltige Masse von 354 Weilern, dann 493 Einöden und Mühlen, so daß es noch über Altötting hinaus im Ganzen 893 Orte umfaßt, mit 15,646 Seelen in 3676 Familien, wofür nur — 97 öffentsliche und — 5914 Privatgebäude bestehen, wovon aber blos 2864 Wohn-häuser sind.

Bon ber römischen Berbindung oftraße, welche kurz nach Hohen= linden das ganze Gebict seiner Breite nach über hag selbst durchschneidet, war S. 602 unter II die Rede. Nicht minder von einer anderen, welche sich von Hag weg südlich an den Inn abzweigte, S. 608 unter IX im zweiten Absatze.

Bon älteren Orten, welche in das heutige aus geschichtlich höchst versschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzte Landgericht gehören, sind oben S. 619 aus dem Westergau bemerkt: das bereits unter Herzog Otilo als Kirche des heiligen Zeno befannte und unterm 8. August 752 beurkundete Isna oder Isan') im Buchrain oder Burgrain, zum 5. November 765 Swindaha oder Schwindau, unter dem freisingischen Dischose Aribo Swindstiriha oder Schwindstirchen, zum 27. Juni 808 Alpicha oder Albaching, zum 22. Mai 811 Purcreine oder Burgrain. Nicht minder S. 620 aus dem Isengau zwei nachmals berühmt gewordene Klöster, nämlich Awe oder Au<sup>2</sup>) am Innstrome, Garoz oder Karoz oder Gars<sup>3</sup>) an demselben unter Tassilo II, dann Schiltarun oder Schiltern. Das Dominium Hag, wurde bei der Grafschaft Wasserdurg S. 631 und 632 berührt. Später sinsten wir es als die gleich na mige Grafschaft oder Reichsgrafschaft.

So ziemlich ihren Mittelpunkt bilbete ber nunmehrige Landgerichtssit hag, welcher sich südwestlich an ben mit weitläufigen nun freilich großentheils

lleber Sittenbach und ben Kedenberg baselbst vgl. Hundt a. a. NVI S. 235 bis 241, und über ben baselbst noch in gutem Anbenten stehenden — am 15. Festruar 1782 verstorbenen — Pfarrer Joseph Resch Baader's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller II S. 167 und 168.

<sup>1)</sup> Bgl. über die genannte Kirche Sieghart's mittelalterliche Kunst in der Erzdiö-München-Freising S. 45-63, und über die geschichtlichen Denkmäler daselbst Föringer im oberbaperischen Archive III S 141-144.

Die ordinaciones et statuta collegii ysnensis vom Jahre 1533 hat v. Deutinger in seinen Beiträgen IV S 555-576 abbrucken lassen.

<sup>2)</sup> Die monumenta augiensia stehen in ben monumenta boica ! S. 129-252. Bgl. noch v. Aretin Beiträge zur Geschichte und Literatur V S. 428 und 429.

<sup>3)</sup> Die monumenta garsensia enthalten bie monumenta boica 1 S. 11-144.

verfallenen Burggebäuben gezierten Schlogberg anlehnt, von welchen aus man ben Sauptbestandtheil ber einstigen Grafschaft') selbst übersieht. Befiter waren bie Burren, beren bem Ramen entsprechenbes Babben, namlich ein weißes Pferd im rothen Felbe, noch an bem alten vielleicht bereits in ber Zeit ber Römerherrschaft angelegt gewesenen Wartthurme zu seben. Much erscheint urfundlich ber Name Gorenhag, und von 1145 an bis auf Ronrad III, welcher beispielsweise um 1230 bem Rlofter Au zwei Guter zu Babensheim gab, verschiebene Blieber ber Gurren, bie mit ihm aus-Bett murben bie Frauenberger, beren Stammburg') ja auf bem Bügelrüden bei St. Chriftof ift, noch vor bem Schluffe ber erften Balfte bes breihzenten Jahrhundert mit der Grafschaft Sag belehnt, beren Gerichtsbarkeit laut Urkunde von 1245 vom König Friedrich II bem Seifried ober Siegfried aus biefem machtigen Beschlechte verlieben ift. Unter feinem Entel Bittilo bilbete sich neben ber Sauptlinie ber Frauenberger zu Sag noch jene 3) ju (bem im jetigen Landgerichte Erding gelegenen) Frauenberg ober Altfrauenberg, und außerbem mehrere Rebenlinien, beispielsweise zu Saibenburg, ju hubenftein, ju Maffenhaufen, ju Brunn. Ift bereits 1324 ber Markt Bag ') von Ludwig bem Baber mit verschiedenen Freiheiten begabt worben, fo genoß bie Begend felber viel von bem frauenbergifchen Befchlechte. Jorg beispielsweise ftiftete 1414 bas freilich zu teinem bebeutenben leben ermachsene Rlöfterlein Ram fau.5) Sigmund hinwieder widmete um 1484 feine eigenthumliche Berrichaft Schwindau bem beiligen Bolfgang, und ift unzweifelhaft ber Gründer bes nach biefem Beiligen benannten Collegiatstiftes.

Der Beginn bes folgenden Jahrhunderts brachte den Frauenbergern durch Kaiser Max die Grafenwürde. Doch starb die Hauptlinie mit Ladis- laus oder Laßla, welcher ein gewaltiger Besörderer der Glaubensneuerung in seinen Besitzungen war, auch deßhalb 1557 vom Herzoge Albrecht V gefängslich eingezogen und nur gegen 25000 Thaler Lösegeld wieder freigegeben wurde, im Jahre 1566 aus. Die Grafschaft gelangte an verschiedene Herren.

Noch oben S. 653 als besonderer Bezirk im Rentamte München aufgeführt, wurde sie — oder wenn man lieber will das Gericht Hag — am Anfange unseres Jahrhunderts zum Landgericht Wasserburg geschlagen, wovon indessen am 23. Mai 1838 wieder eine Trennung zu einem noch aus

<sup>1)</sup> Bgl. das vaterländische Magazin 1839 S. 78—80, insbesondere aber Zöpf kurze Geschichte der ehemaligen Reichsgrafschaft Haag im oberbayerischen Archive XVI S. 283—294

<sup>2)</sup> Bgl. über sie und ihre Hansbomaine Vogel ebenbort IX E. 202—210.

<sup>3)</sup> Zöpf historisch-topographische Beschreibung des Landgerichts Erding S. 291—299.

<sup>4)</sup> Wening a. a. D. 1 S. 117 und 118. Reithofer dronologische Geschichte bes Marktes Haag, München 1818, 8.

<sup>5)</sup> Bgl. Reithofer's chronologische Geschichte besselben, München 1815.

Beftandtheilen von Erding und Mühlborf gebilbeten felbstiftanbigen Landgericht Sag eingetreten ift.

Frägt man nunmehr noch um einzelne Hofmarken und abelige Sitze auf biesem Gebiete, so führt beispielsweise die oben S. 647 bemerkte Landtasfel Hofgiebing, Kirchentambach, Schwindach ober Schwindau, Schwinded an, über welche Wening im Rentamte Landshut S. 116—119, wie außerdem über Arnsdorf, Hampersberg, Schönbrunn berselbe im Rentamte München S. 118—120, und über die ehemals freisingische Bessitzung Burgrain ebendort S. 113 nachzusehen. Bon ihr sowohl, als auch endlich von den Klöstern Au, Gars, Isen, Ramsau, St. Wolfgang handelt außerdem auch von Obernberg in seinen Reisen durch den Isarkreis II S 162—174 und 404—409. Zum Schlusse sein und Unterornau<sup>1</sup>) bemerkt.

## Vierzehntes Rapitel.

#### Das Landgericht Ingolftabt.

Bereits oben S. 637 in bem um 1240 abgefaßten Salbuche wie später in bem oberen Biztumamte von Oberbahern als Amt aufgeführt, und noch bis in unser Jahrhundert ein Gericht des Rentamtes München, erlangte es bei der Organisation zu Anfang desselben zur Stadt Ingolstadt noch die oben S. 653 angegebenen umliegenden Gerichte Gerolsing, Kösching, Stamhaim, Detting und einen großen Theil von Bohburg, so daß es jetzt auf 7,87 Quadratmeilen 43 Gemeinden zählt, nämlich — insoferne das oben S. 780 bis 800 behandelte Ingolstadt die zweite unmittelbare Stadt Oberbaherns ist — 4 Märkte, 47 Oörfer, 20 Weiler, 66 Einöden und Mühlen, mit 18,972 Seelen in 4432 Familien, welche in 212 öffentlichen und 7724 Privatgebäuden hausen, wovon 3524 Wohnbäuser.

Schon bei ber Geschichte ber Stadt Ingolftabt war — S. 780 — von dem aus ber Zeit der Römerherrschaft bekannten Germanicum die Rede, welches später diesen Namen in Cheskinga oder Kösching verwandelte. Wollte man übrigens den Aufenthalt der Römer in diesen Strichen bezweisfeln, so darf man lediglich die zwei Straßensegmente sich vor Augen halten, deren eines zwischen Nassensels und Mandechingen oder Manching den südswestlichsten Theil des Landgerichts streifte, während es die in gerader Linie gleichfalls von Nassensels weg über Kösching nach Pföring führende der ganzen Breite nach durchzog. Abgesehen davon aber sind hübsche Ueberreste von jener Zeit") aus Demling, Dünzlau, Gaimersheim, Kösching, Pföring und

<sup>1)</sup> Wegen eines in seiner Rähe auf dem Felde gefundenen, vielleicht bis ins zwölste oder dreizehnte Zahrhundert reichenden Erucifixes, worüber v. He finer im oberbaherischen Archive V S. 287.

<sup>2)</sup> Bgl. beispielsweise v. Hefner im oberbayerischen Archive V S. 287 und 288, XVI S. 112.

iusbesondere aus Westerhofen bekannt, in welchem ja ein Mosaitsusboden ') zu Tage kam, ber wegen seiner Größe wie Schönheit weithin Berühmtheit erlangt hat.

Was die Zeit der Gauverfassung anlangt, sind S. 622 die aus dem Chelesgau oder Relsgau daher gehörigen Orte angeführt worden. Wäherend wohl später Ingolstadt und Gerolfing dem Pfalzgrafenamte Neuburg — S. 628 — zur Berwaltung zugetheilt waren, umsaßte die S. 629 und 630 erwähnte Grafschaft Bohburg<sup>2</sup>) einen großen Theil der um die Donau rechts und links liegenden Orte, von denen Kösching und Bohburg selbst vorhin bereits als besondere Gerichte angeführt worden sind.

Was einzelne Hofmarken und abelige Site barin anlangt, können aus ber S. 647 bemerkten Landtafel folgende aufgezählt werden. Aus Rösching beisspielsweise Hellmannsberg, Kasing oder damals Käsn, Kösching selbst, Prunn am Forst oder jett Schönbrunn. Aus Bohburg dagegen Dolling, Erlach, Harlanden, Haunstadt und zwar Obers und Nieders oder Unsterhaunstadt, Imendorf, Irsching oder Irsing, Knodorf, Lenting, Wenning, Möring, Detling, Rockolting, das gleich Beissendorf ob der daselbst befindlichen Kirchen? bekannte Talbaht oder Talwaid oder Tolbath, Backerstein. Sie sind — wie Münch smünster — theilweise in Wening's Rentamt München S. 129 und 226—230 in Bild und Wort berücksichtigt.

Was ben Markt Bohburg ') selbst anlangt, welchen auf hübscher Söhe die Reste ber alten Bohburg mit ihren Thürmen und Mauern überragen, und in dessen Mitte die Andreaskirche — die Grabstätte des frommen Bauers, der um 1470 unsern im Walde als Einsiedler lebte und nach zweihundert Jahren selig gesprochen') wurde — sich befindet, sei hier lediglich aus seinen bedeutenden Stiftungen res Psründtnerspitals gedacht, welches der Bürger Hanns Steinschmied 1480 mit einer ewigen Messe gründete, daß darin

1

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn v. hefner ebendort XVII S. 17-23 mit der Abbildung auf Tafel I

<sup>\*)</sup> Ueber ihr Herrschergeschlecht vgl. Pfessel Bersuch einer gründlichen Geschichtssbeschreibung beren alten Markgrasen auf dem Rordgau aus den bambergische und vohburgischen Geschlechten, in den Abhandlungen der kurfürstlich bayerischen Afastemie der Wissenschaften I. 1. S. 173—216 und II. 1. S. 51—72, wie die tabula chronilogica-diplomatica comitum ac marchionum de Vohburg ebens dort V S. 624—639, und Scholliner Versuch einer verbesserten Stammreihe der Grasen von Bohburg und Markgrasen zu Cham in Bestenrieders Beiträgen VI 1—48 und noch S. 49—67, endlich v. Freyberg über die Stammreihe der Markgrasen von Bohburg in den gelehrten Anzeigen VII S. 681—702.

<sup>3)</sup> Eine Beschreibung beiber hat Panger ebenbort V G. 314-323 geliefert.

<sup>4)</sup> Bgl. die bayerischen Annalen für Baterlandstunde 1834 S. 576-578.

<sup>5)</sup> Eine Lebensbeschreibung bieses Bäuerleins erschien zu Ingolstadt 1754, und im sulzbachischen Kalender für katholische Christen 1860 S. 39 und 40.

arme Leute ihre Wohnung haben sollten, und wozu unter anderem der freissinnige Domherr Johann Freiberger 1537 als Spende zwei ganze Stück Loben stiftete, ein Beleg daß die Tuchmacherei damals zu Bohburg geblüht. Bon den Kriegsunfällen, welche bald den Markt bis in unser Jahrhundert herein heimgesucht, liefert eine Bergleichung der in seinen Kammerrechnungen verzeichneten mannigsachen Kosten in diesem Betreffe ein hinreichendes Bild.

Was sodann Kösching 1) betrifft, müßen wir uns hier auf die Ansführung einer Shehaftordnung beschränken, welche nach dem Freiheitsbriefe von 1432 begonnen hat, in dem "Shehastsbuch Gerichts Kösching" von 1624 noch vorliegt, und urkundlich wenigstens dis 1722 in derselben Weise fortgessetzt worden ist, um so schätzenswerther als die sämmtlichen älteren Magistratsakten erst in diesem Jahrhunderte abhanden gekommen sind.

Des britten Marktes Pföring2) mit ber nahe liegenden Biburg3) ist schon im bisherigen Erwähnung geschehen.

Auch Gaimersheim') als ber vierte reicht entschieden weit zurud, und hatte unter ben verschiedenen Kriegswirren in der ganzen Gegend nicht unbedeutend bis in unser Jahundert herein zu leiden.

Wie der oben S. 780 erwähnte Gerstner als Stadtcommissär von Insgolstadt uns eine historische Wanderung durch die Stadt zurückgelassen, that er dieses auch als Landrichter a. a. D. S. 541-553 für seinen Bezirk.

## Sunfzehntes Rapitel.

## Das Landgericht Laubsberg.

Auf 11,79 Quadratmeilen findet sich hier die lediglich von Aichach und Pfaffenhosen übertroffene Zahl von 63 Gemeinden, nämlich die Stadt Lands-berg selbst, der Markt Dießen, 67 Dörfer, 28 Weiler, 51 Einöden und Mühslen, mit der höchsten Bevölkerung von sämmtlichen Landgerichten von 24,239 Seelen in 6080 Familien, welche in nicht weniger als 315 öffentlichen und 6762 Privatgebäuden hausen, worunter 4647 Wohnhäuser.

Bas hier bie Zeit ber Berrichaft ber Römer betrifft, burchzog

<sup>1)</sup> Bgl. die baperischen Annalen für Baterlandskunde 1834 Rr. 23 und 24.

Ein zu Kösching gefundener, bem Kaiser Antonin dem frommen gesetzter Denk: stein gab Beranlassung zu einer paläographischen Abhandlung von Stark, Mün: den 1824.

<sup>2)</sup> Jaeger annales pfoeringenses ober merkwürdigste Begebenheiten vom Markte Pföring in den Berhandlungen des historischen Bereines des Regenkreises II S. 261 und 341.

<sup>3)</sup> Bgl. beispielsweise über ein hierselbst gefundenes Denkmal des Kaisers Antonin des Frommen v. Hefner im oberbayerischen Archive V S. 287 und 188

<sup>4)</sup> Vgl. die bayerischen Annalen a. a. C. 1834 Mr. 18 und 19.

einen Theil des Westens von diesem Gebiete die oben S. 602 unter III bestührte Heerstraße aus Italien kurz nach Epfach über Landsberg au den Lech nach Augsburg, während von Landsberg selbst aus die S. 602 und 603 unter IV erwähnte Berbindungsstraße nach Pähl führte, und jene von Epfach nach Lähl — S. 603 und 604 unter V — noch seinen Siden streifte. So erstären sich natürlich die Ueberbleisel aus jener Zeit in verschiedenen Orten dieses Landgerichtsbezirkes, wie abgesehen von anderen beispielsweise ein zu Lundenhausen gefundener Weihaltar?) mit einem Bilde eines selten zubenannten (cimiacinus) Mercurius.

Im Hausengaue ist und S. 615 und 616 sodann Reistingun oder Reisting, jum Jahre 776 Holzhusen, zum 16. April 1010 Hunenwanch oder Hohenwang, zum Jahre 1132 Diezen oder das Kloster Dießen, aus dem Augstgaue dagegen Landsberg selbst begegnet, und aus seiner nächsten Rähe beispielsweise Penzingen, das wegen des ehemaligen Benedictinerstlosters zu bemerkende Dorf Sandau?) mit Marktrechten, Seiberstetten, Umbendorf, sodann zum 16. Juni 804 Egheling oder Egling, zum 11. Jänner 828 Smeoha oder Schmiechen, zum Jahre 1120 Kuviringun oder Kufringen oder Kaufring. Unterm 14. September 1201 ist als Zeuge ein comes Didericus de Landisperc beurkundet, und die ecclesia Phettine oder die Pfarrei Landsberg unterm 20. Mai 1217.

Im oberen Viztumamte von Oberbahern sodann haben wir S. 638 "Lantsperch" als Amt begegnet, und S. 653 steht es unter den Gerichten des Rentamtes München. Welche Menge adeliger Sitze und Hosmarken hier schon vom 16. zum 17. Jahrhunderte war, beweisen aus der oben S. 647 angeführten Landtasel: Bestenader, Emming, Fresing, Greisensberg, Findtingen oder Finning, Haldenberg oder Haltenberg, Kaltenberg, Kaltenberg, Kaufering oder Kaufring, Lichtenberg, Böring, Bürgen, Reisting. Scheuring, Schmiechen, Steinbach, Utting, Wabern, Weil, Windach, Winkel, welche in Wening's Rentamt Münschen S. 131—145 und in den Reisen v. Obernberg's durch den Isarfreis IV S. 22—109 ihre Berücksichtigung gefunden haben.

## Lanbsberg

selbst, bas urkundlich 1297 sein eigenes Wappen hatte, brannte bereits 1315 Friedrich ber Schöne von Desterreich in seinem Kriege gegen Ludwig ben Baber nieder, welcher entgegen zur Beförderung bes Wiederaufbaues

<sup>1)</sup> Bgl. die bayerischen Annalen für Baterlandstunde 1833 S. 1017 -1019.

<sup>2)</sup> Bgl. den ersten Jahresbericht des historischen Bereines für den Oberdonaufreis S.

<sup>3)</sup> Bgl. barüber Dellinger im oberbaperischen Archive VII S. 169-185

zahlreiche und wichtige Freiheiten verlieh, auch ber Stadt ') in ihr Bappen das rothe Kreuz auf dreifach gebogenem grünem Sügel in filbernem Felbe bewilligte, bem zur einen Seite bie baberifchen Rauten und zur anderen ber königliche Abler beigegeben. Daß fie insbesonbere auch sein oben S. 767 erwähntes Stadtrechtsbuch vom Jahre 1347 befaß, erhellt aus einem Freiheitsbriefe vom Jahre 1376. Un einen Aufenthalt bes Herzogs Ernst baselbst erinnerte noch lange bas jett eigenthümlich erscheinenbe Geschenk burch welches er die Anerkennung seiner Zufriedenheit aussprach. Dem Rathe zu Landsberg nämlich hatte fein Hoffischer nach Befehl vom Mittwoche nach bem Andreastage 1434 alljährlich zu ewigen Zeiten brei ber schönsten Golds forellen aus bem Burmfee zu Beihnachten wenn er barnm schicke zu geben: by follten fy ban burch unfern Willen auf ber Trintstuben effen, und unfere Dants baben gebenken: wir achten auch nit was ih mer baben verzeren. Doch bleiben seit wenig mehr als hundert Jahren die schönen Fische jett in bem Gee. Aber nicht blog ber Rath follte Diefes Fürften gebenken, fondern er machte am Dreitonigstage 1437 auch eine Stiftung, wodurch er bie Unkosten ber Ausstener von vier landsberger Mäbchen, weil "oft ains frommen armen Manns Tochter in Unlauterkeit falle vnd ir jungfreuliche Cron verliese barumb bag Bater und Mutter so arm find," auf bie Stadtsteuer anwies.

Nicht immer aber ging es friedlich und lustig her. Die Zwistigkeiten ber baherischen Herzoge waren von 1485 an auch Landsberg verderbslich. Nicht minder die Zeiten der Glaubensneuerung, welcher ein großer Theil der Stadt keineswegs unzugänglich war, bis im nahen Augsburg 1555 der Religionsfriede abgeschlossen wurde, worauf am 6. Juni 1556 hier der sogenannte Landsberg erbund?) zur Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordsnung und gegenseitigen Beschirmung im südlichen Deutschland zu Stande kam.

Für Landsberg selbst aber war von Bedeutung, daß sein Pfleger Schweikart Graf von Helsenstein 1576 den Grundstein zu einem Jesuitencolles gium?) legte, dessen Novizen er zu seinen Erben eingesetzt hatte. Es ging

<sup>1)</sup> Merian a. a. D. S. 41 Ertla. a. D. 1 S. 102—104. Wening a. a. D. I S. 130 und 131.

Reithofer chronologische Geschichte ber Stadt Landsberg 1815. Das Königzreich Bapern in seinen Schönheiten I S. 155—172. W. im vaterländischen Masgazine 1841 S. 273—275.

Einen diplomatischen Beitrag zur Geschichte besselben hat Stumpf, Bamberg 1811, herausgegeben, wozu Mohr's Notizen über die zur Zeit des Bundes von den Mitgliedern desselben errichteten und unterhaltenen Posten, in Fink's geöfsneten Archiven für die Geschichte Bayerns I 3 S. 297—311, zu vergleichen.

<sup>3)</sup> Seine Geschichte hat Dellinger im oberbaverischen Archive XIV S. 115—145 geliesert.

baraus abgesehen von anderen der berühmte hier im Jahre 1680 geborne Ig naz Kögler hervor, der 1715 nach China reiste, und — als in Mathesmatik und Astronomie besonders bewandert — von dem Herrscher dieses Reisches zu hohen Ehrenstellen erhoben wurde, auch in der Christenversolgung unter Yung-Tsching eine große Stütze seiner Glaubensgenossen war, denen ihn nach einunddreißig Jahren zu Pecking der Tod entriß.

Gewaltig hatte unterdessen ber breißigjährige Krieg') und die zweimalige Besetzung Baherns burch die Desterreicher auf Landssberg gewirft, welches insbesondere im österreichischen Erbsolgekriege nicht früher als erst 1743 — nachdem die baherischen und französischen Truppen aus dem Lande gedrängt waren — den Feinden seine Thore öffnete, innerhalb welcher freilich die Zahl der Bürger von 650 auf 202 herabgesunken war.

Die Aufhebung ber Jesuiten im Jahre 1773 lieserte ihre Güter an die Malteser, von welchen sie sodann auch nach ihrer Auslösung durch Decret vom 8. September 1808 dem Staate anheim flelen.

Zum Schlusse kann Landsberg noch als Geburtsstätte zahlreicher in Kunst und Wissenschaft hervorragender Männer des weltlichen wie geistlichen Stansdes prunken, des Bartholomäus Amantius, des Dichters Magnus Halsten berger, des Mathematikers Johann Helfen zrieder, des Astronomen Abrian Hueber, des Juristen Joseph Bartholomäus Prugger, des Gesschichtsschreibers Melchior Soiter, welche nebst vielen anderen bereits eine eigene Zusammenstellung?) gefunden haben.

## Dießen

bietet gleichfalls dem Forscher mannigfaches Interesse. Bei dem Raume dieser Uebersicht müssen wir uns jedoch vorzugsweise auf die Rahmen der Lands gerichtsbezirke beschränken, wobei wir aber die für die einzelnen Leser wünschenswerthen Behelfe der betreffenden Literatur nicht entziehen zu dürsen glauben.

Ohne daß wir also von Dießen in seiner weltlichen Bedeutung als früherem Hauptorte ber abwechselnd Andechs und Dießen genannten Grafschaft und späterem Markte handeln, auch über die Canonie3) daselbst, welche noch im fünfzehnten Jahrhunderte Güter in Kärnthen besaß, nur die Bemerkung

<sup>1)</sup> Ihn behandelt in Bersen bie Schrift: Großer Comet und Schröd-Stern, so Anno 1618 an dem himmel erschienen , München 1711. 4

Ueber eine baran erinnernde Bolfs= und Kinderbelustigung, bas — wie nach S. 816 in Aichach "Ritten" genannte—Schwebenfest, vgl. Sch. im vaterländischen Magazin 1840 S. 217 und 218.

<sup>2)</sup> Durch Dellinge r im oberbayerischen Archive XIV S. 50-109.

<sup>3)</sup> Die monumenta diessensia sind in den monumenta boica VIII, pag. 119 bis 312 zu sinden.

baß am 17. Mai 1803 aus ihrer Bibliothek 154 Manuscripte, 404 Jeunasbeln, 16 Musikbücher, weiters 175 Folianten, 205 Quartanten, 326 Octavsbände, 4 Fascikel Flugschriften; zusammen 1284 Numern für die Staatssbibliothek zu München ausgewählt wurden.

#### Unbere Orte

fodann von gleichfalls nicht gänzlicher Bebeutungslosigkeit, namentlich intereffante Schlöffer, haben an ben in ber Note') bemerkten Stellen Bearbeitungen gefunden.

#### Sechzehntes Rapitel.

#### Das Landgericht Laufen.

Erst im Jahre 1810 gelangte bas bis bahin fürst lich salzburgische Umt Laufen mit ben umliegenden Aemtern Teisendorf und Wasging wie Titmanning an die Krone Bahern, also der ganze Bezirk zwischen der Südgränze von Burghausen dis etwas unter die jetzige Nordsgränze von Reichenhall, welchen östlich die Salzach schließt, und westlich die Oftgränze von Traunstein und Trostberg dis wo diese am Inn an das Gesbiet von Burghausen stoßt.

Das nunmehrige Landgericht Laufen, seit bem 22. Juni 1818, bie bei weitem größere Hälfte dieses Bezirkes, aus bessen anderer bas jetige Landgericht Titmanning besteht, zählt 5,94 Quabratmeilen, auf benen 28 Gemeinben leben, nämlich eine Stadt, 2 Märkte, 75 Dörfer, 261 Weiler, 408 Ein-

1) Ueber Eching vgl. v. Perfall im oberbayerischen Archive X S. 251-257. Ueber bas im zwölften Jahrhunderte beurkundete Erpfting Dellinger ebendort XII S. 53-60.

Urkunbliche Mittheilungen über das Schloß Greifenberg und seine Besiter verdankt das oberbayerische Archiv VIII S. 316-362 wieder dem Freiherrn v. Perfall, welcher ebendort X S. 249-272 auch eine historische Beschreibung mehrerer Ortschaften in der Umgegend, wie Beuern, Oberschondorf, Paindorf, Unterschondorf, und andere, geliesert hat. Auch wäre eine "tausendjährige Siche unsern dem Ammersee" von Sch. im vaterländischen Magazin 1840 S. 111 und 112 nachzulesen.

Geschichtliche Notizen über bas Schloß und die Hosmark Halbenberg ober Haltenberg am Lech hat Dellinger im oberbayerischen Archive IV S. 271—282 veröffentlicht, während über die Herren von Halbenberg oder Haltenberg Stoß ebenbort VIII S. 217—223 nachgesehen werden mag.

Das Schloß und die Hofmark hurlach hat Dellinger ebenbort IV S. 316 bis 325 behandelt.

Ihm verbankt man auch geschichtliche Nachrichten über bas Schloß und bie hof= mart Igling ebenbaselbst XII S. 3-42.

Ebenso über bas Schloß und die Hofmark Kaltenber g am Ursprunge ber Paar ebenbort XI S. 381-396.

öben und Mühlen, also im ganzen 747 Ortschaften, mit 16,626 Seelen in 3909 Familien, für welche 107 öffentliche und 6388 Privatgebäube vorhans ben sind, von benen 2834 Wohnhäuser.

Die gange Breite feines Begirtes burchzogen in ber Beit ber Berrich aft ber Römer bie beiben von Augsburg nach Salzburg führenden Strafen, nämlich bie große Heerstraße — S. 593 bis 599 — fury nach Traunstein über Teifenborf, Strag, Abelftatten, und bie Berbindungestraße - S. 599 bis 601 unter I - über Waging und Salborf, mabrend bie von Salzburg über Laufen selbst an ben Inn ziehende Straße — S. 609 unb 610 unter XI - ben außersten Often ftreifte. Daß es hiebei an Ueberreften aus jenen Zeiten nicht mangelt, bafür burgen unter anderen bie Orte') Biburg, Freilaffing, Solzhaufen, Rimhaufen, Rulbing mit römischen Ruinen, barunter ein vollständig ausgegrabenes Gebäude von 29 Fuß gange und 12 Fuß Breite, beffen aus Magelfteinbroden beftebenbe und mit Fluftieseln wie Ziegeln burch Mörtel verbundene Mauern eine Dice bon zwei Jug haben, und gang genau bie unterirbischen Beitungen gur Erwarmung ber Wohnung erfennen laffen, Langersob, Laufen, Mairho= fen, Molftätten, niederheiming, bas burch einen Fund von zweihunbert bicht an einander gereihten Ringen ober Spangen von Bronze intereffante Reit, Salzburghofen, Sching, Straß.

Manche von diesen und auch weitere Orte begegnen uns in der Zeit der Gauverfassung, wie S. 621 im Chiemgaue Otinga und Wasginga, im Salzburggaue Holthusir oder Holzhausen, Straz oder Straß, Sura oder Sur am gleichnamigen Flüßchen. Ein niedliches Stück Geschichte bildete sich um das kleine schon im achten Jahrhunderte beurkundete Landpoeting oder jest Lampoting. Jeder Leser wird sicher an dem schönen Bilde?)

Dann über bas bereits erwähnte alte Kaufring am Lech IX S. 254—352. Ebenso über Schloß und Hosmark Lichtenberg, burch die großen Reigerbeizen ber bayerischen Fürsten bis ins achtzehnte Jahrhundert bekannt, daselbst III S. 267—272.

Ueber ben zu Mühlhausen gebornen Akademiker Franz Arsenius Rib vgl. Baaber's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller IV S. 29 und 30.

Bon ben Schmalholz zu Kaufring handelt Dellinger im oberbaperischen Archive VII S. 163—168 und IX S. 275—282, während jene zu Landsberg Stoß ebenbort V S. 324—831 abhandelt.

Neber ben Stoffersberg ist Dellinger ebendort XII S. 42-53 zu vergleichen. Ueber ben Streitheimhof schließlich mag Stoß daselbst V S. 144 beigez zogen werden.

<sup>1)</sup> Sie sind in den S. 842 Note 4 bemerkten Berzeichnissen I S. 177—197 und XI S. 148—185 berücksichtigt, wozu die "Fundorte römischer Münzen im Landsgerichte Lausen" im oberbayerischen Archive II S. 295 und 296 zu ziehen.

<sup>2)</sup> v. Roch=Sternfelb's im oberbayerischen Archive IV S. 297-315.

von "der Lampotinger Heimats und Weltleben und ihren Vermächtnissen" sich erfreuen. Auch eine uralte Wallfahrtstirche begegnet uns in St. Leonhard am Wonneberg mit einem interessanten Gemälde") des fünfzehnten Jahrshunderts, wohl einer Votivtafel der Schiffergilde in Laufen, deren Patron Sanct Christof der Hauptgegenstand des Bildes ist.

Eine ihm gewidmete Kapelle findet sich ja gerade in Altach, einer der Borstädte von Louffi oder dem heutigen Laufen<sup>2</sup>) selbst, welches schon als uralter Salz= und Handelsstapel vor allen anderen Orten anzieht. Ist ja urtundlich schon im zehnten Jahrhunderte die Abtheilung des Schifferstandes nach Geburt und Berechtigung in Aussergen oder Schiffsherren für die Fahrt von Hall und Hallein nach Laufen, und in Naufergen für die Fahrt von Laufen stromabwärts bekannt.

Auch des ganz in Laufens Nähe gelegenen Ritterschlosses Erübenbach3) bürfte wohl zum Schlusse gedacht sein.

## Siebenzehntes Kapitel.

#### Das Landgericht Diesbach.

Aus der schon oben bei Gelegenheit von Maxirain S. 805-808 erswähnten Grafschaft Hohenwalded als eigentlichem Kerne, und Bestandtheilen der seinerzeitigen Gerichte Aibling und Wolfratshausen, wie nicht minder dem nachher wieder abgetrennten Tegernsee — vgl. Prändel a. a. D. I S. 260 — gebildet, hat es einen Umfang von 10,04 Quadratmeilen, mit 22 Gemeinden, nämlich den zwei Märsten Miesbach selbst und Holztirchen, 86 Törfern, 114 Weilern, 364 Einöden und Mühlen, mit 13,911 Seelen in 2712 Familien, welche 123 öffentliche und 3989 Privatgebäude besitzen worunter 2352 Wohnhäuser

Ist aus der Zeit der Herrschaft der Römer zunächst lediglich die oberhalb der Grubmühle gelegene sogenannte Birg bei Fallei — S. 598 — von Wichtigkeit, so treten uns aus dem Sundergaue — S. 618—zum 21. Jänner 776 Schliersea, zum Jahre 804 Hartbeningas oder Hartpenning und Warngev oder Warngau, zum 23. April 906 Holzfiriha, zum Jahre 1140 das Castrum Phalaia oder Fallei entgegen, mährend aus der Zeit der Grafschaft Gohenwaldeck — S. 624 und 631 — von Bedeutung sind, dagegen außer

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Biesend im oberbayerischen Archive XI S. 161 und 162, Stoß ebenbort XIII S. 110 und 111.

<sup>2)</sup> Intereffante Mittheilungen barüber findet ber Lefer in Zauner's Chronit von Salzburg allenthalben.

<sup>3)</sup> Seine Befchreibung und Geschichte hat Seblmaier im oberbaperischen Archive III S. 116-130 geliefert.

ben eben genannten beiben Schlöffern nur wenige ab elige Site — wie etwa Fischbachau, Bienzenau, Ballenberg ober Ballenburg, Battereborf — erscheinen.

Bon ber prächtigen Hügelkette an ber nordöstlichen Spite bes Landgerichtes blickt in das Alpenvorland Irschenberg nieder, in bessen Rähe zu Wilparting') und Alb sich bereits 657 die beiden irländischen Glaubensboten Marin und Anian niederließen, zu beren Gebeinen noch fort und fort gewallsahrtet wird.

Insbesondere. aber verdient das Walten des wal be dis chen Geschlechetes,2) von dessen mächtiger Burg am Schlierse3) noch schöne Reste stehen, in dem Bergstode des Landgerichtes dis zu seiner und des Landes Südgränze nähere Würdigung. Bon ihm ging ja zweiselsohne die Gründung des Ben ebictinersto sters Schliers') zu Westenhosen um 760 aus. Die Erdaugng des ersten Gotteshauses wenigstens fällt unter Aribo, welcher zwischen 764 und 784den bischössichen Stuhl in Freising einnahm. Auch die Wiederherstellung des den Zeitverhältnissen erlegenen Klosters um 1141, und zwar als Chorherrensstift nun mehr am Orte chliers selbst, konnte nicht ohne wesentliche Unterstützung von Seite der Waldeder erfolgen. Sie waren seine Schirmvögte. Auch geschieht 1170 bei Gelegenheit einer Theilung der Burg Walden ber g oder später Wallenberg und Wallenburg Erwähnung. Wichtig ist, daß zwisschen 1444 und 1476 Walded durch freien Austrag reichslehnbar geworden. Doch starb der letze des Stammes, Wolfgang, bereits 1483 ohne männliche Erben.

Daß bann seinerzeit Nachfolger in biesen schönen Besitzungen bie Maxlrain er geworden, davon war S. 805—808 bie Rebe. Noch ber lette aus biesem Geschlechte, Iohann Joseph, hat sich in bem nach ihm benannten Jose phot hales) ein Denkmal gesetzt.

<sup>1)</sup> Bgl. die Wallsahrtskirche Wilparting bei Irschenberg (mit der Schwesterkirche Alb) im sulzbacher Kalender für katholische Christen 1857 S. 64—75, und namentlich v. Ober nberg über zwei sich widersprechende Grabschriften in der Kirche zu Wilsparting, nebst einem Anhange über das angebliche alte Auristum, im oberbayerisschen Archive I S. 291—312.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Obernberg Geschichte ber Herrschaft Walbed in ben neuen historischen Abhandlungen ber kurbaperischen Akademie ber Wissenschaften II, München 1804.

<sup>3)</sup> Bgl. barüber v. Obernberg im vaterländischen Magazin IS. 2 −4, und über "Alteu=Walbeck bei Au" ebenbort I S. 435.

bayerischen Afademie ber Wissenschaften II, München 1804.

v. Obernberg zur Geschichte ber Kirchen und Ortschaften Westenhofen und Schliersee, im oberbayerischen Archive II S. 281—294.

<sup>5)</sup> v. Gumppenberg geschichtliche Rotigen über bas von 1756-1776 in Betrieb

Aber auch in ben südöstlichen Winkel, vom riesigen Wendelsteine und bem hohen Miesing wie dem Seeberge ängstlich bewacht, hatte bereits zwischen 1030 und 1040 von dem früher — S. 813 in der Note — erwähnten Wilsling weg eine Auswanderung stattgefunden, und sich allmälig in der Freiswaldung Helingerswang die innere oder baherische Zelle erhoben, von einer zu Ehren der heiligen Margareth 1077 eingeweihten Kirche auch Margas reth enzell, gewöhnlich aber Bahrischzell genannt.

Das hier gestistete Kloster wurde bereits in Folge eines mit dem Bisschofe von Freising 1085 abgeschlossenen Tausches zwei Stunden weiter nördslich an den Fischbach nach Fischbach au versetzt, dessen Mönche freilich im Jahre 1104 nach Glaneck oder Gloneck wanderten, wovon unter Eisenhofen S. 849 in der Note die Rede gewesen.

Noch über verschiedene andere Orte, wie die liebliche Wallfahrt Birkensstein, Holzkirchen, das durch das echte Patriziergeschlecht der Hafner bekannte und ob bessen alterthümlicher Sammlungen besuchenswerthe Marbach, Miesbach?) selbst, das vom Grasen Siegbot I von Neuburg und Falkenstein 1130 gestistete einzige Kloster?) Weiarn, durch sein trefsliches Seminar weit bekannt, sindet der Leser in des Reisen v. Obernberg's durch den Isarkeis I S. 180–300, und insbesondere über den Schlierse mit seiner Umgebung in des Rathes her Aufsatz im Königreiche Bahern in seinen Schönheiten III S. 245–270 hübsche Mittheilungen.

gestandene kurfürstliche Berg = und hüttenwert Max-Josephs = Thal, im oberbayerischen Archive II S. 309-388.

v. Obernberg zur Geschichte ber Kirchen und Ortschaften Agatharieb, Fischhausen, Josephsthal, ebenbort II S. 297-308.

Was die Leonhardsfahrt zu Fischhausen anlangt, mag der sulzbachi= iche Kalender für katholische Christen 1860 S. 110—112 verglichen werden.

Ebenbort sinden sich auch die Leonhardssahrten von dem in der Pfarrei Obers warngau oder Wester warngau— zu welcher Geiß Regesten ungedruckter Urfunden im oberbayerischen Archive VII S. 363 bis 371 geliefert hat — gelegenen Wallfahrtsorte Allerheiligen, wie von Reichers borf S. 112—117

<sup>1)</sup> v. Obernberg Urgeschichte der inneren oder bayerischen Zelle im oberbayerischen Archive I S. 161-169.

<sup>2)</sup> v. Obernberg Denkwürbigkeiten ber Burgen Miesbach und Walbenberg sowie bes alten Pfarrborfes Paroberg, München 1831. 8.

Ueber ben in Miesbach's Rabe gebornen Afabemifer Baul Supfauer vgl. Baaber's Lexicon verstorbener bagerifcher Schriftsteller III S. 108 und 109.

Bon den in der Sendlingerschlacht gefallenen Bauern aus dem Landgerichtes bezirke Miesbach handelt v. Gumppenberg im oberbaperischen Archive IV S. 136 bis 142.

<sup>3)</sup> Die monumenta weyariensia finden sich in den monumenta boica VII pag. 433-505.

## Achtzehntes Rapitel.

#### Das Landgericht Moosburg.

Hier finden sich nach dem vom 1. Oktober 1857 an erfolgten Ausbruche nach Maindurg noch auf 5,49 Quadratmeilen 38 Gemeinden, nämlich die Stadt Moosdurg selbst, der Markt Nandelstadt, die nach Wasserburg nächstschöchste Zahl von 102 Dörfern, 65 Weilern, 125 Einöden und Mühlen, mit 14057 Seelen in 3170 Familien, von denen 135 öffentlichen und 4814 Privatgebäuden 2271 Wohnhäuser sind.

Manche aus diesen Ortschaften begegnen uns — S. 615 und 616 — im Huosigaue bereits, wie unter Herzog Otilo Hasalbah ober Haselbach, zum 12. September 745 Zollinga, zum 24. Juni 753 Toolpach ober Tulbach, zum Jahre 772 Mosapurc selbst, zum 24. Juli 773 Pheteraha ober Pfetrach, zum 8. Februar 899 Herigoldeshusen ober Hergershausen, ber älteste Sitz ber Grafschaft Moosburg, von welcher S. 629 bie Rebe.

Im oberen Biztumamte von Niederbahern haben wir sodann S. 642 bas Amt Mospurch mit seinen Bestandtheilen getroffen, später das Gericht dieses Namens im Rentamte Landshut. Bon Hofmarken und abeligen Siten darin läßt sich beispielsweise aus der oben S. 647 berührten Landstafel eine hübsche Zahl — vielleicht gehören manche jett nach Mainburg — bemerken: Angelberg, Apfelsdorf oder Appersdorf, Attentirchen, Bruckberg, Dürnseiboldsdorf, Flitzing oder Flützing, Gerlhausen, Hagsborf Helfenbrun, Hergershausen, Herrentirchen, Intossen, Flitzing, Biltosen, Balzing, Pfetrach, Biltosen oder Pültosen, Tulbach, Worting, Palzing, Pfetrach, Biltosen oder Pültosen, Tulbach, Wolfersdorf, Zolling, über welche nehst verschiedenen andern die meist mit Abbildungen verssehenen Beschreibungen in Wening's Rentamt Landshut S. 89—105, sowie die Schilderungen in den Reisen v. Obernberg's durch den Isarkreis III S. 2—60 nachgesehen werden mögen.

Der Landgerichtssitz Moosburg') selbst zieht natürlich durch sein frühes Erscheinen schon an. Der erste Abt des dortigen Benedictinerklosters wohnte bereits der Spnode zu Dingolfing und weiter 799 jener zu Teisbach bei. Bon Bedeutung aber wurde 826 die Ueberdringung der Gebeine des heiligen Kastulus?) von Rom. Wohl noch vor 1039 fand auch die Um-wandlung des Klosters in ein Collegiatstift?) statt. Ein Mitglied besselben,

<sup>1)</sup> Merian a. a. D. S. 52 und 53. Ertl a a. D. l. S. 107—110. Wening a. a. III S. 89 und 90. Ganbershofer kurze chronologische Geschichte ber Stadt Moosburg. Landshut 1827. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Officium sancti Castuli martyris, ecclesiae collegiatae mospurgensis patroni, cum instrumento inventionis eius reliquiarum, Monachii 1584.

<sup>3)</sup> v. Freyberg Einführung und Beleuchtung bes codex traditionum monasterii

Engelbert, war es auch, welches — abgesehen von einem anderen auf einer freisinger Spnode zwischen 1181 und 1184 bestätigten Büchergeschenke an Neustift noch — an das Kloster Schäftlarn ein Exemplar des für das kanonische Recht so wichtigen Decrets Gratians — das älteste unter den nunmehrigen Münchnerhandschriften dieses Betreffes — zu geben vermochte, und des Bischoses Stephan von Tournah noch ungedruckten Commentar hinzu. ')

Die Stadt selbst, über beren Wappen von dem daselbst gebornen treffslichen Anton Nagel?) eigene Bemerkungen 3) vorhanden sind, in welcher 1171 Heinrich der Löwe einen Landtag gehalten, und welche die durch ein Brandunglück 1207 heimgesuchte Münster= oder Stiftskirche 4) nach fünf Jahren neu und prächtig erstehen sah, war nicht minder als Mittelpunkt der mächtigen Grafschaft Moosburg bedeutend geworden, deren Geschlecht indessen 1281 ausstard, worauf sie an Bahern kam. Durch Moosburg sührte auch im Mitztelalter die Landskraße von München über Erding nach Landshut, weil da das bischöfliche Freising vermieden wurde.

Hier war es auch, wo bes österreichischen Friedrichs des Schönen seindsliche Schaaren im November 1313 über die Isar setzen, um im Bereine mit der Ritterschaft von Niederbahern beren Streit bezüglich der Führung der Bormundschaft über des verstorbenen Herzogs Otto Sohn und dessen beide Neffen gegen die Städte und den Herzog Ludwig von Oberbahern zu entscheiden, welcher indessen bereits am 9. jenes Monats zwischen Isareck und Gamsmelsdorf') auf dem heutzutage noch sogenannten Streitselde den vollstäns digsten Sieg errang.

## Meunzehntes Rapitel.

## Das Landgericht Milhlborf.

Bei der Organisation zu Anfang unsers Jahrhunderts aus dem Stabts Vogts und Probsteigericht Mühldorf, den damaligen Landgerichs ten Kraiburg und Mermosen, und dem später wieder theilweise abges trennten Landgerichte Neumarkt gebildet, umfaßt es jett — nachdem

sancti Castuli in Moosburg in ben Abhandlungen der historischen Klasse der Asabemie der Wissenschaften, 1840, II 3 S. 3—119. Abdrucken ließ er ihn als Anshang daselbst, und sodann im oberbayerischen Archive II S 3—90.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Runft mann im oberbagerischen Archive XIV S. 31-324.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber v. Obernberg a. a. D. III S. 15-24 und Baaber's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller II S. 66-68.

<sup>3)</sup> In Lipowety's Bürgermilitäralmanach 1811 S. 136-142.

<sup>4)</sup> Bgl. über biese nunmehrige Pfarrfirche Sighart's mittelalterliche Kunst in ber Erzbiöcese München-Freising S. 14—35, woselbst auch die Wichaelstirche S. 86 bis 88, und die Johannestirche S. 107 behandelt sind.

<sup>5)</sup> Bgl. hiezu ben sulzbacher Kalenber für tatholische Christen 1845 G. 59-68.

außerbem unterm 23. Mai 1838 auch ein Ausbruch an Hag erfolgte — noch 5,80 Quadratmeilen mit 30 Gemeinden, nämlich der Stadt Mühldorf, dem Markte Kraidurg, 66 Dörfern, 146 Weilern, der beträchtlichen Zahl von 432 Einöden und Mühlen, mit 14,977 Seelen in 3427 Familien, in 122 öffentelichen und 6497 Privatgebäuden untergebracht, wovon 2468 Wohnhäuser.

Der ganzen Breite nach durchzog dieses Gebiet die von Hag her über Ramering nach Ecksberg und Mühldorf selbst und weiter dann nach Oetting laufende römische Verbindungsstraße, wie etwas mehr südlich jene, welche aus der Nähe von Rosenheim über Kraiburg gleichfalls nach Oetting führte, von welchen beiden oben S. 601 und 602 unter II wie S. 608 unter

IX bie Rebe gewesen.

Im Chiemgaue lernten wir sobann S. 621 zum Jahre 988 Puotinsperch ober Pietenberg, im Isengaue aber S. 620 Umfinga und Widinapah ober Ampfing und Beidenbach, Merinamos ober Mermosen, vielleicht (zum 28. Dezember 821) Rorpach ober Rohrbach, zum Jahre 931 Chartinga bei Mühlborf selbst') kennen, welch letteres bereits 954 ein königlicher Hof und 1120 eine Stapelstadt war, wovon bei Anführung der Grafschaft Kraiburg S. 632 die Rede gewesen. Sie fanden wir sodann S. 641 als Gericht Chraiburch im obern Biztumamte von Niederbahern und S. 653 im Rentamte Burghausen, in welchem auch das Gericht Mersmosen aufgezählt ist.

Aus diesem lassen sich nach ber oben S. 647 berührten Landtafel an Hofmarken und abeligen Siten anführen Furt, Klugheim, Seehaus. Sodann aus Kraiburg Guttenberg oder Gutenburg, Jettenbach, Tauftirchen, Winklham. Weiter aus Neumarkt Altmühldorf, Aschau, Haselbach, Mödling oder Mögling. Ueber sie mag Wening in Wort und Bild bei den einschlägigen drei Gerichten in den Rentämtern Burghausen und Landshut manchen Leser erfreuen, wie v. Obernberg in seinen Reisen

burch ben Isartreis II S. 231-268.

War die Angelegenheit, welche wir vorhin im Gebiete von Moosburg entscheiden sahen, mehr von rein baberischem Interesse, so wurde nur kurze Zeit darauf durch eine Schlacht im Nordosten des Gebietes von Mühldorf eine andere beendigt, welche für die Geschicke Deutschlands und hiemit das mals der Welt von den wichtigsten Folgen war. Von seinem Königsthrone nämlich hat der Sieg Ludwigs des Babers durch seinen tapferen Scissied Schweppermann?) über Friedrich den Schönen zwischen Mühldorf und

benen) Riklas Grill, weiland Stadtschreibers zu Mühlborf mit urkunblichen Zusgaben" in ben bayerischen Annalen für Baterlandskunde 1835 S. 27-31.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn beispielsweise bie bayerischen Annalen 1833 G. 733, und bas vater-

Ampfing') am 28. Oktober 1322 noch glücklich eine Zeit lang bas öfter= reichische Saus ferne gehalten.

Ueber zwei bildliche Darstellungen bieser Schlacht in dem Fürstensale bes nahe gelegenen Schlosses Zangberg wie in der zum Andenken daran ers bauten Kirche zu Wimpassing — vgl. hiezu S. 299 — mögen die baherisschen Annalen für Vaterlandskunde?) nachgesehen werden. Ebenso über das ehemalige Ritterschloß Dornberg, wohin der vom — Schwager Schweppersmanns — Ritter Albrecht Rindsmaul<sup>3</sup>) gefangene Friedrich der Schöne noch am Abende nach der Schlacht geführt worden war.

Andere Orte, wie das alte später als Wallfahrt und in neuester Zeit durch eine Kretinenanstalt bekannte Ecksberg, oder ber Markt Kraiburg, oder das ehemals zum Kloster Au gehörige und ob seines — im Jänner 1805 an die munchner Staatsbibliothek abgelieferten — sogenannten Mirakelbuches vielbesuchte Pfarrdorf Bürten, seien hier') im Vorbeigehen erwähnt.

## Bwanzigstes Rapitel.

#### Die Landgerichte München linte und rechte ber 3far.

Nach verschiedenem Wechsel bes Gebietes — über die erste Bildung bes Landgerichts München zu Anfang unseres Jahrhunderts vgl. Prändel a. a. D. I S. 264 und v. Obernberg a. a. D IV S. 111 — traten diese nunmehrigen zwei Landgerichte mit dem 1. Oktober 1854 ins Leben. München links der Isar zählt auf 6,26 Quadratmeilen 27 Gemeinden, nämlich 37 Dörfer, 19 Weiler, 52 Einöden und Mühlen, mit 13,969 Seelen in 3234 Familien, welchen 137 öffentliche und 3109 Privatgebäude zustehen, wovon 1762 Wohnshäuser. Zu München rechts der Isar gehören auf 6,91 Quadratmeilen gleichsfalls 27 Gemeinden, und zwar wieder keine Stadt und kein Markt, sondern

ländische Magazin I S. 161, woselbst sich IV S. 128 eine Abbitbung seines Denk= males und V S. 392 seine Grabschrift findet.

Ginen Beitrag zur Geschichte ber Schweppermanne hat Desterreicher in ben bayerischen Annalen a a. D. 1833 S. 127 und 228 geliesert

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu die genannten bayerischen Annalen 1834 S. 957 und 958, 1005 bis 1007.

<sup>2)</sup> Jahrgang 1833 S. 1095 unb 1096.

<sup>3)</sup> Es mögen über ihn die bayerischen Annalen für Baterlandskunde 1833 S. 126 und 127, und 1835 Rummer 25 und 26 verglichen werden.

<sup>4)</sup> Geschichtliche Notizen über Edsberg bei Mühlborf hat Joseph Bauer in Deutins ger's oben S. 802 bemerkten Beiträgen VI S. 351—383 geliefert.

Die Geschichte bes Marktes und ber Grafschaft Kraiburg hat Riebl in gehöriger Ausführlichkeit, München 1857, behaubelt.

Bon Burtens Bunberbuch handelt auch v. Aretin in ben Beiträgen zur Ges schichte und Literatur V S. 420-424

45 Dörfer, 16 Beiler, 23 Einöben und Mühlen, mit 10,076 Seelen in 1760 Familien, welche in 2844 Privatgebäuden hausen, wovon 1512 Wohntauser.

Daß diese Gegend ben Römern nicht unbekannt war, beweisen viele ihrer Straßen. Den südlichen Theil streifte bald nach Buchendorf über Grüns wald und Deisenhosen bis Hosholting — S. 596 bis 598 — die große augssburgische Heerstraße. Der Breite nach burchzog dieses Gebiet die ihr entsprechende von Lochhausen über Aubing und nördlich von Biederstein an die Isar und über dieser durch Föhring Daglfing Trudering und das ebersbergische Zorneding sührende S. 599 bis 601 unter I berührte Berbins dungsstraße, während sich östlich von Daglfing in Dornach über Feldsirchen an der Hagerstraße die nach Braunan lausende S. 611 unter II erwähnte abzweigte. Nicht genug. Auch die Isar entlang links wie rechts kennen wir drei Berbindungsstraßen, wovon S. 605 unter VIII a b.c gesprochen wurde.

Dann begegnen wir manchem Orte biefes Striches im Saufengaue, wie G. 616 jum 29. Juni 763 Grefolvingun ober Gräflfing, jum Jahre 782 Sentilingas und Suapinga ober Senbling und Schwabing, jum Jahre 785 Sliwesheim ober Schleißheim, bann im Sunbergaue wie im Beftergaue, wovon S. 618 und 619, im ersteren beispielsweise 806 Sachingun ober Dberhaching, in anderen aus Münchens nachfter Rabe jum 14. Juli unter bem freisinger Bischofe Atto Rhesinga und Peralohe ober Giefing und Perlach, bereits jum Jahre 652 bie aus bes heiligen Emmerams Leidensgeschichte bekannte villa publica Afchaim ober Afchheim, nördlich bavon Chirichaim ober Rirchheim, um 750 Feringas ober Föhring, jum 13. September 772 Trubtaringun ober Trubering. In ber Zeit ber Grafschaften fobann ternten wir ben Strich am linken Ufer von Baierbrunn über Bullach bis Garching S. 624 als andechfischen Comitat tennen, mahrent bie Begabung bes an bie Wittelsbacher verliehenen Bergogsamtes bas für fie nicht unwichtige Gebiet am rechten Isarufer — S. 630 und 631 von Grünwald an bis über Ismanning bilbete, bas spätere Amt Kirchheim ober — wie man bis in die neuere Zeit diesen einen und benselben unverrudt gebliebenen Bezirt nannte - bas Softaftenamt Munchen.

Bon Hofmarken und abeligen Sitzen im Umfange ber heutigen beiben Landgerichte lassen sich aus der oben S. 647 bemerkten Landtafel beispiels=weise anführen: Aubing, Berg am Laim, Dürnismanning, Garsching, Grünwald, Hofholting, Johanneskirchen, Ismanning, Menzing, Pasing, Planeck, Tauftirchen, Wernbrunn oder Wörnsbrunn.

Zu je höherem Glanze sich München selbst entwickeln konnte, besto weniger war es ben einzelnen Orten um basselbe möglich zu einem größeren
ober einem selbständigeren Leben zu kommen. An manche jedoch knüpfen sich
geschichtliche Erinnerungen von Interesse nicht allein für diese oft kleinen Plätzchen sondern auch für das gesammte altbaherische Land. Man benke beispielsweise auf bem rechten Ufer ber Isar nur an bas bereits S. 610 und 611 in Verbindung mit dem heiligen Emmeran erwähnte Aschheim, bemerkenswerth durch die im Jahre 763 hier gehaltene Versamms lung der weltlichen und geistlichen Großen!) Baherns.

Rücken wir an den Strom selbst vor, so bedarf es keines Wortes darüber, welche Bedeutung für das Emporkommen von München selbst als Stadt das kleine freisingische Föhring hatte, welches insbesondere gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts die freigesinnteren Münchner fleißig besuchten, um dasselbst die in der kursürstlichen Hauptskadt verbotenen Blätter, namentlich die oberdeutsche allgemeine Litteraturzeitung ungestört lesen zu können.

Wie wichtig weiter Ismanninge) bereits unter Ludwig bem Baber für bas wittelsbachische Haus geworden, ist bereits S. 631 angedeutet.

Auf dem linken Ufer des Stromes aber, wer kennt nicht Sendling, bessen schöner Kirchhof durch des Jahres 1705 Mordweihnacht3) genugsam verewigt worden.

Gehen wir weiter nördlich auf ber Höhe fort, ruft ein anderer Rirchhof bes burch ben seligen Winthir bekannten Niwenhusen oder Neuhausen') bei ben Ruheplätzen Sambuga's und Stiglmaher's ein friedlicheres Bild ins Gebächtniß, während allerdings die Schaaren ber Hirten= und Pferdejungen des Oertchens mit jenen von Mosach') sich ehedem manchmal bei dem oben S.375 und 376 berührten Samtregel oder Samtrigel oder Santrigel — jener Collecte von Butter und Eiern und anderem, welche sie am Pfingsttage bei Gelegenheit eines eigentlich possirlich seierlichen Herumreitens in diesen Oörfern und in dem sogleich zur Sprache kommenden Nhmphenburg als Santrigel buben unter dem Santrigelspruche zu machen pflegten — blutige Köpfe geschlagen haben.

So stehen wir unmittelbar an dem aus ber ehemaligen Hofmark Remnaten") unter bem Kurfürsten Ferdinand Maria in einer Nachbildung von

<sup>1)</sup> In Rubhart's altester Geschichte Bayerns S. 299-301 ist auch bie Literatur barüber in Note 1 angegeben.

<sup>2)</sup> Historische Stizze ber Grafschaft Ismanning, in ben bayer. Annalen für Baterlandskunde 1833 S. 21—24 und 38—40.

<sup>3)</sup> Wir bemerken hier lediglich Daxenberger's Auffat hierüber in den bayer. Annalen für Baterlandskunde 1835 S. 41—48, dem "Auszug aus dem eigenshändigen Tagebuch des münchner Bürgermeisters v. Bacchiery" im vaterländischen Magazin V S. 127, Föringers "Aktenstück zur Geschichte der Sendlingerschlacht" im oberbayer. Archive XVII S. 327—344.

<sup>4)</sup> Buch in ger an bem G. 846 in Rote 3 erwähnten Orte VI G. 394-396.

<sup>5)</sup> Buchinger handelt ebenbort VI S. 387—390 von biefem schon unter bem freisinger Bischofe Atto 784—810 erscheinenben Mosaha ober Mosahun.

<sup>6)</sup> Bgl. barüber Buch inger a. a. D. VI S. 366-369.

Bersailles entstandenen und Nhmphenburg!) getauften Lustschlosse mit seinem ungeheuren — wieder mit kleinen Schlöschen gezierten — Garten, in welchem der früher S. 753 angeführte erste deutsche Bersuch Eisenbahnen anzulegen von dem Oberstbergrathe v. Baader gemacht wurde, welcher sich weiter hier durch die beiden wundervollen Fontainen vor und hinter dem Schlosse ein schönes Denkmal geschaffen. Seit Karl Albrecht sinden wir dasselbst auch ein gegenwärtig mit einer weiblichen Erziehungsanstalt verdundenes Frauenkloster. Wichtig aber wurde Nymphendurg für weitere Kreise als die Hauptstätte der seit 1747 in Babern betriebenen und von dem S. 776 erwähnten Neudeck in der Borstadt Au daher verlegten Porzellanmanus factur, deren Geschichte Nagler?) nach authentischen Quellen in wünschense werther Aussührlichkeit behandelt hat.

Von da hinweg könnten wir durch die gewaltigen insbesondere dem Kartoffelbaue günstigen Flächen, welche noch unverkennbar die Spuren der sogenannten Hochäder zeigen, über das alte Feldtuhinga oder jest Feld moch in g³) eine Wanderung') nach dem gleichfalls uralten Schleißheim³) machen, bereits im 16. Jahrhunderte für Zwecke der Landwirthschaft benütt, über deren Zustand daselbst genaue Notizen vom 30 jährigen Kriege an, in welchem 1633 die Schweden ihren ersten Besuch machten, fort und sort die auf den heutigen Betrieb dieses dem gleichen Zwecke erhaltenen Staatsgutes vorliegen, wie nicht minder über die ursprünglichen später unter dem Kursürsten Max Emanuel mit einem großartigen — durch einen schnurgeraden Kanal mit Dachau verbundenen — Schloßbaue versehenen sürstlichen Anlagen stür weltliche nud geistliche Zwecke. und die noch gegenwärtig berühmte schleißsheimer Gemälbesammlung

Insoferne abgesehen bavon aus ben gegenwärtig in bie zwei Landgerichte

<sup>1)</sup> Buchinger ebenbort VI S. 397-399. Das Königreich Bayern in seinen Schönheiten I S 353-368. Der sulzbachische Kalender für kathol. Christen 1855. S. 45-58.

<sup>2)</sup> In ben baperischen Annalen für Baterlandstunde 1834 Num. 34-38.

<sup>3)</sup> Buchinger a. a. D. VI S. 267—278.

Ueber die in seiner ursprünglichen romanischen und später — was den Chor betrifft, im gothischen Style — umgebauten Pfarrkirche aufgefundenen Fresco-Malereien vgl. Oberndorfer's Bericht barüber im oberbayer. Archive XII S. 317—321.

<sup>4)</sup> Bergl. hiezu Zierl's Beiträge zur Kulturgeschichte und agricolen Topographie ber Gegend von München, in seinen und Buchners neuen Beiträgen zur vaterländisichen Geschichte u. s. w. I S. 43-85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Westenrieber an bem S. 846 in Note 3 bemerkten Orte IV S. 315—344. Buchinger a. a. D. VII S. 114—119. Der sulzbachische Kalender für katholische Christen 1856 S. 45—66.

München gehörigen Orten so manche früher nach Dachau und Freifing geshörten, mag über einzelne noch erwähnenswerthe Orte1) Wening unter biesen Bezirten, nicht minder Westenrieder wie Buchinger in den S. 846 in Note 3

1) Das am Beginne der Note 1 auf S. 848 eingereihte Allach gehört hieher.

Ueber Aubing und drei in bessen Rabe im Waldchen Faistenlohe — oben S. 600 — geöffnete interessante Grabhügel vergl. Westenrieder a. a. D. IV S. 387 bis 390.

Berg am Laim mit ber schönen vormaligen Hoftirche jum hl. Michael zu Josephoburg schilbert ber sulzbacher Kalenber für kathol. Christen 1855 S. 59-64.

Ueber bas landesherrliche Lustichloß Blutenburg ist Sch. im vaterländischen Magazin IV S. 198—200, und über die interessante ehemalige Hoffirche ber Herzoge von Bayern-München baselbst Sigharts mittelalterliche Kunst in der Erze biöcese München-Freising S. 142 und 143 zu vergleichen.

Ueber bas ehemalige "Brunnhaus zu Brunnthal" vergl. Zagler im vaterländischen Magazin IV S. 335 und 336, wozu wegen bes bayerischen Hosbaus meisters Hanns Reissenstuel eben basselbe S. 207 unter XI, und Wiedemann im oberbayerischen Archive XIV S. 112 beizuziehen.

Was Felbkirchen betrifft, ist es — abgesehen von Perlach — bie eigentlich einzige protestantische Gemeinde in der Umgegend von München, und im Besite eines Rettungshauses sur verwahrloste Kinder dieses Bekenntnisses.

Ueber Forstenried und das landesherrliche Lustschloß Fürstenried ist das vaterländische Magazin IV S. 247, Buchinger a. a. D. VI S. 335 und 336, der sulzbacher Kalender für katholische Christen 1857 S. 41-56 zu vergleichen.

Bon hartmannshofen handelt Buchinger a. a. D. VI S. 344 und 345.

Hefellohe bespricht der sulzbacher Kalender 1552 S. 83—88, und über den humoristischen Boltsdichter Hanns ben Hefelloher im fünfzehnten Jahrhunderte s. Benter im vaterländischen Magazin 1841 S. 145—148.

Ueber Hochmuthing mit seinem Jakobsfirchlein ist ber sulzbachische Kalender 1856 S. 48-50 zu vergleichen, und Zierl a. a. D. I S. 86-88.

Geschichtliche Nachrichten über die ehemalige Hosmark Pasing hat Prechtl in oberbayer. Archive V S. 116—129 verössentlicht, und eine Beschreibung ber bei Pasing im April 1841 gefundenen Alterthümer Panzer ebenbort IV S. 3—13.

Neber Käferlohe ober Keferlohe, woselbst alljärlich am ersten Montage im September ber vielbesuchte und in Bayern wohl älteste großartige Biehmarkt stattfindet, bei welcher Gelegenheit es schon mehr als einmal ziemlich toll oder wie man allgemein zu sagen pflegt "keferloherisch" hergegangen ist, vergl. v. Obernberg in seinen mehr angeführten Reisen II S. 2—5.

Bon Loch haufen handelt Buchinger a. a D. VI G. 377.

Ebenjo von Menging VI G. 383-386.

Außerdem von Milbertshofen VI S. 386, wozu der Auffat "Milbertshofen oder die St. Georgenschwaige" von Sch. im vaterländ. Magazin IV S. 165 und 166 zu ziehen. Eine Schilderung des Kirchleins zu Milbertshofen gibt Sighart a. a. D. S. 143—145. bemerkten Schriften, außerbem v. Obernberg in seinen Reisen burch ben Jarkreis IV S. 111-144 und V S. 19-79. beigezogen werben.

## Ginundzwanzigftes Rapitel.

#### Das Landgericht Menmarkt.

Bei ber Organisation ber neuen Landgerichte zu Anfang unseres Jahrshundertes aus den Gerichten des Rentamtes Landshut zu Mühldorf geschlagen, ist es unterm 19. Juli 1838 mit einem gegen früher namentlich im Südswesten geänderten Bezirke wieder selbstiftändiges Landgericht mit 4,89 Quadratmeilen geworden, und zählt 28 Gemeinden, nämlich 2 Märkte, 77 Dörfer, 186 Weiler, 287 Einöden und Mühlen, mit 11,960 Seelen in 2689 Famislien, welche in 107 öffentlichen und 5924 Privatgebäuden leben, wovon 2198 Wohnhäuser sind.

Bon biesen Ortschaften selbst haben wir bereits S. 620 aus bem Isengaue Wilkiriha ober Weilkirchen bei Zangberg, zum 28. Dezember 821 ad Isana ober Kirchi sen und vielleicht Rospah bei Haunzholzen, zum Jahre 976 bas juxta fluvium Isana gelegene Eihhi ober Walterseich tennen gelernt, Eine hübsche Zahl von Hosmarken und abeligen Sigen treten uns sodann aus dem Gerichte Neumarkt in der oben S. 647 berührten Landtasel entgegen, beispielsweise Asenheim, Buchbach, Dornberg, Eckhosen, oder Ecklisen, Grafing, Harpolden, Haselbach, Hellsberg, Hersbergen oder Hörbering, Hohentann, Kah, Oberbergkirchen, Salsbergen oder Hörbering, Halterseich, Werth oder Wörth, Zangberg, welche nebst anderen in Wenings Rentamt Landshut S 109–122 in Bild und Wort, wie theilweise auch in den Reisen v. Obernberg's durch den Isarstreis II S. 268–278 ihre Berücksichtigung gesunden haben.

Aus ben Ortschaften') biefes Begirfes aber ragt namentlich Sanct

Den "geschichtlich merkwürdigen Ort Piping ober Pipping bespricht Sch. im vaterländ. Magazin IV S. 134 und 135, wozu der Auffat von Gessert über die Kirche daselbst im Königreich Bayern in seinen Schönheiten III S. 101 bis 106, und Sighart a. a. D. S. 135—142 zu vergleichen.

Bon Schwabing handelt Bestenrieber a. a. D. IV S. 305 — 313, Buschinger a. a. D. VII S. 120—122.

Ueber bie von Schwanthaler angelegte niebliche Burg Schwaned vgl. bas Ronigreich Bayern in seinen Schönheiten II S. 281-286.

Die vielbesuchte Leonhardsfahrt zu Siegertsbrunn schilbert ber sulzbacher Ralender für kathol. Christen 1859 S. 117 und 118.

<sup>1)</sup> Regesten einiger Urfunden, die Hosmark Schönberg betreffend, hat v. Gumppensberg im oberbayerischen Archive VIII S. 259-264 geliefert.

Beit durch das Benedictinerstift') hervor, welches wohl um 1130 zu Elsenbach gegründet und 1171 eben nach Sanct Beit bei dem damaligen Wolfsberg und nunmehrigen Neumarkt') übersiedelt wurde, zu dessen Hebung es wohl nicht am wenigsten beigetragen hat. Bon Interesse dürfte in der Verleihung und Bestätigung verschiedener Rechte an den Abt Heinrich aus dem vorgenannten Jahre auch die namentliche Anführung der Gottesurtheile durch Feuer und Wasser sein.

## Bweiundzwanzigftes Rapitel.

#### Das Landgericht Bfaffenhofen.

Auf 8,75 Duabratmeilen finden sich hier — auch das frühere Gericht Wolnzach ist bei der Organisation zu Anfang unseres Jahrhunderts dazugestommen — 65 Gemeinden, nach Aichach die höchste Zahl in sämmtlichen oberbaherischen Landgerichten nämlich die Stadt Pfaffenhosen selbst, die beiden Märkte Geisenseld und Wolnzach, 98 Dörfer, 79 Weiler, 111 Einöben und Mühlen, mit 22,888 Seelen in 5389 Familien, nach Landsberg und Aichach der höchsten Bevölkerung, welcher 94 öffentliche und 7877 Privatgebäude Unsterfunft gewähren, wovon 3932 Wohnhäuser.

Bon ben Ortschaften selbst haben wir S. 617 und 618 in ber Tuneramarka ober bem Baargau beispielsweise Gundramesriod ober Gunters-ried oder Guntramsried begegnet, das schon 742 errichtete Ilminamünster, zum 23. Juli 755 Affoltrabach ober Affalterbach, zum 18. August 772 Ilmina ober Itmberg bei Reichertshausen, vor 954 Schren ober Scheiern, von welchem als Grafschaft und Pfalz für das westliche Bahern S. 628 und 629 die Rebe war.

Das um 1240 abgefaßte Salbuch führt -- S. 637 — bereits bas Amt zu Pfaffenhovin auf, welches uns wieder S. 638 im oberen Biztumamte von Oberbahern eutgegentritt, während wir S. 653 bas Besricht Pfaffenhofen im Rentamte München finden. Es seien baraus von Hofmarken und abeligen Sitzen nach der oben S. 647 berührten Landtafel nur Buchersried ober Buechersreith, Euernbach, Obergerolzshausen, Neuburgstall, Niederlauterbach, Oberlauterbach, Pernbach oder Pörnbach, Reichertshausen, Ritterswerth, Rohrbach, Roteneck, Starzhausen, Uttenhofen, Wolnzach

Die Wallfahrtskapelle Maria Einsiedeln in Teising ist im sulzbacher Kalender für katholische Christen 1859 S. 59-63 behandelt.

Bon bem Schlosse Zangberg mar bereits gelegentlich S. 890 bie Rebe.

<sup>1)</sup> Die monumenta san-vitana finden sich in den monumenta boica V. S. 235 bis 288.

<sup>2)</sup> Wening a. a. D. III S. 109.

bemerkt, über welche nebst verschiedenen weitern Wening im Rentamte München S. 155—171 und v. Obernberg in seinen Reisen durch den Isarkreis III S. 187—238 handelt.

Auf den ersten Blick ersieht man daraus, welcher Stoff für bie Orts= geschichte hier vorläge. Gang abgesehen von ber alten Stadt Pfaffen = hofen 1) und dem der fruchtbaren Hallertau oder Hollertau angehörigen Markte und früheren Amts: und Gerichtssitze Wolntsa ober Wolnzach verdient der Markt Beisenfeld eine Anführung, in dessen Verschanzungen schon Aventin römische Sommerlager erkannte, in bessen im Jahre 1037 gestifteten Benedictinernonnenkloster 2) die Gründer aus dem gräflichen Hause von Sempt und Ebersberg sich ihre Ruheftätte erforen, und' welcher 1336 bereits Marktsprivilegien hatte, die öfter bestätigt wurden. Nicht minder auch bas vorhin erwähnte Ilm münfter, bessen altes Benedictinerkloster 3) fich im eilften Jahrhundert als Chorherrnstift 4) neu erhob, und sodann 1495 jenem in der Frauenkirche zu München einverleibt wurde. Können wir auch hinsichtlich dieser und anderer Orte, wie Niederlauterbach mit einer bis zur Klosteraufhebung nach Sankt Emmeram zu Regensburg gehörigen Benebictinerprobstei, Rohrbach, bas an bie S. 629 erwähnte Graffchaft erin= nernde Rothened, die Wallfahrtskirche Sankt Raftl, uns einfach auf Fichtl's Versuch einer historisch=topographisch=statistischen Beschreibung bes Lanb= gerichts Pfaffenhofen beziehen, möchten doch zwei aus ihnen hier besonders bervorzuheben sein.

## Scheiern

ist zunächst gemeint, die Wiege jenes Dynastengeschlechtes, welches früh das vorhin erwähnte Pfalzgrafenamt in Bayern führte, dieses Herzogs- und nach- her Kurlandes Regentenhaus war, seitdem seine Königsfamilie geworden ist, und welches diese seine alte Stammburg zum Sitze eines Benedictinerstiftes und zu seiner Ruhestätte bestimmte, als es in den neuen

<sup>1)</sup> Fichtl Bersuch einer historisch-topographisch-statistischen Beschreibung des Landgerichts Pfaffenhofen, Neuburg an der Donau 1851, S. 21—33. Ragel Alterthümer und sonderbare Merkwürdigkeiten der Stadt Pfaffenhofen in Lipowsky's Bürgermilitäralmanach 1812 S. 84—132

<sup>2)</sup> Seine monumenta finden sich in den monumenta boica XIV pag. 179—310. Rach S. 516 konnte seine Aebtissin Gerberg im zwölsten Jahrhunderte durch Gaben der Aeltern ihrer Zöglinge die Einklinfte des Klosters bedeutend vermehren.

<sup>3)</sup> Bgl. über "Ofarius ober bie Stiftung von Illmmilnfter und Tegernfee" Bestenrieber's historischen Kalender von 1787 S. 267—269.

<sup>4)</sup> Angelus März Abhandlung von dem uralten Benedictinerkloster und nachmaligen weltlichen Chorherrenstiste Illmmünster in den Abhandlungen der kurdaperischen Afabemie der Bissenschaften 1776 X S. 307—372.

<sup>5)</sup> Bgl. über die Fürstengruft und die Fürstenkapelle zu Scheiern v. Hefner im ober-Bavaria I. 57

Sit Wittelsbach — S. 816 und 817 — übersiedelte und fortan dessen Nasmen führte.

Das Kloster selbst 1) murbe von Ordensmännern bevölkert, welche mir bereits von Bayrischzell nach Fischbachau und von ba hinweg nach Glaneck oder Gifenhofen wandern faben, und welche nun im erften Viertel bes zwölften Sahrhunderts bier ihren Gingug hielten. Große Verdienste um die Bil= bung erwarben sich gleich vom Anfange des folgenden Jahrhunderts an die Aebte Konrad I und Beinrich, unter welchen der befannte mit dem Bei= namen philosophus beehrte Konrad 2) als Cuftos und Prior jeden= falls bis 1241 wirkte, der gemäß ihrem Auftrage mehr als dreißig bedeutende Handschriften — barunter beispielsweise das jest auf der münchner Staatsbibliothet befindliche Salomonis episcopi constantiensis glossarium sive mater verborum in einem prächtigen Foliobande von 244 Pergament= blättern, die eben dahin gerathene historia scholastica Comestoris wieder in einem herrlichen Foliobande von 225 Blättern - für sein Kloster ver= fertigte, insbesondere aber als der Verfasser des im Originale 3) auch wieder daselbst befindlichen berühmten bis ins dreizehnte Jahrhundert reichenden chronicon schryense nicht zu übergehen ist. Es fand seine Fort= setzung durch Stephan Reitperger, in dem nahen Euernbach 1584 geboren, im Jahre 1610 jum achtunddreißigsten Abte gewählt, und bann noch zu hohen Würden emporgestiegen, welcher sein Werk 1623 durch den Druck4) Ferner verdiente Erwähnung Gregor Kimpfler, welcher veröffentlichte. am 1. Juli 1653 die juristische und nach sieben Tagen die theologische Doctor= würde erhielt, von 1654 bis 1658 auf der hohen Schule zu Salzburg bas canonische Recht lehrte, hierauf in sein Kloster zurückkehrte, wo er Brior wurde und sodann als Abt sechsunddreißig Jahre wirkte, vorzüglich auch durch seine Verwendung die bekannte Benedictinercongregation in Bayern 5)

baperischen Archive II S. 181—202, und den sulzbacher Kalender für katholische Christen 1855 S. 124—128.

<sup>1)</sup> Die monumenta schyrensia stehen in den monumenta boica X. pag. 375—600. Außer dem alsbald zu erwähnenden chronicon schyrense vgl. noch Ertla. a. a. D. II S. 219—221, Wening a. a. D. I S. 163—169, den sulzbacher Kalender 1842 unter II, Fichtla. a. D. S. 33—46.

<sup>3)</sup> Ausführlich behandelt ihn v. hefner im oberbaperifchen Archive II S. 155-180.

<sup>3)</sup> v. Befner ebenbort II S. 160.

<sup>4)</sup> Eine Quartausgabe von Konrads chronicon schyrense, von Stephans Fortsetzung besselben, und von Aventins chronicon schyrense besorgte der zweibrückische Hof-rath Georg Christian Johannes zu Strafburg 1716.

<sup>5)</sup> Bgl. über fie im allgemeinen ben sulzbacher Kalenber 1852 S. 126—128, und insbesondere in Bezug auf die gemeinsame Uebernahme der freifingischen Diöcesans studienanstalt zu Anfang des Jahres 1720 v. Deutinger's Beiträge V S. 249 und 250, woselbst die neunzehn conföderirten Klöster aufgezählt find.

angebahnt hat. Weiter ist Aegib Rambed, bessen im Jahre 1675 in vier Quartbänden erschienenes calendarium annale benedictinum als opus illustre gegolten hat, einer Stelle hier nicht unwürdig. Desgleichen der 1763 von der bayerischen Akademie der Wissenschaften zum ordentlichen Mitgliede geswählte Angelus März, außer der "kurzen doch gründlichen Abhandlung von dem heiligen Kreuz Christi und dessen wunderthätigen Partikelwelcher zu Scheyern verehrt wird" auch der Verfasser der vorhin S. 897 erwähnten Geschichte von Immünster. Noch aus der letzten Zeit seines Bestandes hat unser Klosster Männer auszuweisen, deren so mancher noch dankbar gedenkt, wie den langjährigen Universitätsprosessor und Akademiker Thaddä Siber, und den seinerzeit S. 816 erwähnten Universitätsbibliothekar Maurus Harter. An der Herausgabe einer neuen Kloskerchronik und an einer Literärgeschichte des Benedictinerordens arbeitete endlich Cölestin Zacherl, der am 14. Mai 1791 die Ordensgelübde abgelegt.

Wir mussen uns auf diese Bruchstücke beschränken. Wir erwähnen auch nichts über die treffliche Schule, welche zu Scheiern blühte. Wir bemersken weiter nichts von der künstlerischen Thätigkeit daselbst. Der Leser sei lediglich noch auf den Aufsatz!) über "die literarischen Leistungen" des Klosters aufmerksam gemacht.

All das konnte vor der Auflösung nicht retten. Ihr mußte die prächtige Abtei 1804 auch erliegen. Am 1. Oktober 1838 hieß der damals regierende Sprosse des Hauses Scheiern-Wittelsbach sie neu erstehen. Möge sie des alten Ruhmes würdige Erbin sein!

## Reichertshausen

gleich in der Nähe, nur etwas südlicher an der Gränze des Landgerichtes, weckt nicht minder eine angenehme Erinnerung in demjenigen, dem der Gesdanke einigen Werth hat, daß die Mauern dieses äußerlich unveränderten alterthümlichen Schlosses weiland ) eine der größten Sammlungen deutsscher Dichter beherbergten, welche vor der Ersindung und Verbreitung der Buchdruckerkunst einem Privatmanne — dem bayerischen Ritter Jakob Pützrich ) nämlich — zu eigenem lebendigen Gebrauche im Verlause von vierzig Jahren und auf Reisen nach Rom und "Ungarn und Brabant" aufzubringen möglich gewesen war. Mehr als eine Fürstenperson trat deßhalb mit dem

<sup>1)</sup> v. Hefner's im oberbayerischen Archive II S. 91-116.

<sup>2)</sup> Rach Schmeller's Abhandlung über Wolfram's v. Eschenbach Heimat, Grab und Wappen (der philosophisch-philosogischen Klasse der Atademie der Wissenschaften II Abtheilung 1) S. 194.

<sup>8)</sup> Bgl. barüber Abelung's Jakob Pütrich von Reichertshausen, ein kleiner Beitrag zur Geschichte ber beutschen Dichtkunst im schwäbischen Zeitalter. Leipzig 1788. 4. 57\*

Besitzer in Berkehr, um sich gelegentlich bas eine ober andere seiner Bücher zum Gebrauche auszubitten. Wahrscheinlich stammt unter den altdeutschen Handschriften der älteren Münchnerbibliothek namentlich auch die einzig noch übrige von Ulrichs von Lichtenstein Frauendienst aus der reichertshauser Sammlung.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

#### Das Landgericht Prien.

Unterm 1. Jänner 1853 aus einer bloßen Gerichts= und Polizeibehörde unter Jutheilung von den vier Orten Endorf, Halfing, Hemhof, Höselwang, vom Trostberg herüber zum Landgerichte erhoben, umfaßt es 4,36 Quadrat= meilen mit 18 Gemeinden, nämlich 55 Dörfern, 102 Weilern, 205 Einöden und Mühlen, also 362 Ortschaften, mit 8715 Seelen in 1970 Familien, welche 64 öffentliche und 2845 Privatgebäude besißen, worunter 1358 Wohn= häuser.

So klein dieser langgedehnte aber nicht breite Bezirk ist, lassen sich bennoch aus der oben S. 647 angeführten Landtasel schöne adelige Besitzungen namhaft machen, wie Halbing oder Halfing, das früher S. 633 als Hauptort einer nicht unbedeutenden gleichnamigen Grafschaft des Hauses von Neuburg und Falkenstein genannte Habmarsberg oder Hartmannssberg, Hemhof oder Hennhosen, Hohenaschau, Schönstätt, Wilsbenwart, darunter manches üppige Besitzthum des reich begüterten preisingischen Geschlechtes, deren größerer Theil — vgl. Wening im Rentamte Burgshausen S. 12 bis 19 und S. 55, von Obernberg's Reisen durch den Isarkreis I S. 358 bis 369 — ehedem im Landgerichtsbezirke von Kling lag, während die Schösser und Hofmarken Aschwarten Aschwart eine besondere Herrsschaft bildeten.

In dem letteren wurde am 27. November 1679 eine Volkszählung. vorgenommen, aus deren Akt sich die sechs zu dem damaligen Amte gehörigen Hauptmannschaften — Bezirke welche den jetzigen Steuergemeinden entspreschen — Wildenwartt selbst, Greimharting, Endorff, Hüttenkirschen, Rimsting, und der nunmehrige Landgerichtssit Prien. vergeben.

<sup>1)</sup> Im vaterlandischen Magazin II S. 12-14 findet fich ein Aufsat über "bie Preifinge auf Hohenaschau".

Manches hieher gehörige enthalten auch Buehl's urfundliche Mittheilungen aus dem Archive zu hohenaschau, im oberhaperischen Archive I S. 411-426.

<sup>\*)</sup> Runftmann handelt von ihr im oberbayerifden Archive XVI S. 330-332.

<sup>3)</sup> In der nur eine halbe Stunde davon entferpten Kirche zu Urschalting haben sich alte Wandmalereien auf Kalt gefunden, worüber Buehl im oberbaperischen Archive V S. 281 und 282 und v. Hefner ebendort VI S. 189—141 zu vergleichen.

# Vierundzwanzigstes Rapitel. Das Landgericht Rain.

Auf 5,28 Quadratmeilen zählt es 42 Gemeinden, nämlich die Stadt Rain selbst, den Markt Pöttmes 1) von beträchtlichem Alter, 44 Dörfer, 17 Weiler, 27 Einöden und Mühlen, also nur 90 Ortschaften, mit 12,659 Seelen in 3008 Familien, welchen 163 öffentliche und 4531 Privatgebäude zur Verfügung stehen, worunter 2569 Wohnhäuser.

Mancher biefer Ortschaften find wir S. 617 in ber Tuneramarta ober dem Paargaue begegnet, wie gleich bei Rain selbst Mutilftat ober Mittelftätten, zu den Jahren 752 und 772 Thierhaupit, jum Jahre 1035 Gemphingon ober Gempfing. Dann geschah biefes Gebietes S. 628 unter ber Pfalz und Graffchaft Scheiern Erwähnung, wie S. 638 bes Amtes Rain im oberen Viztumamte von Oberbayern, und S. 653 bes Gerichtes Rain im Rentamte München. Seinen gangen westli= chen Theil nimmt ber Schluß bes bekannten Lechraines ein, wo fich die Kultur schon in früher Zeit ihre Wohnsitze errichtet. Man bente nur an bie beiden im Süben wie im Norden angelegten Klöfter Thierhaupten 2) und das von Burged oder Burgheim oder Grafenburgheim versetzte Nieder= schönenfeld.3) Bon bem ersteren an verflacht er sich in eine weite sub= östlich von einem Hügelrücken überragte Hochebene, auf beren nordwestlicher Ede wir auf die Stadt Rain 4) felbst ftogen, welche 1323 und 1332 ihr altes Recht von Ludwig dem Bayer erneuert und bestätigt erhielt, und wohl auch unter die Orte zu gablen ift, welche im Besitze bes oben S. 767 erwähnten Stabtrechtsbuches biefes Fürsten von 1347 sich befanden, wie

<sup>1)</sup> Bgl. v. Raiser Wappen der Städte und Märkte u. s. w. S. 36 unter Ziffer 20. Ueber den hier gebornen Johann Adam Morasch — S. 711 — vgl. Baas der's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller II S. 47 und 48.

Die monumenta thierhauptana stehen in ben monumenta boica XV pag 101-144, leber zwei ehebem baselbst befindliche mit Inschriften versehene Backseindent-mäler, nun im Antiquarium zu Minchen, vgl. v. Hefner im oberbayerischen Archive V S. 139-141.

<sup>3)</sup> Die monumenta schönfeldensia stehen in den monumenta boica XVI pag.259-532.

<sup>4)</sup> Merian a. a. D. 68 und 69. Ertl a. a. D. I S 149-151. Wening a. a. D. I S. 172.

Die geschichtliche Literatur wie die Grundriffe und Plane von Rain verzeichnet gleich im Eingange Ludwig Wilhelm Fischer in seiner "topographischen Geschichte der Stadt Rain" im oberbayerischen Archive XIX S. 45—90.

Ueber eine interessante Gränzsäule in einer Entsernung von einer Stunde von Rain, jenseits des Lechs, mit der Inschrift "hie das pairland 1439" spricht dersjelbe ebendort V S. 135—138.

auch ein Rechtsbrief bes Herzogs Ludwig von 1416 für Rain 1) bekannt ift. Ohne bak wir uns auf ihre Geschichte einlassen können, eine Geschichte voll bes eigenthümlichsten Wechsels von Kriegsereignissen und anderen freilich mehr unheilvollen als glüdlichen Zuständen, bemerken wir lediglich, daß ein beutscher und ein lateinischer Schulmeister zu Anfang bes fünfzehn= ten und in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts daselbst beurkundet sind, und führen zur Ehre ihrer Heimat hier abgesehen von anderen 2) nur den trefflichen 1394 gestorbenen Abt von Ursberg Beinrich haas ober Lagus, bes Kaisers Maximilian I Leibarzt und Gründer einer der ersten Gelehrten= gesellschaften Deutschlands wie Lehrer ber Arznei: und Sternkunde zu Wien Georg Tanftätter, geboren 1482 und gestorben 1535, den 1549 verlebten von Leibniz hochgeschätzten Kapuziner und Brediger am Hofe zu Baris Bater Dionys ben Rainer, ben 1606 verstorbenen Rechtslehrer an ber ingolftädter Hochschule Rafpar Lagus, ben 1625 verlebten fternfundigen Rathsanwalt zu Augsburg Johannes Bayer, den wegen seiner Bertraut= heit mit der hebräischen griechischen und lateinischen Sprache bekannten und 1627 ju Rom verftorbenen Jefuiten Georg Mayer an.

Von Hofmarken und abeligen Sitzen seien aus der S. 647 bemerkten Landtafel Baierdilling oder einfach Dilling, Feldheim, Gempfing, Gumppenberg, Paar und zwar Ober= und Unterpaar, Pötttmes, Ried= heim, Schorn, Walden oder Wälda oder Welden, Wiesenbach, namhaft gemacht, wozu Wening im Nentamte München S. 172 als 176 beizuziehen.

## Fünfundzwanzigftes Kapitel.

## Das Landgericht Reichenhall.

Es umfaßt auf 4,14 Quadratmeilen 12 Gemeinden, nämlich die Stadt Reichenhall selbst, 5 Dörfer, 45 Weiler, 158 Einöden und Mühlen, mit 7598 Seelen in 1983 Familien, welche nach Tegernsee die nächstgeringste Zahl von — 59 öffentlichen und — 1889 Privatgebäuden innehaben, worunter aber 1054 Wohnhäuser.

Die Salzquellen hier waren schon den Römern befannt, und sie legten von dem wichtigen Salzburg aus sehr bald eine Straße ad salinas oder nach Reichenhall an, woselbst ihre Anwesenheit nicht nur durch die Funde vieler Münzen und Geräthschaften in der Nähe des Berges bestätigt ist auf welchem die Schloßruine Karlstein<sup>3</sup>) und die dem heiligen Pancraz

<sup>1)</sup> Die drei genannten Urkunden hat v. Lori in seiner Geschichte des Lechraius II Rum. XXVII, XXXIV, CIX abdrucken lassen.

<sup>3)</sup> Rifder a. a. D. XIX S. 61

ber im Konigreiche Bapern in seinen Schönheiten III S. 241-244. S. im vaterlandischen Magazine II S. 312. Herrmann topographische Geschichte ber

gewidmete Kapelle, sondern auch durch den Thurm der Ringmauer auf dem Gruttenstein, wie den Kirchthurm von Sanct Nicola auf der Bachseite und ein in dem Fischerbräustadel erhaltenes Stück eines festen Thurmes, welche sämmtlich römische Buckelquadern zeigen.

Bereits unter dem Herzoge Theodo II find die Orte Pidinga oder Pisting 1) und eben Reichenhall mit dem dritten Theile des Salzbrunnens oder zwanzig Pfannen im Salzburggaue — S. 621 — als zur Grünzdung Salzburgs vergabt aufgeführt. Auch bewilligte Karl der Große um 812 die Erdauung einer zweiten Kirche in einer Entfernung von einer halben Stunde, dem als Schüßer gegen Wassergefahr verehrten heilisgen Zeno gewidmet, zu welcher dann um 1095 die Canonie der fratres halenses, um 1120 das eigentliche Chorherrenstist?) mit der ecclesia pledana kam. Unter den Besitzungen der höchst begüterten Grasen von Plain — S. 626 — sodann hat das seinerzeitige Pfleggericht Stausened?) gerade den gleichnamigen Ursitz dieses Hauses 4) geborgen, welchem das regulirte Augusstiners Chorherrenstist Högelwerd 5) seine Entstehung zu verdanken hatte.

Das um 1240 abgefaßte Salbuch führt uns sodann — S. 636 — die Aemiter zu Halle und zu Charlstein vor, und auch im oberen Biztumsamte von Niederbayern haben wir S. 642 das Gericht Hall mit Karlsstein gefunden, wie S. 653 im Rentamte München das Gericht Reichenshall, aus welchem die oben S. 647 berührte Landtafel die Hofmarken Karlsstein und Marzols oder Marzolls) ansührt. Wening im Rentamte Münschen S. 177—179 und v. Obernberg in seinen Reisen durch den Jarkreis V S. 139—213 sind hier beizuziehen.

Stadt Reichenhall und ihrer Umgebung, im oberbagerischen Archive XIX S. 155 bis 158.

<sup>1)</sup> herrmann a. a. XIX S. 148.

Die monumenta canoniae ad sanctum Zenonem finden fich in den monumenta boica III pag. 523-582.

St. Peno bei Reichenhall im sulzbacher Kalender für tatholische Christen 1857 S. 57-63. Herrmann a. a. D. XIX S. 149-154. Sighart's mittelalterliche Kunst in der Erzbiocese München-Freifing an verschiedenen Stellen.

Auch von dem schönen Hochaltar im nahen Non oder Nonen ist bei Herrmann a. a. D. XIX S. 158 und 159, bei Sighart a. a. D. S. 171, und im oberbaperischen Archive III S. 428 und 429 die Rede.

<sup>3)</sup> herrmann a. a. D. XIX G. 149.

<sup>4)</sup> Bgl. über biefes im Bolle als "Salzbuchsel bes heiligen Rupert" befannte Schloß Plain herrmann a. a. D. XIX S. 147.

<sup>5)</sup> Seine Geschichte hat Geiß in den Beitragen v. Deutinger's IV S. 324 - 554 geliefert.

<sup>6)</sup> Bgl barüber Schäfler im vaterländischen Magazin IV S. 367, 272, 382; Her im Königreiche Bapern in seinen Schönheiten III S. 239-241.

Was insbesondere Reichenhall 1) anlangt, waren in dem Verhältnisse wie sein so nachhaltiger Wohlstand sich vergrößerte, auch die theilweise da= burch wie namentlich in Folge ber bamaligen eigenthümlichen Territorialver= hältnisse unausbleiblichen Anfeindungen gestiegen, und mehr als einmal erfolgten — theilweise auch durch die gewaltigen Kriegszüge in jenen Strecken bedingt blutige Kämpfe um die Stadt und ihre prächtigen Erwerbsquellen. Freilich fügten ihnen so manchen furchtbaren Schaden auch gewaltige Ueberschwemmun= gen, bedeutende Waldbrände, und insbesondere Keuersbrünfte in den Werken Reichenhalls selbst zu, wie gleich in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahr= hunderts nicht weniger als drei. Eine der heftigsten war die im Jahre 1515, wobei gegen zweihundert Dlenschen theils erstickten, theils verbrannten, durch eine auf der That ertappte leichtfertige Bademagd Christina aus Rache veranlast, welche dann allerdings - nachdem ihr der Genker auf der Brandstätte mit glübenden Zangen das Fleisch vom Arme gerissen — mit eisernen Latten an den Pfahl eines Scheiterhaufens gebunden, und hier nicht verbrannt sondern durch den Rauch erstickt und verkohlt wurde, so daß sie Abends nach dem Verlöschen des Feuers wie ein Steingebilde am Bfahle aufrecht bastand, jedoch das Haupt gesenkt, und die Finger zur Faust geballt, und des andern Tages erst zu Staub und Asche verbrannt wurde. Auch eines neueren Brandes in der Nacht des 8. November 1834 gedenkt die Bevölkerung noch mit Grauen, von welchem nur achzig Gebäude innerhalb der Stadt verschont blieben, an 500 Familien ihres Obbaches beraubt wurden, ein Schaben pon 1.014.795 Gulben fich abschäßen ließ.

Von der Verbindung der hiesigen Salzquellen<sup>2</sup>) einestheils mit den Salzlagern von Berchtesgaden und auf der anderen Seite mit den weiter ins Land vorgeschobenen Pfannstätten zu Traunstein und Rosenheim war bezreits S. 830 und 831 die Rede.

Zum Schlusse sei noch des nahen Schlosses Kirchberg<sup>8</sup>) wie des dasselbst befindlichen bereits im vorigen Jahrhunderte besuchten und nunmehr mit der Soole in Verbindung gebrachten Mineralbades, und des Schlößchens und Soolenbades Achselmannstein<sup>4</sup>) gedacht.

<sup>1)</sup> Ertl a. a. D. I S. 151 und 152. Wening a. a. D. I S. 177 und 178. Das Rönigreich Bayern in seinen Schönheiten I S. 251—270.

Das neueste Werk darüber ist herrmann's bereits erwähnte Geschichte von Reichenhall und seiner Umgebung, im oberbayerischen Archive XIX S. 93 — 166, woselbst die Literatur und Plane von Reichenhall S. 159—161 verzeichnet sind

<sup>3)</sup> Bgl. v. Roch. Sternberg die teutschen insbesondere die banerischen und öfterreichischen Salzwerke I S. 31-47 und II S. 104-212.

Ueber "Reichenhall und die übrigen baberischen Salinen" handelt auch bas vaterländische Magazin I S. 4, 11, 18.

<sup>3)</sup> herrmann a. a. D. XIX S. 154 und 155.

<sup>4)</sup> herrmann a. a. D. XIX S. 142 bis 145.

## Bechsundzwanzigftes Mapitel.

#### Das Landgericht Rofenheim.

Es zählt auf 9,87 Quadratmeilen 37 Gemeinden, nämlich die beiden Märkte Rosenheim selbst und Neubeuren, 77 Dörfer, 200 Weiler, 354 Einsöben und Mühlen, also — nach Altötting, Mühldorf, Traunstein die höchste Zahl von — 633 Ortschaften, mit 21306 Seelen in 5356 Familien, welche von 6944 Gebäuden 6746 privatim besitzen, worunter 3296 Wohnhäuser.

Daß die Römer diesen Bezirk kannten, beweist zunächst ihre große Heerstraße von Augsburg nach Salzburg, welche ihn — S. 598 — seiner Breite nach durchzog, sodann die beiden von pons Oeni oder Pfunzen nach Rorden und Rordosten auslaufenden Berbindungsstraßen am linken und recheten User des Inns, wovon oben S. 608 unter IX die Rede gewesen. Nicht minder die stromauswärts und stromabwärts am Innkorrespondirenden Thürme welche S. 611 aufgezählt wurden. Weiter die zu Westerndorf aufgedeckten Thonbrennösen, deren S. 612 gedacht ist. Pfunzen die minder.

Bon allen Orten barf nur fämmtlich an jene erinnert werden, welche in bem S. 614 und 615 angeführten Unterinnthalgaue bemerkt worden find, aus bem Sundergaue - S. 618 - jum 8. August 752 an Paingas ober Pang, unter dem freisingischen Bischofe Aribo an Agufinga und Rupilinga oder Aising und Raubling, unter Tassilo II an Urborf oder wohl Oberaudorf an der Aurburg, jum Jahre 804 an Phunzina ober Langenpfunzen am linken Innufer, mahrend uns im Chiemgaue — S. 621 — zum Unterschiede bavon Pontena oder Pfunz oder Pfunzen auf ber rechten Seite jenes Stromes begegnet, und zum 9. Juni 959 Riuti ober Bogta= reut. Später stand ber größte Theil dieses Bezirkes unter ben S. 624 und 625 behandelten Grafen von (Neuburg und) Faltenstein. Noch heute ragt von der stolzen — erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts übel zugerich= teten — Burg 2) ber vierectige Thurm ted herab. Bon ben Besitzungen bes Geschlechtes kann man sich einen weitläufigen Begriff machen, wenn man sich unter Siegebot I die vier Grafschaften Falkenstein selbst, Neuburg, Habamarsberg, Herrantstein vereinigt bentt. Dazu waren ihm von Salzburg bie Bogteien über die Klöster Weiarn und Herrenchiemsee wie über alle um den Chiemsee gelegenen erzstiftischen Besitzungen, von den bayerischen Herzogen die über bas Leuckenthal von Graffau hinein bis St. Johann und Köffen in Tyrol, vom Sochstifte Freising die über bas oberhalb Kalkenstein selbst ge=

<sup>1)</sup> Bgl. über die in dem Rinnfale des Inns bei Pfunzen vorkommenden der Borzeit angehörigen Sichenstämme v. Hefner im oberbaperischen Archive V S. 430 und 431.

Bening a. a. D I zu S. 58 und 59. Das Königreich Bayern in seinen Schönsheiten I S. 373—376. Dach auer im oberbayerischen Archive II S. 366—389, III S. 292, VI S. 113—138, 279—322.

legene Kloster Sanct Peter zu Madron 1) verliehen. Außerdem hatte er noch — vgl. beispielsweise S 625 -- eine Menge Lehengüter von weltslichen und geistlichen Großen, deren Gesammtbetrag sich wenigstens auf 25000 Tagwerke belief. Da lohnte es sich freilich der Anlegung eines besons deren Salbuches 2) im Jahre 1180. Wie Siegebot III dann 1248 im Kerker zu Burghausen starb, ist S. 803 erwähnt worden. Mit Siegebot IV erlosch am 7. Oktober 1274 das Geschlecht, in dessen allerdings unterdessen übel zusammengeschwundene Güter sich verschiedene Herren theilten.

In dieser zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts sindet sich nun als Gericht auch Rosenheim<sup>3</sup>) im oberen Biztumamte von Niederbayern — S. 641 — und weiter — S. 653 — im Rentamte München. Es ist dieser "erste Markt des Königreiches" durch seine mit den Pfannstätten von Traunstein wie mit den Salzquellen von Reichenhall und den Salzlagern von Berchtesgaden in Verbindung gesetzte Saline von hoher Bedeutung. Das daselbst besindliche Heilbad erfreut sich eines zahlreichen Besuches. Als des berühmten Adlzreiter Geburtsort aber steht den Freunden der bayerischen Geschichte Rosenheim gleichfalls in gutem Andenken.

Daneben tritt uns das Amt Awerdorf im oberen Biztumamte von Oberbayern — S. 638 — und weiter — S. 653 — das Gericht Aursburg 4) im Rentamte München, entgegen, dessen Sitz ehedem die mächtige auf dem Schloßberge ober Burgberge oberhalb des alten bereits genannten Oberaudorf 5) gelegene Feste 6) war, welche 1745 im österreichischen Erbsfolgekrieg den Panduren als Opfer fallen mußte. Aus einer früheren Aufzeichnung sei hier bezüglich desselben nur bemerkt:

Man hat hie zw Ameburg pan und acht, ftod und galgen.

Bud habet hie die niderlegung die man zw Munchen in der rechten hawbst, das ahn gast den andern hie wol niderlegen mag von ainen mittemtag zw dem andern, so sol man in recht tun.

So ist auch recht, das man ainem hiengen?) man oder ausman gelten soll. Ain ander gast, wo er den in dem gerich begreift, mag er den ambtman nicht gehan, so sol er den ambtman treistwut ruffen mit lauter stim. Käm der ambtman nicht, so sol er sein gelter nemen, und sol in selbs füren in dem gericht Aurburg in ein offnew taseren. Bud dem ambtman sol ers chunt tun, und dem seinen lon geben.

<sup>1)</sup> Dachauer im oberbayer. Archive II S. 356-363 und 392-401, III S. 292.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in den monumenta boica VII pag. 433—503 als codex falckensteinensis.

<sup>3)</sup> Klöckl Rosenheim mit seiner Beilquelle und Umgegend, 1815. Eine neue umfassende Bearbeitung seiner Geschichte ift von Otto Titan v. Hefner zu erwarten.

<sup>4)</sup> Bening a. a. D. I G. 72

Bgl. darüber wie über den Beber an ber Wand baselbst und das Kaisergebirge her im Königreiche Bayern in seinen Schönheiten III S. 367—372.

<sup>6)</sup> Dachauer im oberbanerischen Archive II G. 391 und 392.

<sup>7)</sup> Angefeffen.

Gleiches Schickfal hatten mit dem Anfange unseres Jahrhunderts diese Gerichte zu erfahren. Beide nämlich wurden bei der S. 801 berührten Orsganisation der Landgerichte aufgelöst, daher sie in dem dortigen Berzeichnisse sich nicht finden. Aurburg verleibte man dem neuen Landgerichte Fischbach 1) ein, dessen näherer Bestand uns um so weniger kümmert als es mit Aibling, in welchem man eben gleichzeitig Rosenheim in seinen Hauptbestandtheilen hatte aufgehen lassen, vom Oktober 1807 an verbunden und so als vereinigtes Landsgericht nach Rosenheim verlegt wurde, bis sodann daraus im Jahre 1838 wieder ein Ausbruch an das von daher neu erstehende Landgericht Aibling — oben von S. 802 an — ersolgte.

An Hofmarken und abeligen Siten führt die oben S. 647 berührte Landtafel aus dem Gerichte Aibling auf Brannenburg, Falkenstein, Holzhausen, Mooseck, Pang, Redenfelden, aus dem Gerichte Rosenheim dagegen Farmach, Fischbach und zwar Ober= und Nieder= sischbach, Neubeuren, Nußdorf, Rohrdorf, Selhuben oder Söll= huben, Urfahrn, worüber Wening im Rentamte München unter den ge= nannten Gerichten, und v. Obernberg's Reisen durch den Jsarkreis I S. 321 bis 342, 353—358, 370—411 Auskunft geben.

Welch bedeutender Stoff für die Geschichte einzelner Orte in diesem Bezirke vorliegt, welcher ja des ehedem mächtigen preisingischen Geschlechtes schöne Besitzungen Brannenburg. und Neubeuren. umschließt, welche mit seinen früheren nunmehr in das Landgericht Prien gehörigen Besitzungen Hohenaschau und Wildenwart gewiß ein herrliches Territorium bildeten, das für mögen nur einige spärliche Nachweise. insbesondere aus des sleißigen Dachauer's Arbeiten über jene Gegenden den Beleg liefern.

<sup>1)</sup> Prandel Erbbeschreibung ber gesammten pfalzbaherischen Besitzungen I S 254 und 255.

Dachauer Chronik von Brannenburg und den nächsten Orten seiner Umgebung, im oberbaherischen Archive IV S 92—135, 219—270, 326—329. Desselben Chronik mehrerer Ortschaften aus der Umgegend von Brannenburg, ekendort V S. 205—238 und 372—406, XIV S. 160—196. Desselben Regesten aus den Registraturen von Brannenburg und Flinsbach u. s. w. ebendort VIII S. 55—133.

<sup>\*)</sup> Bgl über Schloß nebst Markt Neubeuren Zagler im vaterländischen Magazine IV S. 335, und insbesondere Dachauer im oberbaherischen Archive IV S. 219 bis 234.

Auch das schon vor 798 erscheinende Altenbeuren mit der eine halbe Stunde davon öftlich entfernten Ruine Althaus behandelt er daselbst S. 234—243.

<sup>4)</sup> Die unmittelbare Umgegend von Brannenburg und Reubeuren bedarf nach Dachauer's in den zwei vorhergehenden Noten bemerkten Arbeiten keiner namentlichen Aufführung mehr

Das bereits vorhin erwähnte Agufinga ober Agufingas ober Aifing behandelt Dachauer a. a. D. XIV S. 173-177.

#### Siebenundzwanzigftes Rapitel.

#### Das Landgericht Schongau.

Bei der Organisation zu Anfang unseres Jahrhunderts um das Gericht Hohenschwangau und Theile der damaligen Gerichte Landsberg, Mursnau und Rauchenlechsberg vermehrt, umfaßt es jetzt auf 13,35 Quadratsmeilen 32 Gemeinden, nämlich die Stadt Schongau selbst, 48 Dörfer, 108 Weiler, 151 Einöden und Mühlen, mit 18206 Seelen in 4300 Familien, welche von 169 öffentlichen und 3941 Privatgebänden in 3287 Wohnhäusern Unterkunft haben.

Grainpach ober früher Grounpach am Samerberge — vgl. über biefen IV S. 254 bis 256 — ebenbort IV S. 258 und 259.

Bapping mit der Rirche jum beiligen Blut ebenbort XIV G. 177-180.

Holzhausen, und zwar Großholzhausen ebendort IV S. 132-135, Rlein- holzhausen ober Benigholzhausen V S. 377 und 378.

Raltenbrunn ebendort XIV G. 172.

Rirchborf am Bafen ebenbort XIV G. 189-191.

Die Ballfahrtefirche am Rirchwald ebenbort IV @ 326-328.

Die alte Burg Rirnftein ebendort II G. 389-391.

Das schon vor 798 als Lutrinpah genannte Lauterbach ebendort IV S. 250. Das alte Ruftdorf und die klammensteiner Burg ebendort IV S. 260 bis 270.

Die Pfaerei Pang mit den dazu gehörigen Ortschaften liegt in einer eigenen Bearbeitung Dachauer's ebendort XIV S. 160—196 vor, und Regesten desjelben aus der Pfarr- und Hofmarksregistratur von dort ebenda V S. 346—371.

Das alte Aupilinga ober Aubelingen ober Raubling behandelt er ebenbort XIV S. 188-189.

Das aus Ratinfelb in Ratenfelben ober Retenfelben ober Rebenfelben umgewandelte Dertchen ebenbort XIV S. 181-188.

Das aus Ribifinhart verfürzte Rischenhart oder Rischart ober Reischenhart ebenbort XIV S. 192-194.

Beitrage zur Chronit des Pfarrbezirtes Rohrborf liefert er ebendort IV S. 244-260

Das im Salbuche bes Grafen Siboto I von Faltenstein — oben S. 906 — als Suinftic erscheinende Schweinsteig behandelt er ebendort V S. 233—238.

Geschichtliche Anmerkungen über bie Pfarrei und Hofmart Söllhuben und bie bazu gehörigen Orte hat Buehl in das oberbayerische Archiv V S. 147—183 gegeben, wozu VIII S. 134 und 135.

Ueber den hier gebornen Joseph Steinbichler, erst 32 Jahre alt am 25. Mai 1801 als Stiftsprediger zu Altötting gestorben, vgl. Baader's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller IV S. 185 und 186.

Törwang und ben bazu gehörigen Beiler Beigerfing behandelt Dachauer im oberbaperischen Archive IV S. 256-258.

In den Zeiten der Kömerherrschaft berührte die wichtige Heerstraße von Italien her — S. 602 unter III — diesen Bezirk bald nach Ammersgau an seiner südlichen Gränze und durch ihn über Schongau selbst und Spsach dis zu seiner Nordspiße, und von letzterem Orte führte — S. 603 unter V eine Berbindungsstraße nach Pähl. Ueberhaupt aber deweisen den Ausenhalt jenes Volkes hieselbst wohl am besten die gerade zu Epfach zu Tag geförderten Münzen, welche nicht weniger als vierhundert Jahre durchlausen, von Augustus die Arcadius einschließlich.

In der vallis Etichonis, deren Westgränze ja der Lech von Schongau bis zu Bayerns südwestlicher Spize bei Hohenschwangau bildete, sind uns S. 614 schon der Pisenberg oder hohe Peissenberg, das in der Nähe liegende Buochscorn oder Buchschorn, Raitinpuoch oder Raitenbuch oder Rotenbuch, und unterm 20. September 1155 Bidingin oder Peisting oder Peuting begegnet, wovon benannt der kleine Bittengowe oder Pittagau oder Peitingau 1152 und 1162 erscheint. Aus der Zeit der Grafsschaften aber haben wir S. 627 das officium Schongau und die Grafsschaft Peitingau kennen gelernt, woran sich südlich der S. 623 bemerkte Comitat im Ammergau schloß, welche Striche die seinerzeit über Füßen und Schongau für den neuen levantischen Handelszug aus Italien nach Augssburg errichtete — S. 634 — sogenannte Rottstraße der der der

Aus dem oberen Viztumamte von Oberbayern wurde sodann S. 639 das Amt Pitengawe und die Stadt Schongev angeführt. Aus dem Rentamte München endlich zählt die Herrschaft Hohenschwangau und die Gerichte Rauchenslechsberg und Schongau<sup>2</sup>) hieher. Während von Schlössern darin außer diesen fast keines Erwähnung verdient sind von einstigen Klöstern Filgertshofen, Raitenbuch, Steingaden, weiter die Wallfahrten Sanct Kolmann und Peissenberg, sodann die Tempelherrencommende Altenstadt namhast zu machen.

Gewiß so mancher geschichtliche Stoff! Befinden wir uns ja im Südsgebiete des Lechraines, dessen weiterer Zug uns in den Landgerichten Landsberg und Nain begegnet ist, dessen alte Kultur Niemand mißkennt. Ist ja gleich Epfach<sup>8</sup>) nicht allein in der Zeit der Herrschaft der Nömer von

<sup>1)</sup> Eine Notiz über fie aus bem Jahre 1474 theilt Topfer im oberbagerischen Archive VIII S. 286 mit.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Auffat "gur Geschichte bes ehemaligen Pflegamtes Schongau" in Fint's geöffneten Archiven III 1 S. 1—18.

Bgl. barüber Westenrieder's Beiträge zur vaterländischen historie n. s. w. IV S. 40—53; bas Intelligenzblatt für den Illertreis 1814 Sp. 765—780, 1078 und 1074; den ersten Jahresbericht des historischen Bereines für den Oberdonanstreis S. 3—12; Boxler's Dentwitzdigkeiten von Epsach, erste Sammlung, Augs-

Bebeutung, sondern auch später als daselbst auf seiner Stammburg der auß= burgische Oberhirt Wicterp saß, indem von hier aus in des achten Jahr= hunderts erster Hälfte der heilige Mang mit seinem Gefährten Tosso in den füdlicheren Strichen das Christenthum zu verbreiten begann. Aus der Man= goldszelle bildete sich die heutige Pfarre Waltenhofen, von dem Dorfe Schwangau nur eine halbe Stunde entfernt.

Welcher Herrenwechsel in diesem Gebiete statt fand, beweist gleich bas stolze Hohenschwangau, bessen ausführliche Geschichte 1) ja dereinst seinem sürstlichen Wiedererbauer Maximitian II als die goldene Chronik "der Burg der Welsen, der Hohenstaussen und der Scheyren" gewidmet wurde. Gelangte doch eben der Lechrain von dem mächtigen Dynastenstamme der Welsen an das Haus der Stauffer, und mit dem unbeerbten Untergange des unglücklichen Konradin, der am 16. April 1263 für diesen Fall seinem Erzieher und Oheime Ludwig (dem Strengen) alle Besitzungen, die ihm erbrechtlich und eigenthümlich zustanden mit aller Zubehör zu rechtmäßigem Eigenthum verzmacht hatte, an Bayern.

Rücken wir von da hinweg allgemach nach dem Norden vor, so tritt uns die prächtige Welfenstiftung Steingaden<sup>2</sup>) entgegen. Unmöglich kann hiebei des diesem Prämonstratenserkloster zugehörig gewesenen nahen Grünsbels nicht gedacht werden, des Geburtsortes des in Bayerns Bildungsgesschichte mit unvergänglichem Ruhme lebenden Lechrainers Johann Georg v. Lori<sup>3</sup>).

burg 1831; die bayerischen Annalen für Baterlandstunde 1838 S. 1019 bis 1022; das oberbayerische Archiv I S. 131 und 132 mit der Note\*\*) daselbst.

<sup>1)</sup> Durch Joseph Freiherrn v. Hormanr-Hortenburg, München 1842. 4. Schon vorher hatte Wiedemann im Intelligenzblatte für den Illerfreis 1815 Spalte 524—534, wozu Sp. 681 und 682 zu vergleichen, darüber geschrieben. Insbessondere ist Muffat's Beschreibung und Geschichte des Schlosses und der ehemaligen Reichsherrschaft Hohenschwangan, München 1837, zu benützen.

<sup>2)</sup> Die monumenta steingadensia finden sich in den monumenta boica VI pag. 481-362.

Im übrigen kann Wening a. a. D. I S. 191 und 192, das vaterländische Magazin V S. 102 und 103, der sulzbacher Kalender für katholische Christen 1854 S. 63—69 veralichen werden.

Ueber die Flucht des Abtes Hieronymus im Jahre 1687 vgl. Der im oberbaperischen Archive IV S. 198 unter 3.

Was die münchner Staatsbibliothet "an ausgezeichneten Seltenheiten hier erhalten" hat, verzeichnet v. Aretin in seinen Beiträgen zur Geschichte und Literatur II 4 S. 83—86.

Die Wallfahrtstirche Wies bei Steingaden ift im sulzbacher Kalender 1854 S. 69-75 behandelt.

<sup>3)</sup> Bgl. die an ihn, der wesentlich mitwirkte die bagerische Atademie der Wiffenschaf-

Sepen wir unseren Weg etwas nach Norbosten fort, finden wir eine weitere Kulturstätte in Raitenbuch') ober Rottenbuch, bas eben fo wenig als das vorhergenannte Stift dem Schickfale der Auflösung in unserem Jahrhunderte entgehen konnte. Was lediglich seine Bibliothek anlangt, hatte sie noch durch den vorletzten Prälaten einen großen Werthzuwachs durch den Ankauf jener des berühmten bayerischen Gerichtsforschers Defele erhalten, und es hat v. Aretin 2) sie bei der Uebernahme für die münchner Staats= bibliothet nicht nur "im hohen Grade reichhaltig und daben vortrefflich ein= gerichtet" gefunden, sondern auch daraus "manche zum Theil unbekannte Angaben" machen können. Fand sich ja beispielsweise unter den Schäßen an gedruckten Bücher die — freilich vor zwei Jahren als angebliche Dublette für 2336 Gulben an die öffentliche Bibliothet zu Petersburg entfremdete erste lateinische ober sogenannte mazarin'sche zu Mainz von Gutenberg und Fuft amischen 1450 und 1455 gedrudte Bibel, welche in Berbindung mit dem nunmehr einzigen und zwar davon abweichenden aus An= bechs hieher gebrachten Exemplare die Veranlassung zu einer trefflichen bibliographischen Abhandlung des tüchtigen Incunabelforschers Bernhart 3) ge= geben hat.

Noch weiter nach dem Norden vor. Wir stehen an der als Commende der Tempelherren bekannten Altenstadt<sup>4</sup>) mit ihrer wundervollen Michaels= firche, und nur eine halbe Stunde davon sinden wir in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts das neue Schongau<sup>5</sup>) als Städtchen und all= mälig als Stadt, seinerzeit im Besitze des oben S. 767 bereits bemerkten Rechtsbuches Ludwigs des Bayers von 1347, wie aus einem Frei= heitsbriefe von 1436 beurkundet ist, auch durch nicht unbedeutende Wohl=

ten in das Dasein zu rufen und ihren Bestand auf die Dauer zu sichern, an ihrem Säcularfeste am 29. März 1859 vom Secretär der historischen Klasse, v. Rudhart, vorgetragenen "Erinnerungen".

Die monumenta raitenbuchensia findet der Leser in den monumenta boica VIII pag. 7—116.

<sup>2)</sup> Rady seinen Beiträgen zur Geschichte und Literatur II 4 S. 72-80.

<sup>\*)</sup> Ebenbort III 5 S. 93-112. III 6 S. 49-112. IV 1 S. 49-70.

<sup>4)</sup> Bgl. hiezu Borler's geschichtliche Nachrichten von Schongau-Altenstadt, Raufbeuren 1838. 4.

<sup>5)</sup> Ertl a. a. D. I S. 165 und 166. Wening a. a. D. I S. 190. Das Rönigreich Babern in seinen Schönheiten I S. 137—150.

Regesten von Urfunden des städtischen Archives zu Schongan von 1325 bis 1790 hat Wimmer im oberbaherischen Archive X S. 28-121 mitgetheilt.

Einen Herenprozeß zu Schongau vom Jahre 1587 theilt Her im oberbaperischen Archive XI S. 128—144, einen anderen von 1589 bis 1592 ebendort S. 356—380 mit.

thätigkeitsstiftungen 1) auszeichnet, zu welchen noch ber am 12. Juli 1761 hier geborne und namentlich als Mathematiker ausgezeichnete Akades miker Maurus Magold 2) beigetragen hat.

Nicht weit davon entfernt begegnet uns das mehrgenannte Peiting, das hier<sup>8</sup>) lediglich als der Geburtsort des Augustin Schelle wie der beiden Akademiker Joseph Socher und insbesondere Placidus Ignaz Braun erwähnt werden kann.

So stehen wir am Fuße bes weit bekannten Peissenberges ) ober hohen Peissenberges, zu bessen Kirche früher zahlreiche Wallsahrten statts fanden, während in wissenschaftlicher Hinsicht das seit dem siebenzehnten Jahrshunderte von den Chorherren in Naitenbuch besorgte und unterstützte Observastorium für meteorologische und astronomische Zwecke in Betracht kommt. Hat ja auch ihre Beobachtungen die Akademie der Wissenschaften in den meteorologischen Sphemeriden abdrucken lassen. Und hat 1791 der Chorsherr Albin Schwaiger eine meteorologische Beschreibung des Peissenberges mit einer hübschen Prospektkarte herausgegeben. Liegen endlich auch die Besobachtungen des genannten Observatoriums von 1792—1850 im Orucke ) vor.

Zum Schlusse sei der Leser noch auf die Reisen v. Oberberg's durch den Isarkreis V S. 380—430 aufmerksam gemacht.

#### Achtundgwanzigstes Rapitel.

#### Das Landgericht Schrobenhaufen.

Auf 7,06 Quadratmeilen zählt man hier 39 Gemeinden, nämlich die Stadt Schrobenhausen selbst, den Markt Hohenwart, 74 Dörfer, 29 Weiler, 99 Einöden und Mühlen, mit 17276 Seelen in 3924 Familien mit einer Zahl von 205 öffentlichen und 6518 Privatgebäuden, worunter 3299 Wohnhäuser.

Bon diesen Ortschaften haben wir in der Tuneramarka oder dem Paargaue S. 617 unter dem freisingischen Bischose Atto Scropinhusun selbst getroffen, zum 26. Juni 1011 Herteshusa oder Hörzhausen, wonach ein eigener Comitat benannt war, zum Jahre 1074 Hohinwart, zum Jahre 1131 Puttinhusun oder Beutenhausen. Der ganze Bezirk sodann gehörte in der Zeit der Grafschaften — S. 628 — zu Scheiern.

Endlich seien aus dem Gerichte Schrobenhausen im Rentamte München — S. 653 — nach ber früher S. 647 bemerkten Landtafel an

<sup>1)</sup> Sie find im Intelligenzblatte für den Illerfreis 1816 Sp. 946 und 947 besprochen.

<sup>2)</sup> Bgl. über ihn den sulzbacher Kalender für tatholische Christen 1854 S. 51 und 52.

<sup>\*) &</sup>quot;Urfundliche Beiträge zur Geschichte des Dorfes und der Pfarrei Beitingen" hat Zacher im oberbayerischen Archive IV S. 147—218 geliefert.

<sup>4)</sup> Bgl. hiezu das vaterlandische Magazin II S. 94-96.

b) Als erster Supplementband von Lamont's Annalen ber Sternwarte zu Minchen, 1851.

Hofmarken und abeligen Siten Ebelshausen, Eiselzried, Hirschenshausen, Hörzhausen, Niederarnbach, Oberarnbach, Portenau, Sandizell, Sattelberg, Steingriff, Wangen namhaft gemacht, benen sich aus Pfaffenhosen noch Adelshausen und Freienhausen anreihen, welche sich nebst anderen in Wening's Rentamt München S. 157 und 192 bis 197 in Wort und Bild, wie in den Reisen v. Obernberg's durch den Isarstreis III S. 239—267 vertreten finden.

Noch mancher andere Ort könnte zur Anführung kommen, wie Aresing als die Geburtsstätte des verdienten Bischofes Johann Michael Sailer.

Mancher erheischte auch eine einläßlichere Bürdigung. So der Markt Hohenwart und das daselbst seit der zweiten Hälfte des eilsten Jahrhuns derts dis zum Beginne des unseren bestandene Benedictinernonnenkloster. 1) Hier sei lediglich bemerkt, daß ein Geistlicher von Hohenwart in den frühesten Beiten der Buchdruckerkunst zu Rom thätig war. In der ersten dasselbst im Jahre 1474 gedruckten Ausgabe des Ammian Marcellin nämlich erscheint mit dem Geistlichen Georg Sachsel von Reichenhall auch Barthos lomeus Golsch von Hohenbart 2) als Drucker.

Was das Pfarrdorf Langenmosen betrifft, wird mancher Leser die "Ordnung wie man daß Herbst=Recht daselbst jährlichen halten tuet" mit Bersgnügen lesen, welche Chehaft<sup>3</sup>) vom Herzoge Georg dem Reichen 1481 bestätigt und noch im vorigen Jahrhunderte unter dem Vorsitze des Pflegers von Schrobenhausen geübt wurde.

Dieser nunmehrige Landgerichtssitz Schrobenhausen selbst hat an den in der Note 4) bemerkten Stellen gleichfalls seine Bearbeiter gefunden.

## Neunundzwanzigstes Kapitel. Das Landgericht Starnberg.

Auf einem Flächenraume von 7,84 Quadratmeilen, darin der liebliche in ansehnlicher Länge hingestreckte See, zählt es 41 Gemeinden, nämlich 52 Dörfer, 29 Weiler, und nur 28 Einöden und Mühlen, mit 11,214 Seelen in 2625 Familien, welche von 158 öffentlichen und 2637 Privatgebäuden 1888 Wohnhäuser besitzen.

<sup>1)</sup> Die monumenta hohenwartensia finden sich in dem monumenta boica XVII pag. 101—284 und 484—505.

<sup>2)</sup> Bgl. hiezu die monumenta boica a. a. D. XVII S. 240—252.

<sup>3)</sup> Gebrudt in ben Reifen v. Oberberg's III G. 263-265.

<sup>4)</sup> Ertl a. a. D. I S. 166 und 167. Wening a. a. D. I S 192 und 193. v. Raiser die Wappen der Städte und Märkte im Oberdonaukreise S. 84 unter Ziffer 11, und Sr 90. Dessen Beiträge für Kunst und Alterthum 1830 S. 41 und 42. Thadda Sieber's historisch-statistische Notizen der Stadt Schro-

benhausen in Lipowety's Landwehralmanach für 1817 S. 135—165. Bavaria I. 58

Den nordöstlichen Strich berührte in der Zeit der Römerherrsschaft die bekannte augsburgisch-salzburgische Heerstraße bald nach Schönsgeising — oben S. 596 — von Steinlach bis Buchendorf, während zweisich von derselben abzweigende Verbindungsstraßen den ganzen Westen und einen großen Theil des Ostens durchzogen, nämlich von Schöngeising weg die nach Pähl, und von Gauting weg die an denselben Punkt, von welchen beiden S. 604 unter V und S. 605 unter VII genauer gesprochen wurde.

Manche hübsch alte Orte sind im Hausengaue S. 616 schon erwähnt worden, wie gleich Cotinga oder Gauting unter dem freisingischen Bischose Aribo, Phasenhosen oder Oberpfassenhosen am Parsberg, zum Jahre 742 Karashusen oder Garatshausen, zum Jahre 776 Erilingun und Horscaninga oder Erling und Hörsching, nach 948 Weride oder Wert am kleinen See neben dem Ammersee, vielleicht zu 954 Rassonis monasterium oder Graf Kat, zum 16. April 1010 Asknringun oder Aschering. Von der Grafschaft Andechs — S. 627 — war ein Hauptbestandtheil der ganze Distrikt zwischen dem Ammers und Würmsee.

Gerade er fiel seinerzeit — S. 638 — im oberen Biztumamt von Obersbayern unter die Aemter Peul oder Pähl bis nach Leutstätten, Niuvarn oder Neufahrn mit einem ziemlich dahin eingreisenden Striche an der linken Würmseeseite mit Traubing, Pöcking, und zum Theil unter die sogenannte fliegende Grafschaft. Von Hofmarken und adeligen Sipen können aus der oben S. 647 bemerkten Landtasel Delling, Feldasing, Garatshaussen, Hartfirchen oder jett Kempsenhausen Hiersching oder Höcking, Pecking oder Pöcking, Possenhosen, Rieden, Seefeld, Stegen, namhaft gemacht werden.

Ein großer Theil von ihnen liegt um den landschaftlichen Glanzpunkt des Landgerichtes, den bereits unter dem freisingischen Bischose Hitto als pelagus Wirmseo genannten Würmsee oder auch Starnbergersee. Eine tresse liche Bearbeitung über ihn und seine Userorte, von der Ritter und Hersen von Starnberg einst stolzem Schlosse selbst, unter Bayerns Fürsten dis über Ferdinand Maria herab noch bunt belebt, über Possens hosen und Garatshausen, dann über den See herüber wieder dis Kempfenhausen, liegt von Föringer vor, welcher auch über andere Dertlichkeiten dieses Landgerichtes interessante Mittheilungen geliesert hat,

<sup>1) 3</sup>m Königreiche Bayern in feinen Schönheiten II S. 243-266.

Es mag über einzelne bavon auch v. Leoprechting's "Stammbuch von Boffenhofen, ber Insel Wörth und Garatshaufen" verglichen werben.

<sup>2)</sup> Beispielsweise über den Burgstall bei Buchheim am Parsberg, als römische Fortification nachgewiesen, im oberbaherischen Archive I S. 1—14.

Ueber die Glode ju Gilding ebendort I G. 149-153.

wie über das romantische Mühlthal mit dem durch Sage und Geschichte bemerkenswerthen Karlsberge 1) und der bekannten Reismühle in seiner unmittelbaren Nähe, worauf wir den Leser zu verweisen gezwungen sind.

Im Allgemeinen bietet natürlich auch Wening im Rentamte München S. 209—215 in Bild und Wort, nicht minder v. Obernberg in seinen Reissen durch den Jsartreis I S. 1—29 sowohl über sie als auch über weitere, wie die Wallfahrt zu Graf Rat2) in anmuthiger Lage an der Amper, verschiedenartige Behelse, wozu sich manche hübsche Einzelarbeiten3) gesellen, wie insbesondere über Seefeld.

Was endlich das weitberühmte Kloster Andechs 4) mit dem von Wallsfahrern vielbesuchten heiligen Blute auf dem sogenannten heiligen Berge am lieblichen Ammersee anlangt, war sein Doctor der Theologie, der Philosophie, der Nechte und der Medizin Ulrich Staudigl 5) bezüglich der 1684 auch wirklich zu Stande gekommenen bayerischen Benedictinercongregation als Generalprocurator in Rom. Der letzte aus Andechs selbst gebürtige Abt Gresgor Rauch 6) mußte die Aushebung des Klosters erleben, von welchem inss

Ueber Obergeismering ebenbort I G. 409 und 410.

Auch können seine Regesten ungebruckter Urfunden ebendort IV S. 361-382 beigezogen werden.

<sup>1)</sup> Im oberbaherischen Archive I S. 397—409, und über ben Grundplan ber Burg Karlsberg ebendort II S. 402—413.

<sup>2)</sup> Bgl. beifpielsweise die über "den heiligen Raffo, fürftlichen Grafen zu Diegen und Andeche, insgemein Sanct Graf-Rath benannt" ju Augsburg 1772 erschienene Schrift.

<sup>3)</sup> Ueber Buchenborf mit der nördlich im Felde gelegenen Schanze vgl. die bageriichen Annalen für Baterlandsfunde 1833 S. 1047.

Bon Gauting und den meist wohl erhaltenen Glasmalereien in seiner unteren Rirche spricht Zenker in den bayerischen Annalen für Baterlandskunde 1834 S. 813 unter 4. Ueber den hier am 8. Jänner 1747 gebornen Staatsbibliothefeustos Ignaz Schmid vgl. Baader's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller IV S. 98 und 99.

Leutstätten und bas Bad Petersbrunn find im vaterlandischen Magazin 1839 S. 23 und 24 behandelt.

Eine Geschichte bes Schlosses Seefeld hat Töpfer im oberbayerischen Archive IX S. 3-58, wozu S. 139 und 140, geliefert.

<sup>4)</sup> Die monumenta andeccensia findet der Lefer in den monumenta boica VIII pag. 579-602.

Ohne die massenhafte ältere Literatur hier zu bemerken, verweisen wir auf Wening a. a. O. I S. 237 und 238, auf die im Jahre 1781 mit einer außerordentlichen Menge von Abbildungen erschienene Beschreibung des heiligen Berges
Ander, auf das Königreich Bayern in seinen Schönheiten I S. 179—188.

<sup>5)</sup> Baaber a. a. D. II S. 247 unb 248.

<sup>6)</sup> Baaber ebenbort IV G. 8.

besondere werthvolle alte Druckwerke<sup>1</sup>) an die münchner Staatsbibliothek kamen, darunter das prächtige schon S. 911 erwähnte Exemplar der ältesten zu Mainz zwischen 1450 und 1455 von Gutenberg und Fust gedruckten lasteinischen Bibel.

#### Dreifigftes Kapitel.

#### Das Landgericht Tegernfee.

Auf dem allerdings kleinen aber geschichtlich wie landschaftlich interessanzten Flächenraum von lediglich 5,40 Quadratmeilen begegnen uns hier sieben Gemeinden mit 126 Ortschaften, nämlich 23 Dörfern, 46 Weilern, 57 Einsöden und Mühlen, mit der geringsten Bevölkerung aus allen Landgerichten von 4713 Seelen in 1211 Familien, welche von 48 öffentlichen und 1684 Privatgebäuden 838 Wohnhäuser einnehmen.

Erfreut hier den Naturliebhaber der See mit seiner reizenden Umsgebung von Kaltenbrunn<sup>2</sup>) über Sanct Quirin<sup>3</sup>) nach Tegernsee selbst, hat dagegen Smund<sup>4</sup>) für den Industriellen eine Anziehung, bietet Kreut<sup>5</sup>) der leidenden Menschheit in seiner Molken: und Badanstalt wirksame Hise, so verweilt der Freund der Geschichte der Bildung mit Wonne bei dem dereinst stolzen Kloster an diesem See als einer der bedeutendsten Stätten hiefür nicht allein in Bayern sondern geradezu im deutschen Baterlande.

### Tegernsee

ist es. Im achten Jahrhunderte von den Brüdern Adalbert und Otkar aus edelstem Stamme 6) gestistet, von denen der erstere auch die Reihe der Aebte 7) beginnt, unterlag es bereits zu Ansang des zehnten Jahrhunderts der Bernichtung durch die Ungarn, und siel unter die bekannte Säcularissation Arnulfs.

<sup>1)</sup> v. Aretin's Beitrage gur Geschichte und Litteratur II 5 S. 55-64.

<sup>2)</sup> Bgl. bas vaterlanbische Magazin V G. 207.

<sup>3)</sup> Sch. ebendort III S. 383.

<sup>4)</sup> Desberger über bie industriellen Anstalten in Gmund, im vaterlandischen Dagazin 1841 Rum. 32-34.

Bgl. barüber das Königreich Bayern in seinen Schönheiten I S. 45—50, bes Doctors Krämer bejondere Schrift vom Jahre 1843, den sulzbacher Kalender für katholische Christen 1853 S. 45—58.

<sup>6)</sup> Bgl. barüber "Ofarius ober bie Stiftung von Illmmunster und Tegernsee, aus einer alten Handschrift" in Westenrieder's historischen Kalender von 1787 S. 267—269.

<sup>7)</sup> Sie ist den in den monumenta boica VI pag. 9=354 gedrucken monumenta tegernseensia S. 6—8 vorangestellt.

Erst im letten Viertel besselben, im Jahre 978, konnte es sich wieder erheben, und gelangte balb zum höchsten äußeren Glanze bessen Fürsstensitze theilhaft werden können. Ist ja schon S. 625 gelegenheitlich der vier von abeligen Personen bekleideten Erbämter des Stiftes Erswähnung geschehen, deren Träger beispielsweise noch bei der mit aller erdenkslichen Pracht geseierten Jubelmesse des Abtes Quirin II in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts ihre Functionen verrichteten.

Für den näheren Entwicklungsgang in der Beziehung 1) ist hier kein Plat. Auch die theilweise nicht geringen Wirren zwischen den Klosterbrüdern und den allerdings mehr als einmal gegen ihre Wahl und ihren Willen ihnen aufgedrungenen Aebten mögen anderwärts eine Stelle sinden. Kam ja doch der gegen Konrad von Kathach durch die bayerischen Herzoge durchgesette Sigibrand Geltinger auf dem Rückwege von einer Reise nach den Klosterbessitzungen in Oesterreich in der Aidlingerau — S. 810 in Note 3 — durch des ersteren Bruder sogar ums Leben.

Wichtiger erscheinen uns die theilweise von gar keinem anderen Kloster übertroffenen Leistungen Tegernsees in Wissenschaft und Kunst. Sie wurden daselbst Hand in Hand gelegt. Schon ein Blick auf die Massen wundervoller Handschriften, welche die münchner Staatsbibliothek daher überskam, liefert den Beweis hiefür.

Blühte ja — ganz abgesehen von dem "famosus literarum sophista" Hrotrohe -- gleich unter dem hochgebildeten Abte Gozbert von 982—1001, der vom Grasen Arnold die ersten Glassenster für seine Kirche erzhielt, und der insbesondere für den Stifter der seinerzeit so berühmt gewordenen Bibliothet zu nehmen ist, in dem Kreise gelehrter Mönche der bekannte Fromund, der nicht etwa bloß Bücher abschrieb, sondern als Schriftseller und Dichter sich verewigte, und uns Briese hinterließ welche sitt die Geschichte seines Klosters von Wichtigkeit sind. Auch hat sich von ihm eine Abhandlung über den Erzguß erhalten, der bereits damals in Tegernsee betrieben wurde, woselbst ja Gozbert eine Glockengießerei angelegt hat.

<sup>1)</sup> Die Druck- und Handschriften zur Geschichte ber Abtei führt v. Hefner in seinem Aufsatze "Leistungen bes Benedictinerstiftes Tegernsee für Kunst und Wissenschaft" im oberbayerischen Archive I S. 15—35 gleich in ber Note 1 an.

Hier sei nur v. Frenberg's älteste Geschichte von Tegernsee, v. Defner's Tegernsee und seine Umgegend, und bessen Aufsatz im Königreiche Bayern in seinen Schönheiten III S. 193—216, wie zum Schlusse der Artitel im sulzbacher Ka-lender für tatholische Christen 1854 S. 45—62 bemerkt.

Die älteste Abbilbung bes Klosters findet sich auf einer Bignette, welche ber bem Abte Baulus (1594—1624) gewidmeten Geschichte vorgesetzt ist. Spätere geben Merian a. a. D. II zu S. 131—133, Ertl a. a. D. II zu S. 228 bis 231, Bening a. a D. I zu S. 264—268.

Die gleichfalls unter ihm erstandene Glashütte war unter dem Abte Beringer von 1004-1012 in so glänzendem Zustande, daß der Bischof Gottschalt von Freising und eine Aebtissin daselbst Bestellungen dahin machten. Er war es auch, welcher die Wände am Choraltar mit Gold und Silber belegen ließ, und die Klosterkirche selbst mit zwei Thürmen schmückte.

Unheilvoll wirkte unter dem gelehrten Abte Ellinger, welchem König Konrad II im Jahre 1031 die Wiederherstellung des Klosters Benedictbeuren übertrug, der 1035 im Stifte ausgebrochene Brand und die im nächsten Jahre erfolgte Plünderung seines Schapes.

Doch konnte dem Könige Heinrich III bereits 1054 unter dem Abte Seifried das Kloster eine Sammlung von Büchern, mit goldenen und silbernen Buchstaben geschrieben, in Sinbänden aus getriebenem Goldbleche, zum Geschenke machen. Sein im Jahre 1091 verstorbener Nachsolger Sberhart II sodann wies dem Armarium oder Archive und der Bibliothek den Platz oberhalb der Kirche des heiligen Michael an. Brachte ja auch ein schönes Angebinde Reginfried mit, als er unter ihm ins Kloster trat, so viele Handschiften nämlich als der Hochaltar sassen konnte. Und lebte unter ihm auch Werinher, öster Weczil genannt, der abgesehen von seiner künstlerischen Thätigkeit als anaglypha in der Torentik und im Erzgusse namentlich Farben in Glas zu schmelzen verstand. Fünf von ihm mit Gemälden gezierte Fenster waren dereinst der Stolz der Mönche von Teaernsee.

Auch erstand nunmehr in seiner Nähe die Kirche in Gmund, alsbald Pfarrei, während der unmittelbare Nachfolger Udalschalk bei der Gründung des Klosters Dietramszell mitwirkte, und nach seinem Hintritte Aribo aus dem Gesichlechte der Grasen von Neuburg 1112 die erste Kirche zu Ehren des heiligen Lorenz in Egern baute, welche mit der zu Tegernsee am Ende des Jahrshunderts gleichfalls Pfarrkirche wurde. In derzweiten Hälfte des folgenden sodann wirkte Abt Heinrich II namentlich durch Bereicherung der Krankenstifstung heilsam für das Wohl der leidenden Menschheit, und kauste sein Nachsfolger Ludwig aus dem gräflichen Hause von Graisbach für den Aufentshalt der Brüder in München ein Pflegehaus am Auger.

Man fragt vielleicht jett, nachdem kein Zweifel über den hohen Stand der Bildung in Tegernsee mehr obwalten kann, wie es mit dem Unterrichts= wesen stand. Spricht man von der hübschen Zeit vor der Vernichtung durch die ungarischen Horden, da zehn Lehrer oder Scholastici sich daselbst befanden, nicht weiter, so war der Unterricht von den ersten Zeiten des neuen Klosters an nie ausgesetzt worden. Vietet uns sa der wichtige gerade aus Tegernsee stammende codex latinus 19410 der münchner Staatsbibliothet

<sup>1)</sup> Bilhelm Badernagel's Schrift über bie beutsche Glasmalerei S. 21 und 22.

aus ber zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts ein höchst interessanztes Compendium für die Art und Weise wie in den Klosterschulen in der Beziehung versahren wurde. An einem anderen Orte 1) haben wir bereits durch kurze Mittheilungen auf diese Handschrift ausmerksam zu machen für nöthig befunden. Schrieb ja sodann Fromund, als er aus Vorliebe für das Lehrsach die Würde des Presbyter ausschlug,

imprimis studio placet esse sub artibus uno: discere decrevi libros aliosque docere.

War ja weiter unter bem Abte Ellinger für ben Unterhalt bes Scholasticus ausdrücklich gesorgt. Und ist unter dem Abte Rupert in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts der als Dichter des Lebens der heiligen Maria<sup>2</sup>) und als Geograph bekannte Werinher<sup>3</sup>) nicht minder als Schulzvorstand berühmt. Ja als bereits durch üble Güterverwaltung im Kloster die Zahl der Brüder unter dem Abte Marquard von 1287—1324 auf sechs vermindert werden mußte, nahm man auf die Schulprähende noch Rückssicht. Konnte ja auch seinerzeit unter dem Abte Kaspar ein bayerischer Herzog brieslich den Wunsch aussprechen, seinen Sohn dem Kloster zur Erziehung übergeben zu können.

Ueberhaupt finden wir den Wohlstand nach Außen und die hohe Entwicklung im Innern wesentlich gerade unter diesem in einem Alter von 24 Jahren zur Regierung gelangten Abte Kaspar Anndorfer von 1426 bis 1461 und seinem Nachfolger Konrad V Anruschmalz bis 1492, die also zusammen 66 Jahre die mächtige Abtei lenkten. Sorgte der erstere für die Sicherung ihres Besitstandes und ihrer Rechte durch eine neue Aufseichnung des gesammten Vermögens an liegenden Gütern und anderem wie durch eine genaue Sammlung aller Privilegien, führte er die Abtswohnung wie das Resectorium mit dem Dormitorium und das Gastgebäude neu auf, ließ er die wundervolle der Säcularisation glücklich entgangene Monstranz von einem landsberger Meister fertigen, und nicht minder durch den Laienbruder Johann von Baychenwach die prächtigen Chorsstühle schnißen, hieß er in Holzkirchen den 45 Klaster tiesen Marktbrunnen graben, so unternahm der andere den Bau der Klosterkirche aus Quas

<sup>1)</sup> In den Quellen und Erörterungen zur baperijchen und beutschen Geschichte II S. 21-29.

Bervinus bemerkt in seinem Sandbuche der Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen §. 36, es vertrete dieses rein hochdeutsche Deukmal, 1173 aus dem Latein des Hieronymus übersetzt, diese Periode der reineren, keuschen, von achter Frömmigkeit durchdrungenen Legendendichtung am schönsten und würdigsten.

s) Kugler de Werinhero, saeculi XII monacho tegernseensi, et de picturis minutis quibus carmen suum theotiscum de vita beatae virginis Mariae ornavit. Berolini 1831. 8. Bgl. noch Badernagel a. a. D. S. 142 Note 146.

<sup>4)</sup> Sighart's mittelalterliche Kunft ber Erzbioceje Minchen-Freifing S 290 und 201.

bern, schmückte ihr Inneres mit sechzehn Gemälben burch den münchner Meister Michael Mächselkirchner, umgab sein Kloster innerhalb neun Jahren burch den Baumeister Georg Feuermüller mit Mauern und Thürmen wie mit Wällen, und stellte weiter eine Rüstkammer her.

Was aber geschah in geistiger Beziehung? Durch besoldete Schreiber vermehrte Kaspar die Bibliothek bedeutend, für welche sodann Konrad ein neues Gebäude aufführte, während er gleichfalls eifrig seine Brüder Bücher abschreiben ließ, und dazu um die Summe von 1100 Pfund Pfenningen die Jahl von 450 Handschriften erward. Eine am 2. August 1484 veranstaltete Zählung hat 1103 Werke aufgewiesen. Zehn Jahre später hatte sich ihre Zahl um 135 vermehrt. Unter dem Abte Heinrich V von 1500 dis 1543 zählte man deren 1869, ohne jene die in den letzten 22 Jahren wegen ihrer Menge nicht hatten catalogisirt werden können. Sin weiterer Zuwachs trat ein, als des ehemaligen Abtes Quirin I, der sich hatte zurücziehen müßen und zu Mondsee 1543 verstard, sehr ansehnliche Bibliothek durch Vermächtniß nach Tegernsee gelangte. Wie sehr ansehnliche Bibliothek durch Vermächtniß nach Tegernsee gelangte. Wie sehr man daselbst aber auch um jeden Fortschritt sich bekümmerte, beweist wohl am besten der Umstand, daß sich der Abt Maurus den bekannten Pinician in Augsdurg hielt, um die neuesten Werke schleunig geliefert zu erhalten.

Ist nun abgesehen davon der viel genannte Abt Kaspar auch der Stifter einer Trivialschule, so bethätigte insbesondere durch eine solche, wosür ex ein Gebäude außerhalb des Klosters erbauen ließ, der Abt Balthasar Erlacher von 1556 bis 1568 entschieden seine Liebe für die Boltsbildung. Welches Kloster aber machte auch zum Behuse der durch einen gewaltigen Zeitumschwung nöthig gewordenen Befriedigung des Bedürsnisses bestimmter Hilfsmittel für Bildungszwecke den Schritt wie Tegernsee, in welchem gleich der folgende Abt Quirin II in einem eigens dafür errichteten Baue 1573 eine Buchdruckerei anlegte, aus welcher prächtige Werke hervorgegangen sind, wie beispielsweise das berühmte chronicon gostwicense, die notitiae Austriae, das chronicon laurisheimense.

Will man sich einen Begriff von dem Bücherreichthume der tegernsfeeischen Bibliothek gegen Ende des folgenden Jahrhunderts machen, man durchblättere den Katalog, den mit äußerstem Fleiße 1682 der Pater Chrysfogonus abfaßte.

Trot der schlimmen Ereignisse insbesondere des spanischen Erbsolgekrieges zu Anfang des folgenden Jahrhunderts, welcher für Tegernsee (und Benedictbeuren) nicht allein durch höchst bedeutende Contributionen sondern auch durch die nöthig gewordenen Vertheidigungsmaßregeln 1) mit schweren

<sup>1)</sup> v. Morawitt ulebersicht ber längs ber Gränze gegen Tirol in den Gebietstheilen ber Klöster Benedictbeuren und Tegernsee getroffenen Bertheidigungsanstalten von 1702—1705, im oberbaperischen Archive XVI S. 308—323.

Opfern an Leuten und an Geld verbunden war, konnte Abt Peter Gutrather, beider Rechte Doctor und Professor, neue Lettern für die Druckerei auschaffen und fünstausend Gulden auf die Bibliothek verwenden. Sie bereicherte auch sein Nachfolger Gregor I Planshirn, welcher am 7. Juli 1753 seines Klosters tausendjährige Stiftungsfeier beging, wobei der Sarg der Stifter geöffnet wurde. Nicht minder der vorletze Abt Benedict Schwarz, Witglied der Akademie der Wissenschaften. Ebenso auch noch der letzte, Gregor II Nottenkolder, Primas von Bayern, Bisitator von dessen Benedictinercongregation, der auch das physikalische Kadinet vermehrte, ein Herbarium gründete, ein Naturalienkabinet anlegte, eine Münzens und Kupferstichsamms lung schuf, und höchst anständige Opfer auf den Altar des Baterlandes legte.

Die Mühe wäre nicht groß, außer ben schon gelegentlich aufgeführten Berfönlichkeiten, welche nach ben verschiedensten Seiten hin hervorragen, noch andere namhaft zu machen. War ja beisvielsweise der hiesige Theolog Rohannes Red von Seite Baperns zur Kirchenversammlung in Basel abgesandt. wie auch vom Herzoge Albrecht III zu einer Mission an den Babst Felix nach Rom ausersehen. Und wirkte der bekannte vom Herzoge Wilhelm IV berufene eifrige Prediger gegen Luthers Lehre, ber bekannte Wolfgang Sebelius, mit Johann Ed entschieden zusammen, wurde auch vom Babste Julius III als Missionar von Deutschland ernannt, und begab sich 1552 als Abgefandter des Domcapitels von Freising zur Kirchenversammlung von Tri= bent. Des nicht unbedeutenden zu Tegernsee gebornen Anaclet Reiffenstuel Doch in biefer Beziehung nichts weiter. geschah schon S. 868 Erwähnung. Nur aus des Klosters lettem halben Jahrhunderte mögen einige hier eine Man denke an ben um Baperns Schulwesen hochverdien= Stelle finden. ten Atabemiter Beinrich Braun, beffen oben von S. 551 an mehrfach gedacht ift, ber zu Tegernsee von 1750 an Benedictiner war bis er 1767 nach München befördert wurde und dort seine Thätigkeit entwickelte. Im lettbe= zeichneten Jahre wurde auch ber S. 912 genannte Augustin Schelle Briester in unserem Stifte, und lehrte vier Jahre lang Theologie und Kirchenrecht. In der Klosterschule von Tegernsee genoß auch der daselbst am 3. August 1766 geborne Afademiker Thabba Anselm Rixner 1) seinen ersten Unterricht. Als Bibliothekar sobann brachte ber berühmte Mathematiker Maurus Magold, gleichfalls Mitglied ber Akademie der Wissenschaften, in den achziger Jahren eine bei bem gewaltigen Anwachsen mehr und mehr nöthig gewordene spstematische Einrichtung zu Stande. Dann tehrte 1789 Michael Lori wieber von Salzburg, wo er ehrenvoll auch an der Universität gewirkt, in sein Rlofter jurud. Endlich ift gewiß der Atademiker Sebastian Bunthner nicht zu vergessen, der 1794 hier die Ordensgelübde ablegte, und nicht nur in der

<sup>1)</sup> Ein Berzeichniß seiner Schriften findet fich im sulzbacher Ralender 1854 S. 62.

Lebensbeschreibung des letzten Abtes Rottenkolber sondern auch insbesondere in seiner "Geschichte der literärischen Anstalten in Bayern" in drei Bänden

seinem Stifte selbst ein schönes Denkmal gesetzt hat.

Diese Stizze genüge hier. Daß selbst eine solche Vergangenheit das groß= artige Stift, aus welchem abgesehen von allem bisherigen auch über vier= zig Infeln hervorgegangen sind, vor der Auflösung im Jahre 1803 nicht zu retten vermochte, ist bekannt. Seine Güter gelangten in Brivathande. Die herrlichen Schätze der Wiffenschaft, von welchen die obigen An= beutungen eine Ahnung zulassen, erhielt hauptsächlich die münchner Staats= bibliothek, in welcher Beziehung v. Aretin 1) dem Leser manche schäpenswerthe Notizen liefert, während das prächtige Archiv — auch zugleich der Auf= bewahrungsort der Akten der bayerischen Benedictinercon= gregation — dem allgemeinen Reichsarchive einverleibt wurde. lediglich die Bemerkung, daß am 12. April 1803 nicht weniger als 1478 Manu= scripte, 1584 Incunabeln, 276 Folianten, 308 Quartanten, 969 Bücher in Oktav und Duodez, weiter 22 Fascikel mit Flugschriften, 4 Landfarten, 3 Theses auf Atlas gedruckt, 142 Musikalien, dazu noch 733 Werke aus dem Bücherverlage, endlich 11 Choralbücher, zusammen also 5580 Bände, ausgewählt murden.

#### Einunddreifigftes Rapitel.

#### Das Landgericht Titmanning.

Erst im Jahre 1810 gelangte das bis dahin fürstlich salzburgische Amt Titmanning mit den umliegenden Aemtern Laufen, Teisendorf, Wasging an die Krone Bayern, also der ganze Bezirk zwischen der Südgränze von Burghausen bis etwas unter die jetige Nordgränze von Reichenhall, welchen östlich die Salzach schließt, und westlich die Ostgränze von Traunsstein und Trostberg bis wo diese am Jun an das Gebiet von Burghausen stoßt.

Das nunmehrige Landgericht Titmanning, die kleinere Hälfte dies Bezirkes, weil das bei der Organisation vom 9. Jänner 1811 aus Teissendorf und Waging gebildete Landgericht Teisendorf am 22. Juni 1818 fast ganz zu dem jetigen Landgericht Lausen geschlagen wurde, zählt auf dem kleinen Flächenraum von 4,28 Quadratmeilen 14 Gemeinden, nämlich die Stadt Titmanning selbst, 48 Dörfer, 157 Weiler, 141 Einöden und Mühlen, mit 9859 Seelen in 2194 Familien, welche unter 72 öffentlichen und 4419 Privatgebäuden nur 1658 Wohnhäuser haben.

Im äußersten Often dieses Gebietes zog in der Zeit der Kömerherrschaft die von Salzburg über Titmannig selbst an den Inn führende Verbins dungsstraße, wovon S. 609 und 610 unter XI gesprochen wurde, woselbst auch

<sup>1)</sup> In seinen Beiträgen zur Geschichte und Literatur I 2 S. 60—72, II 5 S. 78 bis 80, IV S. 129—132.

bereits mehrere Orte aufgeführt fint, in welchen Denkmäler zu Tage kamen, welche den längeren Aufenthalt jenes Volkes hier beweisen. Gerade am baperi= schen linken Ufer der Salzach ist anderthalb Stunden von Laufen beim Eintritt in bas Landgericht die alte Feste Lebenau — im Mittelalter ber Sit mächtiger Dynasten — auf römischer Grundlage erbaut. Wieder auf solcher und in gleicher Entfernung steht die Rapelle Sanct Johann in Fridolfing auf einem die Gegend weit beherrschenden Sügel. Dort sind auch Römersteine. Eine Stunde stromabwärts ift Butelinga ober Butling, weiter die wohl älteste Rirche ber Gegend Rirchheim, bann Titmanning felbst, beffen Schloß gemäß der ausgezeichneten Lage und der in der Nähe gefundenen Alterthümer ehemals wahrscheinlich ein befestigter Punkt der Römer war. Zwischen ber Salzach aber und ber gleichfalls unter ihnen eine militärische Linie — vgl. oben S. 609 unter X — biloenden Alz ist wesentlich noch eine Zwischenlinie burchs Innere bes Landes von Interesse. Es burchzieht nämlich den ganzen Landgerichtsbezirt von Süden nach Norden ein gegen zweihundert Jug aufsteigendes Behölz mit Sochebenen, der Rampelsberg, und scheibet ihn in zwei dem Klächeninhalte nach fast gleiche Theile, wovon der östliche das Salzachgebiet, der westliche das Gebiet der Alz heißen kann. Nicht biese aber bildet in ihm die Gränze zwischen Titmanning und Trostberg, son= bern der gegen den Fluß steil abfallende Höhenzug, auf deffen Rande die alten Befestigungen ber Römer, Lindach und Heiligkreuz, standen. Die nördliche Gränze bildet der Hart, eine fast ebenso ausgedehnte von Oft nach West laufende Waldung. Und diese Marken bestanden auch zur Zeit der Lanbeseintheilung in Gaue, woselbst Lindach und Beiligfreuz wie die am Hart liegenden Ortschaften Feichten und Deorlakinga ober Tirlaching 1) als die äußersten nordwestlichen Buntte bes Salzburggaues bilden, in welchen auch Palling, Brünning, Tengling gehörten. Bis an den Hart nun ver= zweigt sich ber Rampelsberg mit wenig Unterbrechung, und an den östlichen Höhen wurden Spuren von kleineren Schanzen und Wartthürmen römischen Ursprungs entdeckt, die wohl einen wichtigen Weg durch das Innere zu Er könnte von Waging weg über Heiligkreuz leicht die beschützen hatten. Berbindung mit der Alz hergestellt haben.

Nur schwer findet sich anderwärts auf so beengtem Flächenraume eine solche Menge von Ortschaften welche von regem Leben das dort geherrscht so sprechendes Zeugniß durch die Denkmäler geben, welche sich über und unter der Erde sinden, von denen ein sehr großer Theil der Zeit der Römerherrschaft zufällt. Es genügt gewiß hiefür die beispielsweise Ansührung von Asten, Berg, Brünning mit einer dreisachen Reihe von sechzehn dis zwanzig

<sup>1)</sup> Bgl. barsiber Klämpfl's ehemaligen Schweinach- und Ouinzingau II S. 255 bis 258, und seine topographisch-historische Beschreibung der Pfarrei Feichten im oberbayerischen Archive XIV S. 274—279,

Gräbern, Bullharting auf der das Salzachthal beherrschenden Höhe, an beren nördlicher Spize das alte Römerkastell (Sanct Johann) in Fridolsfing stand, auf dessen höchst interessantes Beinfeld von anderthalb Tagswerken im Umfange zuerst im Jahre 1832 Ritter von KochsSternfeld) auf merksam gemacht hat, Fürst mit einer Begräbnisstätte einer vornehmen Frau und Goldschmuchsachen, Furt, dem früher auch Gößenhausen genannten Gössenhausen, hausen, Hausen, Hausen, Heitsgering, Lindach mit römischen Goldmünzen, debenau, Ledern, Leitsgering, Lindach mit römischen Goldmünzen, Moos, Mühlham, Murschall, Muttering, Ollerting, dem alten Palvilingas oder Palling mit Gräbern, Pasee mit Ruinen, Ramsdorf und Rohrikam gleichfalls mit solchen, Tengling, dem unter dem Herzoge Theodebert erscheinenden Titasmanninga oder Titmanning selbst, Törring, Wimpasing, Winkeln.

Sie haben nebst anderen theilweise in größeren Zusammenstellungen 2) und theilweise auch in einzelnen Bearbeitungen 3) ihre Berücksichtigung gefunzben, was auch über andere Orte der Fall ist, deren lediglich in der Note 4) eine beispielsweise Erwähnung geschehen kann.

<sup>1)</sup> In den baherischen Blättern für Geschichte, Statistik u. s. w. 1832 Rummer 23, wie auch in den Abhandlungen der historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften 1837 Band II 1 S. 50 54.

Ihm folgten Seblmaier's Berichte und Abbildungen über die Ausgrabungen baselbst, mit 10 Tafeln Abbildungen, ebendort II S. 54-78.

Dann veröffentlichte Mathias Koch eine "Auftlärung über die Schlacht zu Fridolfing durch die neuesten antiquarischen Funde" im oberbayerischen Archive VI S. 77—112, wodurch sich eine Debatte mit Koch Sternfeld ebendort VI S. 437—447, VII S. 152—160 entspann, wozu noch XI S. 21—28 und 397 bis 402 sowie XII S. 297—303 zu vergleichen.

<sup>\*)</sup> Welche schon S. 842 in Note 4 bemerkt worden sind, nämlich im oberbaperischen Archive I S 176—205, XI S. 40—54 und 149—185, XII S. 209—222.

<sup>\*)</sup> Ueber einen bei Falting entbeckten Romerstein hat Seblmaier ebendort II S. 437 bis 439 berichtet.

Den römischen Denkstein ober Grabstein zu Freitmoos behandelt Stöger ebenbort I S. 275-278, und v. Befner IV S. 143 und 144, wozu IV S. 424 und 425.

Eine "Abhandlung über die Auffindung einer wahrscheinlich celtischen Begräbnisstätte zu Fürst" findet sich von Wiesend ebendort VI S. 60—76, und ein nachträglicher Bericht über die daselbst gefundenen Alterthümer von Sedlmaier ebendort IV S. 427—436.

Bon alten Schnitzwerfen in der Kirche ju Canging handelt Wiesend ebendort V S. 130-133.

<sup>4)</sup> Das Pfarrvicariat Beiligkreuz behandelt Klämpfl a. a. D. II S. 246-251, beziehungsweise XIV S. 262-268.

Buch, und zwar Niedernbuch und Obernbuch, ebendort II S. 258 — 261, be- ziehungsweise XIV S. 279—282.

## Imeiunddreißigftes Kapitel.

Das Landgericht Tolz.

Bereits im oberen Biztumamte von Obernbayern oben S. 638 als Amt Tolnte und wieder S. 653 als Gericht im Rentamte München aufgesführt, erhielt es bei der Organisation zu Ansang unseres Jahrhunderts noch den Bezirk von Benedictbeuren, und zählt jett auf dem nach Traunstein und Werdensels größten Flächenraume von 13,64 Quadratmeilen 17 Gemeinsen, nämlich den Markt Tölz selbst, 23 Dörfer, 97 Weiler, 88 Einöden und Wühlen, mit 12,308 Seelen in 2949 Familien, mit 86 öffentlichen und 3032 Privatgebäuden, wovon 2120 Wohnhäuser.

Manche dieser Ortschaften begegnen uns bereits — S. 615 — im Haussengau, wie zum Jahre 740 und 742 Buron sancti Benedicti oder auch Purun oder jest Benedictbeuren, zu 742 der Kochelsee mit Kochalon selbst, zu 1048 Orta und Puhila oder Ort und Bichel oder Büchel, und wohl im Sundergaue — S. 618 — zum 2. September 776 Hohinperc oder Höhenberg.

Was Tolnze oder Tölnz oder Tölz') selbst anlangt, ist unter den Grafsschaften auf S. 624 ein hievon benanntes großes freies Geschlecht erwähnt worden. Als Sitz eines Amtes und später Gerichtes steht es bereits im Eingange.

Vohenburg, Lengries, Reichersbeuren namhaft gemacht sein. Es kann bezüglich berselben, wie über die bekannte jodhaltige Abelheidsquelle, nicht minder das ehemalige Frauenkloster Reitberg oder Reutberg, welches bei seiner Aushebung im Jahre 1803 der münchner Staatsbibliothek die zu Paris 1512 in Quart gedruckte editio princeps der leges Langobardorum?) geliefert, hier lediglich auf Wening's Rentamte München S. 215 bis 218 und auf die Reisen v. Oberberg's durch den Farkreis I S. 87 bis 97 und 118 bis 133 verwiesen werden.

<sup>1)</sup> Ströber Beschreibung bes Landgerichts Tolz in Bestenrieder's Beiträgen zur vaterländischen historie u. f. V w. S. 245-314.

Manchen Lefer intereffiren vielleicht auch Sepp's Beitrage jur Geschichte bes Oberlandes, 1853 und 1854.

Der Martt Tölz selbst ist bei Ströber a. a. D. von S. 289-301 behandelt. Daß beim Freisagen der Metgerknechte auch wie in München bas Brunnenstürzen üblich, ift schon oben S. 739 angegeben worben.

Ueber den in dem nahen Gaisach am 13. November 1770 gebornen und im 31. Lebensjahre im Ammersee ertrunkenen Benedictiner zu Andechs Johann Baptist Randl vgl. Baader's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller IV S. 5 und 6

<sup>2)</sup> v. Aretin Beitrage gur Geschichte und Literatur I 1. S. 102.

#### Benedictbeuren

indessen ist wenigstens einer oberflächlichen Beachtung auch hier nicht zu entziehen, wenn freilich auch nur in Bezug auf seine literarischen Leistungen ) in bruchstückweisen Angaben.

Wohl schon von dem ersten Abte Lantfried von 742—772, in welch lets= tem Jahre er der wichtigen Synode von Dingolfing noch beiwohnte, schreiben sich die Schulanstalten dieses Benedictinerstiftes?) her. Und unter sei= nem Bruder Waldram erhielt ja auch die Bibliothek durch die frankische Prinzeffin Kyfila einen für die damalige Zeit höchst bebeutenden Zuwachs an Handschriften, welche sie nach ber auf bem Connensteige gleichfalls von ben gestifteten Benedictinerfrauenabtei Ro= Gründern Benedictbeurens chel brachte, von wo dieselben borthin gelangten, und uns theilweise noch er= halten find. Richt minder befam fie unter Baldrams Bruder und Nachfolger Gli= land von Karl dem Großen verschiedene Handschriften zum Geschenke, und gelangte durch den Eintritt des adeligen Herren Wegingoz ins Kloster dessen Für ben Betrieb bes fanonischen Rechtes Büchervorrath eben dahin. in dieser Zeit insbesondere liefert einen Beweiß der liber canonum, worin ein Auszug aus bes reinen Dionysius Sammlung enthalten.

Vor den Verheerungen durch die Ungarn schützte teine Wiffen= Wie aber das Kloster um 969 durch ben Kanoniker Wolfhold schaft. wieder aus den Trümmern erstand, lebte sie allsogleich auf, und aus seinen Nachfolgern hieß Adalbero fogar das vas librorum. Als im Jahre 1031 auf Andringen des deutschen Königs Konrad II das Kloster den Benedictis nern jurudgegeben murbe, fonnte ber mit ber Ginrichtung betraute Abt Ellinger von Tegernsee diesen Auftrag nicht besser erfüllen als durch die Bestellung Gotthelms zu seinem Abte, unter welchem die gelehrten Mönche Gottschalf und Abalbert lebten, von denen der lettere auch ein Calendarium Im Jahre 1074 konnte — in ähnlicher Weise wie bereits S. 855 ein Beispiel von Ebersberg angeführt wurde — ber Mönch Ulrich mit Er= laubniß des Abtes Ratmund und des ganzen Conventes ein Megbuch an einen Grafen von Boten für einen Weinberg vertauschen. Wichtig aber ist aus dem eilften Jahrhunderte insbesondere die Pflege welche hier der Muttersprache gewidmet wurde, welche sich abgesehen von beutschen Beichtformeln und Glaubensbekenntnissen 3) aus Bruchstücken und kleineren

<sup>1)</sup> Bgl. darüber den Auffat v. Defner's im oberbagerischen Archive III S. 337=373.

<sup>2)</sup> Die monumenta benedicto-burana finden fich in den monumenta boica VII pag. 1-222.

Merian a. a. D. S. 115 und 116. Ertl. a. a. D. II II. 147-153. Bening a. a. D I S. 239 und 240.

<sup>\*)</sup> v. Aretin's Beitrage jur Gefchichte und Literatur I 5 S. 81-88. VI S. 120-122.

Versuchen welche sich in vielen Handschriften von Benedictbeuren zerstreut

finden zur Genüge ergibt.

Als im folgenden Jahrhunderte bas Stift ben Erzbau trieb, und nach Salz graben ließ, fand man 1159 wieder die vor den Zeiten ber Ungarver= heerungen bereits befannte Mineralquelle ju Beilbrunn, beren Schilberung 1) sogleich ein gegenwärtig gewesener Mönch in einer auf unsere Zeit gekommenen Handschrift lieferte. Auch bas Studium ber Botanik murbe gegen Ende dieses Jahrhunderts mit vielem Eifer betrieben, und nach bem Beispiele von Tegernsee auch hier ein botanischer Garten angelegt, wozu von borther das Kloster sich das Gefäme erbeten und bereitwilligst erhalten Eine dieses Studium beurkundende Handschrift, Macri de natura herbarum betitelt, woselbst über dem lateinischen Texte die deutschen Benenn= ungen der Pflanzen angebracht sind, ist auf uns gekommen. Kür die Rechts= quellen bes Landes aber ift eine Handschrift bes alten banerischen Bolksrechtes 2) aus diesem Jahrhunderte von Wichtigkeit, und find die Decrete der genannten Synode von Digolfing vielleicht eine Abschrift der ursprünglich durch Lantfried von ihr selber mitgebrachten. Wie um die Mitte bes folgenden Jahrhunderts die fort und fort berühmte Bibliothek bestellt gewesen, läßt sich aus einem um 1250 — ba Liutold als Vorstand genannt wird — abgefaßten Verzeichnisse abnehmen, welches 247 Werke auf= zählt. Man ersieht baraus, daß in Benedictbeuren damals kein Kach des Wissens ohne Pflege und Bearbeitung blieb. Vor allem aber steigert der Umstand. eine außerordentliche Menge von sogenannten classischen Auto: ren mit Commentaren und insbesondere ein Buch über die Physik unter diesen Handschriften zu finden, nur die vortheilhafte Meinung über die Thätigkeit in unserem Kloster. Namentlich wurde auch unter dem Abte Hein= richt III bis 1289, welcher dem Kämmerer den Auftrag gegeben, daß alle Widderfelle zu Pergament verarbeitet werden follten und dieses den Schülern zuzugehen habe, dem Unterrichte vorzügliche Ausmerksamkeit zugewendet. Gerade als Schulmann verdient auch des für die Bibliothek ungemein be= forgten Abtes Wilhelm von 1440 bis 1483 Nachfolger Narciß mit dem Beinamen Pauman bis zum Jahre 1504 genannt zu werden. Er verfaßte selbst nach dem Bedürfnisse seiner Zeit mehrere Schulbücher, und scheint für die Trivialschule einen weltlichen Lehrer aufgestellt zu haben. den Hausrechnungen des Klosters finden sich zum Jahre 1489 als Besoldung für ben "Schulmaister Greif" aufgeführt vier Gulben, item zwei Pfund

<sup>1)</sup> Bon Geiger erschien eine fontigraphia davon zu München 1636. Auch die Abhandlungen der kurbayerischen Akademie der Wissenschaften II 2 S. 199 ff. können beigezogen werden. Aus neuerer Zeit ist Wetzler bekannt.

Bgl. darüber Merkel im Archive der Gesellschaft für altere beutsche Geschichttunde XI S. 564 und 565 unter 11.

Pfenninge für einen Rock, item brei Schillinge für Hosen, item ein Paar Schuhe. Unter den angesehenen Jünglingen, welche unter dem genannten Abte die Erziehung genossen ist besonders der nachmals berühmte bayerische Kanzler Johann Neuhauser zu erwähnen.

Aber nicht allein das mehr receptive Wesen sollte das Uebergewicht in Benedictbeuren haben. Gerade Narcif, welcher am 20. Februar 1504 ftarb, und noch von allen damals vorhandenen Urkunden seines Klosters eine Sammlung in dronologischer Folge in mehreren Bänden mit treff= lichen Bemerkungen veranstaltet hatte, veranlaßte seine Brüder zur Ausarbei= Es sei in diesem Bezuge bes Anton Funda schäpens= tung pon Büchern. werthes praeclarum monasterii benedictoburani chronicon usque ad annum 1504 angeführt. Manche andere Versönlichkeit könnte noch nam= haft gemacht werden, beispielsweise der in Philosophie und Theologie wie Die= dicin ausgezeichnete Florian Treffler, welcher auch feinen Schüler — ben nachmaligen Abt Ludwig II Perzl von 1548 bis 1570 — zum Baue eines neuen Bibliothekgebäudes und zur Anschaffung der außerlesensten Werke veranlagte. Wie die Schulen unter seinem Nachfolger Johann Benedict, aus der angesehenen weilheimer Familie März 3 standen, beweist ein Schreiben des Herzogs Albrecht vom 12. April 1577, worin er ersucht wird einen gewissen Georg Schroten "dieweill er bei euch so viel wol studieren noch kan, das ihme khumender Zeit zu gueten raichen mag" noch ein halbes Jahr zu behalten. Desaleichen wurde er angegangen, einen Geiftlichen seiner Abtei als Lehrer nach bem Kloster Atl zu schicken.

Leiber brohte abermal durch Barbareneinfälle der Wissenschaft und der Bildung Gesahr. Doch vermochten die Schweden nicht die innere Kraft zu brechen. Bereits unter Eiland II von 1690 bis 1707 erstand das in jenen wilden Zeiten eingegangene Knabenseminar wieder. Aus seinen Conventualen ward gleich 1691 Bernhart Groß als Lehrer für das allsgemeine Benedictinerstudium ausgewählt, welche Stelle er zehn Jahre bekleibete. Dem weit berühmten und von allen Seiten hochgeehrten Karl Meichelbeck wurde 1695 die Aussicht über die herrliche Klosterbibliothek anvertraut. Bald unternahm er auch die beschwerliche Arbeit, das durch die Unbilden der Zeit ganz zerstreute Klosterarchiv zu sammeln und vollständig zu ordnen, und versaßte darüber eine noch vorhandene mit der genauesten Kritik und mit gelehrten Anmerkungen versehene Beschreibung?) in vier Bänden. Daß er in dem den Benedictinern übergebenen Gymnasium zu Freising die Syntax lehrte, ist bereits S. 868 und 869 bemerkt worden.

<sup>1)</sup> Ueber eine fehr seltene Mebaille auf ihn vgl. Streber in ben bayerischen Annalen für Baterlandstunde 1833 S. 69-73.

<sup>9)</sup> v. Befner a. a. D. III G. 365 und 366.

Haben wir ihn daselbst auch als den Geschichtschreiber dieses Fürstbisthums in seiner historia frisingensis kennen gelernt, so ist er es nicht minder in dem chronicon benedictoburanum, dessen Herausgabe freilich der mit Ehren von allen Seiten überhäufte Gelehrte nicht mehr erzlebte, auch für sein eigenes Stist geworden, welches unterdessen die schlimmen Beiten des spanischen Erbfolgekrieges!) erlebt hatte, welchem aber auch im Jahre 1705 die Auszeichnung wiedersahren war daß daselbst der Lehrstuhl für das theologische, philosophische, juridische Fach des allgemeinen Benedictinerstudiums errichtet wurde.

Nicht mehr ein Jahrhundert, und alle schönen Hoffnungen welche an eine solche Bergangenheit sich natürlich knüpfen mußten sind vernichtet. Verdienste erwarb sich noch der zu Tölz am 30. März 1731 geborne Abt Amand II von 1784 bis 1796 um das Unterrichtswesen! Er ließ or= bentliche Schulhäuser berftellen, schaffte armen Kindern Kleidung und Roft, bezahlte für dieselben das Schulgeld. Für die Schule von Laimgruben beftellte er einen eigenen Geistlichen ber sie täglich besuchen und für den Reli= gionsunterricht Sorge tragen mußte. Nicht minder wirkte noch ber lette am 15. März 1796 gewählte Abt Rarl Kloder forgfam für bie Studien ber jungen Religiosen beispielsweise durch Bestellung eines Professors für die Hermeneutik und die hebräische Sprache, und verwendete große Summen auf die studirende Jugend bes Seminars. Er war selbst Schriftsteller, und hat sich — bemerkt ja v. Aretin2) ausdrücklich — in früheren Jahren burch Aufstellung liberaler Grundfaße im Rirchenstaatsrechte auf eine vortheilhafte Urt ausgezeichnet. Das Vorgehen des trefflichen Vorftandes aber wirkte natürlich auf die Untergebenen in gunftigfter Weise. Es bildete fich eine nicht kleine Zahl tüchtiger Manner, beren literärische Berdienste das Baterland mi: Dank anerkennt. Bon den bekannteren sei an Jais, Mall, Meilinger, Riedhofer erinnert.

Zum Schlusse nur, daß bei der Nebernahme der Bibliothek für die münchner Staatssammlung v. Aretin\*) unterm 15. April 1803 bemerken konnte, daß ihre Schäße "vorzüglich aus (damals) noch ungedruckten Denksmälern der ältesten deutschen Sprache vom achten bis zum vierzehnten Jahrhunderte" bestanden. Gleich vom achten sand er eilf Handschriften mit merovingischer Minustelschrift. Aus dem neunten Jahrhunsberte, dem zehnten, und den solgenden waren viele und merkwürdige anzustressen. An neueren kostdaren Werken waren besonders das historische und philosophische Fach reich. Ausstallend war es — fügt er weiter bei — hier ein eigenes Behältniß von verbotenen Büchern ans

<sup>1)</sup> Bgl. darüber v. Morawitty im oberbayerischen Archive XVI S. 306-323.

<sup>3)</sup> In feinen Beitragen gur Geschichte und Literatur I 5 G. 71.

<sup>3)</sup> Gbenbort I 5 S. 70-77.

zutreffen, das meistens mit protestantischen Theologen angefüllt war. Andere von Rom aus verdammte Bücher fanden sich unversperrt, und bei der bekannten monarchia solipsorum war sogar die Bemerkung eingesschrieben: non est prohibitus liber iste.

Selbst nach der Berweisung der Mönche aber durften ihre großartigen Gebäulichkeiten nicht sogleich ganz und gar Zwecken des alltäglichen Lebens dienen. Der verdiente Utschneider rief daselbst die weitberühmte Fabrik und Schleifanstalt für Flintglas ins Leben. Die Hauptmasse der weit ausgedehnten Gründe aber hatte seiner Zeit das gleiche Loos mit jenen von Fürstenfeld, nämlich einem Militärfohlenhofe zu dienen.

# Preiunddreißigstes Kapitel. Das Landgericht Traunftein.

Unter ben Gerichten bes Rentamtes München S. 653 aufgezählt, ershielt es bei ber Organisation zu Ansang unseres Jahrhunderts noch das alte Gericht Marquartstein mit Einschluß des später an das gleich solgende Trostsberg übergegangenen Seegerichts von Chiemsee, und umfaßt jett den nach Werdenfels größten Flächenraum von 14,13 Quadratmeilen mit 42 Gemeinsden, nämlich der Stadt Traunstein selbst, 74 Dörfern, 281 Weilern, nicht weniger als 417 Sinöden und Mühlen, mit 21110 Seelen in 5298 Familien, welche unter nicht weniger als 201 öffentlichen und 8016 Privatgebäuden 3680 Wohnhäuser einnehmen.

Der Kömer bekannte augsburgisch-salzburgische Heerstraße burchzog dies sen Bezirk im Nordosten nach Seebruck — S. 599 — von der Nordspitze des Chiemsees über Erlstätt und Traunstein selbst. Auch an der Südspitze desselben ist bei Grabenstätt wenigstens ein Segment einer Römerstraße ') bekannt geworden. Was Ueberreste von Gebäuden aus jener Zeit anlangt, braucht nur an Erlstätt oder Truchtlaching ') erinnert zu werden. Eine zu Geiselbrechting aufgefundene tabula honestae missionis aus dem Jahre 64 nach Christus ist Gegenstand eingehender Untersuchung ') geworden.

Bon einzelnen Orten aus diesem Bezirke treten uns aus dem Chiem=

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Bogel im oberbayerischen Archive XV S. 29—36 und 137—154. Ein inschriftliches Kömerbenkmal aus der Johannestirche in Grabenstätt bespricht v. Seiner ebendort X S. 284.

Bgl. hiezu noch bezüglich der seeoner Romersteine v. hefner ebendort VII S. 295-297 und Bogel ebendort XV S. 222-224.

<sup>2)</sup> Bgl. beispielsweise die bayerischen Annalen für Baterlandskunde 1833 S. 224, bann 1094 und 1095.

<sup>\*)</sup> Durch Föringer im oberbaperischen Archive IV S. 433-439, V. S. 431 unb 432, VI S. 448-450 mit bem prächtigen Facsimile auf Tafel IV und V.

gaue — S. 621 — am Chiemsee Usinga ober Jsing, bann Grabanstat<sup>1</sup>) unterm 8. Juni 959, bas wir als Hauptort einer gleichnamigen Grafschaft S. 633 kennen gelernt, an der Traun Trunwalha oder Traunwalchen entgegen. Bon der Grafschaft Hohenstein oder später Marquartskein sodann war S. 625 und 626 die Rede.

Die Geschichte des Landgerichtssitzes Traunstein selbst, in so vielfacher Beziehung bis in die Gegenwart herab von Bedeutung, hat erst fürzlich eine neue umfassende Bearbeitung durch den Schulbenefiziaten im nahen Siegsdorf Johann Joseph Wagner\*) erhalten, worauf der Leser hier verwiesen sei.

Bon abeligen Besthungen mögen aus der S. 647 bemerkten Landtafel Inzell oder früher Pnzl, Marbang ) oder Marwang, Marquartstein, Maxing, Neukieming, Niedernfels, Perchtenstein oder Perstenstein, das früher Sondermating geheissene Sondermanning ) oder Sondermonning, Truchtlaching erwähnt sein. Ueber sie sowohl als auch über andere Ortschaften von größerer oder kleinerer Bedeutung, beispielsweise das Wildbad Abelholzen, das Hüttenwerk Bergen, das Bad Empfing, die schönen Orte Aupolding und Siegsborf, bietet Wening im Rentamte München S. 220—224, und v. Obernberg in seinen oft erswähnten Reisen V S. 82 bis 138 Auskunft.

59\*

<sup>1)</sup> Baterlanbifches Magazin 1839 S. 344 mit Abbilbung.

Bgl. noch über den in dieser bamaligen hofmart 1757 gebornen letten banerischen Landschaftstanzler Maximilian Joseph Edlen v. Maperhofen bas vaterländische Magazin 1839 S. 893 und 394.

<sup>3)</sup> Im oberbayerischen Archive XIX S. 169—246, wozu er nachträgliche Beilagen ebendort XXI S. 126—147 geliefert hat.

v. Roch-Sternfeld die teutschen, insbesondere die banerischen und öfterreichisschen Salzwerke u. f. w. I S. 85-89, II S. 322-340.

<sup>5)</sup> Topfer Geschichte des Edelmannsfiges Marbang, ebendort VIII &. 369-377.

<sup>4)</sup> Töpfer Geschichte bes Schloffes und ber hofmart Pertenstein, ebenbort VIII S. 348-369.

<sup>5)</sup> Töpfer Geschichte des Schlosses Reuamrang und die Hofmart Sondermanning, ebendort VIII S. 377-389.

<sup>6)</sup> Das Bildbad Abelholzen hat bereits 1629 in Popp's trifons adelholzianus antipodagraicus eine Bearbeitung gefunden. Aus neuerer Zeit sei auf Her's Auffat im Königreiche Bayern in seinen Schönheiten III S. 403—418 ausmerksam gemacht.

Bergen und sein huttenwert ift im vaterlandischen Magazine II S. 216 befprochen und abgebildet.

Das Dörfchen Gifenargt ober Gifenerg ebenbort V S. 225-228.

Notizen über das Bad Empfing gibt Wagner a. a. D. XIX S. 224—237. Eine Chronif des Ebelfitzes und Schlosses Greut und Neugereut zu Traun-

stein hat wieder Wagner im oberbayerischen Archive XIV S. 209-224 geliefert. Ginen Auszug aus einer Relation bes Bergamtsverwesers Johann Dominicus

## Dierunddreifigftes Kapitel. Das Landgericht Troftberg.

Als Gericht im Rentamte Burghausen S. 653 aufgeführt, ging es bei ber Organisation zu Ansang unseres Jahrhunderts in einem — aus den Gerichten Kling und eben Trostberg mit Ausnahme des an Traunstein geschlossenen Chiemsees gebildeten — Landgerichte Obing auf, nach dessen baldigem Berschwinden es aber wieder zu seiner früheren Bedeutung gelangte, und jett auf 7,84 Quadratmeilen 21 Gemeinden zählt, nämlich den Markt Trostberg selbst, 65 Dörfer, 191 Weiler, 289 Sinöden und Mühlen, mit 13384 Seelen in 3158 Familien, welche von 104 öffentlichen und 4795 Privatgebäuden 2230 Wohnhäuser besißen.

Den südlichsten Theil dieses Bezirkes berührte in der Zeit der Rösmerherrschaft die bekannte augsdurgisch-salzdurgische Heerstraße auf ihrer vierten Station — S. 598 — die Seedruck, während ihn der ganzen Breite nach die ihr entsprechende Verbindungsstraße — S. 599 die 601 unter I — noch vor Fradertsham die Altenmarkt durchzog, von wo hinweg sich die über Trostberg und Tacharting an den Inn — S. 609 unter X — abzweigte. Vekannt sind ja auch die Ueberreste von Gebäuden und einem sehr schönen Mosaikboden gerade in Tacharting 1) selbst.

Frägt man nach weiteren Orten aus der Zeit der Gauversassung, so kann aus dem Chiemgaue — S. 621 — abgesehen von dem Chiminseo oder Chiemsee<sup>2</sup>) mit der prächtigen Herreninsel und ihrem von Tassilo II im Jahre 776 unter dem bekannten Dobda — S. 511 — gegründeten Benedictiner: und nachmaligen Chorherrenstiste Herrenchiemsee<sup>3</sup>) oder Her-

Gastl über die "Kriegsereignisse bei dem Bleis und Galmeibergwerk am Rausschenberg im Jahre 1742 während des österreichischen Successionskrieges" hat v. Gumppenberg ebendort VIII S. 237—243 gegeben.

Eine Ortsbeschreibung von Siegsborf hat Joseph Lechner im Regierungsblatte bes Jahres 1803 geliefert.

Rotizen über ben Maierhof, die Rirche, und bas Beneficium Sparg finden fich von Bagner a. a. D. XIX S. 227-229.

<sup>1)</sup> Bgl. beispielsweise v. Obernberg in den historischen Abhandlungen der banerischen Atademie der Wissenschaften 1818 IV S. 47—64, und die banerischen Annalen für Baterlandskunde 1833 S. 1071.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber das vaterländische Magazin II S. 230—232.

Die monumenta canoniae chiemseensis finden fich in den monumenta boica II pag. 279—436.

Merian a. a. D. S. 117. Ertl a. a. D. II S. 157-159. Bening a. a. D. II S. 11.

Dirfching's Stifts- und Rlofterlexicon I G. 693-700. Beiß im Ronig-

renwörth, seit der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts sogar Bisthum 1) und Domstift, wie mit der lieblichen Fraueninsel und ihrem bereits zehn Jahre vor dem Nachbarstifte gegründeten Nonnenkloster Frauenchiemsee?) oder Frauenwörth, etwa Ninhartesheimon oder Neinhartsheim oder Ninstertsheim, wieder Tahaharding oder Tacharting, zum 27. März 832 Diumundinga oder Deinding oder Teuting, 3) zum Jahre 924 Sneitsee oder Schneitsee, zu den Jahren 924 und 927 Burgili oder Seuun oder Seeon, 4) weiter die vom Herzog Theodebert an Salzburg vergabte Villa Opinga oder jest Obing angesührt werden, wonach benannt sogar ein Opingave oder Opingau wahrscheinlich als Unterabtheilung des Chiemgaues ersscheint. Bon den Grafschaften Hab mars berg und Kling 1) sodann — S. 633 — ragten die östlichen Theile in unseren Bezirk, mit dem Chiemssee selbst und den auf seiner Nordseite gelegenen Orten, aus der zulest genannten der Hauptort Kling selbst, lange Zeit hindurch Sis eines Gerichts.

Was Trostberg selbst betrifft, bereits als Gericht im oberen Biztum= amte von Niederbayern S. 641 und wieder als solches im Rentamte Burg=

reiche Bayern in seinen Schönheiten III S. 323 — 338. Auch ber sulzbacher Ralenber für katholische Christen 1845 S. 107 und 108 handelt bavon.

Ueber die Stiftung einer Priesterbruderschaft in Saalfelden durch den Bischof Berthold sind die S. 802 erwähnten Beiträge v. Deutinger's VI S. 439—485 zu vergleichen.

1) Die Reihenfolge der Bifchofe gibt Rauchenbichler ebendort I G. 213-237.

3) Die monumenta parthenii chiemseensis stehen in den monumenta boica II pap. 445—526.

Merian a. a. D. S. 117. Ertl II S. 157-159. Wening a. a. D. II S. 9 und 10.

Die Geschichte hat Geiß im Königreiche Bayern in seinen Schönheiten a. a. D. III S. 313—322, und ausschhrlicher in den genannten Beiträgen v. Deutinger's I S. 273—480 geliefert.

Ihm verdankt auch eine "Relation der Aebtissin Ursula der Pfäffingerin über den pfälzisch-baperischen Erbsolgekrieg" das oberbaperische Archiv VIII S. 224—236.

- \*) Klampfl der ehemalige Schweinach- und Quinzingan II S. 251—255, und beffen S. 843 erwähnte Geschichte der Bfarrei Feichten S. 269—274.
- 4) Die monumenta seonensia finden fich in den monumenta boica II pag. 123—166. Interessant ist das von Stengel zu Augsburg 1620 in Folio herausgegebene Seon inferioris Bavariae monasterium una cum fundatione, privelegiis, antiquitatum monumentis et aliis.

Ueber das Mineralbad in Seeon ist die kurze Beschreibung (mit geschichtlichen Erinnerungen) von Josephine v. Drouin, München 1835, und das vaterländische Magazin 1840 S. 159 und 160 zu vergleichen.

3) v. Roch-Sternfeld die herrschaft Kling und Sanct Leonhard im Buchet, in ben bagerischen Annalen für Baterlandstunde 1834 Num. 35 und 36.

hausen S. 653 aufgeführt, jedem um das vaterländische Schulwesen bekümsmerten Bayer als die Geburtsstätte des darum hochverdienten Akademikers Heinrich Braun — S. 621 — in freundlichem Andenken, müssen wir den Leser auf eine größere Arbeit von Geiß!) verweisen.

Auch an Hofmarten und abeligen Siten ist tein Mangel. Die oben S. 647 angeführte Landtasel führt beispielsweise Amerang, Brunn und zwar Ober= und Niederbrunn, Frabertsham, Herzheim\*) oder jett Hö=retsheim, Obing, Offling, Pullach, Seebruck, Stein\*) auf, deren manche geschichtlich durchaus nicht ohne Interesse sind, das zuletzt genannte Stein außerdem auch der Sagenwelt verfallen ist. Wening handelt über sie wie insbesondere das schon S. 829 berührte ehemalige Augustinerstift Baum=burg\*) und andere Ortschaften im Rentamte Burghausen S. 51—54, v. Obern=berg in seinen bekannten Reisen I S. 440—463 und II S. 111—141.

### -Dunfunddreifigftes Kapitel. Das Landgericht BBafferburg.

Bu bem S. 653 bereits aufgezählte Gerichte Wasserburg im Rentamte München wurde bei der Organisation zu Ansang unseres Jahrhunderts, wie oben S. 875 und 876 angeführt ist, die Grafschaft oder das Gericht Hag geschlasgen, woraus man sodann später wieder einen selbständigen Landgerichtsspreugel gebildet hat, so daß Wasserburg nunmehr 6,43 Quadratmeilen mit 38 Gesmeinden umfaßt, nämlich der Stadt Wasserburg selbst, der trot des nicht bedeutenden Flächenraumes unter sämmtlichen Landgerichten höchsten Zahl von 103 Dörfern, 238 Weilern, 286 Einöden und Mühlen, also 628 Ortsschaften, mit 15579 Seelen in 3703 Familien, welche von 133 öffentlichen und 6683 Privatgebäuden 2490 Wohnhäuser besitzen.

Die ganze Breite dieses Bezirkes durchzog in der Zeit der Herrsschaft der Kömer die oben S. 599 bis 601 unter I angeführte augsburgisch=salzburgische Verkehrstraße über Wasserburg selbst, bei welchem der Uebersgang über den Inn gedeckt werden mußte, während durch den ganzen Strich

<sup>1)</sup> Geschichte ber Pfarrei Trostberg, im oberbaperischen Archive I S. 206—252.

<sup>3)</sup> Geiß Geschichte bes Schlosses Berzheim und seiner Bewohner, im oberbaberischen Archive VII S. 186-237.

<sup>\*)</sup> Bgl. darsiber "das Schloß Stein und Hainz von Stein ber Wilde" von H. im vaterländischen Magazin II S. 336, insbesondere aber die Abhandlung von Geiß über Heinz von Stein nebst einer Geschichte des Schlosses Stein und seiner Besitzer im oberbaperischen Archive III S. 147—209.

<sup>4)</sup> Die monumenta baumburgensia findet der Leser in den monumenta boica II pag. 173-270, III pag. 3-96.

Ertla. a. D. II S. 195-199. Wening a. a. D. II S. 52. Zagler im vaterländischen Dagazine IV S. 295 und 296.

von Süben nach Norben bie den Inn entlang ziehenden Straßen — oben S. 608 und 609 — führten.

Bon einzelnen Orten begegnen uns im Westergau — S. 619 — zum 16. Juli 807 Atile ober Attula ober Kloster Atl, dann im Chiemgau — S. 621 — Babinesheim oder Babensham oder Bamsham, Rota oder bas Kloster Rot, Teiutesheimon oder Tözham, zum Jahre 924 Jsalvingon oder Eiselfing, zum 7. April 1030 Gruonintale oder Grünthal. In der ursprünglich auf dem linken Innuser hingelagerten ausgedehnten Grafschaft Wasserburg — S. 631 und 632 — ist seinerzeit Wasserburg selbst der Hauptort geworden. Die Besitzungen, welche hiezu dem mächtigen Grasengesschlechte — bis sie mit dem schon S. 803 erwähnten Konrad i) am Schlusse der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts an Bayern kamen — auf dem rechten Ufer des Inns gehörten, haben wir S. 633 als Grafschaft Kling kennen gelernt, deren östlicher Theil mit dem Orte Kling selbst jest zum Landgerichte Trostderg zählt.

Auch noch unter den Herzogen dauerte dieser Unterschied der wasserburgisschen Lande links wie rechts des genannten Stromes lange fort, so daß erstere das eigentliche Amt Wazzerburch — S. 638 — im oberen Biztumamte von Oberbayern, lettere dagegen das Gericht Kling bildeten. Bon Hofsmarken und adeligen Siten darin möchten aus der S. 647 bemerkten Landstafel Griesstätt, Katbach, Mittergars in den Ettern, Penzing, Stephanskirchen, Wambach, Zellerreit oder Zellersreit hier eine Stelle sinden. Wening handelt über sie mie noch andere Ortschaften im Rentamte München S. 232—236, und v. Obernberg in seinen Reisen durch den ehemaligen Farkreis II S. 35—110 und S. 176—185.

Bor diesen allen verdienen natürlich die beiden im eilsten Jahrhunderte gegründeten Benedictinerstifte Atl<sup>2</sup>) und Rot<sup>3</sup>) eine eingehendere Wür=

<sup>1)</sup> Beitrage zu einer fpateren Lebensgeschichte hat Runftmann im oberbaperifchen Archive I S. 36-44 veröffentlicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die monumenta attilensia finden sich in den monumenta boica I pag. 266—334. Bgl, Ertl a. a. O. II S. 148 und 144. Wening a. a. O. I S. 238 und 234. Das oberbayerische Archiv I S. 130 unter 8, und II S. 439 und 440.

<sup>3)</sup> Schmib handelt "von den Grafen von Rot, Stiftern der Abtei Rot am Inn" in Bestenrieders Beiträgen zur vaterländischen Historie u. s. w. I S. 76—95. Bgl. noch Desterreicher "zur Geschichte der jogenannten Grafen von Rot" in Fint's geöffneten Archiven III S. 539—565.

Die monumenta rotensia findet der Leser in den monumenta boica I pag. 343-448 und II pag. 3-114.

Regesten von Urkunden zur Geschichte von Rot hat Geiß im oberbayerischen Archive XIII S. 176—224 und 313—380, und XIV S. 14—48 geliesert, wozu XVI S. 219—224 zu ziehen.

bigung. Nicht minder das von dem letten wasserburgischen Grafen Konrad von seiner Gemahlin Kunigund im Jahre 1235 gestistete Dominikanerfrauenkirche Altenhohen au. 1)

Namentlich aber die Stadt Wasserburg selbst, nicht etwa blos für den Naturfreund?) von hohem Reize, auch nicht allein als Residenz des mächtigen Grasengeschlechtes dieses Namens nach der Verlegung ihres Sites von Lintdurg daher von Bedeutung, sondern auch später ausgezeichnet durch das in besonderen Exemplaren dieser Stadt verliehene — S. 767 — Rechtsbuch Ludwigs des Bayers vom Jahre 1347, weiter interessant durch die verschiedenen Wechselfälle von Glück und Unglück im Frieden und in Kriegen, natürlich auf den bayerischen Landtagen nicht an letzter Stelle — vgl. S. 841 — vertreten, sodann durch nicht weniger als sieden in seinem kleineren Rathhaussaale") in den letzten zwei Jahrhunderten — nämlich 1648 und 1649, 1681 und 1682, 1688, 1701, 1727, 1746, 1793 abgehaltene bayerische Kreistage 4) wichtig, endlich aus der Masse des Bolkes den Schnupsern durch die zierlich eingelegten "wasserburger Dosen" wohl bekannt. So mancher Literaturbehelf hierüber ist in der Note 5) dem Leser nicht vorenthalten.

Ertl a. a. D. II S. 213-215. Bening a. a. D. I S. 285 und 236.

Bas die münchner Staatsbibliothet an Hanbschriften und gedruckten Buchern baher befam, verzeichnet v. Aretin in seinen Beiträgen zur Literatur und Geschichte V S. 435-437.

<sup>1)</sup> Ertl a. a. D. II S. 133, und Wening a. a. D. II S. 8.

Die monumenta parthenii Altenhohenau finden fich in den monumenta boica XVII pag. 1—94.

Bgl. über "bie eigenthumliche Dertlichkeit von Bafferburg und andere Merkwürdigfeiten der uralten Stadt" das vaterländische Magazin IV Rum. 29 und 30.

<sup>3)</sup> Bgl. über den "Marttplat mit der Kirche zu unserer Frau und dem Rathhause" bas Königreich Bayern in seinen Schönheiten I S. 271—274.

<sup>4)</sup> Beiserer die Kreistagsversammlungen in der Stadt Bafferburg am Inn, im oberbagerischen Archive XV S. 284—315, mit einer Gedächtniftagel.

<sup>1 &</sup>amp; 232 und 233. Das vaterländische Magazin I S. 505. Das Königreich Bapern in jeinen Schönheiten II S. 355—364.

Reithofer turzgefaßte Geschichte ber Stadt Wafferburg. 1814. 8. Eine neue topographische Geschichte Wafferburg's von Heiserer ist für bas oberbanerische Archiv XXI bestimmt.

Die Sanct Egibienkirche auf der Burg zu Wafferburg behandelt Beiferer im Bochenblatte Diefer Stadt 1841 Num. 51.

Ein "Entwurf bes in ber Stadt Bafferburg enthaltenen Agaziwaffers" liegt von Bergbauer, Danden 1735, vor.

Intereffante Rotizen "aus bem Tagbuch bes Abraham Kern von Bafferburg"

#### Sedysunddreißigftes Rapitel.

#### Das Landgericht Beilheim.

Bereits in dem um 1240 abgefaßten Salbuche — S. 636 und 637 — als Amt zu Wilheim genannt, und weiter noch S. 653 als Gericht des Rentamtes München aufgeführt, erhielt es bei der Organisation zu Anfang unseres Jahrhunderts außer Theilen der seinerzeitigen Gerichte Landsberg und Rauhenlechsberg noch einen hübschen Theil aus dem damaligen Gerichte Murznau, so daß es nunmehr 11,89 Quadratmeilen mit 42 Gemeinden zählt, nämzlich die Stadt Weilheim selbst, den Markt Murnau, 57 Dörfer, 49 Weiler, 215 Einöden und Mühlen, mit 17571 Seelen in 4331 Familien, welche von 201 öffentlichen und 4524 Privatgebänden 3137 Wohnhäuser inne haben.

Daß wir es auf diesem Striche mit alter Cultur 1) zu thun haben, das für braucht nur Pähl angeführt zu werden, oben S. 602 bis 605 unter IV bis VII als der Knotenpunkt verschiedener Kömerstraßen genugsam berührt, oder der Staffelsee, auf dessen größter Insel Wörth 2) außer

anderen Gegenständen auch Römermünzen ausgegraben wurden.

Im Sausengaue - S. 615 - finden wir abgesehen von dem alten Schlosse hausen oder dem Stammsitze des baperischen Uradelgeschlechtes der Hosier die nördlicher gelegene Villa Vollinga mit dem monasterium sancti salvatoris, zu den Jahren 740 und 742 Ubingun und Staffalastagna ober Ubing und Kloster Staffelsee, ju 742 Anteidorf oder bas zur Dotation von Benedictbeuren gehörige Andorf oder Antdorf, ju 743 und unterm 29. Juni 763 Slechborf, jum 16. April 1010 Wilheim ober die Stadt Weilheim felbst, zum Jahre 1046 Seshopten wie Tuzzingen und Zeizmaningen oder Seeshaupt wie Tuging und Zeisering ober Zeismering, zum 25. Februar 1085 das schon aus des heiligen Ulrich Leben bekannte He= wibach oder Babach oder Babach, ferner im Augesgaue (vielleicht zu 753 und bann) zu 817 Wegzinbrun oder Wessinesbrun oder Weizenbrunno ober jest Weffobrunn. Seinerzeit sobann gehörte ber Distrikt von Weilheim felbst ober die größere nördliche Galfte gur Graffchaft Andeche, mahrend füdlich die Gegend von Murnau und Schlehdorf zur Grafschaft Eschen= Ioh zählte, wovon S. 623 und 627 die Rede gewesen.

von 1392—1628 theilt Bestenrieber in seinen bekannten Beiträgen I S. 146 bis 173 mit, und gleichzeitige Rachrichten "betreffend die Begebenheiten in der Stadt Basserburg mahrend der traurigen Jahre 1504, 1505, 1506, 1507, vom damaligen Rentmeister Bolf Baumgartner" in seinen historischen Schriften I S. 181—206.

<sup>1)</sup> Bgl. beifpieleweife bie bayerifchen Annalen für Baterlandefunde 1838 S. 1046 und 1047.

Bgl. über den Staffelsee überhaupt Prechtl im oberbayerischen Archive XIV S. 146—159.

Haben wir unter ben Aemtern des oberen Biztumamtes von Obersbayern Beul oder Päl oder Pähl — S. 638 — getroffen, so ist uns unter den Gerichten im Rentamte München — S. 653 — gerade Murnau außer dem bereits im Eingange gleich bemerkten Weilheim begegnet. Von adeligen Sizen darin lassen sich aus der S. 647 bemerkten Landtafel Eglfing, Ifsfeldorf, Rerschla oder Kerschlach, Mitterfischen, Pähl, Rameck oder Romeck, Zell ansühren. Sie sind mit anderen Orten in Wening's Rentamt München S. 238 bis 249 und in den Reisen von Obernberg's durch den Isarkreis I S. 30 bis 59 besprochen.

Schon Pähl<sup>2</sup>) wie Murnau<sup>3</sup>) und Weilheim<sup>4</sup>) selbst, welches im Bessitze des mehrfach erwähnten Rechtsbuches Ludwigs des Bayers vom Jahre 1347 — S. 767 — gewesen, wie aus zwei Freiheitsbestätigungen des Herzogs Albrecht von 1439 und 1440 hervorgeht, bieten lockenden geschichtlichen Stoff.

Weiter aber kommen noch brei im achten Jahrhunderte errichtete Klöster, bas Augustinerchorherrenstift Schlehdorf 5) nämlich, und insbesondere die

<sup>1)</sup> Ueber die Eröffnung germanischer Grabhügel bei Sanct Andra handelt v. Hefner im oberbaperischen Archive I S. 170-175.

Die Ruine bes Eggichloffes ju Forft behandelt Bopf ebenbort I G. 282.

Was sodann Peissenberg anlangt, ist über die Ruinen des Sanct Jaissschlosses Zöpf ebendort I S. 281, und über das Sulzerbad das vaterländische Masgazin II S 94-96 zu vergleichen.

Die Ortschaft Beissenberg selbst aber sei als bes nachmaligen münchner Staatsbibliothetars Kaspar (nach seinem Klosternamen Gerhoh) Steigenberger's Geburtsort erwähnt, der abgesehen von anderem — vgl. Baader's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller II S. 248 und 249 — durch seinen "historisch literarischen Bersuch von Entsichung und Aufnahme der Bibliothet in München" vom Jahre 1754 bekannt ist.

<sup>\*)</sup> Wening a. a. D I S. 244. Brenner Chronit des Pfarrsprengels Bahl, im oberbagerischen Archive IX S. 219-253.

<sup>\*)</sup> Wening a. a. D. I S. 152. Simon Baumann Geschichte bes Marktes Murnan, 1855. 8.

Ueber zwei interessante alte Sandwerksverbindlichteiten ber Leinweber und ber Kornmeffer bier vgl. Ser im oberbagerischen Archive IX S. 198 unter Ziffer 2.

Bon den hier gebornen Georg Leonhard Reiner wie Marcellin Reifchl hanbelt Baaber a. a. D. II S. 163-165.

Von der Auffindung alter Grabstätten auf dem eine halbe Stunde entfernten Lustfelde berichtet v. Hefner ebendort XIII S. 109.

<sup>4)</sup> Ertl a. a. D. I & 188 und 189. Wening a. a. D. I &. 236 und 237. Reith ofer chronologische Geschichte der Stadt Beilheim, München 1815. 8-Zenter "zur Chronit der Stadt Beilheim" in den baberischen Annalen für Baterlandstunde II &. 232.

<sup>5)</sup> Ertl a. a. D. II S. 221 und 222. Wening a. a D. I S. 247.

beiden Benedictinerstifte Polling und Wessobrunn in Betracht, welchen sich die gleichfalls schon erwähnten Klöster auf der Insel Wörth in Staffelse und Habach oder Häbach 1) anreihen, wie weiter aus dem ersten Viertel des zwölsten Jahrhunderts das regulirte Chorherrenstist Bernried.2)

Als foldes erstand auch nach ber Zerstörung burch die Ungarn im zehnten Jahrhunderte Bolling 3) wieder, welches noch in seinem vorletten Bralaten Franz Töpfla) einen ausgezeichneten Regenten hatte. Ganz abgesehen von seinem anderen Wirken verwendete er in einem Zeitraum von 52 Jahren nach ben Bemerkungen v. Aretin's 5) ben größten Theil seiner (eigenen) Einfünfte auf Anschaffung neuer Sandidriften und Bucher. gesett sammelte er mit bem größten Gifer und — was die Sauptsache mit vieler Kenntniß. Sein Briefwechsel erstreckte sich bis nach Portugal und Spanien. Aber auch im Baterlande mar er ein aufmertsamer Beobachter, und entriß manche wichtige Aftenstücke bem Untergange und ber Vergessenheit. Was nur die Bibliothet anlangt, bestand sie bei ber Aufhebung des Rlo= sters aus mehr denn 80,000 Bänden, und enthielt die seltensten und kostbarsten Werke in allen Fächern. Es fanden sich daselbst beispielsweise alle Werke von Geiftlichen aus dem Orden der regulirten Chorherren, alle Ausgaben von Thomas a Kempis de imitatione Christi und von Busenbaum's medulla theologiae moralis, eine äußerst reichhaltige Sammlung von Schriften über

Ueber zwei hier geborne berühmte Benedictiner von Scheiern, den oben S. 899 erwähnten Angelus Marz, und den Abt Benedict Mending, vgl. Baader a. a. D. III S. 177 und 178, dann S. 192.

Die münchner Staatsbibliothet erhielt baber außer anderem auch Korb's äußerst seltenes diarium itineris in Moscoviam. v. Aretin Beiträge zur Geschichte und Literatur II 1 S. 62.

<sup>1)</sup> Ertl a. a. D. II S. 269 und 270. Wening a. a. D. I S. 243.

<sup>2)</sup> Die monumenta bernriedensia finden fid) in den monumenta boica VIII pag. 319-356.

Ertl a. a. D. II S. 153—155. Bening a. a. D. I S. 240 und 241. Ueber die selige Herlufa von Bernried ist der sulzbacher Kalender für katholische Christen 1860 S. 37 und 38 zu vergleichen.

v. Aretin bespricht a. a. D. I 5 S. 80 eine bort gefundene fehr schätbare tilts fische Handschrift juriftischen Inhaltes.

<sup>3)</sup> Die monumenta pollingana findet der leser in den monumenta boica X pag. 9-226.

Ertl a. a. D. II S. 199-201. Wening a. a. D. I S. 244-246. Ueber baher gehörige Arbeiten Saller's und Töpfl's felbst vgl. Baaber's

Ueber baher gehörige Arbeiten Saller's und Töpfl's selbst vgl. Baaber's Lexicon verstorbener baperischer Schriftsteller II S. 263 und 264, IV S. 66.

<sup>4)</sup> Baaber a. a. D. II G. 268 und 264.

<sup>5)</sup> In seinen vorerwähnten Beiträgen I 5 S. 89-96.

die Jesuiten, und darunter die ungemein seltenen Originalaussagen ihrer Dissertationen de gratia et peccato, die in der Folge von dem Orden versläugnet wurden, die jansenistischen und antijansenistischen Schriften, Freismaurer und Illuminatenschriften, eine bibliotheca magica, eine Sammlung von Resormationsschriften, die Schriften über die französische Revolution, gegen 1600 Bände Dissertationen, einige hundert Bände Miscellaneen. Insebesondere war die Geschichte in allen ihren Zweigen am reichsten besetzt. Endlich gaben die zahlreichen Bücher in ausländischen Sprachen, darunter viele die jest selbst in den Ländern wo sie erschienen sind zu den größten Selstenheiten gehören, dieser Bibliothef einen ausgezeichneten Werth. Es sonnten eben am 30. April 1803 für die münchner Staatssammlung nicht weniger als 653 Manuscripte, 1394 Incunabeln, 2311 andere Bücher in Folio, 6134 Duartanten, 10283 Octavisten, 104 Musikalien, 31 Fascikel Flugschriften, 10 Cahiers, 4 Stellen voll Dissertationen, 5 Stöße göttinger Anzeigen, 1 Back ungebundener Bücher, zusammen also 20920 Numern ausgewählt werden.

Nicht minder sei, was Wessobrunn danlangt, hier gleichfalls aus den Angaben v. Aretin's dan nur bemerkt, daß die dortige Schule "musterhaft eingerichtet" war, und ihren guten Zustand besonders dem würdigen Präslaten und dem damaligen Schullehrer verdankte, wozu über die Bibliothek beigefügt wird, sie sei "von großem Umsange und in den Hauptsächern sehr gut beseth" gewesen, auch habe sich "an Seltenheiten in diesem von jeher durch gelehrte Bewohnerd) ausgezeichneten Kloster ein großer Borrath" gefunden. Ist ihm ja lange schon auch eine bleibende Stelle in der Geschichte der deutschen Sprache und Literatur zu Theil geworden durch das berühmte in einer dorther staatsbibliothek als cod. lat. 22053 aus dem neunten Jahrhunderte besindlichen liber de inventione sanctae crucis, cum

<sup>1)</sup> Die monumenta wessofontana finden sich in den monumenta boica VII pag. 331-426.

Die historia monasterii wessofontani — Ertl a. a. D. II S. 239 und 240. Wening a a. D. I S 143 und 144 — hat der dortige Conventual Co-lestin Leuthner zu Augsburg 1753 in Quart herausgegeben. Es mag über ihn Baader a. a. D. II S 314 verglichen werden.

<sup>2)</sup> In seinen erwähnten Beiträgen II 4 G. 87-92, VI G. 127-129.

Diemud, deren literarisches Birken v. Hefner zum Gegenstand einer besonderen Abhandlung im oberbaperischen Archive I S. 355—373 gemacht hat.

Aus späterer Zeit sei außer ben schon gelegenheitlich angeführten nur an ben trefflichen Sebastian Seemiller und an hertulan Bogl erinnert, worüber Baaber a. a. D. II S. 280—238 und 301 zu vergleichen.

aliis variis, mit höchst interessanten leider durch ungeschicktes Umbinden vor wenigen Jahren, wie es nach einer Bergleichung cod. bav. 370 fol. 36 bis 42 scheint, neuerdings geschürften Federzeichnungen — enthaltene altdeutsche Fragment, vor dem Jahre 814 zum Theil in alliterirten Bersen geschrieben, als "das wessohrunner Gebet" vielsach herausgegeben 1) und allgemein bekannt.

## Siebenunddreifigftes Kapitel. Das Landgericht Berbenfels.

Aus der durch den Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 mit dem Gebiete des Fürstbisthumes Freising an Bayern gekommenen Grafsschaft Werdensels gebildet, welchen Namen es auch beibehalten hat, bietet uns dieses südlichste Gränzgebiet Bayerns auf dem bedeutendsten Flächenraume sämmtlicher oberbayerischer Landgerichte von 14,60 Quadratmeilen der großartigsten Gebirgsnatur nur 16 Gemeinden mit nur 62 Ortschaften, nämslich 3 Märkten, 12 Dörfern, 7 Weilern, 40 Einöden und Mühlen, mit 9465 Seelen in 2356 Familien, welche unter 82 öffentlichen und 1983 Privatgesbäuden nicht weniger als 1790 Wohnhäuser innehaben.

Schon in der Zeit der Kömerherrschaft hatte diese Gegend Besteutung, denn die Heerstraße aus Italien nach Augsburg — S. 602 unter III — durchzog sie von Süden nach Nordwesten schon vor der Station Partanum oder Partenkirchen dis über Ammergau hinaus, während sich von Partenkirchen weg nordöstlich über Oberau nach Murnau und Pähl die S. 604 unter VI besprochene Verkehrsstraße abzweigte.

Kein Wunder, daß uns dann verschiedene der darin liegenden Orte in dem unterm 29. Juni 763 genannten Walhogoi — S. 614 — bereits besgegnen, wie gleich der jetige Landgerichtssitz Germarsgeu oder Germarescov oder Garmisch, Partenkirchen, Walgau, in der vallis Etichonis dagegen Ettal selbst, Antefranga oder Amferang, nach 1167 Ammergau. Von den Grafschaften Werdensels?) und Eschenloh sodann war schon S. 623 die Rede.

Ziehen durch die Erinnerung an sie die gegenwärtig noch prächtige Ruine Werdenfels <sup>8</sup>) und das Dorf Schenloh an, reizen nicht minder Gar=

<sup>1)</sup> hier fei nur an Wilhelm Wadernagel "das weffobrunner Gebet und die weffobrunner Gloffen" Berlin 1827. 8. erinnert.

<sup>2)</sup> Prechtl Chronit ber ehemals bischöflich freifingischen Grafschaft Werbenfels mit ihren brei Untergerichten und Pfarreien Garmisch, Partentirchen und Mittenwald, Augsburg 1850. 8.

<sup>\*)</sup> Ber im Ronigreiche Bayern in seinen Schonheiten III S. 115-120.

misch 1) und Partenkirchen 2) wie das gewerbliche Mittenwald 3) mit ihrer ganzen Umgebung vom Kramer hinüber an die gewaltige Zugspiße 4) und den Wetterstein entlang dis zum Karwendel nicht allein ob dieser Natur sons dern auch durch ihr Alter und das eigenthümliche Leben namentlich unter dem freissingischen Krummstabe, blieb Ettal 5) seit den Zeiten Ludwigs des Bayers durch sein prächtiges Madonnendild 6) aus dem seinsten Alabaster berühmt, und als Kloster wie durch sein Ritterinstitut und seine Ritterakademie nicht ohne Beschutung; in viel weiteren Kreisen noch ist das niedliche Oberammergau?) bekannt, nicht etwa blos durch seine gleich den berchtesgadischen viel gesuchs

<sup>1)</sup> Ueber bie Marienstiftung zur alten Bfarrfirche bafelbft vgl. die Beitrage v. Deustinger's VI S. 416-426.

<sup>3)</sup> Bgl. überhaupt "bas Partnach- und Loisachthal" im Königreiche Bayern a. a. D. III S. 145—156.

Das warme Wildbab in Partentirchens Rabe ift — nach den bayerischen Annalen für Baterlandstunde 1835 S. 410 — bereits in Aventin's Chronit als solches aufgeführt. Es ist in einer eigenen Schrift des Dr. Dieterich "Der Kanizerbrunnen bei Partentirchen" behandelt.

<sup>\*)</sup> Ueber die Bubenbruderichaft, bas ift die Bruderschaft der ledigen Gesellen, bafelbst vgl. die bayerischen Annalen a. a. D. 1835 S. 353-357.

Historische Bemerkungen über das Geschlecht ber Herren von Anillenberg hat Prechtl im oberbagerischen Archive XIII S. 109 und 110 gemacht.

<sup>4)</sup> Bgl. barüber Dieterich in den baperischen Annalen a. a. D. 1834 S. 951—955. Eben dieselben 1835 Rum. 4, 5, 7. Das vaterländische Magazin I S. 201, 212, II S. 52.

<sup>5)</sup> Die monumenta ettalensia finden fid, in den monumenta boica VI pag. 229 bis 328.

Ertl a. a. D. II S. 170—173. Bening a. a. D. I S. 241—243. Das vaterländische Magazin II S 183 und 184. Der sulzbacher Kalender für katholissche Christen 1846 S. 57—72. Das Königreich Bayern in seinen Schönheiten III S. 25—32. Unter ben Gemälden des Joach im Beich im Bürgersaale zu Münschen ist Ettal auf der Epistelseite.

Insbesondere über die Kriegsbrangsale in den Jahren 1703 und 1704, wie über bas Berhalten des Klosters beim Bauernaufstande von 1705 vgl. Her im oberbayserischen Archive X S. 19—24.

Auch v. Aretin's Beitrage jur Geschichte und Literatur II 1 S. 62-70 mögen nachgesehen werben.

<sup>6)</sup> Babenstuber fundatrix ettalensis id est imago beatissimae virginis a Ludovico IV in monasterio ettalensi publico cultui exposita, Monachii 1694. Ragler das Madonnendild im Ettal, im oberdanerischen Archive X S. 205—212.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Bgl. darüber das Intelligenzblatt für den Illerfreis 1818 Sp. 860—968, und insetesondere Daisenberger's Geschichte des Dorses Oberammergau im oberbayerischen Archive XX S. 53—224.

ten Schnitwaaren, sondern namentlich durch das alle zehn Jahre daselbst statt= findende Passionsspiel. 1)

Bon ber ganzen Gegend aber verdient — ohne baß einzelne Orte 2) hier bemerkt sein sollen - ber eigenthümliche Bug einer gemissen Sandelschaftsthätigkeit") wenigstens angedeutet zu werden. Und zwar zerfielen die werdenfelsischen händler in zwei Klassen, in jene nämlich welche auswärts eigene Handlungen etablirt hatten, und in folde welche das Ausland als Haufirer besuchten. Die erstere Klasse hatte beträchtliche Frucht= und Specereihandlungen zu Augsburg, Ulm, Karlsruhe, Beidelberg, an anderen Dr= ten, bis Bremen, Hamburg, Amsterdam, dann ansehnliche Galanteriehandlungen in Bopen, Brag, Berlin, Königsberg, Mantua, Modena, Ferrara, Turin, Neapel, Warschau, Wilna. Die Melling von Bartenfirchen waren Gigenthümer einer Großhandlung zu Benedig, und mehrere andere Familien trieben zu Mürnberg einen ausgebreiteten Speditionshandel. Ungleich zahlreicher aber war die Klasse derjenigen, welche mit Hausiren theils ihre Nahrung theils einen Nebenverdienst sich erwarben. Nach ber letten im März 1744 vorge= nommenen Beschreibung sämmtlicher im Auslande handelnder werdenfelsischer Unterthanen beiderlei Geschlechtes befanden fich in

<sup>1)</sup> S. oben S. 414. Außer seiner Beschreibung durch Ed. Deurient vom Jahre 1850 sei hier ferner v. Deutinger's aus seinen oben S. 802 angesührten Beiträgen II u. III besonders abgedrucktes "Bassionsspiel in Oberammergau: Berichte und Urtheile über dasselbe nebst geschichtlichen Notizen über die Passionsspiele in Bahern überhaupt" vom Jahre 1851 angesührt, wozu noch als Nachtrag die Schilderungen Lentner's und Baumgartner's in den genannten Beiträgen III S. 384—401 famen, weiter Prechtl's geschichtliche Abhandlung im oberbaherischen Archive XXI S. 97 dis 125, endlich der sulzbacher Kalender 1860 S. 49—78.

<sup>3) 3</sup>m allgemeinen mogen v. Obernberg's Reifen burch ben Jarfreis I G. 65 bis 78 nachgesehen werden.

Ueber den zu Oberau in Bauerediensten groß gewachsenen Mathematifer 30hann Georg Prändel vgl. Baader's Lexicon verstorbener bayerischer Schriftsteller II S. 152—155.

Ueber Unterammergau vgl. das Intelligenzblatt für den Mertreis 1816/17 Sp. 51—60, und über die Betifteingruben daselbst Sch. im vaterländischen Magazin IV S. 175.

<sup>3)</sup> Bgl. v. Cafpar's bayerifches Rationalblatt für 1820 Gp. 269-272.

| Samburg, Bren | nen, | Ş   | nlla | ein |   | • |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |  |   | • | 12,  |
|---------------|------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|------|
| ber Schweiz . |      |     |      |     |   |   |   |   |   | • | - |   | • | • |   |   |   |  |   |   | 2,   |
| Holland       |      |     |      |     | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |  |   |   | 3,   |
| Etjaß         |      | 4   | +    |     |   |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | • |   | 8,   |
| Italien       |      |     |      |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • |  | • |   | 36,  |
| Polen         |      |     |      |     |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • | • |   |   |  |   |   | 14,  |
| Danemart und  | No   | rwe | egei | ıt  |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |  | • |   | 5,   |
| Spanien       |      |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | d |   |  |   |   | 1,   |
| und ohne Anga | be   |     | 5    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 4,   |
| •             |      |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |  |   |   | 0.10 |

zusammen 649.

Was insbesondere gleich Bayern anlangt, hausirten daselbst mehrere mit zu Mittenwald bestillirten Geistern oder Delen und anderen Medicamenten, während sich die große bei Böhmen, Mähren, Schlesien und Sachsen aufgesführte Zahl dadurch erklärt, daß darunter auch die bei den Armeen Handelschaft trieben enthalten sind.

Nimmt man nunmehr an, daß zu den in der ersten Klasse verzeichneten Handlungen wenigstens hundert Personen als Compagnons, deren es halbe, drittel, viertel, fünftel u. s. w. gab, und als Knechte — so hießen die Handelsdiesner — ersorderlich waren, daß überdieß zu Mittenwald zwanzig bürgerliche Floßmeister mit sechzig Färgen und Scheurern oder Floßknechten zur Verführung der Commercialgüter auf der Isar damals kaum hinreichten, und berechnet man die werdenselssische Bevölkerung nach der bei der bayerischen Vesitnahme im Jahre 1803 vorgenommenen ganz zuverlässigen Jählung auf 5175 Seelen, so ergibt sich der gewiß merkwürdige Ausschluß, daß — ohne Abzug der Weiber und Kinder — beinahe jede sechste Person theils daß ganze Jahr, theils einen großen Theil desselben hindurch mit dem auswärtigen Handel beschäftigt war.

# Achtunddreifigftes Kapitel.

### Das Landgericht Wolfratshaufen.

Hier begegnen uns auf 9,21 Quadratmeilen 37 Gemeinden, nämlich der Markt Wolfratshausen selbst, 81 Dörfer, 87 Weiler, 85 Einöden und Mühslen, mit 16097 Seelen in 3288 Familien, welchen von 155 öffentlichen und 3035 Privatgebäuden 2417 Wohnhäuser zustehen.

Bon diesen Ortschaften ist im Sundergaue — S. 618 — unterm 12. Februar 748 Wolfperhteshusir ober Wolfratshausen selbst, unter dem freisingischen Bischofe Aribo Munigisingun ober Münsing, zum 21. April 769 Dahininga oder Deining, zum 18. Februar 778 Sceftilare oder Kloster Schäftlarn, zum 7. August 778 Pohloch oder wohl Kreuzpullach, zum Jahre 817 Strosloh oder Straßlach verzeichnet worden. Aus dem alten Comitate in diesem Gaue bildete sich dann später der eine Hauptbestandtheil

ber Grafschaft Wolfratshausen, von welcher S. 623 und 624 die Rebe gewesen.

Im oberen Viztumamte von Oberbayern sodann haben wir S. 638 bas Amt Wolfrathusen getroffen, und später S. 653 ist uns unter dem Rentamte München das Gericht Wolfratshausen begegnet. Eine aussührliche Bezarbeitung hierüber 1) ist schon oben S. 655 gelegentlich erwähnt worden.

Eine hübsche Zahl Hofmarken und adeliger Sitze darin führt bereits die S. 647 erwähnte Landtafel auf: Almannshausen, Aushofen, Baiersbrunn, Degerndorf, Eurasburg, Fraßhausen, Harmating, Hornstein, Humbach, Königsdorf, Merlbach, während sie als nicht mehr in die Landschaft beschrieben Egling, Großdingharting, Minsing oder Münsing, das früher S. 638 als Amt Niuvarn genannte Neufahrn, Ried, Staudach angibt.

Auch drei Klöster sind namhaft zu machen, Beuerberg<sup>2</sup>) und Diet= ramszell<sup>3</sup>) aus dem zwölften Jahrhunderte, und das uralte seinerzeit von den Ungarn zerstörte und dann gleichfalls in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts — durch den oben S. 864 erwähnten berühmten Bischof Otto von Freising nämlich im Jahre 1140 — für Prämonstratenser wieder herge= stellte Schäftlarn, welches ) ja noch in dem bemerkten Jahrhunderte das

<sup>1)</sup> Bon huschberg, die Grafschaft ober das alte Landgericht Wolfratshausen, in den neuen Beiträgen zur vaterländischen Geschichte und Topographie v. Frenberg's I S. 105—159.

Ueber ben Ort Bolfratshausen vgl. Bening a. a. D. I S. 252 unb 253, wie bas vaterländische Magazin II S. 392.

<sup>2)</sup> Die monumenta beurbergensia finden sich in den monumenta boica pag. 403-474. Regesten von Urkunden des Klosters hat v. Gumppenberg im oberbaherischen Archive VIII S. 253-257 mitgetheilt.

Ueber "Druchtude aus dem fünfzehnten Jahrhunderte im Chorstifte Beuerberg" hat der Prälat Paul Hupfauer — vgl. Baader a. a. D. III S. 108 und 109 — eine interessante Beröffentlichung zu Augsburg 1794 gemacht.

<sup>\*)</sup> Ertl a. a. D. II S. 161 und 162. Wening a. a. D. I S. 255.

Biriching's Stifte und Klosterlexicon I G. 379-383.

historische Radyrichten über die Entstehung bieses Klosters finden fich im vaterländischen Magazin V S. 327.

v. Aretin's Beitrage zur Geschichte und Literatur I 1 G. 101 und 102 mögen noch beigezogen werden.

<sup>4)</sup> Die monumenta schefftlariensia finden sich in den monumenta boica VIII pag. 363-576.

Ertl a. a. D. II S. 218 und 219. Wening a. a. D. I S. 263 und 264. Das vaterländische Magazin II S. 102-104. Der sulzbacher Kalender für 1856 S. 67-78.

Bon den Resignationen der Aebte und Probfte von Schäftlarn handelt Soheneicher im oberbagerischen Archive II G. 147 und 148.

bereits S. 888 erwähnte interessante Büchergeschenk eines moosburgischen Geistlichen Engelbert erhielt. Von welch hohem Werth für die Geschichte die in neuester Zeit herausgegebenen annales scheftlarienses 1) sind, bedarf hier keiner Erwähnung. Was zum Schlusse die michtige Vibliothek des Klossters anlangt, bemerkte v. Aretin 2) bei dessen Aushebung im Jahre 1803, daß sich "einige bedeutende Handschriften" daselbst fanden, darunter die beiden jenes moosburgischen Geschenkes, wie auch eine des haperischen Landrechtes Ludwigs des Bayers aus dem vierzehnten Jahrhunderte, sodann von alten Druckstücken 158 vor und 156 nach dem Jahre 1500 gedruckte Incunabeln, sowie endlich nicht minder "auch an seltenen Büchern verschiedenes" für die münchner Staatsbibliothek in Empfang genommen werden konnte.

Ueber die eben genannten sowie über noch andere Orte<sup>3</sup>) sei auf We=ning's Nentamt München S. 252—264, und auf die Reisen v. Obernberg's durch den Jarkreis I S. 98—112 verwiesen.

<sup>1)</sup> In zwei Abtheilungen (A von 1092—1247, B von 814 und 1215—1272) von Rudhart in den Quellen und Erörterungen zur deutschen und baherischen Geschichte I S. 373—404.

<sup>3)</sup> A. a. D. I 1 S. 97-101.

<sup>3)</sup> Eine Geschichte ber Pfarrei Arget von 1489 an hat Schnell im oberbaperischen Archive XVI S. 295-305 geliefert.

Eine turze Chronit von Afcholbing hat v. Bogel ebenbort VIII S. 278 bis 281 bruden laffen.

# Drittes Buch.

Miederbanern.

# Bur Ginleitung.

## Erftes Rapitel.

#### Das Land als Grundlage bes Boltslebens.

Der Kreis Niederbayern grenzt im Westen an die Oberpfalz und Obersbayern, in vielsach gekrümmter Grenzlinie, die nirgends durch Naturmarken von Flüssen, Bergen 2c. vorgezeichnet ist. Sbenso zieht die sübliche Grenze (Oberbayern zugewandt) ohne Anlehnung an natürliche Scheidelinien von dem Lande zwischen Ilm und Abens dis zur Mündung der Salzach in die Donau, vielgewunden, mit starker Neigung nach Osten. Dagegen dildet im Osten der Inn von der Mündung der Salzach dis zu seinem Einslusse in die Donau eine Naturgrenze des Kreises und zugleich des Königreichs gegen das österzeichische Innviertel. Bon Passau läust die Grenze noch eine kleine Strecke, dem linken Donauuser folgend, südostwärts und zieht sich dann hinauf zum Böhmerwald, dessen Höhenzüge den nordöstlichen Grenzwall der Provinz und des Landes gegen Böhmen bilden. Unsern des Quellengebietes der Chamb endlich liegt die Nordspitze des Kreises, von welcher dann quer durch das Gebiet des Regensusses die Nordwestgrenze zur Donau hinab zieht.

Der Flächeninhalt Niederbayerns beträgt 195,53 Quadratmeilen oder 3148782,02 bayerische Tagwerke. Ueber die Vertheilung dieser Landsläche gibt

bas folgende Kapitel genaueren Nachweis.

Biel weniger noch als Oberbayern erscheint Nieberbayern als ein toposgraphisches Naturganze. Es besteht aus Bruchstücken der nördlichen Hügelzone des vom Hochgebirg zur Donau niedersteigenden Tasellandes, aus einem Bruchstücke des Donaubeckens und aus den südöstlichen Theilen des bayerisschen und böhmischen Waldes (vom Volke schlechtweg "der Wald" genannt). Es liegt zwischen der Schwelle des verslachten Alpenplateaus und den aufsteigenden Wällen des Mittelgebirges, zwiegetheilt zwischen dem alpinen und herzynischen Gebirgssystem. Die Donau bildet die natürliche Scheidelinie.

Werkes das niederbayerische Land an zweigesonderten Orten abzuhandeln, nämlich die dem Süddonaugebiete angehörige größere Hälfte in dem ersten Buche des ersten Bandes, während die kleinere Nordhälfte erst im zweiten Bande im Zusammenhange mit dem Gessammtgiete unserer herzynischen Gebirge ihre geognostische, klimatologische, botanische zc. Darstellung sinden kann. Die Aufgabe dieses einleitenden Kaspitels beschränkt sich auf die Grundzüge der Bodenbildung und namentlich der Hydrographie, um dadurch eine Basis für die nachsolgenden ethnographischen und historischen Untersuchungen zu gewinnen, welche sich dem besreits im zweiten Buche über obers und niederbayerisches Bolksleben Borgestragenen ergänzend anreihen.

Die Scheidelinie der beiden Naturhälften Niederbayerns bildet wie gestagt die Donau; sie sammelt zugleich (mit ganz geringer Ausnahme) alle in unserem Kreise strömenden Gewässer. Da wir nun hier zum erstenmale einer größeren Strecke des bayerischen Donaulauses begegnen, so ist es am Orte,

über biesen Strom genauere Notizen voranzustellen.

Die Donau (Danubius bei den Römern, Ister in ihrem den Griechen bekannten unteren Laufe, Dunai bei ben Slaven, Dunah bei den Drientalen) entsteht am öftlichen Schwarzwalde aus den beiden Quellenbächen der Brieg und Breg, welche sich unter Donausschingen vereinigen. Die Quellen liegen nur 2500 Parifer Fuß über bem Meere unter bem 26. Längen= und 48. Breitengrade; bei ihrer Mündung in's schwarze Meer ist sie dagegen oft= warts bis zu 47° 30' Länge und 45° 20' Breite vorgerückt, so daß sie unter gleicher Länge mit dem Neckar entspringt und unter gleicher Länge mit der Nilmündung mündet. Ihr riesiges Wassernet umspannt auf diesem Laufe eine Kläche von nahezu 15000 Quadratmeilen. Bis zur baperischen Grenze hat sie nur Mittelgebirgsgewässer als Zuflusse, hier aber beginnt von Guden ber mit der Aller jene lange Reihe wasserreicher Alpenströme, die der deutschen Donau ihre größte Wasserfülle und auf einer großen Strede ihres baperischen Laufes ben Charafter eines Hochgebirgstromes geben. Die baperische Donau von Ulm bis Passau bezeichnet nicht nur topographisch und ethnographisch, sondern auch strategisch ein selbstständiges Glied ber gesammten Flußlinie, als dessen Mittel= punkt Regensburg erscheint. Der Strom, welcher von seinem Ursprunge bis dahin auf einer Strecke von etwa 60 Meilen die Nordostrichtung eingehalten, wendet sich nun als von seinem äußersten nördlichen Winkel gegen Südosten und behauptet diese Richtung 100 Meilen weit bis gegen Besth. Donau bei Regensburg am tiefsten gegen mittelbeutsches Land vortritt, so mußte sich hier schon in ältester Zeit ein Sandelscentrum ober- und mittelbeutschen Verkehres bilden, ein strategischer Anotenvunkt, eine Stadt, die vor allen berufen wäre zur natürlichen Hauptstadt Banerns, als der ober- und mittelbeutsches Leben im beutschen Westen verbindenden Macht.

Auf ihrem bayerischen Laufe entwickelt sich die Donau von einem kleinen, nur dürftigen Berkehres fähigen Flusse zu einem ftattlichen Strom. hier bilbet Regensburg den entscheidenden Uebergangspunkt. Ulm bis Regensburg nur Flosse und kleine, flache Schiffe und Dampfboote ben Fluß befahren können, wird er bei ber lettgenannten Stadt ichon für eine entwickelte Dampfschifffahrt und für größere Schiffe, welche über 1000 Centner tragen, brauchbar. Während die Strombreite zwischen Ulm und Donauwörth nur 80 bis 90 Schritt betrug, ift sie bei Regensburg zu 300, bei Passau zu 304 Schritt erweitert. Das Gefälle wechselt bedeutend, es wird für die ganze Länge des bayerischen Donaulauses (42 Meilen von Ulm bis Obernzell) im Durchschnitte zu 11' auf die Meile angenommen.

Von Ulm bis zur Grenze Niederbayerns (oberhalb Neuftadt) ist bas rechte Ufer der Donau von den Niederungen und hügeln der Hochfläche begleitet, indeß sich links die Ausläufer des schwäbischen und frankischen Juras bald bis zum Gestade vorschseben, bald gegen ein breites Flachland zurücktreten. Von Süden her strömen die Alpengewässer der Iller, des Lech, der Isar und des Inn in nördlichen oder nordöstlichen Parallelen zur Donau, und, wieberum mit ihnen gleichlaufend, die zahlreichen kleinen, felbstständigen Waffer= linien der hügeligen Hochfläche, die Gunz, Schmutter, Paar, Ilm 2c. 2c. Minder regelmäßig erscheinen die Zuflüße bes linken Ufers, weil aus einer viel mannichfalteren Bodenbildung hervorbrechend. Die Nebengewässer des oberen Donaulaufes find theilweise schon bei Oberbayern besprochen worden oder werden bei Schwaben und Reuburg, der Oberpfalz und Oberfranken ihre nähere Darstellung finden.

Rurz nachdem die Donau die niederbanerische Grenze überschritten, durch= bricht sie die südöstlichen Ausläufer des Frankenjura und strömt durch die enge, oft auf beiden Seiten nicht einmal einen Fußpfad gestattende Felsen= pforte zunächst zu dem fleineren Kelheimer Beden, dann zu dem größeren von Regensburg. Der Strom verändert mit diesem Eintritt in Niederbagern merklich seinen Charafter. Bis babin durch die flachen Ufer und das Schutt= gerölle von Iller und Lech in zahllose Seitenarme gespalten, in hundert Krümmen (die man erst neuerdings durch viele kostbare Durchstiche verein= facht hat) geschlängelt, durch Ueberschwemmung die Anwohner bedrohend, wird er jett eine einheitliche, stätigere Wasserader. Während baher am oberen Laufe verhältnismäßig wenige Ortschaften am Wafferspiegel liegen, belebt sich unter Kelheim das Thal durch zahlreiche Siedelungen, und das Gestade, welches man oberhalb nicht felten mit der wilden Scenerie nordamerikanischer Flüße verglichen hat, bietet bis Passau wechselnde Bilder reichen Culturlebens. Diedurch, wie durch die bruchsteinreichen Berge und Bügel, welche den Stadten und Dörfern, Schlössern, Rirchen und Klöstern zu einem alterthümlicheren, monumentaleren Gepräge verhalfen, unterscheidet sich bas niederbayerische und Regensburger Donauthal auf den ersten Blick von den wilden, culturarmen

Uferrändern der oberbayerischen Alpenflüße. Diese stufenweise Annäherung Niederbayerns an mitteldeutsche Landesart wird uns gleich nachdem wir durch die Vorhallen des Weltenburger Juradurchbruches gedrungen bei Kelheim recht lebhaft in's Gedächtniß gerufen. Denn hier mündet mit der aus dem Westen Oberfrankens herüberströmenden Altmühl zugleich der Donaumainkanal in die Donau, der Verbinder des oberdeutschen Hauptstromes mit dem mittels deutschen Wassernetze des Rheingebiets. Doch gehört nur das kleine Münsbungsstück der Altmühl zu Niederbayern.

Beim Beginne des Regensburger Bedens, an der Nabmündung, zieht sich die niederbayerische Grenze wieder von der Donau hinweg in einem nach Süden geschwungenen Bogen, um oberhalb Straubing wieder über den Fluß hinüber nordostwärts bis zur böhmischen Grenze aufzusteigen. gensburg und Straubing beginnt die große Donauebene des Dungabo= bens (vgl. S. 145 ff. dieses Bandes), ein unvergleichliches Getreideland, bevölkert von einem ächten Bauernschlag in gablreichen stattlichen Dörfern und Behöften, ein Stammsit gediegenen Bauernreichthums und zugleich origi= neller Bauernsitte. Diese Gbene geht südostwärts (bis Pleinting) in einer Längenerstreckung von 24 Stunden; im Süden ift sie von dem Sügel= rande der Hochflächenzone gefäumt, im Norden von Bergen bes baperi= schen Waldes, der wechselnd sich dem Donaunfer nähert. Die weitaus größte Masse der Ebene liegt auf dem rechten Flußufer. Gegen Südosten schließt hier von Ofterhofen ein hügeliges, waldreiches Land, und weiterhin der mäßige Bergrücken des Neuburger Waldes die Niederung, und der Kluß von der an= beren Seite durch die andringenden Berge des Passauer Waldes (im Volks= munde "das Bisthum") eingeengt, vermag sich nur noch in einem engen, felsenreichen Thale Bahn zu brechen.

Das linke Ufer bes Donaulaufes von Straubing bis Baffau ift äußerst arm an größeren Zuflüßen, da die Parallelkette bes bayerischen Waldes zu nahe neben der Donau streicht, als daß sie gesammeltere Gewässer dem Haupt= strome zuführen könnte. Andererseits hält diese vorgeschobene Kette die Bäche bes wafferreichen Böhmerwaldes ab, bireft zur Donau zu strömen, so daß wir den auf niederbagerischem Boden entspringenden Regen nordwestwärts, b. h. der Donau im Gegenlauf parallel geführt sehen, selber wieder durch die Berg-Engen rechts und links von größeren Zuflüßen entblößt. Nur die 313, welche gegenüber dem Inn bei Passau mündet, dürfte als ein Nebenfluß des Ihre Quellen liegen linken niederbayerischen Donaulaufes zu nennen sein. auf dem Böhmerwalde und ihr träger Lauf zeichnet sich durch die gewundene Thalenge aus, welche fast überall die Ansiedelung verwehrte und selbst eine Kanal= und Tunelanlage zum Betrieb der Flößerei nöthig machte. Aehn= liche enge Thalspalten zeigen auch andere Bäche bes "Bisthums", so baß hier die Dörfer meist auf ben Söhen, nicht in den Thälern ihre Stätte fan=

ben. Die Moldauquellen auf dem diesseitigen Böhmerwalde senden end= lich den einzigen kleinen Streif Wassers aus Altbayern zur Nordsee.

Die Hauptzuflüße des rechten Donauufers find auf niederbanerischem Bo= ben Ifar und Inn. Ueber ben Gesammtcharafter beiber Flüße ift S. 232 und 239 ff. bereits näheres mitgetheilt. Der Marlauf nimmt bei ber nieder= bayerischen Grenze eine nordöstliche Biegung und bleibt dieser Linie bis zur Mündung in die Donau bei Deggendorf getreu. Der ganze niederbaverische Abschnitt des Fluges zeigt keinen einzigen nennenswerthen Bufluß, und bietet ein gesammelteres, von Geröllbänken 2c. allmälig sich befreiendes Bett. kehrt die Mar am Schlusse noch einmal insofern zu ihrem früheren Haupt= charafter zurud, als sie bis eine Deile von der Mündung aufwärts ein mit Weidengestrüpp bedecktes Uferland zeigt, deffen Riesboden der Cultur nicht zugänglich ist. In fast paralleler Richtung mit der Mar, fließen oberhalb noch die Abens, die große und fleine Laber und die Aitrach gur Do= nau, fämmtlich der Hügelzone entspringend, unendlich viel geschlängelten Laufes bei einheitlicher Gesammtrichtung, meist mit flachen, breiten, von Sügeln umfäumten Thalgrunden. Ganz ähnliche Brädikate gebühren der Vils und Rott, von denen die erstere bei Vilshosen in die Donau, die andere bei Schärding in den Inn mundet. Außer der Rott hat der Inn auf dem nieder= bayerischen Gebiet teinen bemerkenswerthen Zufluß. Bis Schärding ist sein Bett noch breit, an Banken und Inseln reich, auf der baperischen Seite eine lange Strede von einer dörferarmen Niederung begleitet, unter Schärding bas gegen engt sich das Ufer durch das Herantreten des Neuburger Waldes und ber gegenüberliegenden Berge zu einer schmalen Thalschlucht, und der mäch= tige Alpenitrom mundet mit gefammelter Wassermasse in die Donau, an Breite und Tiefe derfelben überlegen.

Die Ameitheilung des niederbagerischen Landes durch die Donau tritt nicht nur in der Bodenbildung sondern auch im Bolksleben flar hervor. Rechts im Großen und Ganzen ein Bauernland mit den reichen Ackerstächen bes Dungabodens, mit den üppigen Fluren des Rott= und Bilsthales, ein Land überfät mit Dörfern, Weilern und höfen, nur an den Aluftinien von Isar, Inn und Donau mit städtischer Siedelung, ein Land, in welchem Keld und Wald. Thal und Sügel, im buntesten Wechsel nebeneinander liegen. Links ber Donau bagegen die rauhe Waldwildniß bes Böhmer Waldes, nur für Biebrucht, Waldarbeit und die Industrie eines Bergvolkes angelegt, daneben ber aut bevölkerte Passauer Wald mit reicherem Verkehr, bequemeren Ader= bau, Viehzucht und industrieller Arbeit, und der bayerische Wald, in den Thalöffnungen gegen die Donau ein ebenso fruchtbares, als auf ben Höhen und im Innern des Gebirges targ lohnendes Land. Es ift der achte Kornbauer des fetten centralisirten Vorlandes unserer oberdeutschen Sochgebirge. ber hier mit dem in allerlei Art und Gegensatz der Existenz wechselnden Ge= birgsbauern des individualisirten Mitteldeutschlands hart aneinander grenzt.

# Imeites Kapitel.

#### Statiftit.

#### Bon DR. Siebert.

Flächeninhalt und politische Eintheilung des Kreises Niederbayern, Siesbelung der Bewohner und Dichtigkeit der Bevölkerung ist in der angehefteten statistischen Haupttabelle daraestellt.

(S. die Anlage.)

Bon den Städten und Märkten mit magistratischer Verfassung zählt eine (Passau) zu den Städten erster Klasse; 6 zu den Städten zweiter Klasse (Deggendorf, Dingolsing, Kelheim, Landau, Landshut, Straubing\*); 5 zu den Städten dritter Klasse (Abensberg, Grasenau, Neustadt a./D., Osterhosen, Vilshosen). Die 27 Märkte sind: Bogen, Eggenselden, Eschelkam, Frontenshausen, Geiselhöring, Hals, Hauzenberg, Hengersberg, Kötting, Mainburg, Neukirchen, Obernzell, Pfassenberg, Pfarrkirchen, Pfessenhausen, Plattling, Negen, Rohr, Rottenburg, Rotthalmünster, Schönberg, Siegenburg, Trifstern, Viechtach, Waldkirchen, Wegscheid, Zwiesel.

Bevölkerungszustand und Dichtigkeit der Bevölkerung ergibt sich aus folgender Tabelle:

| 0           | 2 2  | a r  |    |     |     |           | Bunahn   | ne nach    |         | Zunahm  | ie nach    | Sector Weite |
|-------------|------|------|----|-----|-----|-----------|----------|------------|---------|---------|------------|--------------|
| 2           | ١    | oom  |    | 9   |     | Familien- | Amilien. | Procenten. | Seelen- | Seelen. | Procenten. | Trafen Ce    |
| 1818        |      |      |    |     |     | 91774     |          |            | 450895  | _       |            | 2321         |
| 1827        |      |      |    |     |     | 91847     | 73       | 0,08       | 483741  | 32846   | 7,28       | 2490         |
| 1830        |      |      |    |     |     | 102007    | 10160    | 11,06      | 500263  | 16522   | 3,42       | 2577         |
| 1834        |      |      |    |     |     | 102458    | 451      | 0,44       | 508106  | 7843    | 1,56       | 2615         |
| 1837        |      | ٠    |    |     |     | 103426    | 968      | 0,94       | 515117  | 7011    | 1,88       | 2651         |
| 1840        |      |      |    |     |     | 108616    | 5190     | 5,01       | 522118  | 7001    | 1,36       | 2687         |
| 1843        | ٠    |      | ٠  |     |     | 117228    | 8612     | 7,98       | 535499  | 13381   | 2,56       | 2756         |
| 1846        |      |      | ٠  |     |     | 119746    | 2518     | 2,15       | 543709  | 8210    | 1,55       | 2798         |
| 1849        | ۰    |      | ٠  |     |     | 119926    | 180      | 0,15       | 545261  | 1552    | 0,28       | 2806         |
| 1852        |      |      |    |     |     | 114347    | -5579    | -4,65      | 549596  | 4335    | (),79      | 2829         |
| 1855<br>**) | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | •   | · 125633  | 11286    | 9,87       | 554013  | 4417    | U,su       | 2852         |
| Bunahn      | ne i | o. 1 | 81 | 8-1 | 855 |           | 33859    | 36,89      | -       | 103118  | 22,87      | _            |

<sup>\*)</sup> Lettere zwei find gleich Baffan ber Regierung unmittelbar untergeordnet.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Zählung von 1858 hatte Niederbayern 125968 Familien und 567001 Seelen. Zunahme um 335 Familien und 12988 Seelen.

Steats bibliothek
-MUNCHEN

Nach Alter und Geschlecht gruppirt sich die Bevölkerung folgender= gestalt:

| 2251                     | llebe                      | r 14 Ja                      | hre alt        | Unt     | er 14 3 | lahren        | Gejami    | mt - Bevö  | ilterung. |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------|---------------|-----------|------------|-----------|
| Zählung<br>vom<br>Jahre. | Männer<br>mb<br>Sünglinge. | Weiber<br>und<br>Jungfrauen. | int<br>Ganzen. | Anaben. | Mädden. | im<br>Ganzen. | männlide. | weibliche. | Total.    |
| 1834                     | 179544                     | 184874                       | 364418         | 70822   | 72866   | 143688        | 250366    | 257740     | 508106    |
| 1843                     | 194880                     | 200915                       | 395795         | 68855   | 70849   | 139704        | 263735    | 271764     | 535499    |
| 1855                     | 200563                     | 207429                       | 407992         | 72180   | 73841   | 146021        | 272743    | 281270     | 554013    |
|                          |                            |                              | Auf 1          | 0000 E  | nwohner | trafen h      | ievon:    |            |           |
| 1834                     | 3534                       | 3638                         | 7172           | 1394    | 1434    | 2828          | 4928      | 5072       | 10000     |
| 1843                     | 3639                       | 3752                         | 7391           | 1286    | 1323    | 2609          | 4925      | 5075       | 10000     |
| 1855                     | 3620                       | 8744                         | 7364           | 1303    | 1333    | 2636          | 4923      | 5077       | 10000     |

Die Familienverhältnisse (mit Ausschluß bes Militärs) ergeben sich in folgenden Ziffern:

| Zählung<br>vom       | Famili         | en: Beifammen  | lebende<br>Thepaare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Be             | rwittwet       | e              |                  | erheirath<br>: 14 Ja |                                 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| Jahre.               |                | Bei            | Set of Se | männlid        | j.   w         | eiblich.       | männlid          | ý. we                | iblich.                         |
| 1840<br>1852         | 10853<br>11430 | 11             | 1465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8727<br>9864   |                | 3365<br>4325   | 104527<br>110475 | 1                    | 11089<br>18256                  |
|                      | U              | 18             | Dievon tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | afen auf       | 10000          | Seelen:        |                  | 1                    |                                 |
| 1840<br>1852         | 209<br>209     | 7              | 1381<br>1344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169<br>181     |                | 258<br>261     | 2020<br>2029     | 4                    | 2147<br>2171                    |
| Zählung              |                | R              | inder unte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er 14 30       | hren           |                |                  | itlebende            | ut bei-<br>lebende              |
| pont                 |                | eheliche       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | unehelid       | he             |                  | en und<br>iedene     | Ungetraut bei-<br>fammen lebend |
| Jahre                | männl.         | weibl.         | im<br>Ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | männí.         | weibl.         | im<br>Ganzen   | månnf.           | weibl.               | Ung                             |
| 1840<br>1852         | 56314<br>59345 | 57766<br>59849 | 114080<br>119194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10684<br>12257 | 11651<br>13417 | 22335<br>25674 | 183<br>218       | 189<br>251           | 65<br>64                        |
| \$                   | ievon tro      | ifen auf       | 10000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seelen:        |                |                | Muf 10           | 0000 <b>E</b> h      | epaare:                         |
| 1840<br>18 <b>52</b> | 1088<br>1090   | 1116<br>1099   | 2204<br>2189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 225<br>246     | 432<br>471     | 26<br>30         | . 26<br>34           | 9 9                             |

Rach der Zählung von 1840 betrug die Civilbevölkerung 517,555, nach jener von 1852 aber 544,543 Seelen.

Nach dem religiösen Bekenntniß gliedert sich das Bolk: (Bom Militär können die Religionsverhältnisse nur von 1852 angegeben werden.)

| Zählung      | Rath                       | oliten                   | Prote        | stanten                      | Refor          | mirte          | Menonit<br>bertäufer | en, Wie-<br>, Griech. |            | cht<br>isten              |
|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| vom<br>Jahre | Familien.                  | Geelem.                  | Familien.    | Secten.                      | Familien.      | Seefen.        | Familien.            | Geelm.                | Familien.  | Ceelm.                    |
| 1818         | 108058                     | "                        |              | 1664<br>2020<br>2091<br>503  | 1<br> -<br>  - | 12   5   1   — | - 4<br>10<br>resp. ⊛ | 1<br>33<br>95<br>2    | 3<br>4     | 5<br>15<br>10<br>5        |
| 1818         | 9955,8<br>9960,9<br>8761,9 | 9962,8<br>9960<br>9959,7 | 43,5<br>37,9 | 37,3<br>39<br>38,4<br>1027,2 |                | 0,3            | 0,4                  | 0,6<br>1,7<br>4,0     | 0,s<br>0,s | 0,1<br>0,8<br>0,2<br>10,2 |

# Die Erwerbsftanbe erscheinen in folgenbem Bahlenbilb:

| Zählung      |              | rthichaft-<br>völkerung | Gewer<br>Bevöll                                                        | bittije         | Dienften, | en, böhern Wiffen unft Lebente | Mil               | lităr        | Conje        |            |
|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| vom<br>Jahre | Familien.    | Sedm.                   | Familien.                                                              | Seelen          | Familien. | Grefen.                        | Familien.         | Seelen.      | Familien.    | Serlen.    |
| 1840<br>1852 | 84455        | 379498<br>421750        | 19706                                                                  | 109759<br>94162 | 6765      | 20690<br>20858                 | 78<br>105         | 4563<br>4897 | 3861<br>3374 | 7778       |
| 1840<br>1852 | 6737<br>7382 | 7269                    | $   \begin{array}{r}     10000 \\     2187 \\     1723   \end{array} $ | 2102            | 713       | Seelen der<br>396<br>380       | r Gejai<br>7<br>9 | nmtbevi      | 356<br>  295 | 146<br>141 |

Die nächstfolgenden 6 Tabellen stellen uns die Bewegung der Be= völkerung dar und zwar:

A. im Berhältnisse der ehelichen und unehelichen Geburten zur Seelenzahl und den Sterbefällen:

| 9,00            |                     | Durchic                    | Durchschnitt der Geburten | burten             | de che                     | Durchschnitt<br>ehelich Gebornen | t<br>ormen | Durchschnitt<br>der unehelich Gebornen | Durchschnitt<br>nehelich Geb | t<br>bornen | Mehrbetrag                           |
|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|                 | intditdruC<br>Endid | im Ganzen.                 | ber<br>männlidjen         | der<br>weiblichen. | im<br>Ganzen               | männ.<br>Lid)                    | veiblich   | im<br>Ganzen                           | männ.<br>lid)                | weiblid,    | Geburten<br>gegen die<br>Sterbfälle. |
| 1817/18—1825/26 | 397639              | 13952                      | 7204                      | 6748               | 10424                      | 5422                             | 5002       | 8528                                   | 1782                         | 1746        | 2151                                 |
| 1826/27-1834/35 | 426199              | 13716                      | 7670                      | 6646               | 10157                      | 5271                             | 4886       | 3559                                   | 1799                         | 1760        | 2306                                 |
| 1835/36—1842/48 | 519413              | 17196                      | 8848                      | 8347               | 12539                      | 6461                             | 8078       | 4656                                   | 2387                         | 2269        | 2339                                 |
| 1843/44—1850/51 | 542429              | 18097                      | 9320                      | 8777               | 13457                      | 6945                             | 6512       | 4640                                   | 2375                         | 2265        | 2739                                 |
| 1851/52-1855/56 | 549612              | 18723                      | 8996                      | 9055               | 14008                      | 7249                             | 6229       | 4715                                   | 2419                         | 2296        | 2690                                 |
|                 |                     | fommen auf<br>10000 Seelen |                           | = 0%               | Kommen auf 10000 Geburten: | ıf 10000                         | Geburk     | :::                                    |                              |             | Auf<br>10000 Falle                   |
| 1817/16-1875/86 | 1                   | 351                        | 5163                      | 4837               | 7471                       | 3886                             | 3585       | 2529                                   | 1277                         | 1252        | 1542                                 |
| 1839/21-1834/25 | 1                   | 322                        | 5155                      | 4845               | 7405                       | 3843                             | 3562       | 2595                                   | 1312                         | 1283        | 1681                                 |
| 1886/36-1842/48 | İ                   | 331                        | 5146                      | 4854               | 7292                       | 3757                             | 3535       | 2708                                   | 1388                         | 1320        | 1360                                 |
| 1848/44—1850/51 | 1                   | 334                        | 5150                      | 4850               | 7436                       | 3838                             | 3698       | 2564                                   | 1312                         | 1252        | 1514                                 |
| 1861/52-1855/56 | 1                   | 341                        | 5164                      | 4836               | 7482                       | 3872                             | 3610       | 2518                                   | 1292                         | 1226        | 1346                                 |
|                 |                     |                            |                           |                    |                            |                                  |            |                                        |                              |             |                                      |
|                 | No Page             |                            |                           |                    |                            |                                  |            |                                        |                              |             |                                      |

D im Mankattenitta han Raduantah ann Conferent me Bolisian unh

Aus ber erften Periode fehlen bie Angaben über bie Religion und das Alter der Getrauten.

C. in den Sterbefällen und zwar 1) in deren Berhältniß zur Seelenzahl, mit Ausscheibung nach Geschlecht und Alter:

| Personen über<br>14 Jahre     | mām. weib.                     |                 | 1               | 1               | 8459 8799       | 3609 8894       | 8745 4000       |                                | 1 - 1           | 1                           | 2329 2557       | 2350 2535       | 2336 2495       |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Perfo                         | ij                             | Ė               | ſ               | i               | 7258            | 7503            | 7745            | _                              | 1               | 1                           | 4886            | 4885            | 4831            |
|                               | Пабфен                         | unche-<br>liche | 1               | 1               | 974             | 989             | 1057            | famen:                         | 1               | 1                           | 655             | 644             | 629             |
| nbren                         | Bon ben g                      |                 | ı               | 1               | 2497            | 2585            | 2755            | erbfälle                       | 1               | 1                           | 1681            | 1683            | 1718            |
| Diebon maren unter 14 Jahren  | von den Anaben von den Madchen | unehe-<br>liche |                 | 1               | 1101            | 1138            | 11187           | 10000 Sterbfälle               | 1               | 1                           | 741             | 741             | 602             |
| n unter                       | von den                        | eheside         | 1               | 1               | 3026            | 8143            | 3339            | Nuf 10                         | 1               | 1                           | 2087            | 2047            | 2083            |
| i ware                        | . '113                         | de distre       | 1               | 1               | 3471            | 3574            | 3812            | reveni                         | 1               | 1                           | 2336            | 2327            | 2377            |
| Sievor                        | ·u                             | Anabe           | 1               | ı               | 4127            | 4281            | 4476            |                                | 1               | 1                           | 2778            | 2788            | 2792            |
|                               | , iii                          | Ganzen.         |                 | 1               | 7598            | 7855            | 8288            |                                | 1               | 1                           | 5114            | 5115            | 5169            |
| t<br>ITe                      |                                |                 | 5152            | 5628            | 7270            | 7468            | 7812            | Anf 10000<br>Sterbfälle tamen: | 4988            | 4931                        | 4894            | 4863            | 4872            |
| Durchschnitt affer Sterbfalle |                                |                 | 5281            | 5786            | 7586            | 7890            | 8221            | Anf 10000<br>Sterbfälle tame   | 2909            | 6909                        | 5106            | 5137            | 5128            |
| Out<br>affer                  | .E                             | Ganzen.         | 10433           | 11414           | 14856           | 15358           | 16033           | Auf 10000<br>Seelen<br>Kamen:  | 262             | 268                         | 286             | 283             | 292             |
| statie<br>J.                  | ttin(b)<br>pagnot              | pruC<br>193     | 397639          | 426199          | 519413          | 542429          | 549612          |                                | 1               | 1                           | 1               | 1               | 1               |
|                               | Periobe                        | non             | 1817/16—1815/36 | 1826/27-1834/36 | 1895/86—1849/48 | 1843/44-1850/61 | 1861/55-1855/56 |                                | 1817 16-1826/26 | $18^{26}/s_7 - 18^{34}/s_5$ | 1836,36-1842/49 | 1843/44-1850/51 | 1851/62-18^6/56 |

In den Berioden von 1817/1s bis 1847/se fehlt die Ausscheibung der Sterbfalle nach Kindern und Erwachsenen.

C. in den Sterbefällen und zwar 2) in deren Berhältniß zu Geschlecht und Alter:

|               | 100                | ridü<br>Jağı | _               | 20        |                 | T       | _               | 44 2    |                    |         |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |                 |         | -               | 60 3    |                 | 58 4     | 1 1             | 42 1     |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|               | 80 80—90 90-100    |              | 245             | 263       | 865             | 848     |                 |         |                    |         | _               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 464             | 519     | 632             | 619     | 552 5           | _       |                 |          |                 |          |
| H o d         | 70-80 80           |              | 624             | 657       | 756             | 774     |                 |         |                    |         |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1181            | 1273    | 1308            | 1378    |                 |         |                 | 1200     |                 |          |
| 3 3           | -70                |              | 627             | 684       | 642             | 687     | 735             | 814     | 755                | 00 K    | 789             | 942     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1187            | 1325    | 1111            | 1223    | 696             | 1120    | 958             | 1180     | 962             | 1203     |
|               | 09 09-09           |              | 356             | 414       | 398             | 449     | 455             | 540     | 472                | 538     | 531             | 559     | Sterbfälle tamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 674             | 805     | 689             | 799     | 009             | 743     | 298             | 720      | 648             | 714      |
| 1 11 2        | 40-50 50           | a 0 r        | 257             | 284       | 252             | 324     | 316             | 357     | 355                | 877     | 383             | 404     | Sterbfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430             | 550     | 436             | 577     | 416             | 491     | 450             | 505      | 467             | 919      |
| 0 1 0         | -40                | 9            | 163             | 2 19      | 194             | 277     | 566             | 344     | 2.07               | 372     | 304             | 371     | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309             | 482     | 336             | 493     | 351             | 473     | 876             | 498      | 371             | 474      |
| 11 0          | 20-30 30-          |              | 159             | 179       | 212             | 220     | 281             | 304     | 300                | 598     | 284             | 282     | Ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301             | 347     | 367             | 392     | 870             | 418     | 380             | 399      | 346             | 360      |
| ٠<br>-<br>-   | 10-20              |              | 122             | 123       | 132             | 136     | 181             | 184     | 167                | 164     | 166             | 182     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231             | 238     | 228             | 242     | 239             | 253     | 212             | 220      | 202             | 232      |
|               | 5-10               |              | 124             | 122       | 138             | 122     | 169             | 156     | 169                | 159     | 181             | 183     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235             | 236     | 239             | 217     | 223             | 214     | 214             | 213      | 221             | 234      |
|               | 1-5                |              | 412             | 411       | 391             | 386     | 573             | 561     | 999                | 535     | 627             | 616     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 780             | 796     | 677             | 687     | 755             | 771     | 717             | 712      | 765             | 787      |
|               | 0-1                | Jahr.        | 2222            | 1772      | 2298            | 1895    | 3324            | 2089    | 34.00              | 2823    | 3575            | 2936    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4208            | 3432    | 3977            | 3373    | 4382            | 3700    | 4417            | 3780     | 4361            | 3750     |
|               | hilbri<br>drviØ    | ocr<br>Du    | 5281            | 51:3      | 5778            | 5618    | 7586            | 7270    | 18:10              | 2708    | 8198            | 7830    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | 1       | 1               | 1       |                 |         | 1               | 1        |                 | [        |
|               | thyledyt<br>iodzot |              | männlid)        | reciblida | männlich        | weiblid | männlich        | meiblid | mannlid            | weiblid | männlid         | weiblid |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | männlich        | meiblid | männlich        | meiblid | männlid)        | weiblid | mannlidy        | meiblid) | männlich        | weiblich |
| SR or i o h o | noa                |              | 1817/18—1825/26 |           | 1870/27-1834/35 |         | 1835/36-1843/43 | 10000   | 18 /44 - 18 m/ 181 |         | 1801/52-1855/56 | 11      | A company of the comp | 1817/18-1825/26 |         | 1826/27-1834/86 |         | 1835/36-1842/48 |         | 1843/44-1850/51 |          | 1801/32-1805/56 | *        |

# D. in ber Statistit ber Gin = und Auswanberungen:

|                           | Durch-           | 3             | chichnii<br>wander       |                                           |                                                   |                               | ch schnit                |                          |                                                   |
|---------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Periode<br>von            | seelen-<br>3ahl. | Zahl der Ein- | Importirtes<br>Bermögen. | L'on diesem<br>tressen auf den<br>L'opps. | Auf 10000 See-<br>len treffen Ein-<br>gewanderte. | Zahl ber Aus-<br>gewanderten. | Exportirtes<br>Bermögen. | Leeffen auf den<br>Kopf. | Auf 10000 See-<br>len treffen Aus-<br>gewanderte. |
|                           |                  |               | fl.                      | fl.                                       |                                                   |                               | ft.                      | ft.                      |                                                   |
| 1811/12                   | 348524           | 24            | 5002                     | 208                                       | 0,89                                              | 63                            | 12868                    | 204                      | 1,81                                              |
| $18^{24}/25 - 18^{84}/25$ | 422857           | 109           | 37181                    | 339                                       | 2,57                                              | 139                           | 46544                    | 335                      | 3,28                                              |
| $18^{35/36} - 18^{42/43}$ | 519413           | 54            | 27436                    | 508                                       | 1,04                                              | 163                           | 64132                    | 387                      | 3,14                                              |
| $18^{48}/44 - 18^{50}/51$ | 542429           | 48            | 27495                    | 573                                       | 0,88                                              | 299                           | 112858                   | 378                      | 5,51                                              |
| 1851/52 - 1855/56         | 549612           | 41            | 30506                    | 744                                       | 0,74                                              | 692                           | 193816                   | 280                      | 12,50                                             |

Ein- und Auswanderungen von und nach anderen Kreisen unterliegen keiner Aufzeichnung.

Zur Ueberschau von Verwendung und Vertheilung des Bodens im Allgemeinen dienen endlich folgende zwei Tabellen, denen sich in dem unten folgenden Kapitel über landwirthschaftliche Betriebsamkeit die Specialsstatistit des Culturbodens ergänzend anreiht.

|                                     |           | Durchichnit                                  | tlicher Besitz                                                 | Brocent                    |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Verwendung des Bodens.              | Areal.    | einer Familie<br>der Gejammt<br>bevölferung. | einer Familie<br>der tandwirth<br>schaftlichen<br>Bevolferung. | des<br>Gejammt-<br>Areals. |
|                                     | Tagwerte. | Lagwerte.                                    | Zagwerle.                                                      |                            |
| Gesammt Areal                       | 3128660*) | 27,86                                        | 37,04                                                          | 100                        |
| Baus- und hofraume                  | 16242     | 0,14                                         | 0,19                                                           | 0,52                       |
| Landwirthichaftlich benütztes Areal | 1955392   | 17,10                                        | 23,15                                                          | 62,50                      |
| Baldung                             | 1028688   | 9                                            | 12,18                                                          | 32,88                      |
| Straffen und Wege                   | 46407     | 0,40                                         | 0,55                                                           | 1,48                       |
| Fluffe, Geen und Gewäffer           | 39747     | 0,35                                         | 0,47                                                           | 1,27                       |
| Felfen und Dedungen                 | 42184     | 0,87                                         | 0,50                                                           | 1,85                       |

<sup>\*)</sup> Die Differenz im Gesammt-Flächeninhalte um 20122Tagwerke gegen Tafel 1. rührt baher, daß in der letzteren die neuerlich verordneten Abtrennungen berücksichtigt wurben, was in der vorliegenden Tafel nicht möglich war.

Bavaria I.

# Bolkskunde.

# Erfter Abignitt.

Gefdichts- und Aunftdenkmale.

Bon 3. Sighart.

Erftes Rapitel.

Die Berte altrömifcher Beit.

Reicher noch als Oberbayern an monumentalen Erinnerungen an die Tage der Römerherrschaft erscheint das weite Gebiet von Niederbayern. Denn bereits Augustus hatte von Augsburg bis Mösien eine mächtige Verschanzung am rechten Donauufer aufgeführt, worauf Raiser Trajan eine zweite am lin= ten Stromufer aufthurmte. Die folgenden Cafaren aber manbten umfaffende Sorafalt barauf, diese Schutwehren zu verstärken. Und so kommt es, baß längs der Hauptstraßen, die von Regensburg über Serviodurum (bei Straubing) und Pontes Rhenses (bei Plattling), sowie berjenigen, welche über Castra Augustana (bei Schambach) und Quintana (Künzen) nach Bojodurum (Innstadt bei Passau) nach Bassau (castra Batava) und Lorch (Laureacum) führte, noch zahlreiche Ueberreste jener Zeit und ihrer Werkthätigkeit aufge= funden werden. Wie man den vollständigen Lagerplan der Römer noch bei Abbach zu erkennen vermag, wie Straubing auf seine Apelburg stolz ist, die noch auf römischen Fundamenten ruhen soll, wie Passau noch ein massives Thurmwerk die Römerwehr nennt, so stößt der Wanderer gar häufig in jenen Gegenden noch auf Reste von römischen Thürmen, Wällen, auf Meilensteine, Inschriften, Waffen, Münzen und Urnen. Die große Mehrzahl der bewegs baren Gegenständen, aus ben Römertagen, ift aber bereits in die Sammlungen ber hiftorischen Vereine zu Landshut und München geflüchtet worden, ba ihnen

auch hier auf bem Lande wenig Beachtung und Schutz zu Theil wird. Am sichersten erhielten sich jene Römerdenkmale, welche nachgehends in christlichen Kirchen benützt wurden. So erkennen wir in Ebrantshausen am Weihwassergefäß leicht einen der Sötterkönigin Juno geweihten Stein, und in St. Seperin zu Passau dient die schon von Aventin erwähnte Ara des Faustinianus, des Aussehers über die illyrischen Silberbergwerke, noch immer zu gleichem Zwecke. Dieselbe Bestimmung hat auch ein mit Brustbildern geschmückter Säulenfuß zu Rotthof (bei Griesbach), wo auch noch zwei römische Gedenkstaseln (der Victoria und der Maria) am Portale zu schauen sind. In Pfassens münster ist in dem Altarbaue selbst jener Stein eingesügt, der dem Cornikusar (Abjutanten) Marcus Aurelius Amandus und seinen Verwandten von seiner Gemahlin Valeria Macrinilla und ihren Kindern um den Preis von 4000 Sesterzien war gesetzt worden. Der Grabstein mit drei Brustbildern, welcher seit Langem eine Gartenmauer vor der Junstadt Bassaus geziert, hat gleichsalls jetzt im Domkreuzgange zu Passau Schutz gefunden.

Lon den römischen Denkmalen, die im Gewühle der Welt zurückgeblies ben, möchte sich nur die an einem Hause des Steinweges zu Passau eingesmauerte Grabsteinplatte, die dem Beteran Julius Primitivus von seiner Ges

mahlin Ennia Justina errichtet ist, erhalten haben.

# 3meites Kapitel.

### Werte ber romanifden Beit.

Drei Städte bildeten im Mittelalter die Centren des politischen und religiösen Lebens in Niederbayern, Passau, die alte Bischofsstadt, die sich auf den Trümmern der Römerniederlassung erhoben, dann Landshut und Strausbing, die Lieblingssitze bayerischer Fürsten. In den Straßen und Bauten dieser Städte sinden wir daher auch noch heutigen Tages die meisten und bedeutsamsten Denkmale der mitteralterlichen Kunst, in ihren Mauern ist wohl auch die Mehrzahl der Kunstgebilde dieser Gegenden entstanden.

Von Bauwerken des romanischen Styles begegnet uns vorerst die merkwürdige Severinskirche in Passau (1140 als Pfarrkirche genannt), deren Schiff mit vier kleinen, eingeschrägten Aundbogenfenstern versehen und durch einen flachen Holzplasond gedeckt ist. Ein Glockenthurmandau sehlt noch. An das Schiff legt sich im Norden ein kleiner Andau an, der sür die Zelle des hl. Severin erklärt wird. Da diese Kapelle ganz der ornamentalen Formen entbehrt, so ist die Zeitbestimmung sehr erschwert. Doch spricht die romanische Form des erhaltenen Aundsensterchens wohl dasür, daß der jezige Bau dieser Zelle von gleichem Alter mit dem Kirchenschiff sei, also wie dieses dem elsten Jahrhundert angehöre.

Der nächsten Zeit möchten wohl die Schiffe der Jakobskirche bei Plattling entstammen. Welch ein interessanter, einsam liegender Bau, der

einst als Pfarrlirche gedient, nun aber von der jüngeren Tochter im nahen Markte verdrängt worden! Fast ganz aus Granit gehauen, zeigt er im Insnern vier ganze und zwei halbe Pfeiler, die jeglichen Sociels entbehrend, die Mittelwände und das slache Getäfel des Plafonds tragen. Doch springt hier ein Vierecksthurmbau bereits vor, wie auch alle solgenden Kirchen schon durch Thurmanlagen geschmückt sind.

Daran schließt sich die Kirche zu Pfaffenmünster (bei Straubing), die zuerst von Herzog Utilo i. J. 742 für Benediktinermönche erbaut worden, dann aber i. J. 1156 sich in ein Chorherrenstift verwandelte. Damals möchte der Neubau der Kirche geschehen sein. Während aber die vorigen Kirchen später mit Chören der Gothik versehen wurden, ist hier die romanische Absis noch erhalten. Einfache Pfeiler und Flachdecke hat dieser Bau mit dem vorizaen gemein.

Weit großartiger und bedeutsamer erscheint die alte Prämonstratenser= firche Windberg (bei Bogen), ein Granitquadernbau mit Pfeilern, brei Absiden, mit zwei niedrigeren Nebenschiffen und einem Kreuzschiffe ursprung= lich flach gedeckt, später mit einem gothischen Gewölbe (c. 1440) versehen. Der Bau ber Kirche zog sich vom Jahre 1142 bis 1167 hin, wo sie burch ben Bischof Johann von Olmus geweiht warb. Bon besonderem Interesse Im Tympanon des Westportals erbliden wir die find die beiden Bortale. Gottesmutter mit dem Kinde, bas als zweiter Abam ben Apfel bes Lebens Bur Seite knieen die Stifter, Graf Albert I. von Bogen und feine Gemahlin Hedwig. Auf den Wulften, die bas Bogenfeld umgeben, find Per-Ien, Blumen und bärtige Köpfe (Monche?) angebracht, die zur Gottesmutter gewendet sind. Sonderbar erscheinen die Bergierungen an den Kapitälern der Säulen und Pfeilerchen. Da schnäbeln zwei zärtliche Täubchen, dort liebkosen sich Mann und Weib, da umfängt selbst der Löwe in Liebe die Löwin. Sollen diese naiven Bilder vielleicht Beziehung haben auf das fromme Chepaar, das im Tympanon erscheint, soll es dessen hl. Liebe andeuten, oder soll es eine Mahnung sein zur ehelichen Liebestreue? Das andere kleinere Portal im Norden zeigt uns im Bogenfeld einen Helben, der eben gegen ben heran= schreitenden Löwen bas Schwert zieht, es ist wohl Christus, ber ben Kampf bestanden und lehrt zu kämpfen gegen den Löwen, der herumgeht, suchend, wen er verschlinge.

Doch noch ein zierlicher Kranz ähnlicher Bauten burchzieht und schmückt bas niederbayerische Land.

Da prangt die Kirche von Biburg (bei Abensberg) mit ihren drei Schiffen und Absiden, dem hohen Kreuzschiffe, zwei Thürmen, die sich über den Seitenabsiden in vier Stockwerken erheben. Die Schallöffnungen sind durch ein romanisches Mittelfäulchen gegliedert. Auf Thierköpfen ruht der Rundbogenfries der Absis, Ungethüme dienen als Dachspeier, auch auf dem Portal, das in Mitte den Weltrichter zeigt, ist die bizarre Thierwelt reichlich

vertreten. Diese Kirche, eine Schöpfung ber Babonen, mag bem Ende des zwölften Jahrhunderts angehören.

Aehnlich ist die Kirche von Aiterhofen (bei Straubing), auch dreisschiffig, mit einem fünfstöckigen, schöngegliederten Thurme, der pyramidal absichließt. Besonders zierlich scheint das Gesims der Absis. Aus farbigen Backsteinen ist es in Weise eines Schachbrettes zusammengesetzt. Unterhalb erglänzt zwischen zwei runden Bogen des Frieses jedesmal ein Stern.

Alle romanischen Kirchen von Niederbayern überragt aber die alte Peterstirche bei Straubing. Ganz von Quadern erbaut, hat sie nehst den drei Langschissen auch noch ein Kreuzschiss im Osten, reiches Dachgesims, drei schöne Usiden, doppelte Thurmanlage und ein stattliches Portal. Merkwürzbiger Weise sindet man im Tympanon dieses Portales dieselbe Darstellung wie in der Templertirche zu Altenstadt, einen Helden, der einen Drachen betämpst und ihn zwingt, den verschlungenen Menschen wiederzugeben, also ohne Zweisel die Erlösungsgeschichte. Wie kommt es aber, daß hier dasselbe Vildwert erscheint? Diese Kirche war sammt dem Hose Straubing vom Bischose Brund dem Domkapitel von Augsburg geschenkt worden. Und dieses ließ wohl durch denselben Künstler, der die Altenstädter Kirche erbaut, auch die Pfarrkirche von St. Peter gegen Ende des zwölsten Jahrhunderts aussühren, ein Beweis, daß man auch bei uns tüchtige Baumeister in fernere Gegenden zu Kirchenbauten berief.

Neben diesen in erster Reihe stehenden Bauwerten dürfen auch die kleineren originalen Bauten nicht vergessen werden, so die Kirche von Gögging (bei Abensberg), einschiffig aber mit einem wundersamen Bortal geschmückt, das 15 Fuß hoch und 13 Ruß breit, gleichfalls in vielen Bildern die Erlösungs= geschichte verkündet. Da liegen unten Thiere, um die Arten der Sünde an= zudeuten, welche durch Chrifti Tod überwunden worden, in Witte weisen alle Bilber auf Christi Leben und Sterben, auf die Gewinnung ber Sünder durch ihn (ber Hirt zieht bas Lamm an sich), auf die Fortsetzung der Erlösung burch die Kirche; oben glänzt Chrifti Verherrlichung, seine Auferstehung, bas Lamm mit ber Siegesfahne, der Patron der Kirche, die zur Verherrlichung des Erlösers gebaut ift. In Mitte des Ganzen im Tympanon erscheint Chriftus in seiner Seligfeit, zwei Engel beten ihn an und reichen Schalen, Die mit den Gebeten der Gläubigen gefüllt find. Alle Gebilde find roh gehalten. bloß bekorativ, aber das Ganze ift sinnig. Daran reihen sich die Rirche St. Nikolaus bei Gangkofen, welche im Chor bereits breite Diagonalrippen zeigt, Dechantraut an ber Bils, mit gradlinigem Chorabschluß und einem gar zierlichen Fries, ber aus Ziegeln verschiedener Färbung geflochten ift, Fridelhofen bei Dingolfing, Oberndorf bei Abbach (Thurmbau mit Bandaurten und Portal), Motting bei Geisenhausen, auch einschiffig, grad= linig schließend und mit Fenftern verseben, die Schußscharten gleichen, und

Ebrachshausen bei Mainburg, das einen höchst zierlichen romanischen Thurmbau aus farbigen Backsteinen besitzt.

An der Grenzscheide der romanischen und im Uebergange zur gothischen Periode steht die Afrakapelle bei Seligenthal in Landshut, ein von der Herzogin Ludmilla um das Jahr 1232 erweiterter Vierecksbau mit Holzdecke und einer eckigen Würfelsäule in Mitte, welche die für die Nonnen bestimmte Empore zu tragen hat. Der Chor und das Bildwerk der Altäre erstand im 14. Jahrhundert neu im Gewand der Gothik.

Der gleichen Zeit gehört an die Trausnistapelle in Landshut, zwisschen den Jahren 1204 und 1230 erbaut. Sie ist eine Doppeltirche, doch so, daß beide Räume nicht durch einen Plasond vollständig geschieden, sondern nur durch eine umlausende auf romanischen Säulen ruhende Gallerie getrennt sind. Die untere Kirche mit drei Altären diente wohl zur Kirchenseier der Burgdienstleute, die obere mit eigenem Altare in einer Abside war für die herzogliche Familie bestimmt. Der Spisbogen lugt hier bereits an mehreren Stellen, so besonders an der Galleriebrüstung hervor, indem die Statuen unter Spisbogennischen ruhen. Später wurde auch ein gothisches Gewölbe über die ganze Kirche gesprengt.

Ganz deutlich tritt uns der Charakter der Uebergangszeit auch entgegen im Thurm= und Chorbau des uralten Frauenstiftes Niedernburg in Passau, indem der Chor bereits in die Polygonform zerlegt ist, während der Runds bogenfries noch geblieben (wahrscheinlich aus den J. 1230—1244). Einzelne Theile und Zierformen, Löwen, Kapitäle und Portale entstammen einem früsheren Bau, so das Portal, wo kürzlich eine Inschrift mit dem Namen Friedzichs des Kaisers (Barbarossa) entdeckt wurde.

Hiemit wäre die Uebersicht über die bedeutenderen erhaltenen Bauwerke der romanischen Kunft gegeben.

Gegenüber den romanischen Bauten Oberbayerns haben die niederbayerisschen offenbar den Vortheil eines trefflichen Bruchstein-Materials voraus, das bei Metten und Passau besonders gebrochen wird, während der Oberbayer fast überall zum Backstein verurtheilt war.

Dazu verstand auch der Niederbayer sich nach der Decke zu strecken, ins dem er im Nothfalle sogar für seine romanischen Kirchenbauten nach dem nahen ungefügen Kieselquarze griff. Auch das glückliche Spiel mit verschieden gefärbten Backsteinen an Thurms und Façadenbauten hat der niederbayerissche Baumeister öfter versucht, als der bauende Mönch in Oberbayern. Zusgleich zeigt die häusige Anwendung von Kreuzschiffen (Passau, Biburg, St. Peter) und die reichere Thurmanlage (den Dom von Passau zierten z. B. damals wahrscheinlich schon zwei Thürme an der Façade und einer über der Kreuzung), daß an den Usern der handelsördernden Donau sich größere Reichsthümer angehäuft, als an den Gestaden der kleineren, ungebändigten Isar.

Weitaus die Mehrzahl der romanischen Sculpturwerke Nieders bayerns trägt blos den ornamentalen Charakter und ist ganz der Architektur untergeordnet. Dahin gehören vor Allem die Skulpturen an den Portalen, die man wohl mit Rücksicht auf die evangelische Stelle, wo sich Christus die Thüre nennt, mit aller Zier umkleidet hat, wo sie als Symbole des Heislands erscheinen. Solche Sculpturen sinden wir, wie bereits erwähnt, an den Portalen zu St. Peter zu Straubing, zu Niedernburg (Passau), zu Windberg, zu Biburg und Gögging, serner in Niederalteich und Vormbach, wo beim Gotteslamm im Tympanon auch die schöne Inschrift zu lesen ist:

Sit pax intranti felix successus eunti, Agne dei famulis veniam da crimini lapsis.

(Friede sei dem Eintretenden, glücklicher Erfolg dem Heimkehrenden. Lamm Gottes, gib deinen Dienern, die in die Sünde gefallen, Verzeihung.)

Dasselbe Urtheil gilt von dem noch der Karolingerzeit angehörenden Stade des hl. Utto in Metten. Er ist aus einem Wallroßzahne geschnitten und endet mit dem Gotteslamme, das von einem Drachen angegeisert wird. Die Inschrift deutet darauf hin, daß dieses Pedum ein Geschent des Pabstes an den seligen Utto (Quod dominus Petro Petrus tidi centulit Utto) geswesen. Auch das Pedum des hl. Godehard in Niederaltaich gehört hieher. Bon Bein ist die Krümung, Bandverschlingungen zieren den Knauf, die Endung ist ein Drachensopf, gegen den eine Hand segnend sich erhebt. Das Gleiche ist zu sagen von den Apostelsiguren am Tausstein zu Windberg und von dem Gradmal der seligen Gisela in Niedernburg, welches das Kreuz der Erlösung von zwei Adlern umgeben zeigt und die Inschrift trägt: Gisula abatissa († 1060). Alle diese Gebilde, — die Statue des hl. Severin in der Severinskirche zu Passau mag auch schon in diese frühe Zeit zu sezen sein, — sind noch ungefüg, ohne geistiges Gepräge, von ungenügenden Bershältnissen, aber den Zweck der Ornamentation erfüllen sie vollsommen.

Dagegen besitzt Landshut einige Skulpturen von größerer Selbstständigskeit, Zeugnisse von der Erhebung der Plastik zu idealeren und großartisgeren Gestaltungen. Ich meine zunächst die Figuren der Trausnißskapelle, voran den englischen Gruß, ein großartiges Relief an der Evansgelienseite der Oberkirche. Die hl. Jungfrau sitzt da auf zierlich durchbrochenem Gestühl, indem sie den Blick zur Erde senkt und die Linke erhebt. Ihr gegenüber erscheint der Engel der Berkündung in prachtvollen Priestergewänsdern. Zu gleicher Zeit sendet der hl. Geist in Taubengestalt einen Lichtquell in das Ohr der Jungfrau. Das hängt wohl mit der alten Sage zusammen von der Empfängniß des Herrn durch das Ohr. Auch die beiden Gestalten der hl. Jungfrauen Barbara und Katharina zur Seite der Chorabsis unter höchst zierlichen Baldachinen machen einen seierlich ernsten Eindruck, wenn hier auch noch mancher Mangel in den Berhältnissen und ziemlich rohe Auss

führung uns entgegentritt. Die Figürchen unter ben Nischen ber Gallerie (die Apostel, Johannes und Maria) sind kurz und derb und auch darum von Interesse, weil sie aus Steinguß gefertigt sind, wie die größeren Figuren. Bei dem Mangel eines geeigneten nahen Hausteins hat sich also der nieders bayerische Steinmeß schnell selbst ein Material geschaffen. Das große Eruscisix, das in Mitte der Kapelle hängt, ist der erste, freilich mangelhafte Berzsuch, in die disher starre Gestalt des Gekreuzigten einige Bewegung und Mannigsaltigkeit zu bringen. Es sind darum die Füße des Herrn übereinanderzgelegt, aber auf so sonderbare, den ganzen Leib verrenkende Weise, daß selbst der Bolksglaube annimmt, dieses sei nicht ursprünglich gewesen, sondern der Gekreuzigte habe einstens beim Eintritt zweier Herzöge in die Kapelle den Fuß erst erhoben und auf den anderen gelegt, um in einer Streitsache die Entscheidung zu geben.

Aber auch Seligenthal, das Pendant zu Trausnit, hat noch romanische Stulpturen von Bedeutung. Auf dem Chore der Ronnen hängt noch
ein wundersames Crucifixbild des 13. Jahrhunderts aus Holz. Christus steht
mehr am Kreuze, als daß er hängt; mit ernstem, ergreisendem Ausdrucke
blickt er zum himmel, die perlengezierte Krone des Königs ruht auf seinem
Haupte, ein langer, mit Edelsteinen besehter Hergottsrock wallt hinab von
den Lenden dis zum Knie. Ohne Zweisel hat dem Bildner hiebei der Gebanke vorgeschwebt: Vom Kreuze herab hat er geherrscht (regnavit a ligno
deus). Ein ähnliches, kleineres Crucifix sindet sich noch im Innern des Klosters. Nur das Kreuz ist hier zum lebendigen ästereichen Baum geworden.
In Passau hat sich ein Kästchen von Leberplastik erhalten, das schreitende
Löwen zeigt, ein seltenes Gebilde dieser Zeit.

Von Malereien der romanischen Zeit hat sich unseres Wissens kein Ueberbleibsel erhalten. Das interessanteste mag wohl das Wandbild der Altarnische in der Trausnitz gewesen sein. Wir erkennen noch die Gottesmutter mit dem Kinde, wie sie von Johannes auf Pathmos geschaut wird. Aber die vielen Uebermalungen und Beschädigungen der späteren Zeit lassen die Beschäffenheit des ersten Bildes kaum mehr ahnen.

Dagegen zeigt die Jakobskirche bei Plattling noch ein Glasgemälde das der romanischen Zeit nahe stehen möchte. Es ist die Gestalt des Evangelisten Johannes, in kurzen, derben Formen, aber in leuchtender Farbenpracht auszgeführt, ein Zeuge der frühen Blüthe dieser Kunst in Niederbayern.

Auch die alte Nadelmalerei und Stickerei hat nur einige kleine Gebilde der Zeit uns zu überliesern vermocht. Es ist vor Allem die Mitra im Kloster Seligenthal, welche auf einer Seite das Martyrium des hl. Stesphan, auf der anderen den Tod des hl. Thomas von Canterbury in seiner Goldweberei (opus anglicum) zeigt. Wahrscheinlich ist sie in England entsstanden und von einem durchreisenden Pilgerbischof zurückgelassen worden. Sie stammt aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Niederaltaich bewahrt ebenso

noch einen kostbaren Schatz, bas Meßgewand bes hl. Gobehard, bas noch bie alte Form bes Häuschens hat, mit herrlicher romanischer Ornamentis im Gewebe und in den Bordüren.

### Brittes Kapitel.

#### Berte ber Gothit.

Um welche Zeit die Gothik in Niederbayern die erste Aufnahme gefunsten, läßt sich nach den bisherigen Forschungen schwer bestimmen. Der Answendung des Spizhogens begegnen wir auch hier schon in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, z. B. an der Gallerie der Trausnizkapelle, ebenso den Bandgurten, den Borläufern des gothischen Rippenwerkes, und der Umwandlung des Chores in die Polygonsorm. Aber mit diesen Einzelnserscheinungen war das Construktionsprincip der Gothik noch keineswegs zur vollen Herrschaft gelangt.

Der älteste gothische Bau Niederbayerns scheint die Dominikanerskirche in Landshut zu sein, welche zwischen 1280 und 1336 erbaut ist und wovon der einsach schlichte Chor sich erhalten. Die nächste vollständige Schöpfung der Gothik ist wohl die Gnadenkirche in Deggendorf, ein stattlicher Ban von dunklem Haustein der Gegend mit niedrigen Seitenschiffen, einem eingezogenen Chore und einsachen Achteckspseilern, die das Diagonalzgurtengewölbe tragen. Ueber die Zeit und Ursache der Entstehung gibt eine alte Inschrift Ausschluß: Anno domini MCCCXXXVIII des nächtes tags nach sand michelsdag wurden die juden erslagen, die stad si anzunden, do wart goz leichnam funden, das sehen frawen und man, da hub man das gozhaus zu bauen an.

Große Aehnlichteit im Entwurf und der Ausführung zeigt die Pfarrfirche St. Jodof zu Landshut, die vom Herzog Heinrich dem Aelteren i. J. 1338 begonnen und i. J. 1368 zur Pfarrfirche erhoben wurde. Chor und Mittelsschiff entstammen dieser Zeit, während die Seitenschiffe 1407 eine Erneuerung erlitten haben. Nur einige kleinere Bauten möchten noch diesem Jahrhundert angehören, so der Chor und die Empore der Afrakapelle in Landshut (geg. 1340), der Chor der Frauenkirche in Sossau (geg. 1350), die Kirche zu Ried (bei Dechantreut) u. a.

Aber kaum war der Morgen des 15. Jahrhunderts angebrochen, so regte sich auch in Niederbayern allenthalben eine nie gesehene Baulust. An der Donau wie an der Jsar, Vils und Nott, überall wachsen in Kürze stattliche Kirchen empor. Alle Stände, Fürsten, Bischöse, Bürger, Klöster, alle sind eines Sinnes, Gott in den Steinworten der Gothist zu verherrlichen. In der Mitte der ganzen Bewegung stand Landshut, die Residenz schäßereicher und frommer Herzoge von Niederbayern. Unter ihrem Schutz erblühte hier eine Bauhütte, die was Zahl, Keckheit und Leichtigkeit ihrer Bauten betrifft,

sich wohl mit allen Hütten bes heiligen römischen Reiches messen barf. An ihrer Spihe prangt der Name bes ehrwürdigen Hanns Steinmet aus Burgshausen, der nach langem Schaffen i. J. 1432 in der Martinskirche zu Landstut seine Ruhestätte gefunden. Als sein Nachfolger an diesem Kirchenbau erscheint Hanns Stethaimer, während unter seine Parlierer und Gesellen wohl zu rechnen sind Michel von Pfarrkirchen, Klaus Broghan von Eggensselben, Ludwig von Pfeffenhausen, der den Chor zu Abensberg gebaut (1510), Jörg Amberger (Spitalkirche in Vilsbiburg) und Matthäus von Massing (Chor zu Oberdingolfing 1495).

Unter den Schöpfungen jenes Altmeisters steht obenan die St. Martins= Rirche zu Landshut, begonnen bereits gegen Ende des 14. Jahrhunderts, vollendet mit ächtbayerischer Ausdauer um das Jahr 1580. Das ist recht ber Typus und der Stolz der Kunst in Niederbanern. Schon die Verhält= nisse sepen in Erstaunen. Die Länge des Baues beträgt 315', die Breite 83', die Höhe sammt Dachstuhl 163'. Die Chorfenster messen 64'. Die ungeheuer hohen einfachen Achteckspfeiler, die das Sterngurtengewölbe ber dreischiffigen Hallenkirche tragen, haben nur 3' im Durchmesser, und suchen daher an Söhe und Schlankheit ihres Gleichen. Und endlich der Thurm, ber 454 baper. Fast möchte man sagen, die niederbayerische Fuß zum himmel emporsteigt! Recheit und Streitluft sei ba auch im Steinmegen burchgebrochen. ihm nicht so fast zu thun um Entfaltung eines feinen Geschmackes und Schaf= fung reicher harmonischer Formen, als um Kühnheit ber Construktionen, um Offenbarung seiner unglaublichen Fertigkeit in Führung bes Zirkels. Er scheint in jedem Augenblicke gleich dem Baumeister des Berner Münsters jedem Ri= valen die kede Herausforderung hinzuwerfen: Mach's nach! Diese Kühnheit bes Entwurfs ist den meisten der Landshuter Werke eigen. Außerdem be= merke ich, daß fast alle die Hallenform haben, des französischen Kapellenkranzes entbehren, höchst interessante Spitthurme zum himmel senden und sämmtlich aus Backstein gebaut sind. Dahin gehören nicht blos die übrigen Bauten bes Meisters Hanns felbst, nämlich die Spitalfirche zum hl. Geift in Lands= hut und die Jakobstirche in Straubing (vom Berzog Ernst zwischen 1420—1430 gestiftet), sondern auch die Kirche von St. Nikola, unter Heinrich dem Reichen erbaut, die Kirchen von Geisenhausen, Bils= biburg, Belden, Altdorf, Altheim (1453), Essenbach (1476), Markelkofen, Frontenhausen, Dingolfing (1467), Eggenfelben, bie Karmelitenfirche in Straubing (1430), die Kirchen in Abensberg (1510), Neustadt a. d. Donau und hundert andere kleinere Kirchen und Unabhängig von Landshut und in eigenthümlicher Ausgestaltung Ravellen. entfaltete fich die Gothit in Passau, bem Site eines mächtigen und reich= begüterten Fürstbischofs. Was vor allem dieser Gegend einen gewaltigen Borzug vor anderen Gebieten Altbayern hiebei gibt, ift der treffliche Haustein, welcher in der Nähe (Hauzenberg) gebrochen wird. Auch tritt uns hier aber=

mals die größere Wohlhabenheit der bedeutenden Sandelsstadt entgegen, indem fie in ihrem Kathebralbau zum großartigsten Entwurfe griff, nicht blos bas Bedürfniß im Auge behielt, sondern die reichsten Zierglieder anwendet. Wir sehen dieses am Chorbau des Domes, der sich erhalten, während die Schiffe später im modernen Gewande erstanden. Es war ein in colossalen Berhält= niffen ausgeführter Bau mit zwei Thürmen, mit mächtig ausladenden Kreuzschiffen und einer Achteckstuppel am Durchschneidungspunkte und baburch ein Bau, einzig in Altbayern. Obwohl bereits die Formen der späteren Gothik sich eingeschlichen (z. B. der Eselsrücken), so macht doch der ganze Bau, der keinen Kapellenumgang hat, mit dem Reichthum seiner feingeschnittenen Dr= namente, bei der Auflösung aller Wände in Zierglieder einen höchst wohl= thätigen Eindruck. Der Bau begann i. J. 1407, wo der Fürstbischof Georg, beffen Motto: D Welt! am Choraußern prangt, ben erften Stein bagu legte. Die Vollendung des Ganzen zog sich aber tief in's 16. Jahrhundert hinein. Alls Baumeister dieses bedeutsamsten Werkes der Gothik in Niederbauern werden genannt Georg Bundelich († 1466) und Hanns Lindorfer, der Borstand ber Passauer Bauhütte um 1498 mar, mährend Stephan Suber (geft. 1471) und Stephan Herrer (gest. 1490) als Steinmegen betheiligt waren. Unter der sachkundigen Leitung dieser Meister sind wohl auch die übrigen Schöpfungen der Gothit in Passau entstanden, so die Kirche St. Salvator in der Alzstadt, begonnen zur Guhne eines von den Juden verübten Frevels i. J. 1479, vollendet im J. 1484. Es ist ein seltsamer Bau, dem ich weit= hin keinen zu vergleichen müßte. Wir haben hier nicht blos eine Art von Doppelfirche vor uns, sondern unter diesem durch eine Gallerie getrennten Hauptraum hat sich noch ein gewölbter Raum erhalten, der einer Gruftkirche ähnlich ist. Dieser Erdbau soll die Synagoge gewesen sein, in welcher der Hostienfrevel geschehen. Ueber biesem wurde dann die Oberkirche gebaut. beren Untertheil wohl zum Aufenthalt des Volkes diente, während der er= höhte Raum zur Aufbewahrung und Aufzeigung des Heiligthums und viel= leicht auch zum Chor der Kanoniker bestimmt war. Die Anlage der ganzen in den Berg hingelagerten Kirche, die Kensterform und Zier (wenn die alte bei der modernen Restauration beibehalten ist?) die Brüstung der Gallerie. das Gurtenwerk des Gewölkes, das beim Anlegen an die Halbfäulen feltsam umbeugt, Alles zeigt, daß der Erbauer ein ganz tüchtiger, origineller, in der Birkelkunst höchst gewandter Meister gewesen.

Auch die beiden Spitalfirchen von Passau, zu St. Johann und zum hl. Geist (1512) verdienen Erwähnung, die letztere besonders wegen der zweischiffigen Anlage, beide wegen der Zierlichkeit ihrer Formen. Eine Menge von gothischen Kirchen, Kapellen, Chorbauten (in Passau selbst die Herren= und Ortenburgerkapelle aus dem 14. Jahrhundert, die Chöre von St. Se= verin und von der Jlzpfarrkirche), ferner an den Usern der Donau (Untersschwarzach, Frauenberg, Vilshosen, Bogenberg u. v. a.) bis hinein zu den

Wälbern Böhmens (Perlesreuts Chorbau) legt sich wie ein anmuthiger Kranz um die Kathedrale von Vassau.

Aber nicht blos im Dienste der Kirche wirkte damals die Baukunst. Die Trausnitz zu Landshut, dem Hauptheile nach jener Zeit entstammend, mit ihrem Hofraum, den Gallerien, Brunnen, Stiegen, Sälen, bemalten Gemäschern mag als Beispiel eines damaligen Fürstensitzes dienen, während das Schloß Egg noch so ganz die Gestalt der alten Ritterburg zeigt. Ein Prachtsfaal im Schlosse Neuburg am Inn, sowie das alte Refettorium in Selisgenthal geben noch eine Anschauung der geschmackvollen und soliden Aussstattung der Innenräume. Wie majestätisch prangt trot aller Unbill noch das Rathhaus zu Passau mit seinem Portale, dem großen Stiegenhaus und den stattlichen Sälen der Berathung!

Der Stadtthurm von Straubing soll aber die vielen Thore der niederbayerischen Städte und Märkte (in Landshut, Passau, Vilsbiburg, Egzgenfelden) vertreten. Er steht mit vier Eckthürmchen, die sich um den mittzleren anlegen, im bunten Kleide stolz in Mitte der alten Stadt und verskündet noch durch Inschriften, wann hier Turniere und Landtage gehalten worden, er zeigt noch durch lauten Uhrenschlag die Zeit an und ruft zu Hise bei Feuersgefahr. Er ist der Stolz, aber auch das Stichwort der Strausbinger, denen man nachsagt, daß sie alle Fünfe gerad sein lassen, wobei aber nur die fünf Thürme des Stadtthurms gemeint sind.

Wie lange sich die Gothik in Niederbayern erhalten, ist noch nicht ers mittelt, wahrscheinlich bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts; da bis dorthin an der Martinskirche im alten Geiste fortgebaut wurde.

Bei der gothischen Plastik lassen sich in unserm Kreise wie in Obersbayern zwei Gruppen unterscheiden. Die Stulpturen bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts haben auch hier mehr das Gepräge der Jdealität, der Würde, der Ruhe; Weichheit und Anmuth lesen wir auf den Gesichtern; trots mancher Mängel der körperlichen Gestaltung machen sie einen wundersamen Sindruck. Bon da an neigt sich auch hier die Stulptur zum Realismus hin, um die Figuren lebendiger, ausdrucksvoller zu machen, gibt sie ihnen immer mehr Bewegung und kommt so bald zur bloßen Naturnachahmung, zur Kopirung der Personen, die auf den Straßen der Welt wandeln. Die Gebilde der ersten Epoche haben meist die naive Anmuth der Jugend des Landes, diese der letzteren die Kraft aber auch häusig die Derbheit und Eckigkeit des Mannesalters.

Als Beispiele der ersten Gruppe mögen die Statuen der Afrakapelle zu Landshut gelten. Auf der mittleren, mit Reliquien gefüllten Säule ersblickt man noch die fast lebensgroßen Figuren der Stifter, des Herzogs Ludwig des Kelheimers und seiner Gemahlin Ludmilla von Bogen (1240—50), unter den Nischen der Empore aber 38 Statuetten bayerischer Fürsten und Fürsstinen (bis zum Herzog Johann † 1398), die von vier Erzengeln (Gabriel,

Raphael, Michael, Uriel) flankirt werden. Bei aller Disharmonie mancher Körpertheile zeigen die beiden Hauptfiguren doch eine Einfachheit, Großartig= keit und Bürde, die Bewunderung verdient. Auch die alte Farbenfassung, die überall auch Steinfiguren damals noch gegeben ward, zeigt vom feinen Geschmack der Zeit. Im Innern desselben Klosters verehrt man noch ein gleichzeitiges lebensgroßes Besperbild von Stein, welches von der Nervenstärke unserer Ahnen Zeugniß gibt, indem der todte Christus mit offenen Wunden überschüttet erscheint.

In Passau möchten sich noch weniger Stulpturen ber Zeit erhalten haben por der Wuth der Elemente und der Menschen in den fast nie raften= den Kriegen. Wir wissen nur anzuführen die gothischen Figuren auf dem Grabe ber beil. Gifela, eine Beimsuchung von Stein in Niedernburg, bas Grabmal bes Grafen Heinrich III von Ortenburg und seiner Gemahlin (1360) in der Ortenburger Kapelle zu Passau, und etwa noch den kolossalen Kopf von Stein, den man unter bem Namen des Paffauertölpels vorzeigt, und ber einstens einer Stephansstatue auf ber Spipe ber gothischen Domfacabe an= gehört haben foll.

Das bedeutenoste Gebilde der Blastif in Niederbapern, schon in die zweite Epoche hinüberreichend, ift unstreitig ber alte Steinaltar ju St. Martin in Landshut. Obwohl burch die Barbarei unseres Jahrhunderts erst arg ver= stümmelt, bilbet er boch noch einen herrlichen Symnus auf die Originalität, den Tieffinn, die Meißel= und Bibelgewandheit der Landshuter Meister. Die Flügelthüren sind leider verloren. Die Rückseite, beren Centrum das Sarka= menthaus bilbet, ift noch reicher an Zierformen und Stulpturen als die Vorderseite. Um den Tabernakel sind nämlich sechs Engel angebracht, die ben Lobgefang auf bas Sakrament auf ihren Spruchbändern zeigen, in ben vielen Nischen zu beiden Seiten stehen Propheten, Apostel und Kirchenlehrer, die einen Ausspruch über die Eucharistie ober das Opfer im Spruchzettel An der Vorderseite sieht man unten wieder zierliche Engel, die das Gloria singen und daneben wieder Propheten und Apostel, oberhalb aber in größeren Reliefen die Verkündigung, Seimfuchung und Anbetung der Könige. wozu der Batron St. Martinus kommt. An der Borderseite foll die histori= sche Menschwerdung Gottes vorgestellt sein, an der Rückseite die mystische im Den Abschluß bes nicht hohen Altares scheinen Fialen und eine Zinnenkrönung gebildet zu haben, die aber leider zerstört worden. kenswerth ift, daß auch diese Skulpturen noch in Farben gefaßt waren. In Mitte der farbenprächtigen Fenster konnte der Altar nicht wie ein Gespenst weiß, leb= und farblos dastehen. Der Entwurf dieses Altars, bessen Statuen sich durch Ernst und hohe Würde auszeichnen, stammt wahrscheinlich wie die schöne Steinkanzel vom Meifter Hanns bem Steinmet felbst. Ueber die Zeit ber Entstehung und ben Stifter gibt die Inschrift Aufschluß: Franz Haselbed hat gebn LXX gulbein zu bem Altar anno dom. MCCCCXXIV.

Von da an beginnt die zweite Epoche der Plastit jener Periode, die dis zur Mitte des 16. Jahrhunderts reicht. Viele Altäre, Delbergsbilder, Sastramentshäuschen, Taussteine, Statuen, Grabsteine, Geräthe zeugen noch von der reichen Kunstthätigkeit der Niederbayern jener Zeit. Es läßt sich nicht läugnen, daß die Technik und die Kenntniß der Körpersormen in diesem Zeitzraume gewaltig zugenommen, daß uns die Statuen in ihrer Bewegtheit, seisnen Durchsührung, in der Natürlichseit der Erscheinung in Erstaunen sehen, aber der hohe Ernst, die ideale Würde schwindet immer mehr aus den heilisgen Gebilden. Zu den tresslichsten Schöpfungen der Zeit gehören die Altäre zu Heiligenstadt, Ganghosen (1480), zu Usterling an der Isar, im Singerhos dei Plattling, zu Vischelsberg dei Eggenselden, zu Untersdietsurt, in der Gnadenkirche zu Deggendorf, in Hauzenberg und in der Jakobskirche zu Straubing, dessen Schrein noch fünf großartige, vollens dete Statuen zeigt (J. 1500).

Von den übrigen höchst zahlreich erhaltenen Steinskulpturen Niederbayerns erwähnen wir nur die Bildwerke an den Portalen und im Innern von St. Martin und St. Jodot (Werke der Barmherzigkeit) in Landshut, den Delberg zu Pfaffenmünster, die herrlichen Grabmonumente des Herzogs Alsbrecht III. und der Agnes Bernauerin (1436) in Straubing, das Hochgrab der Babonen in Rohr, die Grabsteine an der Martinskirche und in Seligensthal (Herzog Ludwig), in den alten Kreuzgangskapellen in Passau, endlich noch den Brunnen zu Windberg, auf dessen Höhe Christus mit der Samasritin sünnig angebracht ist.

Bon größeren Holzschnitzwerken muß noch das Chorgestühl von St. Martin Erwähnung finden, ein Meisterstück der Schneidekunst. Während die Nückseite durch das bunteste Maaßwerk, durch Statuetten von Heiligen des alten und neuen Bundes, sowie durch Scenen aus St. Martins Leben geziert ist, sehen wir an der Vorderlehne Menschen in allen möglichen Stellzungen und Beschäftigungen angebracht.

Daß auch der Erzguß und die Goldschmiedekunst damals in Niesberbayern geblüht, bezeugen außer den trefflichen Glocken, die in Landshut enstanden, noch so manche Werke, so die Bischofstäbe und Ciborien zu Passau, ein solches und ein Kelch zu Straubing, ein Kelch zu Marklkosen, die Monsstranzen zu Ruestorf, zu Neustadt, die Rauchfässer zu Hainsbach und Zeilstosen, der Kreuzpartikel zu hl. Blut bei Landshut. Doch scheinen die meisten Goldgeräthe aus Schwaben oder Regensburg eingeführt zu sein.

Als gemeinsames Gepräge aller Stulpturen in Niederbayern erkennen wir wenige hohe Formenschönheit, als vielmehr Kraftfülle, individuelle Färsbung und Sinnigkeit. Im Zusammenhange hiermit steht, daß so viele Bildswerke dieses Gebietes Inschriften haben. Man sieht, die Kunst bleibt meist auf dem symbolischen Standpunkte stehen, sie will vor Allem erbauen und belehren und setzt darum die Erklärung der Bilder in Worten bei. So ist

ber Altar von St. Martin ein Blatt, das auf beiben Seiten vollgeschrieben ist. Bei den Bildern am Portal dieser Kirche (sie stellen die Wirkungen der Erlösung originell dar) lesen wir folgende Inschrift: Es ist vollbracht, nun wird venus vir die welt hinausgeworsen. die liebe des nächsten. die streitende Kirch. die sieben sacrament. der fluech der verdammten. Sbenso sind die Chorstühle mit Hexametern zum Lobe des hl. Martinus gesschmückt. Und wenn wir uns in den Kirchen des Landes oder in Passau umssehen, so begegnen uns überall Inschriften. So stehen in Passau (hl. Geistlirche) bei einem eleganten Bilde der Kreuzschleppung von Weißmarmor die Inschrift:

O mensch sich dise figuer an.
Was got für dich hat getan.
Des solt du im dancken sicherlich.
Gib dir got sin himmelrich. Amen!

Einige Namen von Steinmeten haben wir noch beizufügen. Die ersten Weister der Landshuter und Paussauer Schule fanden bereits Erwähnung. Die Chorstühle von St. Martin haben noch das Monogramm A; auf einem wundervollen Grabmale zu St. Jodof lesen wir aber HL. In Straubing sinden wir aber auf Grabmälern die Namen der Meister Haimeran († 1475), Linhard Kruckenberger, Jörg Sperl und Hanns Egelsee (1473).

Die Entwicklung der niederbayerischen Malerei geht Sand in Hand mit der Plastik. War ja meist sogar Schniger und Maler eines Altares Daher ist die Geschichte dieser Kunft nur ein in einer Berson vertreten. Nachklang der Geschichte der Stulptur. So begegnen wir hier auch einer Reihe von Gemälden, welche ganz die Weichheit, Ruhe und Milde der frühe= ren Stulpturen der Gothit zeigen, mährend die Mehrzahl der Tafelmalereien in Niederbanern wohl Kraft des Ausdrucks und der Bewegung, ja oft Derb= heit der Gestalten aufweist, aber die Anmuth und Lieblichkeit der früheren Gebilde nicht mehr kennt. Den Charafter der früheren Malereien, die leider fast alle untergegangen, zeigen noch die beiden älteren Altärchen der Traus= nipkapelle (jest im Nationalmuseum in München), die Herzog Heinrich der Reiche um das Jahr 1450 malen ließ. Während das eine noch in Tempera ausgeführt ift, finden wir beim andern schon Delfarben, also eine Andeutung über das Aufkommen der Delmalerei in Bayern. Die Bilder dieser beiden Altäre, auf Goldgrund gemalt, eine Bieta und eine Kreuzigung mit Heiligen auf den Klappen, zeigen ganz die Farbenfrische, die Kindlichkeit und die rund= lichen Formen der alten Salzburger und Kölner Meister. Im alten Refekto= rium von Seligenthal hängt eine Holztafel, die Gottesmutter mit bem hl. Franziskus und Dominikus zur Seite, gleichfalls aus dieser Epoche. Auch bie beiben Altärchen in Pilbenau (Simbach) v. 1448 mit acht Heiligen auf Holzgrund möchten hieher gehören.

Alle anderen Tafelmalereien in Niederbayern entstammen wohl der zweisten Spoche der Gothik, so in Landshuts Umgebung die beiden andern Altäre

ber Trausniß, von Herzog Ludwig nach dem Jahre 1474 erbaut, an Farbensglanz, Zartheit und Lieblichkeit weit dem ersten Paare nachstehend, ebenso die Malereien an den Altären zu Heiligenstadt (1480), zu St. Wolfsgang bei Essendach (1515), zu Bilssattling (hist. Berein in Landshut), zu Usterling, auf einem Antependium zu Seligenthal und zahllose Einzzelnbilder.

Von den Meistern dieser Malereien hat die neueste Forschung mehrere Namen entbedt, die auf eine ausgedehnte Malerzunft in Landshut schließen So begegnen wir in ben Rechnungen einem Meifter Mang (1488), einem M. Sigmund, einem Hanns Schwab (1508-26), einem Christoph Tremmel und bem Banns Borberger (1542), ber zwei Gale, ben Bang, Die Rapelle, den Thurm und zwei große Tücher in der Trausnit gemalt. Außer= bem wirkte der Meister Nikolaus Mair von Landshut, der schon früher bekannt war, Ulrich Küterer aber ist bald von da nach München übergesiedelt. Also große Regsamkeit! - Was die Malerei in Passau betrifft, so sind bie erhaltenen oder wenigstens und jugänglichen Gemälde in Niedernburg, im Heiligengeistspital und in der Umgebung zu roh und unbedeutend, als baß wir daraus einen Schluß ziehen dürften auf den örtlichen Charafter biefer Kunft überhaupt. Wahrscheinlich find die besseren Gebilde verschwunben. Auch in Straubing ift die Zahl der geretteten Tafelgemälbe gering. Awar können wir vermuthen, daß Herzog Johann, der hier und in Holland regierte und deffen Hofmaler und Kammerdiener fich J. van Ent nennt, manche Berle der niederländischen Kunft mit nach Straubing gebracht, aber keine Spur ift mehr zu finden. Die Malereien an den Flügeln des Hochaltars und an einem Wandkaften ber Stiftskirche zu Straubing zeugen zwar von hoher Tüchtigkeit des Dleifters, laffen aber mehr auf einen Zusammenhang mit ber Rürnberger als mit ber niederländischen Schule schließen. scheinlich bezogen die Herzoge und Bürger Straubings ihren Bedarf an Dla= lereien meiftens aus den benachbarten Städten Landshut und Regensburg. Bum Beweise bienen die alten Glasmalereien, die fich in Straubing er= halten haben. Noch prangen in der Stiftstirche baselbst munderliebliche Be= bilde diefer herrlichen Runft, unter welchen aber ein Bemalde der Gudfeite alle übertrifft, nämlich die kolossale Geftalt des Moses in höchster Vollendung und Farbenpracht im Momente, wo er auf Sinai die Gefettafeln von Gott empfängt. Es ist dieses Gemälde wohl das gelungenste historische Bild von folden Dimenfionen, das die alte Glasmalerei in Bayern geschaffen. Meister dieser Bilder ift Hanns Siber, Maler von Landshut, der "i. 3. 1442 eilf Gläser hier einsetzte und mit Netzen verwahrte." Man sieht, Landshut war also die Quelle, aus ber man damals in Straubing ben Kunstbedarf zu erholen pflegte. Vielleicht hat auch die Mehrzahl der übrigen noch erhaltenen Glasgemälde benfelben Urfprung, fo bie Malereien in Dingolfing, Frontenhausen (1521), am Beiersberg, in ber Salvatorstirche am

Bogenberg, in Jenkofen bei Landshut, beffen brillante Fenfterbilber Betzog Heinrich von Landshut stiftete i. J. 1442. Er erscheint dort selber mit seiner Gemablin, knieend por ber Gottesmutter mit ber Bitte: Bit für uns Sunder und Sundrin! Auch sein Sprichwort: Wult Got! ift angebracht. Wie fehr diese edle Kunft damals in Landshut geblüht, erhellt auch daraus, daß noch zwei Maler und Hofglaser bort genannt werden, Georg Bronner (1502) und Matthäus von Burghausen. Die kleinen aber zierlichen Glas= gemälde, welche sich in Passau erhalten, so in ber Spitaltirche zum hl. Geift und in der Ilapfarrfirche (Darstellungen der Mißhandlung der bl. Hoftien durch die Juden) sind wohl in Passau selbst entstanden. Miniaturgemälden der Zeit führen wir ein Evangelienbuch aus dem Klofter Vornbach in der Stadtbibliothek zu Passau an und ein banerisches Kürstenbuch (v. Küterer?) in bl. Blut bei Rottenburg. Die meisten Gebilde der Art aus Niederbayern (so das sog, Benediktionale oder Mekbuch aus Metten) befinden sich jest in der k. Staatsbibliothek zu München. Auch von Stickereien der gothischen Zeit kennen wir nur einige Meßgewänder in dem Domschaße zu Bassau.

Das sind die bedeutsamsten Ueberreste mittelalterlicher Kunst in Niedersbayern. Können sie auch in Bezug auf Zahl und Formenschönheit nicht mit anderen Provinzen Bayerns um den Ehrenpreis ringen, so genügen sie doch zum Beweise, daß in jenen Jahrhunderten auch in diesen von der Natur gessegneten Gauen die Kunst in hoher Gunst und Pflege gestanden und trefsliche Blüthen hervorgebracht.

# Viertes Kapitel.

#### Die Runft ber Renaiffance und bes Rottoto.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts scheint man auch in Niederbayern ben lange vorbereiteten Schritt zur Nachahmung altrömischer Formen in Ar= chitektur, Plastik und Malerei gethan zu haben. Das Bewußtsein ber eigenen nationalen Kraft war verloren, weßwegen man fast sämmtliche Künstler so= fort aus der Fremde verschrieb. So entstand im Gewande der noch einfacheren großartigeren Renaissance die neue Residenz in Landshut (1536—1543) durch Herzog Ludwig, wobei aber immer noch gothische Elemente beibehalten wur= den, so die Rippen und Schlußsteine an den Gewölben. Auch die bischöfliche Residenz in Bassau wurde auf solche Weise erneut, die Jesuitenkirchen in Paffau, Straubing, Landshut murben wie überall in diesem Style glang= und prunkvoll aufgeführt. Bon solchen Vorgängen angelockt, beschlossen auch alle anderen Orden des Landes, ihre Kirchen und Wohnungen im modernen Geschmacke umzugestalten. Bis der Entschluß aber zur Ausführung gelangte, war die italienische Renaissance bereits zum belebteren, üppigen, alle Wände und Säulen mit Kränzen, Früchten, Bändern und Engeln behängenden Rot= koko ber Franzosen umgewandelt. So wurden die Klosterkirchen zu Ober= und Niederaltaich, zu Ofterhofen, zu Albersbach, zu Vornbach, zu Fürstenzell, zu Mallersdorf, Metten, die Karmelitenkirche zu Straubing und hundert ans dere in diesem Geschmacke von den Fundamenten aus neugebaut, oder doch bis zur Untenntlichkeit reftaurirt. Die großartigste Schöpfung ber Zeit in Niederbapern ift ohne Ameifel die Rathedrale zu Baffau, deren Schiffe, Thurme und Façade: nach dem Brande vom Jahre 1662 durch Bischof Wenzeslaus von Thun in gewaltigen Dimensionen nach dem Vorbilde der Beters= kirche in Rom neu gebaut wurden. Den Entwurf des Baues fertigte Lorago. ein Mailänder, der auch Anfangs den Bau selbst leitete, aber mit geringem Geschick. Auf ihn folgten in der Bauführung Johannes Carlon, der auch die Ausschmückung des Hauptschiffes mit Stukkaturen besorgte, und Andrea So= Die Freskomalereien bes Blafonds und ber Wände, sowie die ersten lari. Man sieht, die Kunst Altargemälde fertigten Don Gallo und Karl Buffy. schien in der Heimath völlig erloschen, alle Namen der Künstler haben frem= den Klang, selbst die Deutschen mußten wenigstens italienische Namen annehmen, um Arbeit zu erhalten.

Dieselbe Erscheinung begegnet uns in Landshut. Peter Candid muß auch hier selbst die Zeichnungen zu den Stulpturen (Statue des Kaisers Ludwig des Bayers, früher auf einem Brunnen) liefern, Friedrich Sustris und Hanns von Aachen sind die am Meisten beschäftigten Maler. Den Charakter ihrer Werke und der in ihre Fußstapsen tretenden Meister und Bildhauer Asam, Geiger, Sing, Rottmayer und Schöpf u. a. brauche ich wohl nicht näher zu schildern. Erstaunliche Faustzertigkeit (einer dieser Meister malte das 29' hohe Altarblatt zu Straubing in 3 Monaten), aber wenig Geist, derber Naturalismus, ein stetes Haschen nach Esset in Stellungen und im Colorit, aber wenig wahres Leben und Gefühl, spricht sich auch hier fast in allen

plastischen Werken und Malereien ber Zeit aus.

In solcher Weise sind alle Kirchen, Paläste und Häuser auch hier in den letzten Jahrhunderten gedaut, umgestaltet und geschmückt worden. Für Privathäuser hat diese Kunstweise einen gewissen Reiz, sie gibt ihnen das Ansehen der Wohlhäbigkeit, der Behaglichkeit, des ruhigen irdischen Genußes, für kirchliche Bauten will sie weniger geeignet erscheinen. Und doch hat man gerade am eifrigsten und längsten die Kirchen in Niederbayern in diesem Geschmacke zu resormiren gewußt, daher sich hier gar kein alter Klosterbau ershalten hat. Ja, in Landshut wurde noch im Jahre 1832 auf Anordnung des Kirchenvorstandes, eines ehemaligen Lehrers der Aesthetik, der prachtvolle Steinaltar in der Martinskirche in der Mitte durchschlagen, um eine hölzerne Drehmaschine anzubringen!

Doch ist in den letzten Jahrzehnten auch in Niederbayern bereits eine Wendung zu besseren Kunstgestaltungen eingetreten. Ueberall, besonders in Passau und Landshut, entfaltet sich rege Thätigkeit, um die alten Bauwerke und Kunstschöpfungen von der Unzier jener Zeit zu befreien (in und um

Landshut sind die Kirchen von St. Martin, St. Jodok, St. Nikola, Bils= biburg, Geisenhausen, Gottfrieding und andere restaurirt, in Passau St. Se= verin, St. Salvator u. a.), aber auch neue Gebilde in würdiger Gestalt, ge= bankentief und formenschön, allmählig wieder an das Tageslicht zu rusen!

## 3 weiter Abichnitt.

Bon Felig Dahn.

Charakteristisch für ganz Niederbayern ist der altbayerische Gehöft = Bau. Die meisten Bauernansiedlungen und besonders alle Einödhöse und Weilerhäuser, zeigen den Geviertbau des altdeutschen Hoses, bestehend in Wohnhaus mit Pferdestall, Stadel mit Tenne, Viehstall, Schupsen mit Korn=boden, dazu noch häusig ein Back= und Waschhaus und ein Nebenhäuslein

für irgend einen Sintersaßen.

Die nachstehende Schilderung gilt von dem ganzen Flachland zwischen Isar und Inn, bem Thal der Bils, der Rot, dem Jarrain, dem Land an der Innmündung und an der Donau. Die Wohnbauten, zum größten Theil zwei= stöckig und gemauert, haben flache Schindelbächer mit Vorsprüngen, ben ge= freuzten Schallbrettern und Gallerien von Holz im vereinfachten Styl der Gebirgsbauten. Die Wirthschaftsgebäude, insbesondere Stall und Stadel, haben noch häufig Strohdächer und sind zum Theil gezimmert; in neuerer Zeit liebt man an den Nebenbauten unbeworfenes Mauerwerk aus Ziegel. Beffere Besitzer haben meift 3 oder 4 Ziegelfirste, ber mittlere Söloner 2, der Kleinhäusler dagegen deckt mit Einem Dache sich, sein Bieh und seine Im Notthale namentlich hat sich diese Art der Ansiedlung rein . Vorräthe. erhalten; auf einer Feldmark von 60-80 Tagwerk steht immer ein stattlicher Hof im Geviertbau, deffen Bauer ber Mayer genannt wird; die Stellung der 4 Firste eines solchen Magerhofes zeigt uns das Wohnhaus mit ziemlich gedehnter Fronte nach dem Hofraum gerichtet, die Schmalseite nach Oft und West, die Langseite nach Süden; gegenüber steht ber Stadel mit dem Schaf= ftall; zur Rechten des Wohnhauses der Schupfen, zur Linken ein ebenso großes Gebäude zum Gänse= und Schweinstall oder Aehnlichem verwendet. bem Wohnhause, in der sog. Adelwiese — so genannt von dem aus den bei= ben Ställen abfließenden Düngerwasser (= Abel, Schmeller, bager. Wör= terbuch I S. 26) — welche den Baumgarten bilbet, befinden sich Back= und Waschhaus. Die vier Hauptgebäude sind burch hohe Thore von meist schräger Stellung verbunden, so daß das Ganze ein streng abgeschlossenes

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 278. Die ausgezeichneten handschriftlichen Sammlungen von Lentner find für Niederbayern noch umfassender benutzt worden. Die eingeklammerten [ ] Stellen sind Zusätze von A. Schels.

Biered bildet; im Hofraum zeigt sich Brunnen und Taubenschlag; die Thore haben die Stellung eines Thürstodes aus derben Sichbäumen und der Duerbalken ist auf beiden Seiten mit Ziegelplatten überdacht. Die Thüre selbst, aus tüchtigen Bohlen, reicht in einer Höhe von 8 bis 9 Fuß nur zu zwei Drittheilen des Thürstodes hinauf und ist gewöhnlich ein kleines res Pförtchen zum Auss und Eingang für die Bewohner angebracht. Den Hofraum hütet zudem überall der Kettenhund.

Das Wohnhaus besteht nach uraltem Berkommen fast burchmeg aus Holzbau; außer dem Keller und einer Unterlage find manchmal noch bie unter bemfelben Dach befindlichen Ställe gemauert; wenn auch vollständige Reubauten aufgeführt werden, so ift das Wohnhaus immer das Lette, mas ber Bauer von Stein und Ziegel errichtet; die Wände diefer Holzbauten werden von innen mit Lehm beworfen und an Gral und First mit Lehm= platten belegt. Der Bauftyl ist ber bes Gebirges, die Dacher sind jedoch etwas höher gestellt, und behnen ihre Seiten bei ber ziemlich langen Fronte in allmäliger Sentung weit aus über ben Oberftod und ein Baar über bemfelben stehende Dachräume. Das Dach hat einen Vorsprung, benn an jebem haus zieht sich am Oberftod zum mindesten zur Galfte eine Gallerie (bier Schrot genannt, Schmeller III S. 521) ber Wand entlang, welche fich in ber ganzen Giebelbreite meistentheils wiederholt. Den Schallbrettern bieses Dachporsprungs fehlen die gefreuzten Köpfe am Bretterende, dafür tragen sie in ber Mitte einen Auffat mit bem sogenannten Wetterfreuz. Seltsamer Meise fehlt fast an allen Säusern bas sonst beliebte Thurmchen mit ber Mager= glode. Alles Holz ist einfach und ohne besonderen Geschmack in seinen Brofilen und Ornamenten.

Die Firste des Vilsthales ziert oft ein aneinander stehendes gekreuztes Baar Pferdeköpfe und zwischen ihnen ein Kreuz: das Zeichen des Christenthums zwischen diesen Symbolen altgermanischen Beibenthums, die befonders auch in den niederdeutschen Bauernhäusern häufig vorkommen. Alte Schrote haben lauter gedrehte Geländerfäulen, bei neueren ift das Geländer aus Brettern geschnitten. Der Grundschnitt der Conturen ift bei weitem eher primito als modernisirt. Er scheint entschieden als Nachahmung byzantinischer oder mit= teldeutscher Architettur, die sogenannte Zopfform ist selten und höchstens in Profilirungen des Gebälts, der Schall- und Geländerbretter vortommend. Alles gemalte Ornament hat alte Zeichnung. Die Kärbung ist ausschließend roth mit schwarz und wechselnd; 3. B rother Grund mit weißem Ornament, Na= turholz mit schwarz und rothem Ornament. An einzelnen Säusern findet man. namentlich im Isarrain, Saussprüche am großen Softhor angeschrieben, jum Theil auf fliegenden Blättern des altdeutschen Styles. Die Innenseite der Hausthure ziert meift ein "driftlicher Saussegen" mit dem Athanatos, hagios und Alpha und Omega, bei Anrufung der heiligsten drei Namen das Gebeihen der Familie und die Abwendung von Schauer und Biehfall erflehend.

Häusig schließt ein nieberes Gitter die Wohnhausthüre, wenn letztere offen steht, wie zur Sommerzeit; die Fenster sind immer mehr breit als hoch und oft halbslügelig. Man findet in allen diesen Gegenden einzelne mit Holzschindeln bepanzerte Häuser.

Das Schupfengebäude ist auf einem niederen Unterbau von Holz erzrichtet und mit Stroh gedeckt, manchmal mit Schindeln, ebenso Stadel und Tenne, der Stall meist gemauert mit Schindeldach. An Neubauten sieht man jedoch sehr selten bei Schupfe und Stall Ziegeldächer, häusiger sind diese Nezbenbauten, wenn sie der neueren Zeit angehören, zierlich aus Ziegeln ohne Wurf gebaut und mit Holz flach eingedeckt.

Wenn wir ein Wohnhaus im Innern untersuchen, so betreten wir durch bie Hausthure, die immer in den Sof geht, einen breiten Klur (Rlet Schm. I S. 595), in welchem sich die Stiege befindet, und allenfalls im Winkel dar= unter ein Verschlag als Speisekammer; eine Thure zur linken Sand geht nach dem Ruhstall, welchem dies eine äußerste Ende des Wohnhauses einge= Von den beiden Thüren rechts führt die erstere in die große, längliche, mit 3 Fenstern versehene Stube, die zweite geht in die Rüche und aus berselben in die sogenannte "Ruchelkammer", welche gewöhnlich ben Aus= tragleuten oder den Heinen Kindern eingeräumt ift. Aus der Stube führt eine Thur gerade in ben Pferdeftall, dem übereinstimmend mit dem Biehstall das entgegengesette Ende des Hauses gehört. Sier schlafen in einem Berschlag Das obere Stodwerk enthält über dem Flete eine zweite Flur, hier "Soler" genannt (Schm. III S. 230), von welcher eine Treppe in die oberen Dachräume führt und deren hinterer Raum durch einen Verschlag die Schlaftammer der Dirnen abgibt. Aus dem Soler kömmt man auf den "Schrot", links am Flur geht eine Thure in eine kleine Kammer ober bem Biehstall für die Stalldirnen, rechts in der gleichen Ausdehnung mit der Stube liegt die "Großtammer", des Hausherrn Schlafgemach, daran ftoft über dem Pferbestall ein Schlafgemach für die größeren Kinder, auch über ber Rüche ift ein Raum angebracht für Schlafftätten, "Kaminkammer" ge= Alles übrige über den Ställen dient als Getreibeboben. Ein solcher befindet sich auch über der Schupfe, oder, wo die Ställe einen eigenen Sei= tenflügel bilden, über biesen. Die Fenster der eigentlichen Wohnung geben somit nie ins Freie, die der Küche und ber Kuchelkammer sind dem Garten jugefehrt. Die Wände ber Stuben und Kammern find über bem Lehmwurf sauber beweißt, in den älteren findet man vertäfelte Deden; alles Holzwerk ist gewöhnlich braun gefärbt ohne besondere Berzierungen, die Stube hat ihren großen Ofen, die Wandbanke, Milchschrank und immer ein Paar unter ber Dede hingespannte Stangen zum Trodnen ber Späne. In ben Kammern finden wir durchweg solide bauerische Einrichtung, Simmelbetten, Sängkaften, Truben, einzelne Kommoden. Die Großkammer hat auch einen Ofen. berne Geräthe verirren sich nur ausnahmsweise hieher, doch hält jede Bäuerin viel auf reiche Wäsche, vollen Leinwandschrant und einzelne Prunkgeschirre von Porzellan, Jinn u. dgl. [Freilich hat der gestiegene Verkehr und Wohlstand in neuester Zeit auch manche städtische moderne Ziersorm an Geräthen, Einfriedungen, Planken, Giebeln in das niederbayerische Bauernhaus nament-lich des Rotthales gebracht. Neben dem Bewahren des Altüberlieserten regt sich die Lust Alles nachzumachen, was "Modi" ist, und da man bereits Rotthaler Bauernmädchen "zur Ausbildung" in ein Institut schickt, so darf es nicht Wunder nehmen, daß hier und da auch schon das Klavier in die Oberstube des Gehöftes gedrungen ist. Dies ist dann wohl zunächst Anordnung der Mutter. Der Bauer treibt seinen Luxus lieber mit Roß, Wagen und Geschirr.

Wohnung und Wirthschaftsbauten des Söldners und Kleinhäuslers liegen unter freiem Dach, doch so, daß Stadel und Schupfen meist einen schmaslern Andau nach hinten bildet. Im Wohnhause, von welchem, wie vor den großen Hösen, sich die "Gräd" (S. 285) hinzicht, haben wir im Fletz rechts die "Krautkammer", links die Stube und dahinter Küche und Küchenkammer; aus der Küche führen Treppen in den Oberstod und in den Keller, an die Stube stößt der Stall, an den Stall "der Tennen" (Schm. I S. 446). Im oberen Stock liegt neben der Stube eine Haupts und Nebenkammer, der übrige Naum heißt Dille (Schm. I S. 365), dort stehen die Leinwandstruhen und sonstiges Geräth, auch das Bett einer Dirne oder der Kinder und eine Thüre führt auf den Schrot. Solche Häuser sind fast immer Holzsbauten, Stuben und Fenster eng und niedrig, die Reinlichkeit bescheiden und die Einrichtung ganz ärmlich.

Auch in dem Lande an der Innmundung und an der Donau finden wir das Wohnhaus "zweigädig" (zweistödig Schm. II C. 16) mit flachem Schindelbach, ebenso ist ber Holzschupfen eingedeckt. Stall und Sauptschupfen tragen ein hohes, tiefherabreichendes Strohdach, selbst an Neubauten, ob= wohl man da auch Ziegelplatten trifft. Thüren und Fenster am Wohnbau find klein und niedrig, kaum Licht und Luft gewährend, nur die wenigsten ver= bessert, selbst an neuen Säusern gedrückt und eng. Vor dem Erdgeschoße zieht sich die "Grad" hin, im Oberstock der "Schrot" im Giebel, deffen Stirnbretter nicht gebeugt find, manchmal ein Zweiter. Alle Holzarbeit zeigt eine ächte zierliche Ornamentik, die ihre originelle Polychromie in Roth, Weiß, Schwarz, seltener Grun, beibehalten hat. Thuren und Laden sind häus fig roth mit weißen Aftprügeln gefreuzt, im Reuburg'schen sieht man noch oft den öfterreichischen Querbalken auf Roth. Bei den meisten großen Einzel= hösen steht entweder neben dem Hauptbaue oder entfernt an einem Ende der Feldmarkung ein "Zuhäusl" für fog. In=, Zu= oder Häuslleut" des Bauers, eine Art Hintersaffen, die gegen Wohnrecht im häusl, Ueberlaffung einigen ganz geringen Grundes und gegen billigsten Lohn (4—12 fr. per Tag mit Roft) dem Bauer Tagwerkdienste thun. Austraghäuser kommen nicht vor. Die Austrägler wohnen entweder im Stubl, oder, mas hier fehr häufig der Fall,

übersiedeln in die nächsten Märkte und Städte, um hier, wo die Gottesdienste häusiger sind, den Rest ihrer Tage mehr im Gebete zudringen zu können. In dem Theil dieses Bezirkes, der am Donau-User sich dis Passau erstreckt, ist als ältere die gleiche Art der Anlage und Errichtung an den Häusern wahrnehmbar, nur durchweg unter kleineren, ärmlicheren Verhältnissen, wobei zugleich die Anwendung von Bruchsteinen die des Holzes überwiegt. Daneben zeigen sich manche neuere Bauten aus Mauerwerk mit Ziegeldach noch gänzelich stylloser, neuerer Art und vielerlei verkommenes Hütten-Anhängsel. Die innern Ansiedlungen des Neuburger-Waldes halten sich an die Bauart der Landschaft mit voller Benütung von Holze und Bruchstein-Material. Schinbel- und Strohdach überwiegen vor der Ziegelbedeckung.

Die Bauart der Gehöfte des Jsargaues ist dieselbe, wie im Bils= und Rot-Thale; nur kommen hier noch größere Höse vor. Sehr viele Städel sind gemauert, auch manches Wohnhaus. Die Nebenbauten haben die beliebten Strohdächer, die übrigen Schindelbachung. Die stattlichen Halbholzbauten der Wohnhäuser sind an der Fronte meist von ganzen Schroten durchzogen, deren oberer als ein Altan in der Mitte des unteren auf zwei Säulen ruht. Die rothen Laden und die Ornamentik bleiben sich gleich; die Backund Waschhäuser tragen Ziegeldächer; Gatter und Mauern schließen die Hofräume, in deren Mitte mit Vorliebe große, reichbemalte Taubenschläge auf zwei Säulen errichtet sind.

In dem Dungaboben (Donaugauboden) zeigt die Anlage der meisten Wohnsitze wieder den alten Gehöftebau mit seinen vier Bestandtheilen. Hier kömmt nur die Abweichung vor, daß der Pferdestall meistentheils mit dem Wohn= haus unter Einem Dache befindlich ift. An ätteren überwiegt die Holzconstruktion, mit innerm und äußerem Lehmwurf, mit flachem Schindeldach, mit Strohge= bächer auf Stadel und Schupfen, manchmal felbst auf dem Wohnhause. Das letstere besteht meist in zwei Stockwerken, nur einzelne sind ebenerdig mit hohem zurückgelegtem Giebeldach. Gallerien mit Säulen kommen an beiden vor, selbst boppelte Schrote an den gang großen Gehöften. Die Wirthschaftsbauten werben vielfach erneuert und gebeffert, aus Ziegel gebaut, wohl auch mit Ziegel= platten eingedeckt, man bleibt aber gern beim Strohdach, das auch nach dem Urtheile verständiger Landwirthe wirklich seine Borzüge hat. Langjährige Be= mühungen der Behörden das Strohdach zu entfernen, fanden ihr Ende dann boch in der einem Bauern zugeschriebenen Erfindung das Strohdach noch mit einem Ziegeldach zu überdecken. Wohnhäuser mit Ziegelmauer und Dach find neu und nicht charafteristisch für die Landschaft. Neben den stattlichsten Gehöften entbehren die größeren Dörfer auch nicht des elendesten aus Ge= bälf und Lehm zusammengeflebten Hüttenwerfes von Kleinhäuslern.

In dem kleinen Laber=Thale sind alle größeren Gehöfte aus zwei und drei Hauptgebäuden zusammengesetzt, aus Wohnhaus mit Pferdestall, Stadel mit Ninderstall, Schupfe mit Kornkasten, jedoch sind sie nur selten so

Rattlich und zugleich so ganz umplankt und abgeschlossen wie die Bauernhöfe bes Dungas und der Rot= und Bilsthäler. Mit der Thalmitte nehmen die zweistödigen Säuser zu und sind zulett fast allein üblich. An zweifirftigen und einfirstigen Sofen (die alle Räumlichkeit unter Ginem Dache halten) bemerkt man häufig die fog. "Abseiteln" (Schm. III S. 291) einen ebenerdigen Anbau über dem die verlängerte Dachseite einen Dachkammerraum bietet. Dieser Anbau reicht indessen in ber Haustiefe nicht über ben Wohnstod zurück und enthält im Erdgeschoß nach vorn bas "Stübl" (für die Austrägler), nach rud= wärts eine Art Gewölbe ober auch einen Frei-Raum "Laube" (Schm. II S. 410), unter Dach "bie Menscher= (Mägde=) Kammer" (oben S. 284) überm Stübl und einen fonft benütbaren Raum. Am Meußeren ber Saufer ift an den Holzbauten die bekannte Profilirung, Ornamentik und Polychromie doch ohne sichere Durchführung und mit großer Einfachheit angebracht, die weißen Wände der neuern Ziegelbauten werden selten von irgend einer ge= malten Buthat geziert. Für ben Aufput, für bas stattliche, behäbige Ansehen seines Hauses thut der Bauer hier wenig oder nichts, ihm heißt ein mäch= tiger, ftrohgebeckter Stadel und Kornboden, ein foloffaler Dungerhaufen, ein von Jauche überschwemmter Hofraum und ein braungebeiztes, morsches Wohnhaus mit handgroßen Fenstern dazu — ein "schöner Bauernhof." wird vielfach an Verbesserung der Baulichkeiten gedacht und die Reinlichkeit ber Ställe, vortheilhaftere Anlage der Dunghaufen und Abelgruben, die Trocene ber Kornboden, Einlagstellen 2c. in ihrer Nothwendigkeit begriffen. Mit dem Unterschlupf der Menschen nimmt man es lange nicht so genau, auch ist die Sauberkeit in Stube und Kammer immer nur ein mäßige zu nennen, das Kocen, die Geflügelzucht, die Milchwirthschaft zc. im Hauptgemache stören zu sehr die Bemühungen, es da rein zu halten.

Im Lande an der oberen Donau entbehrt die Bauart einer charak= teristischen Gleichförmigkeit, wohl aber zeigen sich je nach den einzelnen ört= lichen Verhältnissen bestimmte Ueblichkeiten für die einzelnen Bezirke derselben.

Im östlichsten Theile finden wir, freilich auf kleinere Maße bes schränft, die Bauart der nördlichen Laberthäler, also jene des Dungas, mit zweis und dreisfirstigen Gehöften.

In dem ganzen unebenen und waldigen Theile jenseits der Donau hört diese auf größeren Bodenbesitz berechnete Anlage auf, in den geschlossenen Dörfern sind selbst Doppelfirste nicht sehr häusig, öster trifft man sie in den Weilern und jenen kleinen auß 15 bis 20 Häusern bestehenden Orten, die um Kelheim vielsach vorkommen, auch einzelne Dreisirste sind darunter. Alle ältern sind ein Gemisch von Holz-, Bruchstein- und Lehmwursbau mit hohem Gedächer, häusig von Stroh, im Jurakalkgebirg ebenso oft von "Tasschen" (Schm. I S. 459), d. h. flachen, nicht sehr regelmäßig behauenen Bruchplatten. In der Regel ist alles nur mit einem Erdgeschoße angelegt, klein, unansehnlich, schlecht erhalten und unsauber.

In dem Land an der mittleren Isar bestehen die größeren Höfe in 2, 3 und 4 Gebäuden, die an und mit einander zu einem Gehöfte im Viereck geordnet stehen. Das ebenerdige Wohnhaus hat in dieser Gegend häusig einen Ausbau nach Vorne zur Vergrößerung des Stübels, ist dann der ganze Giebel vorgeschoben, so bleibt unter ihm vor der Stube ein Raum, durch eine niedere Mauer oder Planke begränzt, indessen Säulen die Giebel tragen. Diese Laube dient als Ruheplat vorm Hause. Von der gegen den Hofraum liegenden Hausthüre zieht sich die "Gräd" hin, die Hausthür wird noch durch ein besonderes Gitter geschützt, wenn sie offen steht. Alle Fenster sind eng, niedrig und klein, die Räume niedrig.

In den größeren Ortschaften sieht man 3= und 4=firstige Höfe seltener, gewöhnlich Zweisirste und Söldnerhäuser, auch viel schlechtes Hüttenwerk der Kleingütler.

Die Häuser des Abensthales zeigen in ihrer Anlage und Bauart keinen bestimmten, ausschließlichen Charakter. Die etwas größeren Höse bestehen aus 2 bis 3 Gebäuden, von denen das Wohnhaus fast durchaus in der geswöhnlichen Weise in einem ebenerdigen Bau von Fachwert oder Stein mit flachem Schindels mitunter spizzieblichem Ziegeldache besteht. Im nördlichen Theil des Abensgebietes sieht man auch noch Taschenbedachung. Die Stadelsgebäude, sast alle gemauert, entbehren beinahe nie des hohen Strohdaches.

In der Hollertau trifft man dieselben Häuser in äußerer und innerer Gestalt, wie im untern Amper= und mittleren Jargebiet. Bei allen älteren überwiegt der Holzbau und das mit Lehm und Kalk bekleidete Fach= und Flechtwerk. Strohdächer werden auch heut noch mit Vorliebe beibehalten und neu hergestellt.

Bei ber ungleichen Vertheilung des Grundbefiges im Paffauerwald= Gebiet und den hier "in dem Bisthum" vielfach wechselnden Abstufungen der Wohlhabenheit der Bewohner ist auch die Anlage und Ausführung der Wohn= fite eine sehr verschiedene und wir treffen ebenso gut wohlunterhaltene, statt= liche Höse, als das elendeste Hüttenwerk. Der bei weitem größere Theil der Ansiedlungen in Dorf, Weiler oder Einzelhaus besteht nur in einfachen Häu= fern, die zugleich zur Wohnung und zum Wirthschaftsbetriebe dienen, höch= stens ist irgend ein Holzanbau als Schupfen oder dgl. damit verbunden. Unter den in Weilern und als Einzelgüter angelegten Höfen sind indessen viele zweifirstige zu finden, bei welchem unter dem Dache des Wohngehäudes sich noch der Schupfen befindet, und das zweite Gebäude Stall und Stadel enthält, mitunter ist der Stall der Wohnung angehängt. Die größten Be= figungen erheben sich mit den Giebeln von Wohnhaus, Stall, Stadel und Bei diesen sowohl als den größeren zweifirstigen Sofen befinden fich am Ende einer zugehörigen Feldmarkung, vom Haupthofe nicht zu ent= legen, fogenannte "Inhäusler-Sütten" zur Unterkunft für die "Inleute", d. h. Hintersaffen des Bauers. Da und dort vereinzelt aber nur sehr selten find die

"Austraghäuseln" für die abgetretenen Besitzer des Hofes. Die eigenthümliche Bauart des Bisthums ift ber Holzbau, in Construktion und Zeichnung bem gebirgsländischen sehr ähnlich. Auf einer Unterlage von Stein sind die Wände aus behauenen Stämmen aufgeführt (sogenanntes Strickwert val. Schm. III S. 681). Diese Wände bleiben vielfach unbekleidet, ebenso oft sind sie mit Lehm= wurf verkleidet und mit Kalk verpußt; an älteren dient schlechter Kothwurf selbst im Innern zum Berpute. Die Giebel sind nie verkleidet, Schupfen, Zuhäusln u. bgl. ebensowenig. Steinbauten - aus Sau= höchst felten Ziegelfteinen - sieht man nur wenig außer in Märkten. Die Säuser sind mit ganz geringen Ausnah= men alle nur als Erdgeschoß angelegt, nicht hoch, mit sehr wenigen, ganz kleinen Fenstern. Das Dach ist flach und springt über die Wände vor, ist mit Legschindeln gebeckt, die von Steinen festgehalten werden, die Stirnbretter am Giebel freuzen sich jedoch nie wie im Gebirgsstyle. Die Dächer der Scheunen find alle hoch und mit Etroh eingedeckt, höchst selten sieht man ein Ziegeldach.

Die vielen kleinen Einzelhäuser im innern Walde zeigen ganz die Bauart, bie in Oberösterreich üblich ist. Es ift alles Holzwerk, gewöhnlich nicht oder nur am Vordertheil bes Erdgeschoffes verpust und darauf ein hohes Schindelbach, am Giebel zurückgelegt, unter welchem an der Borderseite hart ober dem Un= terstock eine zierliche Gallerie (Soler) durchzieht. Die Ornamente an den Holzbauten find viel spärlicher angebracht, als an den Gebirgshäufern, doch von derselben Zeichnung, einfach und die Bemalung höchstens roth und weiß. In Breitenberg, dann in ben Dörfern bes "Tegelbodens", 3. B. Pfaffenreut, fieht man sehr wohlgepflegte, saubere, niedliche Säufer mit hübschen Gartchen, Baun, Rebengeländern 2c., bemalten Thuren und Fenfterladen.

Im Junern sind noch sehr viele Waldhäuser in Stube und Kammer mit Brettern getäfelt, die in alten Häusern durch das Brennen der Buch= und Kienspäne statt Lichtern und Lampen oft mit dichtem Schwarz überzogen find. Die mit Lehm verputten sind vom freundlicherem Ansehen, da ohnehin die kleinen Fenster nur äußerst wenig Licht gewähren. Besonders gesund können diese Gemächer nicht genannt werden. Eine ächte Wäldlerstube ist mit allem versehen, was sie zum Winteraufenthalt für eine ganze Familie geeignet macht. Alle Eden sind von bestimmten Gegenständen eingenommen. In der einen steht der Ofen mit einer Eisenplatte versehen, mit Wasserkessel und Backröhre, denn es wird den größten Theil des Jahres hindurch auf diesem Ofen gefocht; die Küche wird nur im Commer oder zum Backen von Nudeln u. dgl. benütt, die auf offnem Keuer in der Pfanne mit Schmalz bereitet werden. Zwischen den Kenstern vor der Wandbank befindet sich der Tisch und darüber ber Hausaltar mit seinem Crucifix und den bunten Tafeln, Bildern und Blumensträußen. Gine ber beiden übrigen Eden gehört dem "zwiespännigen" Bette des Hausvaters und seines Weibes, die andere dem Webstuhl, der fast in keinem Baldlerhause fehlt. Bei armeren Leuten wird oft ein Stud Rlein=

Bieh, ein Schweinchen o. bgl., im strengen Winter auch noch Hühnervolk in solch einer Stube untergebracht, wo es von Kindern nur zu oft wimmelt, die aus den seuchten, kalten Kammern ihr Lager dann auf die "Osenbänke" oder die Bank daneben verlegen. In solchen Gemächern ist dann wenig Ordnung und Reinlichkeit zu erwarten und man kann unter den Inhäuseln und Hütten der ärmern Innerwäldler menschliche Wohnungen sinden, die kaum für solche angesehen werden können.

Im Inner=Wald an der oberen Ils und am Regen bis ans linke Donauufer herab gleicht die Anlage der Bauernhöfe, die Größe und Statt= lichkeit der Bauten abgerechnet, ganz berjenigen, die im bayerischen Unter= lande rechts der Donau vorherrscht, nämlich dem geschlossenen Hofbau von drei bis vier Firsten. Der größte Theil der Höfe in den Weilern, kleinern Dörfern und auch die Mehrzahl der in größern Orten ausammengerückten stellt sich in dieser Weise bald im kleineren, bald im größeren Verhältnisse dar, dasselbe gilt von den Einzelhöfen, wie denn auch in kleinern Nieder= lassungen die Höfe meist in einiger Entfernung von einander liegen. Daneben zeigen sich viele einfirstige Bauernhäuser von ziemlichem Umfang bis herab zur armseligen Wohnung der "Hürtäleut" (Hüterleute). Höse mit zwei Firsten Die überwiegende Mehrzahl der Gebäude, Wohnhäuser sowohl als Wirthschaftsräume find von Holz aufgeführt, und auch sehr viele Neubauten werden von gleichem Stoffe errichtet, 3. B. alle Schupfen, die Bu= bauten u. dal. An den Wohnungen sieht man das Holz mit Lehm verkleidet Neuere Steinbauten aus gehauenem Granit find von außen und verweißt. nicht verputt, da der Kalk hier sehr selten ist, auch der Mörtel wird oft burch Lehmmischungen ersett. Die Ställe find auch an altern Sofen mit= unter gemauert. Alle Gebäude haben vorspringende, flache Schindeldächer, auf den Stadeln stehen hohe Strohdächer, doch auch flache Holzdachungen, wenn sie einen niedern Holzoberbau als Kornboden haben. Alle Wohnhäuser find in der Regel ebenerdig. Kommt ein Oberstock vor, so ist er sehr nieder, aus Holzstrickwerk, nicht verputt. Die Kenster und Thuren, an neueren Bauten etwas verbessert, gewähren kaum die unentbehrlichste Luft und Selle, so klein sind sie, besonders in den Kammern. Die Wände im Innern sind ebenso häufig vertäfelt, als mit Lehm verftrichen, auch das nachte Gebälke ift oft= mals sichtbar. Alles Holzwerk ist sehr einfach profilirt und ornamentirt, die Bemalung der Bergierungen, Laden, Thüren, Gitter roth mit weiß.

Im innern Wald am schwarzen Regen sind die größeren Gehöfte in der bekannten Weise aus drei auch aus vier Gebäuden zusammengestellt und manchmal auch wie im Rotthal durch Thor und Planke abgeschlossen. Wie im ganzen Wald überwiegt an ihnen der Holzbau, das flache Schindeldach liegt auf allen, nur der Stadel trägt ein hohes Strohdach, seltener eines von Ziezgelplatten. Die größern Scheunen haben eine Getraidz und eine Futterzenne und obenauf den Kornboden. Die Wohnbauten sind fast ohne Ausz

nahme ebenerdig und von Holz mit Lehmwurf, dagegen Ställe und Stabel öfters aus Sausteinen gemauert. Auf den erftern findet man in großen Ge= höften manchmal einen niedern, gezimmerten Oberstod mit flachem Schindel= bach, unter welchem an ber Soffeite eine lange Gallerie mit Säulen bin-Diefer Oberstod bient jum Theil als Gefindewohnung, jum Theil als Futtereinlage. Sofe von zwei und einem Firft haben in diefer Gegend auf bem Wohnbau häufig einen aus gehauenen Balten gestrickten Halbstock (fehr niederen Oberstock), der an der Fronte auf zierlich profilirten Tragbalten etwas über die Hauptmauer vorfpringt, felbst aber wieder vom flachen Holz= bach überragt wird, das auch über die Seitenwände vorschieft. bere Raum dient als Kornboben. Der Unterstod ist an solchen Säusern manch= mal gemauert, jedenfalls aber verputt. Stall und Tenne find in einem Rebengebäude angebracht, mit hohem Dache, dessen Giebel nicht ungern zurück= gelegt werden. Die Innenthore sind überhöht und an den Flanken reicht die Strohdachung tief herab. Solche Holzbächer find wohl auch geschindelt, wie im "Bisthum". Bei allen besseren Sofen stehen unfern berselben, oft in bas Gevierte miteingeschlossen, die Zuhäuseln, gewöhnlich im schlimmsten baulichen Rustande.

Im obern Walde bestehen die Dorfschaften am Ufer und an den Bor= hügeln meistens aus Gehöften von zwei Firsten, einem Wohnbau mit Stall und einem Stadel, aber auch aus einer ebenfo großen Anzahl Kleinhäuser und Die Bauart berfelben ift die gewöhnliche ber Waldbezirke. schlechter Hütten. Hier find die Hauptmauern häufig Bruchstein, wohl auch Ziegel mit Lehm= put und Kalktunche. Größere Gehöfte aus brei bis vier Gebäuden mit Thor und Zaun abgeschlossen kommen weniger vor. Auf den waldreichen Söhen hat sich auch die ächte, älteste Bauart des Vorwaldes noch erhalten, nämlich bas vollständig aus Holz gezimmerte Haus im gebirgischen Style. Auf einem Unterbau von Hausteinen, ber gewöhnlich einen Keller enthält, steht das aus behauenen Balken gestrickte Saus, bald einen, bald zwei Stockwerke boch, mit einer Gallerie im Giebel im erftern Falle, im lettern manchmal am Ober= stocke, die Fenster meist ins Breite angelegt, die Gemächer nicht fehr hoch. Auf dem Bau ruht ein flaches, steinbeschwertes Schindelbach mit großem Borfprung ohne gekreuzte Stirnflecken. Das Strickwerk ist bei manchen mit Schindeln bekleidet, bei andern frei. Im Innern find vertäfelte Stuben und Kammern fast seltener, als mit Lehm befleidete und verweißte. Auf größern Bauten bemerkt man, bei Einzelhöfen zumal, das offne Thurmchen mit der "Mayer= Glocke". Da folche Holzbauten gewöhnlich sauber gehalten werden, erinnern sie, besonders die gepanzerten, an die freundlichen Häuser des Algaus und Bregenzerwaldes, nur fehlt ihnen die forgfame Zierlichkeit im Style, im Schnitte der Ginzeltheile, im Ornament, auch find fie nicht bemalt.

## Dritter Abichnitt.

## Bolsfitte.\*) Bon Felix Dahn.

Mit dem festlichen Schmaus nach der Taufe, mit dem Waisat bei der Wöchnerin und mit dem Gevatterwesen, den gegenseitigen Geschenken zwischen Godl und Täusting wird es im Allgemeinen wie in Oberbayern gehalten (vgl. S. 409—411).

Die Heiraten, die auch hier meift Geschäftssachen sind, werden vom Heiratmacher (vgl. S. 388) eingeleitet, barauf folgt ber "Antrag", das auf bie "Beschau gehen" (S. 389), bas "Richtig machen", der "Jaschmarren" (S. 389) im Hause ber Braut. Hierauf macht ber Profurator (S. 339), geschmückt mit Bändern und Rosmarin, zu Fuß oder zu Roß die Runde bei allen Verwandten und Freunden, die zur Hochzeit zu laden find, oft begleitet vom Bräutigam oder einem Vetter der Braut; in manchen Orten fordert die Stiquette, daß man sich versteckt und lange suchen läßt, ehe man dem zierlichen Ladspruch stille hält (S. 391); hie und da zeichnet der Lader, um das Gedächtniß der Geladenen zu unterstützen, mit Kreide an die Stubenthür eine Citrone nebst Rosmarin und Blumenstrauß im monumentalen strengen Typus und daneben das Datum des Hochzeittages und den Betrag des Mahlgeldes. Dabei wird er bewirthet, von der Chrenmutter insbesonders mit einem Gier= schmalz (S. 390). Die "Labsuppe" oder das "Andingen" (S. 392), eine Vorfeier mit Schmans und Tang, die "Schent", eine besondere Ginkehr im Gasthause nach den Sponsalien, wobei der Bräutigam der Braut 1—2 Ka= rolin Darangeld gibt, hat sich meift erhalten. Einige Tage vor der Hochzeit fährt der Kammerwagen (S. 393), mit welchen in reichen Gegenden großer Brunk getrieben wird: hoch oben macht sich das breite Shebett, mit hohen Polstern gefüllt, mit Stapulieren und Amuletten behängt, bestens sichtbar. Die Spipe bilbet bas Spinnrad mit bem geputten Roden. Bor der Aufvackung des Wagens feanet der Geistliche alle Hochzeitsgaben der Braut, die Ruh wird jeder reichen Bauerstochter von der Dirne nachgetrieben ("nachgewie= fen"), indeß die Braut häufig im Einspänner nachfährt. Dem Wagen wird von Klein und Groß "der Weg verzogen" und die Braut muß sich von die= fen "Wurarern" (Wehrern, Aufhaltern) mit Geschenken an Gelb und Rit= cheln loskaufen ("lösen"). Der Bräutigam geht bem Zug entgegen und hat die "Eintragler", d. h. die Nachbaren, die bei dem Einräumen des Mitge= brachten behülflich waren (S. 394), mit einem Abendschmauß zu traktiren; für ihn, die Ehrenmutter und den Profurator bringt die Braut Geschenke an hemben und Schuhen mit, ebenso für die Nachbaren "Ginstandsgeschenke".

<sup>\*)</sup> Bal. S. 980.

Im Jargau besonders halten an diesem Abend die Spielleute gegen ein annehmbares Trinkgeld ein "Hofrecht", d. h. eine Serenade für das Brautspaar, Kranzjungfern und den Braukführern.

Am Chrentage selbst wird nicht selten von lustigen Freunden die Hochszeit angeschossen (S. 395) trot allem polizeilichem Verbot. Frühtrunk und Morgenspruch, oft nur ein schlichter Branntwein und eine lange rührende Rede, oft aber auch ein weidlicher Imbiß; "der hochzeitliche Ausgang" muß im Hause der Braut gegeben werden. Im Wirthshaus schmückt die Näherin die ganze Hochzeitgesellschaft mit Rosmarin, Favor und Bändern.

Der Hochzeitszug zur Kirche, voran die Spielleute, wird örtlich in verschiedener Reihenfolge gehalten. Jeder Theilnehmer hat hier das spezielle Festesabzeichen, den Rosmarin, zu tragen. Jubeln und Jauchzen, das übersmüthige Bursche in früheren Zeiten hiebei hören ließen, wurde meistens polizieilich abgestellt.

Beim Hochzeitamt sind die Männer mit dem Bräutigam in abgesondersten Stühlen won der Braut und den weiblichen Gästen entsernt. Nach dem Evangelium wird von einem Kirchendiener der Braut und Ehrenmutter das Meßbuch vorgelegt, worauf beide die Bildnisse Christi am Kreuze und der Mutter Gottes tüssen und ins Buch selbst von der Ehrenmutter ein Gesichenk gelegt wird.

Dann zieht man in verschiedener Ordnung burch Männer und Weiber gesondert zum "Opfern"; dem das Hochzeitamt haltenden Priester wird außer dem Opser von einer Kranzeljungser auch ein Rosmarinstrauch, oft über einem schönen Tüchlein liegend, auf den Altar gelegt. In der Kirche hat der Brautsführer jeden Schritt der Hochzeiterin zu begleiten und ihr insbesondere den schönen Wachsstod angezündet auf den Kirchenstuhl zu stellen; wer an diesem Lichte seine Kerze anzünden wollte, würde schweren Unglimps begehen. Auf dem Rüchwege ins Wirthshaus muß in den meisten Gegenden die Schreumutter sich von allen, die sie aufhalten, "lösen" und zwar mit den schmachaften seinen Hochzeitsücheln, welche zwei Mägde in Körben vor ihr hertragen; ebenso muß sich das Brautpaar auch von den Ministranten mit Geld "lösen",\*) wenn sie mit dem Eingulum den Rückweg aus der Kirche "verziehen". Beim Betreten des Wirthshauses salzt die Braut das Kraut (S. 399).

Darauf folgt der Hungertanz (S. 403) der jungen Leute und der Hochzeitsschmaus, der meist in "drei Essen", einen Uebersluß von bäuerischen Festgerichten, namentlich Fleischspeisen bietet, dabei ist die Sitzordnung genau vorzeschrieben und örtlich verschieden. Man tafelt nach Tischen zu 12 Personen.

Wir wollen die Bestandtheile eines Rotthalischen Hochzeitschmauses auf=

<sup>\*) [</sup>Das "sich lösen muffen" hat in Altbahern eine Ausbehnung auf die verschiedensten Anläße gefunden. Der Neugierige z. B. der einen Bau betritt, wo Werkleute arbeiten, muß sich mit Gelb lösen, ehe er die Stätte wieder verläßt.]

zählen, bamit man sieht, welche Maße Höflichkeit und Lebsucht einem bäuerisschen Magen zumuthen oder doch zur Verfügung stellen.

Erstes Essen: Schnittelsuppe mit Brat= und Leberwurft, Lungen= voressen mit Butterkrapfen, Rindfleisch per Mann 2 Pfund mit Sauerkraut, Kalbsbraten à 1/4 Pfd. mit Salat, Bögen aus Butterteig. Während des Vor= essens wird jedem Gast unter Musik auch noch ein großer Lebzelten ober lange Rücheln als Geschenk der Ehrenmutter auf den Teller gelegt, zugleich wird über ben Tisch geblasen (S. 407) und von den Musikern gesammelt. Effen: Fleischsuppe mit Lebernockerln ober Bratknöbeln, saueres Einmach= fleisch, Milchbrei mit Zibeben, Schweinsbraten mit Salat, Roll-Butterkra= pfen. Drittes Effen: Gerstensuppe, Gulg (Fippern genannt, von fippern, beben, zittern), Kalbsbraten mit süßem Salat, Torten. Es versteht sich, daß bei einem solchen Quantum auch der tapferste Esser den größten Theil in einem Tuch als Bescheidessen heimträgt (S. 402), trop dem, daß ihm nach jedem Gang fast eine Stunde Zeit vergönnt ift, sich wieder hunger zu er= Nach jedem Essen wird getanzt und nach dem ersten und zweiten entfernen sich die Mädchen um einen neuen But anzulegen, hie und da füh= ren sie auch ihre Tänzer zum Kramer (S. 403). Während des zweiten Effens blasen die Musiker über den Tisch und lassen auflegen. Bei reichen Hochzei= ten muß sich der Bräutigam auch das Brautstehlen (S. 402) und das Ein= lösen durch Bezahlung der Weinzeche gefallen lassen. Nachmittags um drei Uhr stellen sich bereits die sogenannten "Draufgeher" ein, ungeladene Bafte, die sich für eigne Rechnung ihren Theil an den Hochzeitsfreuden holen wollen (S. 406). Der Regel nach sollen sie nicht mittanzen, wenn ihnen der Braut= führer nicht die Erlaubniß dadurch gibt, daß er es ihnen aus seinem Kruge Indessen mischen sich manche ohne diese Ceremonie unter die Gäste, mit welchen sie selbst das Freibier vertrinken, von dem nach dem Ab= banken noch 2—4 Maß auf bem Tisch erscheinen. Oft erhalten auch die Gäste vom Hochzeiter das Recht, Aftergäste einzuladen; solche "Kunten und Kun= tinen" (Schm. II S. 305) halten sich dann im Tanz und Schmaus meift an ihre Einlader. Ehe die eigentlichen Freitänze beginnen, halten die Jungherren, die Ehrenmutter mit dem Hochzeiter, der Wirth mit der Braut ihre Ehren= tänze (S. 403). Röchin und Kellnerin führen nicht selten mit einzelnen Gä= sten den Küchentanz auf. Alle diese geben ihr Trinkgeld an die Musik und banach zahlen auch die Draufgeher ihren Antheil.

Bei dem Abdankspruch um 6 Uhr wird jeder Gast namentlich aufge= rufen und mit einem Tusch beehrt, während welcher Ceremonie er das Mahl= geld erlegt und nebenbei seine Ehrung reicht (S. 407). Dabei bringt es ihm der Brautführer in Wein oder Bier und das Brautpaar schüttelt ihm dan= tend die Hände.

[Ein wohlberedter Hochzeitlader veranlaßt manche rührende Scene beim Abdanken, besonders wenn er in warmen Worten die Ehrenhaftigkeit verstor=

bener Eltern oder Wohlthäter der Brautleute gedenkt. Auch die Anwesenheit eines freundlich gesinnten Pfarrers oder Hilfspriesters wird als ehrende Auszeichnung des Festes anerkannt.]

Das Ueberreichen besonderer Geschenke heißt Nachehren. Hierauf folgen noch weitere Tänze bis gegen 11 Uhr Nachts. Beim Brauttanz hinkt die Hoch= zeiterin (S. oben 404), darauf tauschen Bräutigam und Braut ihre Partner und ber Jungferntang, ber Flettang und bas Beimgeigen ausgezeichneter Gafte machen ben Schluß (S. 405-408). Nachhochzeit und Abrait (S. 408) wurden häufig polizeilich, seltener von der Sparsamkeit der Leute abgestellt. Am Sonntag nach der Hochzeit aber gibt noch immer die Ehrenmutter dem Brautpaar die altübliche "Glücksfuppe". Natürlich werden diese Hochzeitsge= bräuche nicht in allen Gegenden mit gleicher Pracht und Fülle gefeiert, zum Theil thut ihnen die Armuth der Leute Abbruch, zum Theil das nicht unbegründete Eifern der Geistlichkeit gegen grobe Böllerei und Berschwendung. So unterbleiben im Passauer-Wald die festlichen Hochzeiten beinahe ganz. Man gibt den nächsten Verwandten und Nachbaren ein Essen im Sause ohne Sang und Klang. Wie viel für die Sittlichkeit dabei gewonnen ift, bleibt freilich dahingestellt, denn die Genußsucht der Wohlstehenderen hat auch in bieser Beschränkung sich bennoch Raum gemacht, da mitunter Haushochzeiten portommen, bei welchen 10-12 Eimer Bier verbraucht werden, und ebenso leicht findet sich ein Zitherschläger ober Kidler zu einem Winkeltauz in der Nach dem Reichthum der einzelnen Gegend richtet sich auch die Rahl der Gafte

(fo gahlt man im Abenethal gu einer großen Sochzeit 60 Bafte, mittlern 40, fleinen 20, Vilsthal 40 20 12. 36, Rotthal 120 7230, Ijargau 84 60 60 86, Dunga 100 Land an ber mittleren 3far 150 100 80, 74 Banerwald 60 30) und die Größe des Geldgeschenkes derselben an das Brautpaar. Das schenk, das meist 2 fl., für Berwandte 4 fl. beträgt, finkt im ärmeren Wald auf 18 und 24 fr. herab.

Auch bei den Sterbefällen wiederholen sich die in Oberbayern üblischen Gebräuche (vgl. S. 411—414); der Hochzeitlader hat am 7. und 30. Tag am Grabe einen eigenen Abdankspruch, der mit einem Vaterunser für den Berstorbenen und einen zweiten für alle auf dem Gottesacker liegenden, schließt, seierlich abzuhalten. Nach dem Gottesdienste, bei welchem im Opfergang durch die drei nächst verwandten Frauen Kerzen, ein zinnener Krug mit Geld zum Weine und um 4 kr. Semmel am Altar niedergelegt werden, trägt die sogenannte Einmacherin, auch "Todtenweib" genannt, zwei Lichter auf's Grab und die ganze Verwandtschaft versammelt sich sosort zur Trauerrede des Hoch=

Bavaria I. 63

zeitladers. Zum Schluße wird im engeren Kreise im Wirthshaus ein Todtenstrunk gehalten. Bermögliche lassen beim Opfer Spenden reichen in Brod oder Geld für Erwachsene 6 kr., für Kinder 3 kr. Die schöne Sitte, daß Nachbarmädchen jungfräuliche Leichen, die sie selbst zum Kirchhof tragen, mit selbstgestochtenen Kränzen zieren, ist verdrängt worden durch das Ausleihen eines Flitterkranzes von Seite der Kirche gegen eine kleine Bergütung. Bielsach müßen drei Posaunisten die Leiche in den Kirchhof einblasen. [Bei "Kindszleichen" ist es in manchen Orten des bayerischen Waldes, wo die Kirchensmusik sich nicht blos auf Orgel und Gesang erstreckt, gebräuchlich, daß dem Begräbnisse von Kindern wohlhabender Leute ein musikalisches Amt mit Hornzbegleitung folgt; die Weinung der Aeltern ist dabei, das Hochzeitamt des versstorbenen Kindes zu seiern. Den drei Trauerämtern beim Tode besonders vermöglicher Personen solgt oft noch ein "Lobamt" mit rauschender Musik.]

Früher wurden auch häusig die Todten ausgeläutet indem man eine ganze halbe Stunde lang von 111/2 bis 12 Uhr mit allen Glocken läutete. Beson= bers im Rotthale haben sich merkwürdige Todtengebräuche erhalten. Bei Tod= fällen erscheint am Begräbnißtage der Profurator bei der Leiche, um sie feier= lich mit Litanei und fünf Rosenkränzen aus dem Hause zu beten. Unter dem Thürstock des Wohnhauses wird die Bahre dreimal niedergesett und dazu jedesmal ein Vaterunfer für alle im Hause Gestorbenen gebetet. Leiche das Hofthor hinter fich hat, werden alle Bienenstöcke, das Bier im Faß, ber Effig im Krug, das Mehl in der Trube 2c. 2c. gerüttelt und geschüttelt, damit sie nicht "absterben" b. h. verderben. Der nächste Nachbar führt den Todten mit zwei Pferden, worauf der Anecht reitet, auf den Kirchhof, daselbst tragen ihn Pathenkinder oder Nachbarn. Nach dem Gottesdienste betet der Prokurator in der Kirche den Kreuzweg und andere Gebete ab, hält auch eine Art Leichenrede und lädt zum Schluß die Leute zu Trost und Erquickung ins Wirthshaus zum Todtentrunk. Daselbst wird jedem Gast ein Sechserwecken übergeben, und ein bis zwei Stunden lang mag Jeder Bier trinken so lange er kann und es ihm schmeckt. Es sitzen dabei je 12 Personen an einem Tisch und lassen zwei Krüge ununterbrochen die Runde machen. Dabei erscheint auch der Meßner, der Fahnenträger, der Organist, der Todtengräber und die Gin= sagerin, welche beim Leichenzug vor dem Wagen her die Laterne bis an die Kirchhofthüre zu tragen hat. Auch hier erbaut der Profurator die Trauern= den mit der Armenseelenlitanei und einem Rosenkranz und überdem mit einem Baterunser anticipando für den zunächst Sterbenden und spricht seinen feier= lichen und altherkömmlichen Todtendank. Ingleichen wird beim Sauptopfer= gang durch die Einsagerin in einer Kanne Weingeld, ein Brodwecken und eine rothe Kerze geopfert. Wohlhabende geben dabei ihre Spenden; besonders bei Kinderleichen erhält jedes nach dem Kreuzwegbeten eine Semmel.

Wie zum Theil im bayerischen Oberlande besteht im Wald die Sitte "die Todtenbretter" worauf die Leichen vor der Begräbniß im Hause zu

liegen pflegen, als Denkzeichen aufzustellen. Sie werden an den sogenannten "Kirchenwegen" aber auch fonst an den Stragen, Felopfaden, Zäunen, neben ben Feldfreuzen und Kapellen oder unter Bäumen angebracht. Früher legte man sie auch über die kleinen Graben an den Fußwegen. Bon ihrer ältern, schlichten Form, die das wirkliche Todtenbrett mit eingeschnittenen und schwarzgemalten Namenszügen, Jahrzahl und drei Kreuzen darftellte, ift man seit längerem abgekommen und gibt ihnen eine monumentale Gestalt, wozu selten bas wirkliche Brett benützt wird, als Säule, Pyramide ob. bgl., die zierlich bemalt und mit Bildern, Kreuzen, Inschriften versehen find. Lettere bezeichnen die alten "Todtenbretter" jest gewöhnlich als "Denkmal für ben N. N. als welcher auf diesem Wege zur chriftlichen Ruhestätte gebracht wurde 2c. 2c.", häufig von einem Berse begleitet, der an die irdische Hinfälligkeit erinnert, und zum Gebete für die Berftorbenen mahnet. Schon auf den ältern und auch auf neueren Todtenbrettern ist folgender Spruch einer der üblichsten und ergreifend in seiner Einfachbeit:

> "Das ist eine harte Reif' Wenn man den rechten Weg nicht weiß; Frag die drei heiligen Leut, (Jesus, Maria und Joseph) Die zeigen Dir den Weg in d'Ewigkeit."

An einem Draht sind unter den Bildern häusig Rosenkranz-Korallen (Paternoster angebracht, die zum Gebet für die auf diesen Brettern Gelegenen einladen
und wenn sie vorwärts geschoben werden, im Gewissen zu einer gleichen Anzahl
"Baterunser" verpslichten. Dasselbe ist auch bei den Feldkreuzen der Fall. Ueberhaupt sind die Denkmale bestimmt, die Andacht der Borübergehenden den
"armen Seelen" zuzuwenden; mit großer Pietät wird in der Regel der ernsten Aufforderung entsprochen, und die Todtenbretter werden nicht minder wie
die Kreuze als geweihte Gegenstände betrachtet; die Sage geht, daß einstmals
ein Jäger, der sein Gewehr gegen ein solches Brett entlud, mit Entsehen den
Kopf des Verstorbenen von hinten drohend hervornicken sah.

Vorheben, welche wesentlich von den oberbayerischen abweichen. Als ein ursprünglich kirchliches jett aber fast ganz verweltlichtes Fest erscheint vor Allem die Kirchweih. Besonders in dem reichen Rotthal wird sie mit viel Prunk, Lärm und Verschwendung geseiert; jede Kirchweihe dauert drei Tage und auch die beiden nachfolgenden werden oft "blau gemacht". Der Sonntag ist mehr dem häuslichen Jubel, dem Besuch von Gästen und einer tüchtigen Mahlzeit gewidmet, obwohl man Nachmittags den Wirthshaustanz besucht. Der Montag gehört bei allen jungen Leuten vollständig dem Tanze und Wirthshausleben. Am dritten Tag muß beim Wirth alles Volk einsprechen, was irgend mit ihm in Verbindung steht, alle Geschäftsleute der Umgebung, die Brauer, Weinhändler, Krämer, Handwerker, Händler, mit denen er Geschäft und Kund-

schaft hat, mußen bei ihm nach Standesgebühr und nach Belang ihrer gegen= feitigen Rechnungen eine ergiebige Beche veranlaffen; zu biesem Zweck be= bient man sich eigener Gehülfen, meist luftiger Mühiggeher, welche burch ihre Talente im Gsen und Trinken die erforderliche Summe zu Stande bringen In jedem Markt der Umgegend gibt es ein Baar solcher renomirter "Kirchtaghelfer" und so versammelt sich an diesem Tage immer ein anstän= diges Häuflein von Gäften aller Art, die Reller und Küche in Bewegung sepen. Herd und Bactofen stropen von Würsten, Braten, Gansen, Enten, Süh= nern und alle Pfannen prasseln unausgesetzt voll fetter Küchel; an biesem Tage backt man auch aus dem Teig der Fastenbrezen eigene Ringe, "Baugen" ge= nannt, ein uralt Gebäck mit uraltem Namen, besonders im Desterreichischen zu Hause (vgl. Schm. I S. 158). Diese Tafeleien in allen Räumen des Wirths= hauses (wobei Bier und Wein in Bächen fließt und der Kafe in Riesenportionen erscheint) werden von Vergnügungen aller Art begleitet. Vor dem Hause stehen mehrere Glückspieltische, der "Türkenkopf" mit den Lottonummern — eine Art Roulette — oder ein Würfelspiel, dessen Nummern nach Karten, die mit ent= sprechenden Zahlen und Figuren, z. B. "Bauer und Bäurin", versehen sind, Ge= winnste aller Art den Glücklichen zuweisen. Niemals fehlen auch Buden mit Lebkuchen jeglicher Größe, womit die Tänzer ihren Schönen aufwarten und die Daheimgebliebenen bei der Heimkehr erfreuen. Dabei reiht fich Tanz an Tanz; wenn auf einem Plat die Beigen schweigen, schmettern schon wieder am an= dern die Trompeten; in dem Haus und um das Haus drängt, wühlt und lagert alles lustige Bolt mit lautem Jubel, da und bort durch lebhaftes Gespräch etlicher Erhitzten bald in Streit und Rauferei verwandelt — keine echte Kirchweih ohne Rauferei\*), — bald im allgemeinen Gejauchze und Gejohle wieder zu friedlichem Vergnügen beigelegt. Und die Leblust dieser Leute

<sup>\*) [</sup>Es muß hier leiber eine ber größten Schattenseiten bes niederbayerischen Landvolles (mit Ausnahme ber Balbler) berührt werden, bas Raufen, welches fich in ber erften Salfte biefes Jahrhunderts wirflich ju einem organifirten Raufwejen gestaltete. Es genugte den übermuthigen Burichen nicht mehr, im offenem Birthebausstreite mit ten Baffen ber Rruge, Schlagringe und Stuhlfuße einander ju Boden gu fchlagen, - das heimtudische Deffer oder ber in's Schunpftuch gewidelte Stein mußte beim Rachhausegehen in duntler Racht den noch treffen, ber durch die Mutoritat bes Birthes und feiner Anechte im Birthehause verschont blieb. -Richt immer gibt Giferjucht zu foldem Treiben Unlag, - ererbter Familienhaß, alte Beleidigungen befreundeter Berfonen, bas Bewußtsein ber Ueberlegenheit an Bermogen und Körperfraft, ja fogar die Aufmunterung übermuthiger Bater -"Buben rauft's, ich jahl' mas es toftet" - führen vom anfänglichen Spottliede bis jum Todichlag. Richt felten fteben gange Dorfichaften ihren Nachbarsgemeinden im Rampfe gegeunber, man organifirt fich formlich jum Raufen; im Rotthale bestanben vor drei Jahrzehnten die "Baizenen" und die "Schweinenen" — erbitterte Raufgesellschaften, die burch einen energischen Beamten mit Mühe unterbrudt mur-

hat bei weitem nicht genug an den Kirchweihfesten der Pfarramte; bei jeder Filiale, bei jedem Kirchlein einer Einöde wird der "Kirchtag" (Zusirchstag) ebenso laut und schwelgerisch begangen; an manchen Einzelhösen haben Wirthe das Schenkrecht zum Kirchtag förmlich gekaust; sie ziehen dann am Festtag mit Geschirr und Gesinde hin, der Bauer räumt das ganze Haus, das Wohngemach wird Zechstube, auf der Tenne oder in der Scheune und Oberstube wird getanzt und gleichfalls drei Tage dauert der Zuspruch und das Wohlleben der Gäste. (Bei Landshut wird auch an einigen Einöden und Kapellen der sog. "Wasenkirchtag" geseiert, wo neben einem kleinen Jahrzmarkte das Bolt unter freiem Himmel zecht, tanzt und jubelt.)

Getanzt wird von den tangluftigen Niederbapern außerdem bei allen Hochzeiten, Markttagen, Jahrtagen ber Handwerker, an vielen Festtagen, na= mentlich am Rathrinentag, bann in ber Fastenzeit und selbst außerbem bringt in Märften und Dörfern mancher Sonntag einen Freitang. Befonbers tangluftig find die Leute im Rotthal und in bem Land zwischen Inn und Rar. wo bereits die Heimath ber achten bayerisch=öfterreichischen Landler beginnt. jene heiter gemüthlichen Weisen, wie sie die berühmten Sochzeitgeiger von Dberöfterreich und Steier zu hunderten ftets neu erfinden und fortpflanzen. Die Landler werden meist von vier Musikern vorgetragen, welche in den ein= zelnen Theilen mit Solo und Tutti, zweistimmig und vierstimmig wechseln. - Außerdem tanzt man ben modernen Walzer, "Deutscher" genannt; bie neuere Zeit hat der Polfa und dem Schottischen Eingang verschafft; ältere Tänze, die namentlich auf Hochzeiten noch von den Chepaaren bie und ba geforbert werben, find ber Langaus, ber Auf=unb=Ab, ober Gechfer und Achter (S. 382), sowie ber huttang; bei bemselben wird ein schöner Sut in die Mitte gelegt, der Rand mit Bulver und glimmendem Zunder bestreut, nun tanzt ein Baar nach bem andern barum im Kreise und berjenige Bursche gewinnt ben hut, bei beffen Rundtang bas Pulver auffliegt. alte "Bockshammer", ber sonst auch im Unterlande gern getanzt wurde, ist fast gang verschwunden. — Gewöhnlich wird nach Touren, "Stellern, Gestellen" (Schm. III S. 30) getanzt, wobei nach zweien vom Tanzhalter ein Ruf

den; nach geraumer Zeit tam basselbe Unwesen unter bessen milderem Rachfolger wieder zu Tage. Clerus und Verwaltung blieben bei den vielsach getheilten Ansichten, wie dem Uebelstande zu steuern sei, in ihren Bestrebungen ziemlich unwirksam, da wohlmeinende Belehrung wie polizeiliche Strenge selten gute Früchte trug; doch haben die jüngsten Zeiten den auswertsamen Beobachter belehrt, daß das "Schwurgericht" den Uebermuth der rauflustigen Landleute zu beugen im Stande ist, vielleicht aus der stolzen Besürchtung, als gemeine Berbrecher auf derselben Bant, wo Diebe sitzen, der öffentlichen Schande preisgegeben zu werden. Die Deffentlichkeit und Milnblichkeit unseres Strasversahrens hat hierin in neuester Zeit entschieden günstige Erfolge errungen und angebahnt, daß der "Raturwüchsigkeit" die allzu wilden Auswüchse allmälig abgeschnitten werden.]

ertont, jum Zeichen, bag bie Sälfte eines Tanges, ber je aus vier Stellern besteht, zu Ende und sofort mit einem Groschen von jedem Baar zu bezahlen ist. Anderwärts tauzt Alles auf einmal in hellen Haufen, wobei freilich Takt und Ordnung nicht eben gewinnen. Die Mabchen stehen und sigen auf eigne Rechnung am Tanzplat umber und harren auf Erlösung, b. h. "sie halten Schranne" (Schm. III S. 314) und ber Aft ber Barmberziakeit folch eine Harrende jum Tang zu holen, wird ziemlich ungalant bas "hundablaffen" -(Schm. II S. 210) genannt. Die Liebespaare, welche biefe Tanze zumeift besuchen, erscheinen nämlich in den meisten Gegenden nicht zusammen, son= dern es läßt jeder Bursche sein Mädchen oder "Mensch" durch einen Rame= raben ins Gafthaus "einweisen". Nach ber Nachmittagsfirche trifft man zu= sammen, ber Bursche geht nach ein Paar Worten auf gehn Schritte voraus. nimmt sich einen Freund zur Seite und hinter ihm her läuft entweder allein oder ebenfalls mit ein Paar Gefellinen bas Dlädchen. Bor der Wirthshaus= thür tritt der Einweiser zu ihr und bringt sie auf den Tanzplat, wo sich der Liebhaber Mühe giebt, sie recht gleichgültig zu behandeln; es ift ein Zeichen unverkennbarer Zärtlichkeit, wenn er die Erwählte zu sich an ben Tisch figen läßt, ihr eigenhändig das Brod anbricht und die Stude beimlich auf den Schoof legt; auch bei bem Nachhauseweg, ben man gewöhnlich ohne Beglei= tung antritt, entfernt sich jeder einzeln und geht so vor dem Andern ber, minbestens ein Baar hundert Schritte jum Ort hinaus und erst in der Stille ber Natur wagt man es zutraulicher zusammen zu wandeln, besonders auf den schmalen Seitenpfaden, die durch Wiesen und Kornfelder nach den abge= legenen Seimathen führen. -

Ein Hauptanlaß zu großen Zusammenkunften bes Bolks find die in gang Riederbagern hochbeliebten Pferderennen, welche balb regelmäßig statt= finden, bald von reichen Wirthen etwa an Kirchweihen ober andern Festen ausgeschrieben und besonders im Rotthal, im Dunga, dann in der Gegend von Bassau, Griesbach und Bilshofen oft mit großem Glanz abgehalten wer= ben. Die Großbauern jener Gegend treiben mit ihren Renngäulen einen oft englischen Luxus, halten sich mehrere gute Renner und eigne Nennbuben und schicken sie umber auf alle Wettrennen in Riederbayern, im Innthal und im Salzburgerland, reisen selbst bin, wagen bort hobe Wetten und bringen bie Gewinnfahnen ftolz mit heim, sie in ihren Pruntstuben zu bewahren. Auch Ochsenrennen werden oft mit hohen Preisen veranstaltet. Junge Bursche von 12-15 Jahren reiten auf Ochsen eine Bahn von 4-500 Schritten, wozu die Thiere von nachlaufenden Buben angetrieben werden. — Beim Gänsereiten wird ber Preis von bemjenigen gewonnen, ber im Borbei= sprengen eine Gans bei dem glattgeölten Ropfe fassen und aus der Schleife eines Schwungfeils reißen kann, ein grausames Bergnügen, bem die Thier= schutzvereine mit gutem Recht und gutem Erfolg entgegentreten.

Eine schöne und ritterliche Beluftigung bes Volks bagegen ift bas beson=

bers im Dungagebiet brauchliche Ringelstechen. Am Ende einer Bahn von 40 Schritten stehen 2 Säulen von 15 Juß Sobe, an einem schlaffen Seil zwischen beiben hängt 10--12 Juß vom Boben an einem fog. Schlüssel ein Eisenring von 10-12 Roll im Durchmeffer, ber in sich wieder mehrere Kreise, ben innersten von nur 2 Boll Deffnung, enthält; nun sprengen die Reiter im Galopp unter bem Seile burch und trachten mit schlanken 15 Fuß langen Langen mit schmalen Gisenspipen ben Ring zu treffen und mit dem Schluffel zu entführen. Jeder Mitkampfende thut 3 Ritte und nach der Zahl der ge= troffenen Kreise, wobei die innersten höher zählen, werden die Preise vertheilt; viele entfalten babei eine hohe Fertigkeit im Tummeln der Rosse und Führen der Lanzen und diese Gegenden stellen die trefflichsten Refruten für unsere Reiterregimenter.

Auch bei den oft nach der Höhe der Preise und der Zahl der Schützen fehr großartigen Scheibenschießen, Regelschieben und Eisschießen zeigt fich ber Reichthum, die Leblust und körperliche Rüstigkeit des niederbayerischen Bolkes. Dabei wird oft statt Geld und Kahnen ein lebendiger Ziegenbock als Preis gegeben, mas in uralte Zeiten zurüchweift.

Wei den religiösen Volkssitten verleiht das innige Sangen am Ratholizismus allen gottesdienstlichen Sandlungen die sich auf die Verehrung Bottes, Mariens und ber Heiligen beziehen, ben Charafter tieffter Ueberzeugung. Das Gepränge des firchlichen Cultus liebt das unterländische Land= polt mehr, als jeder andere Volksstamm Bayerns, und neben strengem Fest= halten an althergebrachten Gewohnheiten — wir erinnern nur an die vergeblichen Bersuche, die "abgeschafften Feiertage" auf dem Lande zu wirllichen Arbeitstagen zu machen — treten seit neuerer Zeit vermehrte reli= giöse Kundgebungen zu Tage; neben den zahlreichen "Bruderschaften" und Rosentrang=Bereinen, hat die Verbreitung des "dritten (weltlichen) Ordens vom hl. Franzistus" unter Männern und Weibern, Burschen und Mädchen eine große Ausdehnung erlangt, und zu Aiterhofen bei Straubing ein Convitt beschaulicher Weibspersonen in's Leben gerufen. Die Jünglings= und Jungfrauenbünde, welche die Verehrung der Herzen Jesu und Mariä sich zur besonderen Aufgabe machen, finden großen Anklang, auch das Einsiedlerwesen hat sich unter Borstandschaft eines Altvaters und Novizenmeisters neu orga= nisirt und zählt gegenwärtig im niederbaperischen Antheile des Regensburger Sprengels bei 40 Mitglieder, darunter zwei Einsiedler zu Bogen. nur zu wünschen sein, daß bei den häufigen Klagen über die Abnahme land= wirthschaftlicher Arbeiter neben den Aeußerungen religiösen Sinnes der welt= bürgerliche Beruf nicht in den Hintergrund trete. Fast jede Gegend hat ihre hervorragenden Wallfahrtsorte; \*) im oberen Bilsthal wird der Maria=

<sup>\*)</sup> Bezüglich der Ballfahrten in Babern und ihrer wunderthätigen Bilber fann ber (fulzbacher) Kalender für tatholifche Chriften 1841-1860 nachgelesen werben.

hilfsberg zu Vilsbiburg stark besucht, das Rotthal verehrt die Muttergottes= bilder auf bem Gartlberg bei Pfarrfirchen und auf dem Kronberg bei Griesbach, zu Sammaren und Marialangwinkel; an der Ifar besteht die Wallfahrt zu unserer lieben Frau im Steinfelsen bei Landau, für das Abensthal und die Hollertau der Raftulusberg im Ilmthal. Der bayerische Wald, beffen Bewohner auch auf den heiligen Berg in Böhmen wallfahrten, hat in Neukirchen beim heil. Blut in Weissenregen und in der Frauenau bei Regen be= Die Baffauer und Bisthumler halten die "Achazi= fuchte Andachtsstätten. fahrt" bei Hals, die Mutter Gottes auf bem Mariahilfberg bei Paffau und au Büchelberg, dann die beil. Hoftien in der Salvatorfirche au Ala boch in Ehren. Alle Wallfahrten aber überragen ber Bogenberg am linken Donauufer und die "Gnabe" in Deggendorf. Gin und fechzig Pfarrgemeinden Niederbanerns gehen mit dem Kreuze auf den Bogenberg und legen vor dem steinernen Bildnisse der Gottesmutter, — welches vor achthalb hundert Jahren bie Donau stromaufwärts schwamm und bei Bogen an einem Kelsen hängen blieb — vertrauensvoll ihre Gebete und Geschenke nieder. Unter letteren ragt eine über 50 Kuß hohe Stange, mit rothem Wachs umwunden, hervor, welche die Gemeinde Holztirchen bei Ortenburg jährlich zu Pfingsten opfert; wer sie den hohen Berg aufrecht hinanträgt, gilt als ein durch Körperkraft ausgezeichneter Mann. Das Muttergottesbild auf bem Bogenberge trägt lange goldgelbe Saare, ist mit einem rothen mit Weizenähren durchwirkten Mantel bekleidet und läßt unter dem Bergen eine strahlenumgebene Deffnung seben, in welchem das aufrechtstehende Jesufind mit der Bezeichnung des Namens Gottes in eilf Sprachen fich befindet, bie Borftellung bes gesegneten Leibes ift jedoch schon längere Zeit mit einem Seidentuche verhüllt.

Die Entstehung der Wallsahrt zu den heiligen Hostien in Deggen= dorf\*) wird in der Ortsgeschichte ihre Erörterung sinden; bei sechszig taussend Menschen aus allen Gauen Bayerns, auch aus Oesterreich und Böhmen gehen jährlich in die "Gnade" nach Deggendorf, singend und betend ziehen die Pilgerschaaren zu dieser heiligen Donaustadt, um nach seierlichen Oessnung der durch's ganze Jahr verschlossenen "Gnadempforte" in die hl. Grabkirche einstreten und dort den Ablaß gewinnen zu können; die zehn von den Juden mißhans delten Hostien, Stock und Ambos, wie Dornenruthen, welche als Marterwerkzeuge dienten, werden zur öffentlichen Verehrung dem gläubigen Volke dabei gezeigt.]

Von allen Bayerwäldlern wird die Kirche des heil. Hermann bei Bischofsmais lebhaft besucht; am stärksten ist hier der Zudrang des Volkes am St. Lorenzs und Bartholomäustage. Es besteht dabei ein alter, eigenthümlicher Gebrauch, das sog. Hermannl-Schutzen. Die Andächtigen sassen nämlich die hölzerne Statue des Heiligen im Priestergewande und lüpfen sie mit beiden Händen in die Höhe; man muß sie aber just an einer bestimmten Stelle

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit ber Jubenmorbung im Jahre 1937.

faßen, sonst bekömmt sie bei dem Aufbeben bas Uebergewicht und sinkt nach vorn oder hinten und dieß bedeutet dann, daß wer sie aufhob, noch eine Tod= fünde auf dem Gewissen hat; man bringt biesem Hermannl viele Opfer in Bachs, besonders auch in Gifenblech geschnittenes Vich, auch findet man bort häufig die rohen Köpfe von gebranntem Ton, in denen Gerstenkörner einge= schlossen sind; man opfert sie wegen chronischer Kovsleiden. Eine ähnliche Sitte wie das Hermannl-Schuten findet fich übrigens in Nian: baselbst liegt in einer leeren Kapelle an der Kirche seit uralter Zeit ein abgerundetes Bruch= stück einer Erzfigur, 11/2 Zentner schwer, angeblich ein Bildniß eines Ritters dieser Gegend, nach dessen Namen der Klumpen "der Würdinger" genannt sein soll.\*) Alles Mannsvolt versucht sich nun den schwer zu faßenden gewichtigen Blod vom Boden aufzuheben, benn wer den Würdinger nicht heben tann, hat eine schwere Sünde auf sich. Die Kirche erhebt von Jedem, der seine Kraft baran versucht einen Kreuzer Armensteuer. Bei biefen Kraftproben, die immer vor einer Menge von Buschauern geschehen, finden sich nun häufig Rivale und so hat der Würdinger schon zu blutigen Kämpfen Anlaß gegeben, besonders wenn Wallsahrtszüge von verschiedenen Landschaften zusammentrafen. Eine ähnliche Sitte herrscht in ber Salvator-Rapelle zu Bogen; daselbst ftebt in einer Nische ein hölzerner Vorfuß, wer diesen mit Einem Stoß der Sand so zu schwingen weiß, daß er sich dreimal im Kreise dreht, ist ohne Todsunde. Um die Leonhardskapelle zu Aign finden auch die berühmtesten Leonhardiritte von ganz Niederbayern statt; die Landleute aus dem Rotthal, dem Inn= und Hausructviertel versammeln sich hier an den drei goldnen Samstagen, dem Georgs= und Leonhardstag in großer Angahl, zu Wagen oder beritten, woh= nen den gablreichen festlichen Gottesdiensten bei und umfahren oder umreiten hierauf dreimal die Kirche. Ein Hauptgewicht wird dabei auf die Opfer ae= legt, die man dem Heiligen bringt, häufig kommen dabei, ganz in altheidni= schem Styl, lebendige Ganse und Schweine vor. Die eigenthümlichsten aber und häufigsten sind die fogenannten "Hößelopfer", bestehend in aus didem Gifen= blech geschnittenen Figuren, denen man die Gestalt eines Roßes nur mit etwas Gutmüthigkeit und viel Phantasie abmerkt. An den Kirchthüren werden diese Eisenrößlein in Körben feilgeboten; jeder Bauer kauft daselbst so viele als er Roße im Stall hat und trägt sie während bes Hochamts zum Opfer, wo er sie in einem am Altar bereitstehenden Korbe niederlegt; solch ein Rößlein wird mit 7, 9 oder 11 Pfennigen bezahlt; niemals darf der Breis eine gerade Den Handel beforgt die Kirchenverwaltung felbst, welche, Rabl ausmachen. sowie sich ber Korb am Altare gefüllt hat, benselben schnell wieder an die Kirchthure bringen läßt und die kaum geschenkten Opfer abermals verkauft; baber — sagen die Bauern — ist ein Gisenrößlein von St. Leonhard sieben-

<sup>\*)</sup> Bgl. hiernber ben Auffat von 3 Burdinger in ben Berhandl. b. hift. Bereins für Riederb. VI. Oft. 3 G. 249 u. oben 308.

mal so theuer als ein lebendiges Pferd. Auch an andern Orten in Nieder= bayern werden übrigens lebhaft besuchte Leonhardiritte gehalten.

Auch andere Aeußerungen des kirchlichen Lebens, die wir bereits bei Oberbayern besprochen, finden wir hier in lebhafter Uebung, die Feldprocef= fionen, die Meffe im Freien am Schauerfreitag (S. 378), am Charsamstag bie Weihen von Solz, ans dem man Kreuze schnitt und zum Schutz gegen Unwetter auf die Felder steckt, die Weihen von Wasser und Wein am Ste= phans= und Johannistag (S. 387), die man zur Beförderung ber Fruchtbar= keit auf die Felder fprengt : - Refte von alten Spendopfern. - Sehr häufig find auch die Opfer von Getreibe, welches die Bauern in eine in der Kirche stehende große Trube schütten und die Geiftlichkeit dann zu wohlfeilen Preisen an die Armen verkauft; charafteriftisch find auch die Opfer wächserner Figuren und Gliedmaffen für alle möglichen inneren und äußeren Gebrechen: die meisten derselben haben seit uralter Zeit eine typische Form erhalten, so baß sie als Belege einer eigenthümlichen, driftlichen anatomischen Plastit gelten können. Diese Bildnerei dehnt sich auch auf die veterinäre Anatomie aus, wobei es denn freilich oft schwer wird, Menschen- von Thiergliedern gehörig zu unterscheiden.

Anch die Bräuche und abergläubischen Sitten des bäuerlichen Sauses und Lebens find im Ganzen und Großen bie gleichen wie in Oberbapern: bie Rauchnächte (S. 364) werden mit feierlicher Durchräucherung des ganzen Hauses und einem festlichen Abendschmaus geehrt, an arme Leute, Kinder, Hirten und Sternsinger werden Kuchel vertheilt, am St. Nicklastag (S. 386) erscheint der Klaubauf, den Kindern Lohn, Schred und Strafe zu bringen: \*) man kennt und fürchtet auch die Frau Vercht (S. 365), die bose Kinder und faules Gesinde bestraft, in manchen Gegenden hat die leuchtende heidnische Göttin selbst ihren Namen abgelegt und erscheint am 13. Dezbr. am Tag ber hl. Lucia als Frau Luz, im Uebrigen aber noch im alten Sinn und We= fen: hier hat eben wieder einmal die Kirche ein Stud Heidenthum, bas fie nicht wohl vertilgen konnte, in ihre eigenen Grenzen und Formen aufgenom= men und umgeschmolzen, ein Verfahren, das nur der Unverstand tadeln kann. Eine ähnliche Verbindung von Seidenthum und Christenthum lag vor in der Hollertau noch zu Anfang biefes Jahrhunderts häufig geübten Sitte des "Oftermanns" ober Judasbrennens am Charfamstage. An diesem Tage trugen Nachmittags die Männer und Buben auf dem nächsten Getreidefelde bei dem Dorf Holzscheiter zusammen, in deren Mitte man an einem Pfahl einen Strohmann befestigte: diefer hieß der Judas oder Oftermann. Nach Been= bigung bes Auferstehungs = Gottesbienstes zündeten die Burschen die Lichter

<sup>\*)</sup> Das Gebäck, bas St. Nicklas bringt, ist häufig ber hirsch von mürbem Teig, ein uraltes Gebildbrod, vielleicht hier im Zusammenhang mit dem zu dieser Zeit durch die Lüste brausenden "wilben Gjaid" (S. 323 365).

ihrer Laternen an dem geweihten Kirchenlicht der Ofterkerzen an und rannten damit zu ihrem Holzstoß: der zuerst Angelangte entzündete mit seinem Licht den Scheiterhaufen: Frauen und Mädchen durften nur von ferne zusehen. Beim Ber= brennen bes Strohmannes entstand immer ein großer Jubel, als murde ba= burch der Verräther des Heilands in Person bestraft: die Asche wurde forglich gefammelt und bei Sonnenaufgang in rinnend Wasser geworfen, und am Oftersonntag stand wer den Holzstoß angebrannt gar stolz vor der Kirchthur und wurde von ben Hausmüttern mit rothen Giern beschenkt. So hatte sich hier das altheidnische Frühlingsfest, welches die Auferstehung bes Lichtes am himmel und des Grünen auf Erden mit dem Verbrennen des Winters feierte, verwandelt in eine Auferstehungsfeier des Heilands durch Berbrennung seines Feindes und Berräthers. Häufig ziehen jett noch am Palmsonntag Ministranten umber mit einem Holzbilde Christi, ber auf dem Esel reitet: dabei singen sie Psalmen und erbetteln kleine Gaben. — In reichen und wechselnden Formen hat sich in vielen Gegenden von Niederbayern auch jenes heidnische Fest erhalten, welches den vollen glorreichen Sieg des Som= mers über ben Winter feierte und bamit häufig ein Opfer um Regen zu erflehen verhand, das später der Zeit nach mit dem driftlichen Pfingsten zusammenfiel, nämlich den Zug bes Wasservogels ober Pfingstls, den wir schon in Oberbayern kennen gelernt haben: (S. 375) in Niederbayern wird er besonders im Bilsthal, im Jargau, im Donaugau, im Abensthal und ber Hollertau, im Chambthal und im Vorderwald noch gekannt und bald mit volleren, bald mit magerern Formen gefeiert; im Bilsthal wird lediglich dem Hirten, ber am Pfingstmontag zulett austreibt, ein Schaf abgefangen und mit einem Weibenkranz am Halse geziert, ber träge Bursche aber als Pfingst= lümmel verhöhnt; im Jargau und Abensthal dagegen wurde noch vor etwa 30 Jahren der Umritt des Pfingftls oder Wasservogels mit aller Pracht gehalten; im vordern Wald wird heutzutage noch in vielen Orten der Pfingftl= ritt vorgenommen; die Buben von der Keiertagsschule, auch kleinere, borgen sich die besten Pferde von den Bauern und schmuden sie mit Bändern, Buchs und Blumen; Einer aus ihnen, in Stroh und Laub besonders von Wasserpstanzen gewickelt, und mit einem hohen Laubhut oder einer Schilftohrmüte geschmückt, ift ber Pfingftl, ein anderer führt "ben Man", eine geputte und befränzte junge Birke. Der Reiterzug geht burchs Dorf und bie näch= sten Weiler: ber Erste ruft bei den bessern Säusern:

Pfingfil hå, Pfingfil hå, Der Pfingfil ift bå. Nehmi's e Krilgel voll Wasser, Und schütt't en brav å.

E Krügl voll Baffer 38 no net gnua: En Broden Schmalz Bie'n Roftopf bagu Und en Schilling Eier Und ein Leib Brod, So hat der Pfingstl Koa Noth. 1)

<sup>1) [</sup>Im Kolbachthal (Landg. Eggenfelben, Landau und Pfarrfirchen) wird das Pfingstllied so gesungen:

Darauf werben an ben Zulettreitenden von ben Sausmüttern Spenben von Brod, Schmalz und Giern gegeben, die bann gemeinschaftlich im Wirths= hause verjubelt werden. Der Man wird verlost und ber Pfingstl muß sich bas Besprigen und Beschütten mit Wasser gefallen lassen, an ber Donau wird er wohl auch noch bis an die Brust ins Wasser des Flußes geführt und ihm bort statt bes Ropfes die Schilfmuße abgeschlagen Der frische, poesievolle Anhauch, den diese Sitte mit Allem theilt, was aus unserm ger= manischen Alterthum stammt, bat sich anderwärts freilich sehr verwischt, wo es gelang, die heidnische Naturfröhlichkeit mit ängstlicheren Formen zu um= schränken: in Rötting, wo ebenfalls feit uralter Zeit ber Pfingftlritt gehalten wurde, hat man ihm seinen eigentlichen Charafter völlig genommen: das heidnische Natursest hat sich verwandelt in eine Wallfahrt nach der Kirche bes heil. Nitolaus zu Steinbüchel, anstatt bes Pfingftle reitet vorne ber Träger eines großen Crucifixes und ftatt bes befranzten grünen Daien trägt in ber Mitte des Auges der Geistliche die Monstranz mit einem Kranz von Flitter= blumen und Silberdraht, welcher nach einer Predigt, in der die Jugend zur Sittsamkeit vermahnt wird, und nach einer bestimmten Andacht in der Kirche bem musterhafteiten Feiertagsschüler als Sittenpreis geschenkt wird (val. oben S. 337). Aber am Abend beffelben Tages jum Schluß der driftlichen Feier vertreiben die Hirten nach einer alten Sitte durch ein kunftreiches Beisel= geklatiche die heidnischen Wetterheren aus der Nähe ihrer Sürden. —

Auch die Sunnwendseuer brennen durch ganz Niederbayern, wenn auch minder zahlreich und malerisch als auf den oberbayerischen Bergen, und die meisten der sonst damit verbundenen Bräuche, Sprüche und Aberglauben knüspfen sich auch hier an die dem Sonnengott geweihte Klamme (S. 373).

Ein anderes uraltes Fest, welches, wohl auch vorchristlichen Ursprungs, zunächst eine Anerkennung und Weihe der im Heidenthum hochheiligen Grenze war und freilich auch manchen spätern fremdartigen Zug aufgenommen hat,

Hoischat Hoischa! ber Pfingstl ist ba! Rehmi's a Krügel mit Wassa Und schütt's 'n brav a. Wird uns glei' a paar Zwanzga schenka D' Bäurin is' a brav's Wei, Schaugt just in d' Hennasteign 'nein, Wird si' nöt lang bedenka, Wird uns glei' a paar Schilling Dar schenka. Wir that'n bitten um Dar und Schmalz, Um Geld und Brod, Daß man 'm Pfingstl kinna helfa aus ber Roth. Der (R. N. Bauer) ist a braver Mô Ziegt 'n Beutel beim Ream ô Wird si' not lang bedenka Hoischa! D' Pfingstbraut is niedakemma,

Hat brei Buab'n friegt,
Der erst kann nöt gehn,
Der zweit' kann nöt stehn,
Der britt' hat Zehen z'weng,
Kemma mit 'n Knieen baher,
Beisen an schwarzen Stier baher.
Der Stier hat lange Ohr'n
Und der Pfingst hat sei' Braut verlor'n.

hier liegen offenbar alte mythische Beziehungen vielfach gu Grunde.]

Bollefitte. 1005

ist das dem Passauerwald eigenthümliche "Jakobisest": es wird auf der Ruppe des Dreisesselberges begangen, auf dem die Gränzen der drei Lande sich so eng zusammensügen, daß drei Granitblöcke als die Schel bezeichnet werden, auf denen die drei Landessürsten, der Fürstbischof von Passau, der Erzherzog von Desterreich und der Böhmenkönig jeder auf seinem eigenen Gebiet um seinen Tisch Platz nehmen können.

Beutzutage ift das Fest fein anderes als ber sogenannte Sirtenfirchtag "Almenkirta", wie er auch in Oberbayern gefeiert wird (S. 383). auf diesem Grenzberg tamen die Sirten der jungen Rinder, die zu Berg getrieben worden, an diesem Tage seit unvordenklichen Zeiten zusammen und vergnügten sich mit besserem Essen und Gespräch, etwa bei einer Zither ober Pfeife: an sie schlossen sich Gafte aus bem Thale an, die ihnen die Lebens= mittel zugetragen hatten, und so blieb es Sitte, sie an diesem Tag auf ihrer einsamen Söhe zu besuchen, lange nachdem man vergessen hatte, die alten Umzüge und Umgehungen ber Granzen zu feiern, welche bas Beidenthum jährlich mit Opfern und andern feierlichen Bräuchen beging: noch jest bilden die Branghirten ben Mittelpunkt des Festes, zu dem nun aber viele Hunderte aus allen brei Landen zusammenströmen: Wirthe und Bäcker ziehen zu Berg, Kram= buden find aufgeschlagen, die böhmischen Musikanten spielen zum Tanz, man lagert auf bem Gestein, freut sich ber herrlichen Fernsicht, tändelt und zecht und macht aute Freundschaft mit den Rachbarn, bis man spät Abends schei= bet und nach den drei Seiten zu Thal steigt, indeß die Hirten oben auf dem Berge noch ein Feuer schüren und den Abziehenden nachjauchzen. — Das gleiche Gränzfest feiern die hirten der Waldstierheerden am Gipfel des Arbers bei einer kleinen Kapelle am Bartlmetage, bem 24. August. In älterer Zeit zeigte fich eine beutliche Spur bes Granzfestes in den Ringfampfen ber hirten ber Gränzvölker, die hier gehalten wurden und oft in blutigen Streit ausarteten.

Ein minder erfreulicher Reft unserer poesievollen heidnischen Borzeit als diese fröhlichen Bolksseste, ist der vielgestaltige Aberglaube, der in ganz Nieders dayern noch seine zähen Burzeln geschlagen hat. Der Glaube an Hexen, Unsholde und ihren schwarzen Zauber, dazu an die Schutymittel, welche gegen ihre Macht die weiße Kunst gewährt, erscheint hier ebenso lebendig, wie in Obersbayern (S. 367—375); aber auch größtentheils in denselben Formen, die wir nicht wiederholen. Eine hervorragende und freundliche Gestalt unter den manchsach düstern Resten des heidnischen Glaubens und Kultus, z. B. dem Bilwisschneider, der Preinscheuche, einem schädlichen Unholde in den Hirseldern, ist der "Osewald, Aswal", der namentlich im Dungaboden vorsommt: ein Stück von einer heidnischen Felde und Aerndtegottheit und der ihr zugewandten Berehrung. Aus den letzen Aehren eines Roggen= oder Weizenseldes, die man hart am Naine stehen läßt, winden die Schnitter mittelst eines Stades und funstvoll je zu dreien verschlungener Halme eine menschenähnliche Gestalt, die mit Feldblumen umwunden und bekränzt wird. Sowie die Gestalt errichtet ist,

fallen die Schnitter vor dem Ofwald in die Knie und beten, besonders wenn das Getreide gut eingebracht ist und keiner der Mähder sich geschnitten hat; also ein Aerndte=Dankopfer. Man tanzt auch wohl im Reigen um den Ofswald. — Häusig jedoch schlingt man, ohne eine menschliche Gestalt nachzusbilden, nur drei Halme in einen Knoten und spricht dabei: das ist für den Oswald. Hier haben wir dann den häusig begegnenden Zug, daß man für den wohlthätigen Gott (oder sein Roß) einen Theil des von ihm verliehenen Segens auf freiem Felde stehen läßt, ihn durch dieß Opfer auch für's nächste Jahr in Gunst zu erhalten; man nennt diese stehengelassenen Aehren den Nothhalm.

In ganz Niederbayern kennt man das im Gebirg sog. "Fensterln" (S. 385), die nächtlichen Besuche an dem Kammersenster der Mädchen; im Rotztal heißt das G'acht gehen, Gen' acht gehen. (Acht, ächt ist der alte Aussdruck für die arbeitsreie Abendzeit des Gesindes, vgl. Schm. I S. 21, 23); nur zu ganz nahen Besuchen gehen die G'achtbuben allein, sonst vereinen sich immer 2 bis 3, ja 6 und mehr und gehen mit Prügeln und selbst Schießwassen versehen mit einander, der Rest, "die Gaishüter" hält dann sorgsältig Wacht, während der eigentliche Besucher am Fenster mit seinem Mädchen ein Stündlein verplandert; die entscheidende Frage lautet: "Stehst du mir auf?" Bleibt es auf diese Frage still, so weiß der Bursche, daß seine Bewerbungen abgewiesen; Einsteigen in die Kammer kommt seltener vor, aber Muthwill, Sisersucht und Rauflust machen diese bewassneten Nachtgänge zu Hauptschaupläßen von Mord und Todtschlag, dabei werden namentlich auch im bayerischen Wald die heraussordernden Gaßllieder, Truglieder in Schnaderhüpselsorm, gesungen.

Neben dem Klezenbrodanschneiden zu Weihnachten (S. 387. 444) ist es ein weiterer Liebesbrauch, daß der Bursche sein Mädchen, ja auch der Bauer sein Sheweib am weißen Sonntag zum Lebzelter des nächsten Marktes führt, um ihr daselbst im Meth "die Schön und die Stärk zu zahlen".

Das Haimgarteln oder Gunkelgehen (S. 385) wird in ganz Niederbayern, namentlich in jenen Gegenden, wo die Hofsiedelung überwiegt, fleißig geübt: man nennt es jedoch immer ins Dorf gehen, auch wenn nur die Bewohner der Einödhöse in einem einzelnstehenden Hof zusammenkommen. Die Weiber spinnen, plaudern, erzählen und singen dabei, die Männer karteln und wenn sich eine Zither auftreiben läßt, wird am Schluß wohl ein Stündlein getanzt.

## Bierter Abidnitt.

Die niederbayerifche Boltstracht.\*) Bon Felix Dahn.

In dem Thale der Vils hat wie so vielfach auf dem Lande bei Män= nern und Frauen eine neue Mode die altübliche Bauerntracht verdrängt; man

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 424—439 u. S. 279.

fieht bei den Männern nur mehr die langen, weiten Lederhofen, blanke, filber= beknöpfte Westen, feine Tuchjaden; nur noch an Festtagen jur Kirche erscheinen die langen Röcke; auch die Goldquasten auf den Hüten weichen bereits als zu bäuerisch schwarzseidenen. Das Weibervolf abmt bier mehr als irgendwo der städtischen Mode nach. An die Stelle der alteren Frauentracht. die ein bildsames Gewand von ehrsamem Auschnitt und bescheidener Karbe zeigte, trat längst bei Bäuerinen und Dirnen die bürgerliche Kleidung; die Frauen prangen an Kesten in lleberröcken von Seide, Dierino, Wollenmuslin und auch die Mädchen in den modernsten Stoffen von greller Farbe und den Schnitt so elegant als thunlich; für gewöhnlich trägt man schwarzseidene Kopftücher, zur Galla Riegelhauben, die Frauen hie und da reiche Belzhauben, Einzelne die schweren Goldhauben der Baffauerinen; als Jungfernschmud erscheint anstatt der früher üblichen schwerfälligen Korm, die dem antiken Modius glich, eine feine Guirlande am Riegelhäubchen oder am hoben Roch neuerungslustiger und putssüchtiger als im Oberland sind die Leute im untern Vilsthal.

Im Rotthale, junächst an der untern Sälfte, hatte sich bis vor etwa 20 Nahren eine ächte, ernste und ehrbare Tracht erhalten, die man jedoch jett nur mehr vereinzelt an ganz alten Männern und Mütterchen findet. Im Allgemeinen zeigte sie die Ippen der altbaperischen vorbergischen Tracht und namentlich in der Färbung als Stammesoriginalität das Vorherrschen von Blau, welches schon in dem 16. Jahrhundert bem baperischen Stamme als Lieblingsfarbe zugeschrieben wird. Der Uebergang von dieser eigentlichen Bolks= tracht zur heutigen Mode geschah nun vor etwa 25 Jahren in der Weise, daß man, mit völligem Aufgeben des Alten, da sich diese Kleidung ihres eigenthümlichen Schnittes wegen nicht wie andere umbilden ließ, zur Nachahmung fremden Brauches schritt. So nahmen die Männer die gewöhnliche Tracht des nächstliegenden Flachlandes auf mit den befannten Langröcken von dunkel= blauem Tuch mit dunkler Weste, Lederhose und Wadenstiefel, an der hauss gesessene ältere Männer noch jest fest halten; das junge Geschlecht dagegen ist vollständig modernisirt; die Buben schwanken zwischen engen Lederbein= kleidern mit blanken Stiefeln und feinen Tuchhosen; Weste und Halstuch sind von buntem Seidenstoff; nur noch an den größten Festen trägt man einen Rock, den Mantel nur mehr im Winter und bei schlechtem Wetter: Männer und Buben tragen regelmäßig den Spenser nach neuestem Schnitt.

Im obern Rotthale hat sich manche gefällige Verseinerung dieser Tracht der Männer angesügt: die lange Lederhose wird nach der Form des Beins zugeschnitten, die Wadenstiesel von weichem Leder sind blank gewichst, und werden in der Arbeit von Juchten=, Knöchel= und Holz=Schuhen vertreten, die Weste prangt mit durchbrochnen Silberknöpfen, an dem Spenser von sei= nem braunen oder grünen Tuch trägt man Schnürschleisen; sogenannte Halb= hantierer, Maurer, Müller, Mezger 2c. tragen Tuchhosen.

[Wie in Altbayern insgemein, haben auch die Männer und ledigen Bursschen des Unterlandes, zumal im Bils: und Rotthal, dann auch an der Dosnau kurz geschnittene Haare; nur ültere Männer lassen noch hie und da den alten Brauch nicht abkommen, längeres Lockenhaar am Nacken zu tragen. Ein kecker Bursche trägt vor den Ohren gerne ein paar Locken, oder streicht sich schelmisch die Haare gegen das linke Auge herab, ein Zeichen übermüthiger Herausforderung. Bärte sind sehr selten, der ehemalige Soldat entwöhnt sich seines Schnurbartes bald und wer ihn um Passau (im untern Rotthale, im Neudurgischen und im "Bisthum") trägt, kennzeichnet sich, daß er beim "Wassergeschäft" sei, als Schissmann Ungarn besucht und dortige Sitte kenzenen gelernt habe.]

Die weibliche Tracht im Rotthale hat trop ihres modernen Zuschnitts bennoch einen eigenthümlich ländlichen Charafter. Sie ift offenbar in neuerer Beit vom rechten Innufer herüber in diese Thaler eingewandert, und es scheint, als ob die innere Verwandtschaft des Volkscharafters und der Ab= stammung zu ihrer Aufnahme wesentlich beigetragen habe. Auch der benach= barten, modernisirten Kleidung ber Flachländerinen steht sie so verschieden gegenüber, daß fie als eine fremde Originaltracht fogleich auffällt. zeichnen sie am besten als oberöfterreichisch, benn sie findet sich auch auf bem benachbarten kaiferlichen Boden burchs ganze Inn- und Hausruckviertel bis hinab nach Linz und in die schönen Berge Oberöfterreichs, wo sie sich in ihrer gefälligen, ländlich=ftädtischen Form zuerst herausgebildet hat. Mädchen und Weiber erscheinen in furzen Röcken von Bers, Merino- oder Halbseidenstoffen; erstere in belleren, lettere in braunen, violetten oder schwarzen Farben. Das einfache Mieder ift entweder vom felben Stoffe am Rode befesti= get oder hier an der obern Rot noch nach bayerischem Gebrauch davon ge= trennt von schwarzem Seidenstoff, nicht selten reich in Gold abgenäht und mit Silberketten verschnürt, bazu kommt ein buntseidenes Halstuch, Spigenkrägen und eine modern geschnittene Unterjade. Als eigentliches Kest= und Neberfleib gilt ber Spenser, gang modern geschnitten mitten über ber Bruft zu schließen, wo er nicht selten mit einer Reihe von Anöpfen besett ift. Er wird aus Halbseide, Merino und ähnlichem, für Feste aus schwerer Seide von dunkler Farbe gefertigt. Man liebt es, diese Jade über der Bruft offen fteben zu lassen, wenn barunter auch nur ein leichtes Tuch ober Mieber ge= tragen wird, eine Sitte, die man bei dem guten, vollen Buchse dieses Bölk= dens wohl eine gefällige Koketterie nennen kann. Bei den Mädchen sieht man bereits häufig die turz geschnittenen Rode und jum weißen Strumpf bie bildsamen oberäfterreichischen Stiefeletten. Frauen tragen bier noch häufig moderne Ueberrode, auch die Töchter von Sandwerfern, Müllern und Wirthen befleißen sich nicht felten eines gänzlich städtischen Butes. Bereits halten biese ben reichen bürgerlichen Silberschmud, als Sals= und Mieberketten 2c., nicht mehr für modern; die Schürzen müßen an Kesttagen jedenfalls von Seide sein. Bei Hochzeiten erscheinen die Jungfrauen immer in seinen, weißen Mußelinröcken und Unterjacken. Kopsbedeckung ist allgemein das Kopstuch von schwarzer Seide. Weniger Elegante haben solche halbseidene, oft mit buntem Rand; Alle verstehen es, das Tuch anmuthig über den hohen Kamm und die Hinterhaare zu schlingen, so daß die reichen Enden über den Rücken zierlich abfallen und vorn Scheitelhaare und Stirne frei bletben. An Festtagen und Hochzeiten sieht man auch ziemlich häusig hier noch die Riegelhaube und bei einzelnen Frauen die reiche Linzer-Goldhaube.

Im untern Rotthale übertrifft die moderne Frauentracht jene des obern Thales durch gefälligeren Schnitt und Einfachheit. Der übergroße Prunk der goldschweren bürgerlichen Mieder mit ihren Silberketten, die vielen Seidenstoffe sind abgelegt.

Ī

1

É

É

1

1

F

ţ.

ķ.

ø

4

100

7

6

Dr.

15

N.

盛

1

ø

1

50

15

1

gh .

Im Land an ber Innmundung und an ber Donau begegnet man zumal im süblichen Theile bieses Bezirkes ziemlich vielen Resten ber alterthümlichen oftbaberischen Tracht, die als "untere Rotthalertracht" bekannt Das Ropftuch erinnert hier wieder an benachbarte Slavensitte. alten Trägerinen bieses "Rotthalerischen" benützen auch noch die alten Woll- und Lemenstoffe in ben stetigen Hauptfarben Schwarz und Blau. mit bem grünen Hosenheber über bunkelblauem Bruftfleck und mit schwarzem ober bunkelblauem Haftenrock und bem großmächtigen, niedern Hut sieht man feltener. Bei feierlichen Anläßen erscheinen vereinzelt "Brangerinen" in der alten Jungfern- und Brauttracht, in ber schwarzen Wollschaube mit blauem Seibenbesatz (furzer faltiger Rock), feingefältetem Leinenschurz mit rothem Banbe, bem niedern schmalen buntberandeten Mieder und seinem reichen "Lat" (schwarz und blau) und dem feinen, blanken, gesteppten, weitärmligen Halskittel. Weiße Strümpfe und abgenähte Schuhe fehlen nicht, noch weniger ber Silbergürtel mit seinen Ketten und Rosetten und die einem Blumentopf ähnliche Krone von Sammt, Goldstoff, Flitter und Glasperlen mit ihrer Zugehör von rothburchflochtenen Zöpfen und fliegendem Haar — ein wunderlicher, an sich nicht unmalerischer aber die Gestalt boch vielfach entstellender Aufputz.

Man kann es beshalb ben Frauen und Mädchen dieser Lanbschaften nicht verdenken, wenn sie sich einer andern Kleidungsweise zuwandten, die ihren schönen Körpersormen keinen Sintrag thut. Sie haben seit 15 bis 20 Jahren bereits immer mehr von dem alten Notthalergewande abgelegt und die halbbürgerliche Mode angenommen, die sich in Passau, Linz und in den Städten und Märkten der Lande ob der Enns und selbst noch in Niederöstersreich entwickelt hat und "Passauers und Linzertracht" genannt wurde, — jetzt aber, da sie über das ganze Flachland verbreitet ist, über Inn und Mühlviertel, Hausruck und die ostbaherischen Theile links vom Inn und im Bisthum, wohl am besten "ostbaherische Tracht" heißen könnte. Sie beachtet die Körpersormen im Schnitte und hebt dieselben. Im Sinzelnen bemerken wir bei dieser Tracht: Ein sogenanntes bürgerliches Mieder mit guter Taille,

Bavaria I. 64

nicht zu fteiff, aus schwarzem Salbseiben- ober Seibenftoff, fein gesteppt, früher wohl auch mit Golbbefat, Saden und Gilbergeschnur, was jett nicht mehr modern ist und mehr westlich — gegen Bils und obere Rot — im Schwung war. Dazu gehört ein fattunenes Unterleibl - ein feibenes Ginftedtuch. Dieß Mieber wird nun aber vielfach erfett burch einen am Rod befindlichen Leib ohne Mermel, über ber Bruft vieredig geschnitten und an ber Seite zugeheftet, unter bem bas Halstuch zierlich festgestedt wirb. 3m Sommer find bann bie blanken, bis jum Ellbogen reichenben Bembarmel sichtbar, wenn ber Spenfer abgelegt ift. 3m Winter wird biefer und eine Unterjade getragen. Der Rod ift von Bers, Salbseibe, feinen Wollftoffen ob. bgl. immer von lichter, lebhafter Farbe und reicht in vollen Falten bis an die Anöchel; häufig sieht man ihn aber auch fürzer — bamit ber allzeit blendend weiße Strumpf und die bilbsamen Salbstifel, Schube find feltener mehr zu sehen, im Sause Pantoffel, sichtbar bleiben, — bei ben meift wohlgeformten Waben eine fehr totette Sitte ber unterländischen Bauernmadchen. Die Schurzen find gleichfalls von modischen Stoffen und gefälligen Farben, fast gleichlang mit bem Rocke, aber weit schmäler als nach sonstigem Bauerngebrauch. 218 Oberkleib wird ber "Spenfer" getragen, eine Aermeljacke mit mobernem Schnitt bis an die Taille reichend und biese scharf bezeichnenb. Die Aermel ahmen etwas verspätet städtische Mobe nach und find jest halbweit, an bem Oberarm gefaltet und besetzt, an ber Band geschloffen, bei eleganteren auch gang eng. Ueber ber Bruft ift ber Spenfer gu ichließen und mit Anöpfen, öfter in brei Reihen besetzt, boch wird er häufig offen getragen ober nur unter bem Busen knapp geschlossen. Er ist immer schwarz, von feinem Wollzeug, Orleans, Seibe, mit Borliebe von Manchester und Sammt. Chemisetten, bunte, fleine Seibentücher, Salsbanber u. bgl., fann man vielfach als elegante Buthaten mahrnehmen, sowie auch achten und unächten De= tallichmud.

Mädchen und mehr noch Weiber von wohlstehenden Großgewerbsleuten, z. B. Brauern, Wirthen, Müllern, Bäckern, Kornhändlern u. dgl., selten von ächten Bauern, adoptiren die französische Kleidung, besonders Ueberrock und Shwal, behalten dazu aber doch meist die Schürze und als Kopsbedeckung die goldreiche Linzerhaube, auch die altbaperische Riegelhaube, wiederum nur für den hohen Put. Die Bürger und Bauern, welche ihre Mädchen in klösterslichen Erziehungsanstalten unterrichten lassen — was seit zehn Jahren einen ungewöhnlichen Ausschung genommen — erhalten ihre Kinder auch in der Kleidung verseinert zurück. Spenser, Fürtuch und Riegelhaube wird für den erwordenen Bildungsgrad nicht mehr ausreichend erachtet und Hut oder Tüllshaube, Shawl und schürzeloses "Kleid" treten an die Stelle der ersteren. Die ächte zur Tracht gehörige Kopsbedeckung ist das von der ältern übriggebliedenen "Kopstuch", freilich in luxuriöser Umgestaltung. Es wird nun als großes schwarzseidenes Mailändertuch um den Kops geschlungen, dessen lange

Enden über ben Nacken abfallen. Bei Aermeren sieht man wohl auch Mas brastücher mit buntem Saum.

Auch die Männer verlassen die alte Bauerntracht, haben aber einen weniger vortheilhaften Tausch gemacht. Sie erscheinen jetzt in der sogenannsten "Hausknechtmode".

Das Bolk des Gäubodens scheint bei seiner Wohlhabenheit von jeher auf eine Tracht bedacht gewesen zu sein, in der es seinen Reichthum mit ächtem Bauernstolz zur Schau stellen konnte, verschmähte also die reine Nach-ahmung städtischer Moden und blieb einzig bedacht, die ererbte altväterliche Tracht mit geringer Modernissirung durch alles auszuputzen, was ihm schön, reich und auffallend bäuchte.

An der weiblichen Kleidung, die ein Uebertragen neuerer Schnitte auf ältere Bestandtheile des Kostüms eher erlaubt, ist daher heut zu Tage noch ein gewisser mittelalterlicher Charafter in Einzelnen nicht zu verkennen, wenn auch die letzten Jahrhunderte vielsach daran geändert haben. Bald bleibt es ein Rest Berzierung, bald ein einzelnes Kleidungsstück, die auf die ursprüngslichen Formen uns zurücksühren, und so kommt es, daß trot allen Bechsels die Frauentracht im Gesammtausdrucke alterthümlich und ursprünglich ersicheint, eine ächte, eigenartige Bolkstracht. Das Kleid der Männer hat das gegen den Entwicklungsgang der altbaherischen Tracht der Fläche mit jener der ganzen Nachbarschaft durchgemacht.

Die weibliche Kleidung wechselt nach ben Zeiten, an welchen fie getragen wirb. Ein Weib ober Mabchen vom Bauboben im hochfestlichen Staate erscheint unbezweifelt in ber reichsten, goldglänzenbsten, eigenthumlichsten Tracht, bie in Altbabern noch vorkommt. Gibt auch ber Schnitt bie Beftalt nicht ganz vortheilhaft, weil bie Taille zu furz ist, (obwohl bas jungere Geschlecht immer mehr bavon abkommt), so liegt in ber Zusammenstellung bes Bangen, in ber Farbenwahl und besonders in ben reichen Verzierungen, eine Harmonie und Fülle, welche ben Beschauer überrascht und besticht. Wir geben hier die Einzelnheiten biefer Kleidung nach ben genaueften Erhebungen. Das Unterleibl, auch "Hineinbruftfled" genannt, ist eine Jade auf's Bemb angezos gen ohne Aermel, Bruft, Sals und Raden bededent, ber Obertheil vom eigentlichen Stoff, ber untere irgend leichtes Zeug, über ber Bruft mit Saften geschlossen. Bu Sochzeiten und bochsten Festen ist es aus Goldstoff mit farbigen Blumen burchwirft, reich mit Goldspiten und Bouillon gefäumt und abgenabt, 5 hobe, filberne Spikknöpfe werben vorn eingezogen und baneben blinken zwei Befate in reichfter Stiderei, mit rothen Steinen und Berlen. An Sonntagen tommen zum felben Stoff nur einfache Saume von Borben und schmalen Spigen; zur Trauer wird ein schwarzes, ober violetes, golbgeblümtes Leibl getragen. Das Mieber hat an einer mäßig furzen Taille einen kleinen Bulft und reicht unter ber Schulter nur etwa brei Finger breit über die Rundung ber Bruft. Es ift oben fo weit geschnitten, baß

vollkommen die obere Hälfte des reichen Hineinbrustfledes sichtbar bleibt. Für ben bochften But wird auch hier Goldstoff mit eingewirkten Blumen, mit Borben und Bouillon = Befat verwendet. Für geringere Festtage hat man Mieber von schwarzem, violetem ober grünem Stoff, mehr ober weniger mit Gold burchwirft, gefäumt und abgenaht. Bur Trauer muffen fie von schwarzem Sammt fein und find mit Gold ober Seitenborben und blauschwarzem Schmelz geftidt. Bu biefem Mieber gehört ber Mieberbruftfled in oben weit ausgeschweifter Bergform aus Pappe geschnitten und mit Seibe gefüttert. Seine Borberfeite trägt ben größten Reichthum von Stiderei gur Schau, sie starrt bei einer Braut von Goldstoff, Stickwert und mitunter felbst achten Berlen und Steinen. Diefer Bruftfled wird mit Goldborden, feltener mit Gilberkettchen festgeschnürt. Ziemlich häufig werben übrigens jetzt auch für gewöhnliche Sonntage Mieber nach bürgerlichem Schnitt über ber Mitte ber Bruft zum Zuhaften getragen. Man mahlt aber bazu benfelben reichen Stoff und Aufput. Besonders mangelt am Rücken beim Rod= haden nie eine schwere, goldgeftidte Blume. Un jeder Seite hat bas Mieber sechs Schnürhaten, in welchen zu Tang= und Marktbesuch, wenn bie Mädchen mit offenem Corfett ober Bembarmeln geben, 4-5 Zeilen Silbergeschnur gehaft werben, aber nie zur Rirche, wo bas Corfett geschloffen bleiben muß. Bur Festtracht gehört ber Halossor in schwerer, filigranener, steinbesetzter Silberschnalle. Bur Trauer gehört ein größeres schwarzes Seibentuch. Der Festtagrod "die gute Schaube" ist mäßig lang und weit in gereihten Falten, vom feinsten, schwarzen Tuch, am Rande beinahe ellenhoch mit blauem ober kohlschwarzem schwerem Seibenmoird besetzt. Derselbe wird auch zur Trauer getragen. Der Sonntagsrock ist von schwarzer Wolle, worin je nach einem Zwischenraum von 1/, Elle ein brei Finger breiter weißer Streifen eingewirft ift, burch ben fich wiederum ein 1/2 Zoll breites schwarzes Streifchen zieht. Am Rande hat ber Rock zu unterst einen Vorstoß von grünem ober violetem Sammt und barüber einen einfachen ober boppelten Bortenbefat aus rothem, blauem, gelbem, buntgeblumtem Seibenband. Abgenütte Rode berart werden zur Arbeit getragen; perfene sieht man im Gau nicht. Der Unterrod ift von roth und grun geftreifter ober gang scharlachner Wolle mit grun ober schwarzem Borftoß und farbigem Befat. 218 Oberkleid zum Festput trägt man ben "Schalt", eine offne Jade, bie nur bis zur Sobe bes Miebers über die Bruft geht und nicht geschloffen wird, übrigens den Rücken ganz verbedt. Sie ift von schwarzem Tuch, am untern und obern Rand mit Sammt borbirt und an ber Bruft mit Golbborten gefäumt. Die langen, engen Aermel haben an ber Sand einen Schlit, ben ein breiter Befat von Goldbouillon mit Berlen und Steinen umziehet und drei große silberne Spitknöpfe schließen. Für bie Sonntage trägt man abgenähte "Röckeln", ähnlich geschnittene Jacken von schwarzem englischem Leber ober von Seibe, auf Watte enger Gitterform gefteppt. Die Schurze jum Sauptpute ift ziemlich breit

und lang von violet = schwarzer Seibe, mit schmalen Goldborten am Ranbe befett. Der breite Bund mit zwei an ben Seiten abreichenben Fortsetungen zeigt uns gang ben alten Befat, wie er in ber Tracht ber Umperlänberinen portommt, boch ift er bier von fcwerfter Goldftiderei in zierlicher Zeichnung mit Berlen und Steinen burchschlungen. Das Bindband ift Burbur mit grunem Ranbe, mit Golbblumen burchwirft, an ben beiben Enden ein Stüchveit mit Golbsvigen gefäumt und zu unterft hängen schwere Golbfransen. Es wird vorne in eine Schleife gebunben. Aermere tragen bie blaue Schurze einfach am Bund mit Seibenband ohne Golb. Bur Trauer ift fie fcwarz und mit Gold fparfamer geputt. Die Strumpfe find weiß. Die Sochzeite= und Geft= schube am Rand und ber Fersennaht goldgefäumt und mit Borten befett. Den Borberfuß giert ein Streifen gleich einer Schließe aber aus grunem, unten aus blauem gefaltetem schmalem Seibenband mit einer Golbborte baawischen. Der Absatz ift roth mit Gold burchnaht. Für geringere Feste beannat man fich mit etwas weniger Golbbefat. Die allgemeine an Sonnund Festtagen gebrauchte Ropfbebeckung für Frauen und Madchen ift bas "Ropftuch": Gin feines, breiectiges, weißes Tuch, an ber einen Seite mit halbrundem geftidtem Boben. Soweit nun biefer geftidte Boben reicht, ift am Tuch ein geftreifter, fein gefälteter weißer Gpit eine gute Sand breit angesett, zu beiben Seiten mit einem schmalen blauen Rand gesteppt und gang feinen Spitichen gefäumt. Bum bochften But werben an biefe Ranber zwei breifingerbreite Schirme besonders befestiget, die aus blauseidenem, golbgeblumtem Stoffe gefertiget, mit Bonillon in brei Felber getheilt und reichgefäumt bordirt sind. Dieses Tuch wird so über ben Hinterkopf gebunden, bag ber gestidte Boben bas Saarnest bebedt, und ber gestidte Zipfel unten hervorfieht, indeß bie beiden anderen Enden verschlungen und oben am Ropfe gebunden werden. Der breite Spigenrand aber gleicht einem Schirm, ber den Vorbertopf und bie Stirne weit beschattet und an ben beiben Schläfen über bie Wangen hereinreicht. An ben geknüpften Enden bes Tuches werden blaue Seibenbanber eingehadelt, um ben Ropf geschlungen und rudwarts in eine Schleife gebunden, fo bag bie Enden über ben Ruden fallen. Bum bochften Staat haben biefe Banber, ba wo fie eingeheftet werben, eine Rose mit einem Goldknopf und an ben Enden einen Befat mit Borten und Fransen wie die Schurzbanber, zur Rlagetracht find fie schwarz. In ber That verleiht biefes Ropftuch, bas fich zu einem zierlichen Säubchen formirt, jedem Gefichte etwas sittsames und acht weibliches, zählt baher zum fleidsamften Ropfput bes baberischen Frauenvolkes. Alle hier angegebene Borbirung und Stiderei ift von ächtem Golbe gefertigt und burfte somit ber Brautanzug einer Bauerntochter mit 200 fl. taum zu boch angeschlagen sein.

Die ältere und neuere Tracht des Dungas stimmt überein mit jener des "Gäu" nordwärts der Isar bis herüber an die Laber. Die Frauen haben übrigens bereits zweierlei Kleidungsweisen, eine für gewöhnliche Kirs

chen = und Ausgänge, welche zwar die eigentliche Tracht wesentlich bewahrt, jedoch der Bequemlichkeit, der Mode und Kosten halber manche Aenderung im Stoff, das Ablegen der schwereren, reichen Goldspitzen und Borten und anderer Nebendinge gestattet, und dann die prächtige, ächte Festtracht bei allen Kirchen = und Familienseiertagen in voller Strenge üblich. Es liegt in der stolzen Art dieser Bauern auf dem Beibehalten einer Kleidungsweise zu bestehen, durch die sie auf den ersten Anblick für Jedermann ihren Wohlstand kundgeben.

Das Laberthal zeigt auch in der Tracht den Uebergang der Sitten zwisschen dem Isars und Donaulande. Der größere Theil der älteren Tracht war von jener der Isaranwohner entlehnt und einiges vom Dunga beigesfügt, wenn auch nicht so reich wie dort, so doch immer mit vielem Aufput in Goldborten und lebhaften Farben, auch der Schnitt war nicht entstellend. Wir reden hier vorzugsweise von der weiblichen Kleidung, denn die männsliche in ihrer älteren Form blied sich im ganzen Strich zwischen Vorgebirg und Donau fast allerorts sehr ähnlich, ja gleich.

Im Laberthal hat jedoch die Neuzeit sich weit mehr geltend gemacht als im reichen Dungaboden, und die Mode hat das Charakteristische der Kleidung seit 15 bis 20 Jahren immer mehr verdrängt. An Seitenorten bei älteren Weibern, dann bei dem Ausputz zu seltenen Festen bekommt man die ächte Tracht zu Gesicht. Die der Männer ist ganz die zur Unkenntlichkeit umgestaltet.

Un der Labermfindung trägt man die Tracht des Dungabodens, in der Mitte bes Thales halt fich bie achte Kleibung in vielen Stücken, g. B. in ben roth gestreiften Röcken, ben weißen Ropftüchern. Die eigentliche Mobe hat die goldreichen ober schwarzen bürgerlichen Mieder ohne Geschnür, Unterjaden von Pers, Halbseibe, Merino zc. in grellen, geschmacklosen Farben und Mustern eingeführt. Man sieht auch Ueberrocke und Shwals. Alles trägt schwarze und braune buntbefäumte Mabras-Ropftücher, Die tief in Die Stirn gebunden werben, Weiber erscheinen zur Rirche in hohen Belghauben. Weibsvolk behängt und besteckt sich auch immer mehr mit modischem Schmuck. Der größere Theil ber Bewohner bes Lanbes an ber oberen Donau zeigt wenig Kleiderlugus und Neuerung, bas weibliche Geschlecht hat indeffen auch hier seit 15 bis 20 Jahren immer mehr bie alte, eigenthümliche Tracht befeitigt und nach fogenannter "halbstäbt'icher" Mobe Schnitt und Stoff gang verändert, ohne jedoch die letteren besonders kostspielig zu wählen. Perfe, Halbwolle und Halbseibe sind bie gewöhnlichen, besonders bie hellen, grellgemufterten Rattune zu Schürzen und Jaden.

Die Männer befleißigen sich einer zwar nicht bilbsamen, aber ächten Bauerntracht — Langhosen u. bgl. sieht man an ihnen nicht — bergleichen tragen nur Schiffleute, Maurer, Steinbrecher u. s. w. Die Leberhose ist entweber halbweit ober eng und lang, man sieht hier meist Wabenstiefel, bei etlichen auch Faltenstiefel. Aeltere Männer tragen enge kurze Hosen, lichts

blaue Strümpfe und Schuhe. Die Taillen an Westen, Jacken und Röcken sind überkurz. Die erstere von Scharlach, rother und geblümter oder sonst sehr bunter Seide, sind vielfach mit Börtchen verbrämt und werden mit zwei, ältere auch mit Einer Reihe Gelds oder Filigrans-Anöpfe geziert. Jacke und Rock mit stehendem Kragen, gewöhnlich aus blauem Tuch, letzterer dunkler, zeigen ebenfalls eine Reihe Geldknöpfe. Den mäßig hohen, geradgupfigen, breitskrämpigen Filzhut schmückt ein breites Seidenband mit silberner Filigranschnalle.

Im Abensgebiet bat sich besonders bei den Männern eine gewisse gleichförmige, bäuerliche Tracht noch bis heute erhalten, die zwar nichts Schönes und Charafteristisches barbietet, aber immerbin noch ben Ramen Tracht verdient. Jungere und ältere Männer tragen hier nicht gang enge, aber auch nicht schlottrige, schwarze Leberhosen bis an die Knöchel mit Wabenftiefeln, man findet auch noch furze zu Schuhen und blauen Strumpfen. Die Westen. Jaden und Rode baben alle eine febr kurze Taille und Stehkragen. Die ersteren sind für Festtage von Scharlach ober hellem Seidenstoff, häufig mit Goldborten besett; bie letteren bunkelblau, seltener bunkelgrun ober schwarz von Tuch. Die Knöpfe von Silber mit Geldgebräge ober burchbrochen sind noch immer die beliebtesten und werden sehr eng an einander gereiht getragen. Doppelreihen mit Abstand gehören zu ben Neuerungen. Die Hutform ist sehr schlicht, ziemlich breitrandig, ber gerade Gupf mäßig boch und mit Band und Filigranschnalle geziert. Die Frauen haben ber Mode zu lieb ihre ältere Tracht abgelegt. Sie kleiden sich jett halbburgerlich, mit goldbenähtem Mieter, Persrock, Jacke und Schurz, die Madden in fehr grellen, die Frauen in bunkleren Farben, ganz wie die Weiber an ber Donau bei Kelheim. Auch tragen sie dieselben schwarzen Unterhäubchen und weißen ober violeten Ueberhäubchen mit ben fliegenden Bändern im Racken, die aber vom Kopftuch vielfach verbrängt werden. Die Hollertau hatte im Gegensatze ber schwerfälligen Amper= und Glontracht eine eigenthümliche, leichte und sehr gefällige Frauenkleidung, welche die Hollertauische genannt wurde, und mit jener an der mittleren Ijar zusammenhängt. Seit den letten brei Jahr= zehnten ist sie dem jüngern Geschlecht nicht mehr genehm und zum großen Theile modernisirt worden, indessen an Frauen ber ältern Zeit ist sie noch vollständiger bemerkbar. Der kennzeichnende Bestandtheil ist ber grüne, faltige, mäßig lange Wollrock, mit grinem ober bochrosenfarbigem Seibenbesat. Er hängt an einem schwarzsammtnen ober scharkachnen Mieber, bas mit Einfassung und Streifen am Rücken in abstechenben Farben mit Goloborten geziert ift. Die Haube war bem Dachauerhäubchen gang ähnlich, aus bun= kelblauem, weiß punktirtem Zeug mit breiten, schwarzen Spitzen, bas Band baran war lichtblau. — Der grüne Schattenhut fam bei Machen häufiger vor, bei Frauen auch die Belzhaube. Zu furzen Aermeln fehlten nicht die Halbhandschube (Stuteln) von buntem Stoff mit Sammt und Bortenrand. Bon dieser Tracht ist ber grune Rock und bie Kopfbebeckung zum größeren

Theile noch beibehalten worden. Schalt und Röckeln weichen persenen und andern modischen bürgerlichen Corsetten, auch die Schürzen werden aus andern Stoffen gesertiget, als der schlichten blaugefärdten Leinwand. Alls mählig wird dieselbe Kleidungsweise Eingang gewinnen, die wir als Frauenstracht der Mittel-Isar schilderten. Auch die Männertracht entspricht derselben. Die langen, dunkelblauen Flügelröcke dienen jest merklich modernisirt nur als hochsestliches Kirchenkleid für Männer. Jacke und Mantel behaupten sich zu jeder Jahreszeit und bei jeder Gelegenheit als schicklich und schön.

3m "Bisthum" stellt sich bie altere Tracht bes weiblichen Geschlechtes gerabe fo bar, wie in ber füblichen Umgebung Baffaus und über ber Brange. Die Weiber und Mabchen biefer Gegend erscheinen in ber "oft= baberischen Tracht", wie wir sie zu benennen versuchten, bie ihren wohlge= bilbeten Gestalten gut zu ftatten kommt. Die knappen, schwarzen Spenfer werben allgemein getragen, bie Rocke, befonders bei ben Frauen, sind hier mehr in bunkeln Farben, felbst in Schwarz beliebt. Bei ben Wohlhabenben und Butfüchtigen find theuerere, modische Stoffe nicht felten; überhaupt ift ber Kleiberlugus im Zunehmen begriffen. Die Manner fleiben fich febr einfach und bescheiben: enge lange Leberhosen, zu welchen sie niebere Wabenstiefel, Bundschuh und im Winter Holzschuh (bas Paar zu 6 fr.) tragen, ferner eine buntele Tuch- ober Bollenftoff=Befte, jum Staat von Salbfeibe, mit buntem Mufter und blanken Knöpfen, eine furze, bunkle Tuchjacke mit Umlegkragen zur Kirche und besonderem Ausgang und einen Mantel mit langem Rragen, endlich einen gewöhnlichen Rundhut mit Band und Schnalle. Bei gang alten Mannern gibt es noch furze Sofen mit Strumpfen und Schuben, unter ben Jüngern sind die Pantalons von Tuch und leichten Stoffen sehr Alle Burichen erscheinen überall im Spenfer, bei vielen ift im Zunehmen. ber hut mit ber Mütze vertauscht, bieß gilt von allen Handwerkern und vielfach bei ehemaligen Soldaten. Jeber verheirathete Mann befitt einen Tuchrod für seine ganze Lebenszeit, ben er gewöhnlich zu feiner Sochzeit sich an-Er trägt ibn nur bei Taufen, Sochzeiten, Begräbniffen, an vier ober fünf Feiertagen bes Jahres und außerorbentlichen Gelegenheiten. Derfelbe ift von dunklem, meift blauem ober schwarzgrünem Tuch, mit fagetirten Metallknöpfen besetzt, ziemlich langflügelig, boch schon von neuerem Zuschnitt mit orbentlicher Taille und mit umgeschlagenem Kragen. Luxusgegenstände für einen Waldlerbuben, aber mit Eifer angestrebt, find ein silberbeschlagenes Beftedt und eine filberne Saduhr mit gleicher Rette.

Besondere Erwähnung verdient noch die Tracht um Grafenau und Hengersberg. Der ältere Bauer zeigt sich uns heutzutage in einer langen engen Lederhose (nur ganz alte haben noch kurze zu blauen Strümpfen und Schuhen) in niederen Wadenstiefeln. Die bunte Weste ist von Wolls oder Seidenstoff, die Scharlachnen verlieren sich ganz. Seine Jacke (wenn sie einen meistens mit grünen Sammtbändern eingefaßten Stehkragen hat,

Schalt, wenn mobern geschnitten, Spenfer, Janter genannt) ift bon buntlem, blauem ober grünem auch schwarzem Tuch, — fein einziger Rock mit ben langeln Flügeln gleichfalls. Un Beste, Janker und Rock sind filberne facetirte Anöpfe, bei altern auch Gelbknöpfe in einer Reihe, bie beliebteften. Der Rod wird nur höchst felten getragen, baffir ist ber schwere Doppelmantel Sommer und Binter über ber Jade im Bebrauch und es gilt ber Mantel als Chrenfleib, baber auch bie Bezeichnung "mantelmäßiger" Mann, b. b. ber sich so gut fteht, bag er einen Mantel zu tragen vermag, was früher nur ein anfäßiger befferer Bauer füglich tonnte. Der hut ju biefer Tracht hat einen nieberen Bupf mit Band und Filigran-Schnalle verziert und einen gut spannbreiten Rand. Gin Balblerbube in achter Tracht follte turze Leberhofen, weiße Strumpfe und Schnurftiefel, bazu eine rothe ober blumige Weste und einen Manchester- ober Tuchschalt tragen, nebst einem Sut, wie bie Manner, nur im Supf etwas höher, und am Ranbe schmaler; hinter bas Band ftedt er eine gemachte, mit Gilberbraht und Mitter gezierte Bitternelfe, in die Seitentasche ber Sofe ein metallbeschlagenes Bested und unter ber Weste schwingt sich bas silberne Uhrgehäng. Die kurze Leberhose ift aber fast allgemein mit ber langen und ben Stiefeln vertauscht, und ber "Schalf" mit bem Janter. Man fieht bei ben Mannern und Burichen Tuche und Sommerzeug-Bantalon. Auch bie wohlhabenbften Buriche tragen jett Mäntel im Winter.

Die verheiratheten Frauen haben die schwarzen Zwirnzeugröde beibehalten ober mit neuern Wollstoffen gefertigt, aber immer bunkel; auch wenn fie ausnahmsweise kattunene tragen, sind biefe bunkel gefärbt; auch bie blauen Schürzen gelten bei ihnen noch, bei jungeren Frauen sind sie von Bere ober Merino ober bgl., aber in bunkel ober schwarz versett. Die Mieber von schwarzem Seibenftoff find mit Goldborten besetzt und abgenäht, und über ber Bruft geschloffen nach burgerlichem Schnitt. Darunter wird eine Unterjade mit ober ohne Mermel getragen von buntem Stoff, ben Sals umschlingt ein lose gewundenes Seiden- ober Mabrastuch, schwarz ober braun mit buntem Rande. Als Ueberjacke fieht man schwarze Merino ober Orleansspenser, in ber Taille nicht sehr lang mit bauschigen Aermeln; seltener sind solche von hellerem Kattun ober bergl. Die Mädchen vertauschten ben schwarzen Rock mit einem farbigen von Bers und fast durchaus mählen sie bazu ein grelles Rofenroth mit gleichfarbigem Blumenwerk, Die Schurzen find bann bon bunklerer Farbe, gewöhnlich braun, violet blau mit farbigem Mufter. Auch fie haben goldbefette, schwarze furze Mieber, ftatt ber Schlinghalstücher aber buntseidene ober rothmadrasene Einstecktücher. Im Sommer geben sie meift in blankeln Sembarmeln, als lleberkleid haben sie schwarze Spenfer ober auch buntle von Bers. 218 Ropfbebedung bleibt für Weiber und Mabchen bas schwarze Madrastuch mit bunter Borbure, welches sie bier ohne alle Zierlichkeit fehr alltäglich und unschön tief um ben Kopf binben.

Die Nachahmung ber sogenannten "bürgerlichen" Kleibungsweise nimmt besonders bei den Weibsleuten ber ärmeren Holzbauern zu, die auch schon Ueberrode, Shawls ober bgl. freilich aus armeren Stoffen tragen.

Ebenfo ift die Tracht ber Leute im Walb, am Regen und auf ben Bergen ber Donauabbachung. Dort weist bie heutige ziemlich unvollständige Tracht des weiblichen Geschlechtes bieser Gegend barauf hin, daß die altere mit ber bes Donaugaues übereinstimmte, wenn fie auch nicht so prunkend und überreich ausgestattet war. Es gilt diek besonders von den äußern Ge= genden des Waldes um Bogen, Deggendorf bis gegen Bengersberg, in ben höheren bem Innerwald benachbarten Theilen gilt noch die dort übliche Tracht. Die wichtigeren Bestandtheile haben sich erhalten, vorerst der wollene, schwarze Rod mit ben weißen, balb breiten, balb schmalen Streifen, mäßig furz und faltig, bas abgenähte Mieber, bas Unterleibl, bas weiße, schwarzgesteppte Ropftuch mit Spitenschirm und Seivenbindband. Die Mabchen bes oberen Borberwalbes haben im sommerlichen But eine nicht ungefällige, zwar neuere, aber gleichmäßige Rleidung. Der Rock ist von Bers ober Wollstoff gewöhnlich hellfarbig, mit Vorliebe rosenfarb gewählt und nicht lang, das schwarze Mieber mit Goldborten befett und mit Goldfaben und mit Stiderei benaht, bazu kommen blanke, weite Sembärmel und eine lichte, armellofe Unterjace, über welche ein glänzendes Seidentuch, häufiger aber ein feines, gesticktes Mouffelintuch in zierliche Falten gelegt und hinters Mieder gesteckt ist. Ein braunes oder schwarzes Mabraskopftuch mit breiter, bunter Bordüre vollendet nebst einer Bers = ober Halbseidenschürze von bunklerer Farbe als ber Rock ben Anzug. Bur Kirche wird eine Ueberjacke von bunklerem Stoff getragen. Die Frauen kleiben sich ebenso, boch in bunklere Farben, auch fieht man bei biefen noch schwarze Zwirntuchröcke und bunkelblaue Leinenschürzen.

Das Weibervolt um Viechtach ist fast burchgehends in wollene Rode und Spenfer von schwarzem Kattun gekleibet; zu einem anftändigen Aufzuge gehört unerläßlich die schwarze Spitenhaube ohne Bänder; die Hinwegweisung von Personen, welche am Communiontische mit Konftüchern erschienen, traf auf keinen Wiberftand, ba man sich bes Unpassenden wohl bewußt war. Bur Winterszeit tragen die Weiber — ihre Tracht ist auch die ber älteren ledigen Personen — an den Armen lange mit Belz innen geflitterte und an ben Enden verbrämte sammtne Stuten, was bei ber Gewohnheit, auch ... ausgespannt" zu beten, wohl ein nothwendiges Schutmittel gegen Kälte ift. 3m Hause gewirkter Zwilch ift ber Stoff zum Arbeitokleibe ber Knechte unb Buben; ber Schulknabe trägt zwilchene Hosen und Spenfer (auch im Winter meistens ohne Brustfled): mit warmer von Leinenzwirn gestrickter Zivfelbaube und Holzschuhen fördert er munter seine Schritte zur Schule, am Rücken ben Schulfack, mit Gottbüchlein, Schreibtafel und einem Stud Schwarzbrod verfeben.]

# Fünfter Abschnitt.

## Mahrung. \*)

### Bon Felix Dabn.

Im Allgemeinen gleicht die Kost der Landleute in Niederbahern der obersbaherischen und unterscheidet sich von dieser nur durch häufigere Fleischspeisen; im Einzelnen sinden sich natürlich manchfaltige Abstusungen nach Art und Fülle der Erzeugnisse einer Gegend.

3m Land an ber Vils 3. B. wird eine nahrhafte Roft reichlich gegeben; jum Frühftud erscheint Suppe von Milch "Tröbern" (Schmeller's baber. Wörterb. I S. 469) ober eingebrannt mit Brod, jur Beugeit "Griedröbel" (Griesmus, Schm. III S. 57), um 9 Uhr bei ber Aernbte gibt es Schmarren und Bier und Brod für bie Dienstboten. Mittags wechseln "Reffelnubel" (Schm. II S. 683) und Salat mit Briedröbel, "Rohrnubeln" (Schm. l. c.) mit Milch, Knöbeln mit Kraut, Rüben und Robl; bei allen beffern Bauern gibt es Dienftags, Donnerftags und Sonntags geräuchertes ober gar frifches Abende erscheint Brob, Rafe und Erbapfel. Die beiligen Zeiten bringen Fleisch in Fulle und die Kirchweih Braten und Bier; bas gute aus Roggen und Korn gemischte Brod effen bort Herren und Knechte gemeinschaftlich (während man anderwärts, neben bem gewöhnlichen Schwarzbrod für bas Befinde, im Wanbichrant eingeschloffen, für ben Bauer und feine vornehmen Gafte bas gute weiße "Kastelbrod" (Schm. III S. 350) findet; fo im Land an ber Innmundung, im Dungagebiet, im Ifargau). Die Dirne, bie bas Baden beforgt, hat jedesmal einen fog. "Anetweden" jum Lohn ihrer anstrengenden Arbeit für sich.

Während die eben geschilderte als eine gute Mittelkost erscheint, gehört die Nahrungsweise der Leute im Rotthal zu den Besten in ganz Bahern und dient nicht nur dem Bedürfniß, sondern sogar einer Art von Feinschmederei; schon bei der Frühstücksuppe von Milch darf der sette Rahm nicht sehlen, dei Mahd und Aerndte müssen Seizenschmarren und gedackne Nudel, sowie reiche "Unster" um 9 und 3 Uhr (oben S. 440) die Leute in Kraft und Lust zur Arsbeit erhalten; im Binter gibt es alse Tage Geselchtes (oder Schaf= und Schweinesseisch in den Zwölsten) und zur Aerndte frisches Rindsleisch; das Fleischessen auch hier erst seit etwa 30 Jahren die frühere sette Mehltost mit Knödeln und Nudeln verdrängt; an Feiertagen werden jetzt Kücheln und Fleischspeisen kumulirt; dabei wird dann alles Gemüse vorher allein aufgetragen, dann erst Fleisch und Mehlspeise; zum Unter — um 3 Uhr — ersscheinen Erdäpsel, Käse, Brod, Obstmost, Milch, gesottnes Dürrobst und im Sommer Salat; Abends Schmarren, Psannennudeln auch zwei dis breimal Küchel; insbesondere am Samstag Abend müssen für jeden Mund drei Küs

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 279 u. S. 439.

cheln zum Sonntagfrühstück übrig bleiben. Im Winter bedient man sich zur Frühsuppe ber im Sommer und Herbst gesammelten sauern Milch, die mit frischem Rahm aufgebessert wird — die "Hirgstsuppen". Besonders gut lebt man in der untern Hälste des Thals, wo man außer an Freitagen und Samstagen, da man mit Rohr= und Dampsnubeln sastet, täglich Knödel von Roggenmehl und Fleisch genießt; als regelmäßiges Voressen erscheint dort Mittags und Abends die Krautschüssel, in den Rauchnächten der Rauchnachtsbraten mit trefslichem Hausdier.

Im Land an der Innmündung und an der Donau hält man noch strensger an einer schlichteren Mehlkost; eine Hauptrolle spielen daselbst die "Anudn" (Knödel, Schm. II S. 371) und allerhand Backwerk: Rohrs, Stecks, Butters Nudeln und Schmalzkoch d. h. "Roch" oder Schmarren (Schm. II S. 278). Besonders zur Zeit des Flachsbaues kocht die Bäuerin dem Baner ein weiszenes "Schmalzkoch", "damit der Flachs lang werde und schön stehe". Zur Drischlleg und zu Martini und an den Rauchnächten dürsen Knödel (hier Rüchel, Schm. II S. 372) und "Brain" (Schm. I S. 256) nicht sehlen und zur Sunnwendt der gebackene Holler; nur Kirchweih und Fasching bringen hier Taseleien von Fleischspeisen, denen seltnere Mehlspeisen zugesellt werden; bei Aermeren werden die Nudel durch Brain und der Schmalzkoch durch Erdsäpsel ersett.

Eine wechselnde Mehl= und Fleischkost haben auch die Leute im Isargau und nur an ben heiligen Zeiten und etwa zum Drischl= und Aerndtebier wird hier frisches Fleisch gegeben. — Im fog. Dunga nahren sich bie Leute zwar mehr als ausgiebig, boch in ziemlich rober Beise und nicht von bem besseren Theil ihrer Bobenerzeugniffe; besonders an der Rost der Dienstleute wird auch von wohlstehenden Bauern oft gekargt und jenen baselbst eine geringere Nahrung zu Theil ale bem Gefinde in manchen armeren Gegenden; nur gur Beu = und Aerndtezeit wird die Sirgftsuppe Morgens von Griesmus begleitet; nur Dienstags und Donnerstags erscheint einiges Fleisch; zur ftrengen Arbeitszeit und an Festen figuriren Mehlspeisen als Hauptgerichte. Bauer und Bäuerin aber effen beinahe' anf allen befferen Behöften nicht mit bem Befinte, fonbern für fich und haben bann reichlich Fleisch, Sonntage felbft Braten: bei allen Testgelegenheiten liebt bier ber reiche Bauer mehr als gut au leben, er ift und trinkt bann Alles was gut und theuer ift. Aber auch bie Weiber sind vielfach Freundinen von allerhand Ledereien; Raffe, Lebkuchen, feines Zuderwerk findet man wohl in jedem Speiseschrank einer achten Dungabäuerin, ober auch zwischen ben Stapuliren, Amuletten und Beiligenbilbern bes Rleiberfastens.

[In ben letzten Jahrzehnten hat im Bils=, Rot= und Donau=Thale ber Genuß von Wein (und was man unter biesem Namen verkauft) in auffallender Weise zugenommen. Die Pferdemusterung, welche alljährlich im Herbst auf der Königswiese bei Karpsham geseiert wird, Hochzeiten Nabrung. 1021

und Rirchweihen allenthalben, wochentlich bie Schranne zu Straubing geben hievon lautes, mitunter nicht lobenbes Zeugniß. Das Mädchen begnügt fich nicht mehr, mit Meth von ihrem Burschen regalirt zu werben, - "füßer Wein muß ber!" Daß im Rotthale ein Bauer bas Bagelchen, auf welcher er zur Sochzeit ber Tochter fuhr, mit Bein maschen ließ, - bag bei einer anberen Teftlichkeit ber Tangboben mit Wein befpritt murbe, find zwar bereinzelte aber gewiß charafterifirente Borfommniffe.]

In ben Laberthälern finden wir eine abnliche jedoch etwas beffere Roft. welche bier ber Bauer mit seinem Befinde theilt; bagegen in bem land zwischen Laber und Abens, am linken Donaunfer und an ber Altmubl besteht bie geringe Nahrung aus schlechtem Mehl mit spärlichen Milchzuthaten, etwas Bemufe und färglichem Seld-Rleisch; bei Aermeren bilben Rartoffeln bie Sauptnahrung; etwas beffer lebt man an ben Mündungen ber 3lm und Baar und beren Umgebung; eine gute reichliche Roft haben bie Leute im Land an ber mittlern 3far; auch bas armere Bolt lebt bier nicht schlecht, wenn es auch kein Fleisch, weniger Milch und Fett, und gröberes Mehl verwendet; eine Mittelfost findet man bei ben besser stehenden Bauern bes Abensthales, wo bie nährenden Milch = und Schmalzspeifen fehr färglich gereicht werden, mab. rend biefelben in ber benachbarten Sollertau in ergiebigem Dage vorkommen.

Biel ärmer ist natürlich ber Rüchenzettel bestellt im baberischen Wald nach beffen verschiedenen Gruppen; im "Bisthum" ift bas Bolt bei ber geringen Erträglichkeit feines rauben Bebirgslandes auf eine ebenfo raube, hänfig unzureichende Nahrung angewiesen; wenn biefe grobe Rost nur zur Genüge gegeben werden fann, schätt fich jeber Balbler glücklich; die Meiften find aber bei ihrer Armuth zu ben größten Beschräntungen und Entbehrungen verurtheilt; zum Frühmal erscheint baselbst Wassersuppe mit schwarzem Debl eingefocht, ftatt bes Brobes Kartoffeln, im Sommer "talte Suppe" aus faurer Milch mit Schwarzbrob; Mittags gibt es Rraut, Nubeln von Roggenmehl, zweimal die Woche Griestnöbel mit etwas Selchfleisch, als ftanbige Zuspeise "Selbert" (oben S. 442) (gestandne Sauermilch) und statt bes Brobes Erbäpfel; um 3 Uhr wird nur bei strenger Arbeit Brod gereicht; Abends wieber Baffersuppe, Kraut und Kartoffeln; nur während ber Beu- und Flachsernte und beim Kornschnitt muß Abends manchmal "gebacken werben", b. b. es gibt Rücheln abwechselnb mit Schmalztoch; an ben beiligen Zeiten wird zu ben Spedfnöbeln frisches Fleisch aufgesetzt und an ben Borabenben erscheinen bie festlichen Ruchel. — Das ift nun aber freilich ber Speifezettel gut ftebenter Leute; bei allen Aermeren erleidet er allmälige Beschränfung, bis sie am Tisch bes Inhäuslers in ber Wassersuppe mit Kraut und Kartoffeln und zeitweilig einer magern Mehlspeise sich auf bas Minimum gurudführt. In neues rer Zeit wird über bie Zunahme bes Branntweintrinkens im "Bisthum" geklagt, boch ift nicht voraussichtlich, baß es in einem Grabe auftrete, welcher ju Beforgniffen Beranlaffung gabe.

In ähnlicher Weise nährt man sich im innern Wald an der obern 31z; Kraut, Kartoffel, grobe Mehlspeisen und Selber bilden auch hier für das ganze Jahr die wichtigsten Bestandtheile des bäuerlichen Tisches; auch Wohlsstehende halten sich an diese herkömmliche Nahrungsweise; nur geben sie etwa mehr Selchsleisch an den üblichen Tagen, was sich bei Aermeren auf ein sehr kleines Stück beschränkt; Aermere müßen sich mit Wassersuppe, Kraut und Kartoffeln begnügen, da die Wenigsten eine Kuh oder Ziege zu halten versmögen und Milch und Schmalz wie Getreide von den Bauern kausen müßen.

[In bem oberen Walbe (am Regen bis zur Oberpfalz) hat die Rost keine besonderen Borzüge gegen die ihrer öftlichen Nachbarn. Außer ben gewöhn= lichen roggenen Anöbeln und Nudeln, lettere oft von Zwetschgentunke begleitet, bilbet Sauerkraut und besonders Erdäpfel die Hauptnahrung; lettere werben verschieden zugerichtet, gesotten, gebraten, gerührt und aufgeschmalzen, auch oft als "Erdäpfelzwirl" (ein Schmarren mit Roggenmehl) gereicht. Früh= stud und Abendessen bilbet ber "Selber" (sauere Milch) mit schwarzem Brobe. Eine bem oberen Balbe gang eigenthumliche Speife find bie "Scharnblattln", bunngerollte Teigblätter nach Zwiebackart gebaden, welche mit beißem Waffer angebrüht und mit Salz und Schmalz gewürzt werben. Dem armen Bolke reicht man, wenn es an bestimmten Betteltagen in bie Marfte gieht, "Scherbaugen" fleine Roggenbrobe, von benen acht einen Areuzer toften. Solche, aber "waiezene Baugl" verordnete schon im 14. Jahrhunderte ein Ritter von Rußberg für die Armen von Biechtach. Geben die Landleute an Sonn= und Feiertagen zur Pfarrfirche, fo pflegen bie Aermeren bie Mittagszeit im Som= mer auf offenem Kirchplate zuzubringen und ihren Sunger mit einem Teller voll Gurtenfalat und bem mitgebrachten Schwarzbrode zu ftillen; ber Wohlhabendere geht ins Brauhaus und verzehrt bort "Schuberln" ober gefalzene Weckeln bei einer Mag Bier.

Ein in dem ganzen Walde vom Hohenbogen an abwärts bis in die neue Welt ungemein beliebtes Genußmittel ist der "Schmalzler" oder "Brisil", — der Brasiltabat, welcher hier mit besonderer Sachkenntniß verarbeitet wird; um seine Wirksamkeit auf die Geruchsorgane zu steigern, wird ihm Kalk, auch Potasche zugesetzt und Schmalz soll ihm das Aroma erhalten. Geschnupft wird er aus buntbemalten Gläschen in Form der Feldslaschen und es wäre ein Zeichen unfreundlicher Gesinnung, würde bei Begegnungen Bekannter nicht das Brisilgläschen gewechselt. Wie hoch in Ehren der Mann des Waldes diesen Tabat hält, lehrt das Schnaderhüpfel:

"I wollt' i war am Rachel Und ber Berg war von Brifil, Daneb'n a Forellnbachl] Kunt' mi gern habn, wer mi will."

In biesen Gegenden, am Regen und im Chamthal, wird die schlechteste Rost im Walbe und beinahe im ganzen Altbabern gegessen; nur zur Zeit ber

wichtigsten Felbarbeiten muß ber Bauer seinen Leuten eine etwas bessere Kost vorsetzen.

Im westlichen Theil an der Donauabdachung des Vorderwaldes dagegen bessert sich die Nahrungsweise der Bewohner, besonderes der Wohlstehenderen, merklich gegenüber der im Innerwald bräuchlichen; sie gleicht völlig der im Donaugau üblichen und bietet fast mehr Abwechslung; Mehl = und Milch= speisen mit Vegetabilien überwiegen, obwohl auch Fleisch gegeben wird; auch mehr Butter und Schmalz wird verwendet und die Mehlspeisen sind fast durchweg aus Weißenmehl bereitet.

# Sedfter Abidnitt.

## Volkskrankheiten und Volksmedicin.

Bon Joseph Wolfsteiner.

Wenn es im Allgemeinen richtig ist, daß ein Boden, auf dem der Pflanzenwuchs zu besonderer Ueppigkeit sich entwickelt, dem Gedeihen des Menschen nicht günstig erscheint, so ist das doch nicht auf Niederbahern anzuwenden. Der Boden dieses Kreises ist großentheils fettes, üppiges Getreideland, es wird aber von körperlich großen, kräftigen Menschen bearbeitet.

Die niederbahrische Bevölkerung wird an Körpergröße nur von ben Oberbabern wesentlich übertroffen, ist ben Bewohnern Schwabens fast gleich. und größer als die Bewohner aller übrigen Kreise bes Königreiches. Berechnung aus ben Conscriptionsergebniffen von acht Jahrgängen, von 1853 bis 1860, ergibt, baß 9 Prozent aller Conscribirten 6' und barüber und nur 3.5 Brozent Minbermaaß haben. Wie in Niederbabern die Söbenunterschiede zwischen Berg= und Flachland viel unbedeutender sind als in Oberbabern, so ist auch ber Unterschied in ber Körpergröße nicht so groß, boch erlangen auch hier bie Bewohner ber Bergbezirke ein höheres Körpermaaß. Die eilf Landgerichte, welche ganz ober zum größeren Theil links ber Donau liegen und bem Berg= lande bes baberischen Balbes angehören, liefern burchschnittlich 10,3 % Leute mit 6' und barüber und 2,5 % mit Mindermaaß, hingegen die siebzehn\*) Land= gerichtsbezirke ber niederbaberischen Ebene und bes Sügellandes rechts ber Donau 7,7 % mit 6' und barüber und 4,0 % mit Mindermaaß. Die Einwohner ber brei unmittelbaren Stabte Landshut, Straubing und Baffau find an Körpergröße selbst ben Waldlern überlegen, sie stellen eine Mittelzahl von 13,1% mit 6' und darüber und 3,,% mit Mindermaaß. Durch alle Confcriptionsbezirke aber gilt als Regel: wo bie Prozentzahl ber großen Leute groß, ba ift die Ziffer ber Conscribirten mit Mindermaag flein, und umgekehrt.

<sup>\*)</sup> Die Ergebnisse bes neuerrichteten Landgerichts Mainburg wurden zu Abensberg gezählt.

Nur in ben Bezirken Dingolfing, Kelheim, Landgericht Landshut und Simbach wurden mehr Leute mit Mindermaaß als mit einer Größe von 6' conscribirt. Von den ländlichen Bezirken stellten Wolfstein, Griesbach, Köpting und Bogen die meisten großen Leute, kein Bezirk aber so viele, wie einige oberbahrische Landgerichte.

Der Kropf ist auch in Niederbahern im gebirgigen Theile häufiger als im Flachlande; dort sind 2,0 % wegen Kropf und Satthals zum Militär unstauglich, hier 1,7 %. In ähnlichem Zahlenverhältnisse kommen im bahrischen Walde Epilepsie und Blödsinn häufiger vor, indem diese Zustände 1,0 % der Conscribirten untauglich machen, in den ländlichen Distrikten südlich der Dosnau aber nur 0,0 %. In Beziehung auf das Vorkommen von Leibschäden und Plattfüßen sind die Conscribirten des nördlichen und südlichen Theiles des Regierungsbezirkes fast ganz gleichmäßig ausgestattet, sie entsernen sich nur um einige Dezimalen von der Mittelzahl des Kreises, welche für Leibschäden des Prozentzahl 2,2 und für die Plattfüße 1/2 der Untauglichen ausweist.

Endemische, nur an bestimmten Fundorten vorkommende, von örtlichen Berhältniffen abhängige Krankheiten gibt es in Nieberbahern nur zwei: bas Wechfelfieber und ber Kretinismus mit seinem treuen Begleiter, bem Kropf. \*) Um in ihre Heimathsorte zu kommen, folgt man am besten bem Laufe ber Donau. Im Landgerichte Abensberg ist am Ufer bieses Flusses und seiner Altwasser bas Wechselsieber sehr häufig und hört auf, wo sich ber Strom bei Weltenburg burch die Felsen zwängt, tritt bann wieber in geringerem Maaße auf bei Kelheim, wo sich bas rechte Ufer verflacht. Zwischen Abbach und Regensburg verläßt die Donau das niederbaherische Gebiet und erreicht es erst wieder zwischen Pfater und Straubing. Hier windet sie sich träge in vielen großen Krümmungen zwischen meist niederen Ufern fort bis unter Ofterhofen, überfluthet nach langem Regen, ober wenn im Frühjahre ber Schnee schmilzt, fast alljährlich einmal bie Ufer und so kommen benn auch zwischen Pfater und Ofterhofen die Wechselfieber am häufigsten vor. Unterhalb Ofterhofen rucken von beiben Seiten Hügel, die abwärts immer schroffer werben, hart an die Ufer bes Stromes heran, er kommt in raschere Bewegung, es hören die Bechselfieber auf und an ihre Stelle tritt allmählig bas andere endemische Uebel Niederbaherns, ber Kropf und Kretinismus. In Bilshofen gibt es nach ben Physikatsberichten Kretins; in Bassau, wo ber reißende Strom von felfigen Soben eingeengt ift, gibt es feine autochthonen Wechselfieber, ber Kropf aber ist sehr häufig, Kretinismus nicht felten. So

<sup>\*)</sup> Kropf und Kretinismus werben im Berlaufe immer als eine Endemie angesehen, benn wenn auch als große Ausnahme endemischer Kropf ohne Kretinismus in einem Lande vorkommt, so ist doch nie Kretinismus ohne endemischen Kropf beobachtet worden.

verhält es sich mit Oberzell und einige Stunden weiter abwärts ist der österreichische Grenzort Engelhartszell ein allgemein bekannter Kretinenort.\*)

In ben eilf Landgerichtsbezirken links ber Donau, welche ben babrischen Wald ausmachen, kommt bas Wechselfieber mit Ausnahme ber kleinen Strecken, welche noch ber Donauebene angehören, gar nicht ober höchstens an kleinen Stellen um versumpfte Weiber vor. Aber burch ben gangen Wald findet man an verschiedenen Stellen Kropf mit Kretinismus, ber in bem sublichen Theile bes Kreises rechts ber Donau nirgends endemisch auftritt. Das gegen sind bie Ufer ber Donau, ber Isar, ber Bile und bee Inn von jahr= lich wiederkehrenden Wechfelfiebern auf großen Strecken heimgesucht. Bor zehn Jahren fingen die Wechselfieber an häufiger zu werben, erreichten im Jahre 1854 eine Bahl, wie man fie vorher nicht erlebt hatte, breiteten fich weit über bie Strecken hinaus, in welche fie fonft eingeengt blieben. Die Physikatsberichte bes Jahres 1854 beurkunden fast einstimmig biese auffallende Bermehrung ber Wechselfieber, welche sogar in einigen Stellen bes babrischen Balbes auftraten, wo man fie vorber nie beobachtet batte, bis zu einer Sobe von 2000' über bem Meere (Deggendorf). In Regen mußten bie einges schleppten Fieber mit Fiebermitteln behandelt werden, mahrend sie in früheren Jahren burch ben blogen Aufenthalt baselbst und ben Benug bes vortrefflichen Trinkwaffers heilten. In ben Donauniederungen bei Bogen follen von 14000 Menschen 5000 an Fieber erkrankt sein. Im barauffolgenden Jahre nahmen biese Kieber wieder rasch ab und kehrten in ben Jahren 1856 und 1857 wieber auf ihre frühere Bahl und in bie gewohnten örtlichen Schranken gurud.

In den ärztlichen Berichten aus dem nördlichen Theile und aus dem Donauthale von Vilshofen an abwärts des Kreises ist nur von Kropf und Kretinismus als Endemie die Rede. Im Landgericht Deggendorf, Hengers-berg, Kötzting, Regen, Viechtach, Vilshofen, Wegscheid, Wolfstein und Stadt Bassau wird das Vorkommen dieser Gebrechen konstatirt.

Um ausgesprochendsten ist wohl der Charakter des Aretinismus unter der Bevölkerung am Fuße des Arber in und um Bodenmais. Die Schulskinder dieses Ortes tragen in nicht geringer Zahl das eigentliche Merkmal der Bewohner von Aretinengegenden, die Zeichen einer gewissen Traurigkeit, von geistiger und körperlicher Erschlafzung; ein namhafter Theil derselben hat mehr oder weniger auffallende Anschwellung der Schilddrüse. In Mais, eine gute halbe Stunde von Bodenmais lebt eine Bauersfamilie in günstigen masteriellen Berhältnissen, in der Bater und Mutter mit enormen Aröpfen ausgestattet sind; von den vier Kindern sind zwei, ein Sohn und eine Tochter,

<sup>\*)</sup> Dr. Schusberger hat fich während seines Ausenthaltes in Groß Pechlarn und auf seinen Reisen bavon überzeugt, daß ber Kretinismus in allen seinen Graben nach dem ganzen Laufe ber Donau in Desterreich einheimisch ist, jedoch nur in den Riederungen, nicht auf den Höhen, Desterr. med. Wochenschrift 1842, Rr. 44.

vollständig Kretins, ein zweiter Sohn Halbkretin und der jüngste Sohn, uns gefähr 15 Jahre alt, wetteisert wenigstens mit seinen Eltern und Geschwisstern in Beziehung auf die Größe der Kröpse.

Die Frage um die Ursache des endemischen Kropfes und der widerlich= sten Verkümmerung bes Menschen, bes Kretinismus, ift noch nicht gelöft. Man hat nach und nach ben Grund biefer Erscheinung in ben verschiebenften Berhältniffen zu finden geglaubt und jedesmal hat die fortgesetzte Forschung bewiesen, daß ber vermeintliche Fund eine Täuschung war. Man beschuldigte bie geologische Beschaffenheit bes Bobens von Kretinengegenden, Die Konfiguration bes Lanbes, Die zu große Feuchtigkeit ber Luft, feuchte Barme, Stagniren ber Luft in eingeschloffenen Thälern, Temperaturkontrafte, Armuth, sociale Abgeschiedenheit der Bewohner mancher Gebirgsthäler, die Beschaffen= heit des Trinkwaffers 2c. 2c. Als jede dieser Hypothesen durch ausgebehntere Untersuchungen umgestossen wurde, suchte man ben Grund bieser Endemie in einem Zusammentreffen ber aufgezählten und anderer vermeintlicher Urfachen. Da aber auch biefes feinen überall ausreichenben Ertlärungsgrund gibt, fo vereinigen sich die neuesten Forscher in der Hypothese: Der endemische Kropf und Kretinismus werbe burch ein Miasma erzeugt auf analoge Weise wie bas Wechselfieber, ein Miasma, bas nur in gewiffen Gegenden sich bilbet, und vermittelt burch die Luft ober burch Speise und Getrant in ben menschschen Körper kommt. In Altbabern mögen Bobenmais, Baffan und Berchtesgaben die Orte sein, in benen ber Kropf am üppigsten gebeiht. Es wäre aber schwer Eigenthümlichkeiten, ober abnorme Zuftanbe nachzuweisen, bie biesen drei Orten gemeinsam wären. Bobenmais steht auf Urgebirge, Berchtesgaben auf jüngerer Erdformation; Berchtesgaben und Baffau liegen in tiefen feuchten Thälern, Bodenmais aber nicht. Die Luft mag in Berchtesgaden abnorm wenig bewegt werden, in Bobenmais aber gewiß hinlänglich in Baffau eher zu viel. In Paffau mag feuchte Wärme beläftigen, schwerlich aber in Bobenmais. Die Bewohner in ber Gegend von Berchtesgaben und Bobenmais find arm, die Bevölkerung ift bunn, ber Berkehr ift ben größeren Theil des Jahres hindurch gering; in Baffau hingegen ift gerade das Gegentheil ber Fall, diese Stadt ist wohlhabend, eng zusammengebaut, für ben Flächenraum, den sie bedeckt, sehr bevölkert und hat regen Verkehr durch Wasser = und Landstraßen und burch die Lage an der Landesgrenze. Unter bem Volke wird nichts so häufig und so allgemein ber Erzeugung bes Kropfes beschuldigt, als bas Trinkwaffer. Paracelsus, von beffen Lehren und Irlehren überhaupt mehr auf das Volk übergegangen zu sein scheint, als von irgend einem andern großen Arzte aus früheren Zeiten fagt schon: "Die Kröpfe kommen aus erzischen und mineralischen Wassern." In Bobenmais ift auf der Mitte einer kleinen Anhöhe, an und auf welcher der Ort erbaut ist, eine Brunnquelle, welche ber Kropfbrunnen heißt; die Leute glauben, daß ber unfehlbar einen Kropf bekömmt, ber baraus trinkt. Nun ist aber bas Waffer

in Passau und Berchtesgaben hart, kalkhaltig, während bas von Bobenmais im geraden Gegensatze ein weiches, ganz reines, kalkloses ist. Gemeinsam ist den genannten drei Orten, daß sie in Bergen liegen. Kropf mit Kretinismus ist auch fast überall wo er endemisch vorkommt eine Endemie des Hochlandes,

wie bas Wechselfieber Enbemie ber Rieberungen.

Während ber endemische Kropf in die Berge, bas Wechselfieber an die Sumpfe und Rlufiniederungen gebannt bleibt, verbreiten fich die beimischen Evidemien ohne eine Schrante überall bin wo Menschen miteinander vertebren. Der Mumps ober bie Tolpelfrantheit, ber 1856-1858 in verschiedenen Theilen bes Rreifes herrichte, und bie Grippe, bie in einem Jahre 185% ben gangen Regierungsbezirt beimfuchte, fint feltenere Erscheinungen; aber Blattern, Mafern, Reuchhuften, Scharlach und The phus find Gafte, bie jedes Jahr unter einer Bevolkerung, wie fie Nieberbabern hat, so sicher erscheinen, wie Gewitter im Sommer. Gine Zusammenstellung ber verschiedenen Epidemien aus fünf Jahrgangen ber Physitatobe richte zeigt, bag bie Blattern jährlich in fünf Bezirken,\*) bie Mafern in fieben, ber Reuchhuften in neun, ber Scharlach in gebn und ber Tophus in sechzehn Bezirken auftreten. Das bäufige Vorkommen ber zulett genannten Epidemieen mochte bei oberflächlicher Betrachtung ber Zahlen eine üble Meis nung von den Gesundheitsverhältniffen Niederbaberns veranlaffen; es hat aber seinen Grund in ber eigenthumlichen Bertheilung ber Bevolkerung bes Kreises. Miederbabern bat nur 12 Städte und 61 Fleden, aber 2648 Dörfer, 3177 Weiler und 5691 Einoben und Mühlen. Kommt nun eine Epidemie in einem Landgerichtsbezirf von etwa acht Quabratmeilen vor, beffen Bevölferung größtentheils in Beilern und Einoben lebt, fo geschieht es in ber Regel, bag fie einige Jahre in bemfelben Bezirke und in ben Jahresberichten bleibt. Besonders der träge Thybus verbreitet sich hier höchst langsam, so daß er in kleinen Sausepidemieen sich fortschleppend vier bis fünf Jahre im nämlichen Landgerichtsbezirke fist, während er kaum fo viele Monate bauern würde, wenn die gange Bevölkerung von etwa 20000 Einwohnern in einer Stadt enge beisammen wohnte. Im allgemeinen steht die Dauer einer Epidemie im geraden Berhältniffe zur Dauer ber einzelnen Erfrankung in berselben. Der Typhus kommt in Niederbabern nicht häufiger vor als in andern Gegenden. Straubing wurde noch wenig von dieser Krankbeit beimgesucht: in Landsbut war zwanzig Jahre hindurch nur eine Typhusepidemie, nämlich im Jahre 1848; Deggendorf verschonte ber Thphus 21 Jahre lang bis 1857.

Das Prädikat "ungesund" verdient in Niederbahern nur ein größerer Ort, nämlich das schöne Passau. Dort sind Stropheln und Tuberkeln häusig; daß die mannbare Jungfrau bleichsüchtig wird, ist dort die Regel;

<sup>\*)</sup> Der Kreis ift in 31 Bezirte, nämlich in 28 Landgerichte und brei unmittelbare Städte, getheilt.

Kröpfe sind bort so viele, wie sonst nirgends in Nieberbabern. Wenn zehn Prozent ber Konscribirten wegen Kropf zum Militarbienft untauglich find, wenn man bazu bebenkt, bag nur größere Kröpfe, welche bas Tragen von Rravaten und fnappen Militärmonturen beschwerlich machen, Militäruntauglichkeit bedingen, daß der Kropf sich häufig erst nach dem 21sten Lebensjahre entwickelt, daß die Frauen viel häufiger mit Kropf behaftet sind, als die Männer, so wird man kaum Unrecht thun, wenn man annimmt, daß nahezu ein Drittheil ber Baffauer Bevölkerung eine vergrößerte Schildbrufe hat. Baffau hatte seit zwanzig Jahren vier Thphusepidemieen und von ba aus wurden die Samenkörner zu neuen Spidemieen in andern Ortschaften Niederbaberns, wie nach Bilshofen, Bolfftein zc. verschleppt. Rach ber letten Thphusepidemie 1855 haben Magiftrat und Burger von Baffan es unternom= men, mit bebeutenben Opfern, nach einem großartigen Blane ihre Stadt gu kanalifiren, mit neuen Bafferleitungen zu versehen und frisch zu pflaftern. So groß auch bie Opfer bafür sein mogen, sie werben an ber Gesundheit ber Bevölkerung sich gewiß hoch rentiren, wenn es auch wegen ber Lage ber Stadt unmöglich ift, daß Baffau je fo gefund wird, ale es schon ift.

### Sterblichfeit.

In Niederbahern stirbt jährlich ein Mensch von 35 oder es sterben von Tausend 29. In dem Berlaufe des ersten Lebensjahres sterben  $40_{rs}$  %, vom 1-5 Jahre  $7_{rs}$  %, vom 5-10 nur mehr  $2_{rs}$  %. Die geringste Sterblichkeit vor dem höchsten Greisenalter trifft auf das zweite Jahrzehent des Lebens, während dessen nur  $2_{rs}$  % sterben. Bon nun wächst die Mortalitätsziffer stetig: von 20-30 Jahren sterben  $3_{rs}$  %, von 30-40  $4_{rs}$  %, von 40-50  $4_{rs}$  %, im folgenden Jahrzehent  $6_{rs}$  %, im nächstfolgenden  $10_{rs}$  %, vom 70-80  $12_{rs}$  %. Das 80ste Lebensjahr überschreiten nur  $4_{rs}$  %, von denen  $0_{rs}$  % 90 Jahre und darüber alt werden. Obgleich  $106_{rs}$  männliche Geburten auf 100 weibliche treffen, so sind doch unter den 4464 Individuen, welche das 60ste Lebensjahr überschreiten 170 Frauen mehr als Männer.

In den Todesursachen unterscheidet sich Niederbahern nicht auffallend von den übrigen Kreisen des Königreiches; nur der Selbstmord ist in Niedersbahern sehr selten; im ganzen Kreise kommen jährlich durchschnittlich nur 15 Selbstmorde vor.\*) In dreizehn Jahren, von 1844—1856, entleibten sich 157 männliche und 41 weibliche Individuen.

Bergleicht man die Absterbeordnung der niederbaherischen Bevölkerung mit den allgemeinen Mortalitätsberechnungen von v. Süßmilch=Baumann und Duparieux=Flourencourt, welche für die genauesten und zuverläßigsten gelten, so ist diesen gegenüber die Mortalität Niederbaherns nur in den ersten Kin=

<sup>\*)</sup> Berlin würde mit ber Bevölkerungszahl Nieberbaherns jährlich 146 Selbstmorbe zählen.

berjahren entschieden ungünstig; besser als jene allgemeine Berechnung ist sie vom 20sten bis 70sten Lebensjahre und wird wieder etwas schlimmer im höheren Greisenalter.

Die Ursachen, warum die Sterblichkeit nicht günstiger ist, liegen nicht in Schädlichkeiten, die dem Lande oder Klima als solchem eigen sind. Die erwähnten endemischen Krankheiten, welche mit der Beschaffenheit der Tersrainverhältnisse zusammenhängen, bedingen wohl hie und da Siechthum und früheren Tod, aber nicht in der Ausdehnung, daß sie die Mortalitätszisser wesentlich ändern könnten. Diese Ursachen liegen mehr in den socialen Bershältnissen.

Obenan stehen Mängel in ber Pflege ber kleinen Kinber, besonbers im erften Lebensjahre. Wohl muß es jur Ehre ber nieberbaprischen Mütter gefagt werben, bag fie in ber großen Mehrzahl ihren Sänglingen bie Bruft reichen. Borzüglich verbienen biefes gute Zeugniß bie Mütter auf bem Lanbe und befonders im baprifchen Walbe und bem öftlichen Theile bes Kreises; bie Mütter im westlichen Theile bes Kreises und in ben Städten und Martten tommen ihrer Mutterpflicht in Dieser Beziehung weniger nach. Bielleicht fterben eben beswegen, weil bie Mehrzahl ber Sänglinge Rieberbaberns bie Muttermilch genießen, bort um 3,1 % weniger Kinder im ersten Lebensjahre als in Oberbabern. Neben ber Muttermilch aber erhalten bie Säuglinge einen fleisterähnlichen Mehlbrei und ben felten reinlich gehaltenen Schnuller. Sind fie unruhig, fo werben fie in ber Wiege geschautelt bis fie betaubt einschlafen, und will ber Schlaf nicht tommen, so wird nicht selten bie Wirkung bes Schaufelns noch burch Mobnthee unterftütt. Erfrantt ein Säugling, fo wird auf bem Lande nur in seltnen Fällen ein Arzt gerufen; Kindern glaubt man tonne man teine Urznei geben, fie tonnen ja nicht fagen, wo fie Schmergen fühlen. Stirbt ein Rind, fo troftet man fich leicht mit bem Bedanken, bag nur ein Engel mehr im Simmel ift.

Es kommt vor, daß das ganze Jahr hindurch in einem Landgerichtsbezirke nicht ein unmündiges Kind ärztlich behandelt wird, obgleich jährlich 40,6% of der Gebornen wieder sterben. Es kam vor, daß bei Epidemieen in wenigen Wochen zwei oder drei Kinder aus wohlhabenden Familien starben, ohne daß man einen Arzt befragte.

Auch Erwachsene versäumen sehr häusig ärztliche Hilfe, ergeben sich in ihr Schicksal ober trösten sich mit dem fatalistischen Spruche: Wenn die Zeit aus ist, muß man sterben, wenn auch der Doktor kommt. Dabei ist der Bauer Spezisiker, er glaubt, für jede Krankheit existire auch das bestimmte und sichere Heilmittel; hat er nun ein Glas voll Medizin geschluckt und spürt keine Wirkung, so schließt er daraus, der Arzt habe sein Leiden nicht richtig erkannt, oder wie er sich ausdrückt: nicht "errathen," "getrossen", überläßt sich nun der Schickung Gottes oder sucht wo anders Hilfe. Die meiste Sorge machen ihnen gewöhnlich noch Halsentzündungen, wenn sie auch ganz leicht

sind, benn das scheint bedenklich, wenn der Weg zum Magen versperrt zu werden broht. Dagegen werden sehr gewöhnlich die gefährlichsten Unterleibs- entzündungen versäumt, denn wegen Bauchweh geht man noch nicht zum Arzt! Statt bessen wird während der für die Behandlung günstigsten Zeit ein Bolsmittel angewendet. Es ist eine durch das ganze ländliche Nieder- bahern gehende Ansicht, daß sehr heftig schmerzende Unterleibsleiden vom "Nabelausparzen" herrühren. Man ist nun angelegentlichst besorgt, den Nabel wieder zurückzudringen. Es wird, mit verschiedenen lokalen Sigenthümlichkeiten des Berfahrens, zu diesem Zwecke in einem Glase durch Erwärmung die Luft verdünnt und das Glas wie ein Schröpstops am Nabel aufgesetzt. Um Straubing ist noch eine andere Behandlungsweise üblich: der Behandelnde drückt ein Knie zwischen die Schulterblätter des sitzenden, faßt bessen beide Hände und zieht sie mit allmählig verstärktem Zuge nach rückwärts. Knackt ein Gelenk, so ist der Nabel eingerichtet.

Biele Menschenleben koften wohl auf bem Lande bie ungenügenden Wohn-Die Bauern (bie bauerliche Bevölferung gibt bei Sterblichkeitsberechnungen in Niederbabern gang ben Ausschlag, benn fie macht über brei Biertheile ber Kreisbevölkerung aus) haben für sich und ihre Familie in ber Regel nur eine beigbare niebere Stube. Sogar in ben mohlhabenbften Begenten ift bieses noch ber Kall. Der reiche Rotthaler Bauer baut sich für feine Lieblingsthiere, Die Pferbe, prächtige gewölbte Stallungen, mahrend er mit seiner Familie in einer engen Stube zusammengebrängt bleibt. Besonders ungünftig find die Wohnungen im babrischen Walde: die kleinen Fenster ber Wohnstube, die wenig Luft und Licht eindringen laffen, gestatten zunächst die Aussicht auf einen Berg von Dünger, ber ben größeren Theil bes Jahres gesammelt bleibt. Die kleine Stube theilt die Familie nicht blos mit ber Haustate und bem Sunde, sondern gewöhnlich mit ben Bühnern, manchmal fogar mit jungen Schweinchen ober Lammern, Die fich einer besondere rucksichtsvollen Behandlung erfreuen. In einer Ede steht im Winter häufig ein Faß voll Sauerfrant. In dieser Stube wird nun Sommer und Winter für Thiere und Menschen gefocht; es entwickeln sich baburch natürlich Bafferbampfe in einer Maffe, daß sie, tropfbar geworben, von ben Wänden rinnen. Run bente man sich in einer solchen Stube brei ober vier Scharlach frante Kinder oder einige Typhustrante! Es muß unter solchen Umständen die Sterblichkeit bei Epidemieen enorm groß fein und fie ift es auch wirklich. -

Während in den gebildeteren Ständen Mangel an Mustelthätigkeit und zu seltener Genuß der freien Luft eine Quelle mannigfachen Siechthums bil- den, nagen an der Kraft der ackerbautreibenden Bevölkerung übermäßige körsperliche Anstrengungen und Unbilden der Witterung, denen der Landmann den größeren Theil des Jahres viel trotzen muß. Schultinder werden schon zu schweren Arbeiten angehalten, so viel nur ihre dünnen Knochen aushalten; schwangere Frauen unterziehen sich den ermüdendsten Geschäften bis zu ihrem

Wochenbette. Deswegen altert die Gestalt des Landmannes früh; namentlich sehen die Weiber, wenn sie einmal die zwanziger Jahre zurückgelegt haben, in der Regel um ein Jahrzehent älter aus, als ihre Altersgenossinen aus den höheren Ständen. Der seltene Fleischgenuß und der Kaffee, der immer mehr Eingang findet, mögen dazu beitragen.

Ein Luxusgenußmittel, bas wohl nirgends in ber Welt in solchem Ansehen steht und so eigenthümlich bereitet wird als im bayrischen Walbe, ist ber Bresiltabak. Die Wirkungen bieses Tabakes verändern wohl die Sterblichkeit

nicht nachweisbar, fie find aber gewiß schädlich.

Der Bresil soll die schlechteste in Brasilien gebaute Sorte Tabak sein. Er wird mit Pflanzensästen gebeizt, gerollt und in Thierhäute eingenäht nach Europa ausgesührt. Bayern soll unter allen europäischen Ländern verhältnißmäßig den meisten Bresil verbrauchen und die Balvler sind es, die unserem Baterlande diese Auszeichnung verschafft haben. Im gebeizten und gerollten Zustande wird der Tabak im Balve eingeführt und dort mit Jusak von Schmalz und etwas Kalk oder Potasche zu einem seinen Pulver verrieden. Dieser Tabak heißt im Balve Schmalzler und wird in großen Massen verbraucht. Physikatsberichte sagen, daß von 100 erwachsenen Balblern 99 Schmalzler schnupsen. Der Balvler kann das Fleisch entbehren und das Bier, er begnägt sich mit Kartosseln und schlechten Mehlspeisen, den Schmalzler aber kann er nicht missen. Die meisten bereiten sich ihr Tabakpulver selbst, doch gibt es auch unter ihnen Berühmheiten, die ihm eine besonders seine Blume zu geben wissen, ein Borzug den nur die ausgebildete Nase eines Balblers hers aussinden kann.

Der Tabak ist ein scharf-narkotisches Gift, das sehr lange oder übersmäßig genossen, einen schädlichen Einfluß auf das Nervenspstem üben muß. Dekonomen im Walde behaupten auch, man beobachte nicht selten, das Knechte, die "starke Schnupfer" sind, auf dem Felde hinfällig werden, nicht mehr arbeiten können, wenn ihnen der Schmalzer, ihr gewohntes Reizmittel-plötlich mangelt. Diese Erfahrung läßt vermuthen, daß das Schnupfen, übermäßig getrieben, in analoger Beise auf das Nervenspstem wirkt, wie Opium und Branntwein. Der Walder folgt in eigenthümlicher Weise einem Verlangen der Natur des Menschen nach Reizmitteln, dem alle Völker auf die mannigsaltigste Weise zu genügen suchen. Der Verbrauch von Schmalzler nimmt überhand, auch die Weiber sollen sich mehr und mehr an diesem Genusse betheiligen; im Walde wird aber sehr wenig geraucht.

Wenn oben erwähnt wurde, daß bisher die meisten Niederbahern stersben, ohne daß sie an ihrem Sterbebette einen Arzt sehen, so soll damit nicht gesagt sein, daß sie länger frank sind, ohne daß sie Mittel brauchen. Es stersben vielleicht sogar wenige Säuglinge, auf dem Lande, ohne daß man ihnen eine Fraishande aufgelegt over sonst ein Sympathies oder anderes Haussmittel gebraucht hat. Mit den 118 promovirten Civilärzten Niederbaherns

conkurriren nicht blos Chirurgen und Baber, sonbern auch viele Quacksalber, Abbecker, weise Frauen 2c. Die Mittel, welche in Gebrauch kommen, sind kaum zu zählen, sie scheinen noch mannigfaltiger zu sein, als in Oberbahern.

Nur eine Kurart möge hier Erwähnung finden, weil sie in Niederbahern besonders häufig und mit vielen Brtlichen Berschiedenheiten in Anwendung kommt, nämlich das heilkräftige "Messen" oder "Abmessen", auch "Wenden" und "Abwenden" genannt. Grimm (deutsche Mythologie) versolgt diesen Gesbrauch als sehr alt zurück in die ältesten Zeiten und in den fernsten Orient, sindet Spuren davon in der hl. Schrift und bemerkt, daß im Liegnitzschen heutzutage noch fast in jedem Dorfe eine des Messens zu Heilzwecken kundige Frau sei.

Um Abensberg wird bei Kopfleiden der Kopf mit einem Faden gemessen und dieser unter unbekannten Sprüchen vergraben. Sehr schmerzhafte Kopfsbeschwerden heißen "Hauptschein." Um Bogen wird folgende Procedur dagegen angewendet: Die kundige Druide mißt den Kopf des Patienten mit einem rothen Bande kreuz und quer, und bringt heraus, daß der Kopf das rechte Maaß nicht habe und der Kranke an Hauptschein leide. Darauf zündet sie drei Wachsterzen von weißer, rother und grüner Farbe von der Länge an, um welche das Maaß unrichtig war, und verbrennt sie unter Gebeten. Dieses wird in Zwischenräumen so oft wiederholt, die der Kopf das rechte Maaß wieder hat, oder der Schmerz vorüber ist.

Um Passau wird von dem Messenden der Kopf des Kranken mit den Fingern umspannt, zuerst von hinten nach vorn, dann von einer Schläfe zur andern unter Hersagung eines kurzen Gebetes.

"Abwenden" heißt die geheime Kunft zweier sehr beschäftigter alter Beisber in Untergriesbach und Obernzell. Sie erhalten das Körpermaaß und die Angabe der Krankheitsdauer vieler Kranker von weit und breit und bringen durch Messen mit der ausgespannten Hand auf unbekannte Beise heraus, ob der fragliche Kranke an der Auszehrung leidet, oder nicht, mit andern Worsten, ob er der Krankheit erliegen wird oder nicht.

Bieles, was körperliches Gebeihen und Gesundheitspflege anbelangt, ist in der letzten Zeit besser geworden und ist auf dem Wege, noch besser zu werden. Erweiterter Verkehr, besserer Unterricht, sorgfältigere Kultur des Bodens, wachsender Wohlstand, intelligente Aerzte werden beitragen, die Fortsschritte zu beschleunigen.

Wesentlich werden dieses Ziel die Krankenanstalten fördern. Kanm ein Städtchen, wenige Märkte sind im Kreise, in denen nicht wenigstens einige Zimmer zur Pflege franker Armer und Dienstboten eingerichtet wären. In den 46 Krankenanstalten wurden jährlich über 6000 Kranke behandelt. In diesen Anstalten sehen nicht nur die Kranken, sondern auch diesenigen, von denen sie besucht werden mit eigenen Augen den Segen einer guten ärzlichen Pflege und den Nutzen einer vernünftigen Hygienie.

# Siebenter Abidnitt.

## Detriebsamkeit.

### 1. Lanbwirthichaft.

Bon Georg Day.

### Siteratur.

Elofen, Rebe, gehalten bei ber Eröffnung ber fandwirthschaftl. Erziehungsanftalt in Gern am 4. Rovbr. 1825. Munden 1825. — Erziehungs-Anstalt, die landwirthschaftl. in Gern. Dründen 1825. — Das Rothwendigste von der Rindvichzucht. Busammengestellt für ben landwirthschaftl. Diftrift Bilobosen von G. Bieninger. Paffau 1852. — Jahresbericht bes Thierarztes Brenser zu Bilohosen über die hauptschlichsten im

heurigen Jahre unter ben nuhbaren landwirthschaftl. Hausthieren vorgekommenen Krankheiten. Paffau 1851. — Livi, Prof., Beiträge zur Kennenis bes bayerischen Waldes. Programm zum Jahresbericht ber kgl. landwirthschaftl. Centralschule zu Weihenstephan 1856. Freising. — Derselbe Jahresbericht vom Jahre 1855. — Die landwirthschaftl. Bustande Riederbayerns i. J. 1856. Bon Dr. Wimmer. Landshut.

### Erftes Rapitel.

### Bertheilung bes Areals nach Enlturarten.

Von ber 3,128,659 Tagwerke betragenden Fläche des Regierungsbezirkes sind 1,028,687 Tagwerke der Landwirthschaft gewidmet, und zwar den Kornsfrüchten 824,258, dem Kartoffelbau 57,259, der Brache 293,409, dem Weindau 39, dem Hopfen 3,978, dem Flachs und Hanf 19,821, dem Tabak 1,81, dem Reps und Mohn 414, andern Handelsgewächsen 729, dem eigentlichen Futterbau, im vollen Andau 101,604, als Nachfrucht 0, Rüben, im vollen Andau 9,360, als Nachfrucht 23,204 Tagwerke. Die Felsen und Dedungen nehmen eine Fläche von 42,183 und die Füssse, Seen und Gewässer 39,746 Tagwerke ein (v. Hermann's Statistik Baherns, VII h.).\*)

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten biefer Ziffern in ihrem Prozentverhaltniffe zur Gefammtflache bes Rreifes gibt folgende Tabelle (von Siebert):

| Verwendung. |                                                |  |   |   |   |   | Flächeninhalt.  Tagwerte. | Procente. |   |                                     |                                |
|-------------|------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| Auf         | Aeder .<br>Biefen .<br>Biehweiben<br>Gartenbau |  | • | • | • | • | •                         | •         | • | 1310880<br>556180<br>46374<br>41958 | 67,04<br>28,44<br>2,37<br>2,15 |

In ber Bilbungsftufe bes nieberbaberischen Bauern fteben bie oberen Striche bes Rreifes ber angrenzenben oberbaberischen Landschaft parallel. Das mittlere Land ift burch Bute bes Bobens und Milbe bes Climas begünftigt, von größerer Fruchtbarteit, und auch ber Bauer ist hier raffinirter, die Wirthsschaftsweise etwas intensiver. Im nördlichen Theile bes Kreises hingegen, im sog. Walde wird ber landwirthschaftliche Betrieb wieder einfacher, ähn= lich dem füdlichen Oberbahern wo die Egartenwirthschaft besteht. Nur ist sie bei ber Ungunft von Boben und Klima im Balbe beschwerlicher. Gegenüber bem zu Genuß und Prunt geneigten Flachlandbewohner zeichnet fich ber Balbler bei fräftig abgehärtetem Körperbaue und berbem Charafter, burch großen Bleiß, Benügsamteit und Sänslichkeit aus. Auf ben größeren Butern baufen fast durchgehends intelligente Besitzer ober Berwalter, die ernstlich trachten, ihre Deconomien auf's beste emporzubringen und musterhaft auf bie bauerliche Umgebung einzuwirken. Da haben bann auch bie Arrondirung, Drainage und ber Betrieb von Bräuerei und Brennereien schon große Fortschritte gemacht und die neuen verbesserten Geräthschaften verdrängen rasch die alten. - Für landwirthichaftliche Bildung ist im Rreise hinlänglich geforgt. Un ben f. Landwirthichafts= und Gewerbsichulen zu Landshut, Passau und Straubing sucht man bie Zöglinge nach geeigneter Fundamentalbildung in den rationellen Landwirthschaftsbetrieb gründlich einzuführen. Für ben niederen landwirthichaftlichen Unterricht ift bie f. Kreis = Uderbau= ich ule zu Landshut bestimmt. Bier follen Banernföhne soweit herangebilbet werden, daß sie dereinst ihre eigenen Güter tüchtig bewirthschaften, oder sich zu tüchtigen Oberknechten und Dekonomieführern, zu Geschirr = und Baumeistern qualifiziren können. — Schon 1825 wurde von dem verstorbenen Baron v. Closen auf Gern baselbst eine Ackerbauschule errichtet, Die jedoch feinen langen Bestand hatte. - In Betreff bes höheren landwirthschaft= lichen Unterrichtes 2c. verweisen wir auf bas bei Oberbahern erwähnte. — Der landwirthschaftliche Berein ift auch in biefem Rreise in steter Bus nahme und entfaltet reges Leben in ben Bezirksvereinen. Man halt bier bereits feit einigen Jahren in mehreren Bezirken fog. Bauern = Vereine und Jahrtage. Ein solcher Bauernjahrtag beginnt im Gotteshause mit gemein= famem Gebet. Hierauf werben Vorträge gehalten, Preispflügen vorgenommen

|        |         | था      | सं हता   | er w  | err | en ver | wendet:   |           |
|--------|---------|---------|----------|-------|-----|--------|-----------|-----------|
|        |         |         |          |       |     |        | Tagwerfe. | Brocente. |
| Zum !  | Anbau 1 | von Kor | nfriicht | en .  |     | • 1,   | 824259    | 62,58     |
| 11     |         | " Rai   |          |       |     |        | 57260     | 4,37      |
| Bu rei | iner Br |         |          |       |     |        | 293409    | 22,38     |
| Bum :  | Anbau 1 | ven Hai | ibelager | vädvi | CH  |        | 24986     | 1,91      |

und ausgestellte Gerathe und Maschinen besichtigt, ber Schluß wird burch ein gemeinschaftliches Mahl und gesellige Besprechungen über landwirthschaftliche Intereffen gefeiert. Landwirthschaftliche Rreis- Tefte mit Ausstellungen werben vom Kreiscomite alijährlich wechselnd zu Landsbut, Bassau und Straubing abgehalten.

Bobenvertheilung. Die Größe ber Büter ift febr verschieben. Größere Complexe umfaffen 600-1800, mittlere 200-600, fleinere 200 bis auf 18 Tagwerke herab, bavon ber größere Theil ber Feld = und Biehwirth. schaft, ber kleinere bem Walbbaue bient. Un Kleingütern bis zu einzelnen Parzellen hinab, fehlt es auch nicht. Im Durchschnitt treffen in Nieberbabern auf einen Privatbesit 17 Barzellen, wovon eine Parzelle 1,2 Tagwerke beträgt. Demnach tommen auf einen Befit 22 Tagwerte. Im füblichen Theile, namentlich an der Rot, finden sich zahlreiche geschlossene Bauernhöfe von mittlerem Umfang als Einöben. Gegen bie Donau hinab ift ber Besitz zersplitterter, namentlich im Baffan'schen. Im Walbe find bie Befitungen klein und meift arrondirt, im Zusammenhang mit vielen winzigen Dörfern und Beilern. 3m Flachlande bagegen gibt es getheilten Befit mit großen Dorfern und stattlichen, reichen Bauernhöfen. (Ueber die stattliche bauliche Unlage biefer Sofe ift im zweiten Abschnitt berichtet.) Der Zusammenlegung ber Gründe wird nachgerade in folder Beise Aufmerksamkeit zugewendet, baß gange Gemeinden sich bereits arrondirt haben.

Für landwirthschaftliche Arbeiter berechnen sich in Nieberbabern bei gleichen Anfätzen wie in Oberbahern: für einen Taglöhner täglich 32. eine Taglöhnerin 26 fr. Ein Knecht toftet jährlich 127, eine Magb 110 fl. In ber Umgebung von Mainburg erhalt ber Knecht jährlich 50 fl. und zwei Hemben; eine Magt 30 fl., ein Paar Schuhe und einen Rod im Werthe von 4 Gulben. Als Kost erhalten sie bes Morgens Suppe, um neun Uhr Brod und Bier, Mittags Suppe und Nubeln, Nachmittags Brod und Bier und bes Abends Suppe und Schmarrn (Mehlspeise). Taglöhner, sowohl Männer als Weiber, bekommen ben Tag 15 fr. und bieselbe Rost wie bie

Dienstboten. Die Mähder erhalten für ben Tag 24 fr.

Absatz ber Brodukte. In dem reich gesegneten Lande wird ber Getreitehandel auf 22 Schrannen vermittelt, bie jedoch feine große Zufuhr haben. Die Bantler faufen bas Getreibe zu größeren Magen in ben Baufern auf, um es sofort auf ber Donau, nach Mänchen ober über Rosenheim nach Desterreich auszuführen. Die beiben Hauptschrannen bes Kreifes sind au Bandshut und Straubing. Auf ber Landshuter Schranne murben im December 1855 an Waizen 5404 Schäffel aufgestellt und 4654 verkauft zu bem Mittelpreise von 22 fl. 26 fr. ber Schäffel; an Roggen aufgestellt 443 Schäffel, verkauft 349, Mittelpreis 20 fl. 15 fr.; an Gerste aufgestellt 5162 Schäffel, verkauft 4486, Mittelpreis 14 fl. 53 fr.; an Saber aufgestellt 1494 Schäffel, verkauft 1419, Mittelpreis 6 fl. 41 fr.

Der Hanbel mit Pferben, Bieh und Schweinen ift lebhaft auf ben Martten zu Griesbach, Ofterhofen, Pfarrfirchen, Abensberg, Deggendorf, Orttenburg, Thann, Thittling, Bilehofen, Baffau, Röhrenbach, Berlesreuth, Bennersberg zc. Gehr beträchtlich ift bie Ausfuhr junger Schweine. Die Consumtion in ben belebten Hauptstädten Landshut, Paffau und Straubing, wie in ben vielen blühenden und gewerbreichen kleineren Städten und Markten fichert ben Absat eines guten Theiles ber Erzeugnisse. Bebeutend ift außerbem die Aussuhr bes ausgezeichneten Getreides, ber guten Pferbe aus bem Rot= und Bilsthale und bes eblen Obstes, bas in ben milberen Lagen an ber Donau gebaut wird. Der baberische Wald hat zur Aussuhr: Mastvieh, Flachs, Garn, außerdem Glas, Schmelz= tiegel, Holz und Holzwaaren, Schwämme und Ameiseneier. Noch ift zu er= mabnen, daß ber Bald in feinen braunen Bemaffern berrliche Berlen birgt, bie fich insbesondere in ber 313 und bem Regen finden. Schabe ift es nur, baß bie Perlenfischerei eine große Ausbeute nicht mehr gewährt, ba biese Ber= len zwar nicht groß, an Pracht indeß ben orientalischen nicht nachstehen sollen. Unter der starken Holztrift leidet die Berlenfischerei.\*)

1. Anban und Ertrag bes land- und forftwirthichaftlich benütten Areals im Allgemeinen.

|                              | Areal.    | Ertrag eines Mitteljahres |                                 |  |  |
|------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|--|--|
| Bezeichnung bes Anbaues.     | Tagwerte. | im<br>Ganzen.             | auf<br>einem Tagwer <b>t</b> e. |  |  |
| Mit Kornfrüchten             | 824259    | 2878398 Schäffel          | 3,49 Schäffel                   |  |  |
| " Kartoffeln                 | 57260     | 941046 "                  | 16,43 "                         |  |  |
| " Sandelsgewächsen           | 24986     | berichieben nach          | ber Gattung                     |  |  |
| " Futterfräutern auf Aectern | 101605    | 1717815 Centner           | 16,90 Centner                   |  |  |
| " Rüben                      | 9361      | 359297 "                  | 38,38 "                         |  |  |
| Auf Wiefen                   | 556180    | 6783149 "                 | 12 "                            |  |  |
| In Waldungen                 | 1028688   | 482398 Rlafter            | 0,47 Rlafter                    |  |  |

<sup>\*)</sup> Eine Uebersicht ber Bobenproduction in Niederbapern geben nachfolgende von Siebert ausgearbeitete Tabellen, wobei, wie auch bei Oberbapern, Dr. Seuffert's Statistit bes Getreide und Viktualienhandels in Bapern zu Grunde gelegt ift:

# 2. Anbau und Ertrag bes mit Kornfruchten bestellten ganbes nach Areal, Quantitat und Procenten:

| Bezeichnung     | Anbau.    | Ertrag eines | Procente             |                 |          |
|-----------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------|----------|
| ber             | zanoan.   | im Ganzen    | auf einem<br>Tagwerk | nach Verhältniß |          |
| Gattung.        | Tagwerfe. | Chaffel.     | Chaffel.             | Anbaues.        | Ertrags. |
| Waizen          | 138104    | 381876       | 2,76                 | 16,75           | 13,27    |
| Roggen          | 287565    | 1006476      | 3,50                 | 34,66           | 34,97    |
| Dintel          | 2         | 6            | 3                    | -               |          |
| Gerfte          | 138689    | 485513       | 3,30                 | 16,53           | 16,57    |
| Haber           | 221674    | 88 6697      | 4                    | 26,90           | 30,50    |
| Billsenfrilchte | 34831     | 107402       | 3,05                 | 4,23            | 0,73     |
| Mais            | 9         | 57           | 6,33                 | _               | _        |
| Hirse           | 3385      | 10370        | 3,06                 | 0,41            | 0,36     |
|                 |           |              |                      | _               |          |

## 3. Anban und Ertrag bon Banbelsgemachfen:

|                            | Anbau.    | Ertrag eines Mitteljahres |              |  |
|----------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--|
| Gattung.                   |           | int                       | auf einem    |  |
|                            | Tagwerte. | Ganzen.                   | Tagwert.     |  |
| Wein                       | 39        | 210 Eimer                 | 54 Eimer     |  |
| Hopfen                     | 3979      | 9977 Centner              | 2,50 Centuer |  |
| Flachs und Hanf            | 19822     | 59132 Centner             | 3 Centne     |  |
| Biegu Lein = und Sanffamen | <b>  </b> | 19394 Schäffel            | O,95 Echaffe |  |
| Tabat                      | 2         | 10 Centner                | 5 Centner    |  |
| Delfamen                   | 414       | 1229 Schäffel             | 2,95 Schäffe |  |
| Andere Sandelsgewächse     | 730       |                           |              |  |

# 4. Biebftanb, nebft Angabe bes Berhältniffes jur Bevölterung u. jum Areal:

|                      |        | Treffen Stilde      |                       |
|----------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| Gattung.             | Zahl.  | auf 1000<br>Seelen. | auf 1000<br>Tagwerte. |
| Pferbe               | 75343  | 137                 | 24                    |
| Rindvieh (im Gangen) | 397543 | 723                 | 127                   |
| Dievon Rübe allein   | 200859 | 366                 | 64                    |
| Schafe               | 194152 | 353                 | 62                    |
| Schweine             | 66291  | 121                 | 21                    |
| Biegen               | 7812   | 14                  | 3                     |
| Bienenstode          | 19781  | 36                  | 6                     |

### Imeites Kapitel.

### Feldwirthichaft.

Obschon Niederbahern besseren Boben besitzt als Oberbahern und ein milberes Clima, besteht gleichwohl bie Dreifelberwirthich aft allenthalben. Selbst auf bem reichen Dungaboben herrscht noch bieses Shstem. wech fel wird hingegen nur auf ben Gütern ber rationellen Großbesitzer be-Bon bem reichen Boben dieses fruchtbaren Landtheils diesseits ber Donau könnten bei eingreifenderer Cultur viel mehr Produkte gewonnen werben, als gegenwärtig, wobei gleichzeitig auch die Biehzucht in höherem Flor fteben müßte. Jene Bunfche, welche bei Oberbabern ausgesprochen murben, gelten baber noch in höherem Mage für Niederbabern, ba es von ber Natur schon zum intensiveren Landbau berufen ist. Wohl kann es entschuldigt wer= ben, wenn jenseits ber Donau, im Balbe, ber Betrieb einfacher ift, benn, wo der Boden nicht alle für die verschiedenen Pflanzen nöthigen Bestandtheile enthält, das Clima rauh, ber Winter hart und lang ift und häufiges Gestein ben Bflug nicht rubig ziehen läßt: - ba kann von intensiver Wirthschafts= weise keine Rebe sein. Dennoch aber muß auch ber Wäldler in seinem Landwirthschaftsbetriebe vorwärts schreiten, ba seine an Raffe leibenben Felber und Wiesen noch Anlaß genug bieten zur Bobenverbefferung. — Die Egartenwirthschaft foll ehedem im Rotthale betrieben worden sein, wovon jedoch Spuren nicht mehr zu finden find, wenn anders nicht die Pferdeweiden auf fettem Grunde baran erinnern.

Getreide = und Gulfenfrüchte. Wintergetreide und zunächst Roggen und Waizen gebeiht mit reichem Körnerertrage in ben Bezirken Landshut, Bilsbiburg, Eggenfelben, Simbach, Pfarrfirchen, Baffau, Bilshofen, Ofterhofen, Dingolfing, Landau, Mainburg, Abensberg, Rottenburg, Relheim, Straubing. In letterem Bezirke wird vorwaltend Waizen gebaut, oft mehrere Jahre hintereinander. Es lohnt hier der 12—24fache Same von Waizen, der 10—15fache von Korn und Gerfte. An einzelnen Orten ift nicht einmal die breijährige Düngung nöthig, fonbern kann das Land 6—9 Jahre hintereinander angebaut werden. Mehr oder wes niger kommt folch ausgezeichneter Boben noch vor in ben Diftriften Landau und Ofterhofen. Die Sommergetreibearten gebeihen in biefen Bezirken gleich üppig; von Gerste und Saber werden unter biesen besonders gebaut. einigen Gegenden des Rotthals wird ein Gemänge von Gerste und Wicken ausgebaut zum Pferbefutter. — Im Walbe bagegen kann vorwiegend nur Rorn und haber angebaut werben, baju mit geringem Ertrag. Commerund Winterwaizen wachsen schlecht, Salmen und Achren bleiben furz und leiden häufig durch Brand. Boben und Clima fagen bem Waizen nicht zu, ja selbst auch ber Gerste. Der Wäldler muß sonach die fehlenden Getreides arten vom Unterlande beziehen, dem er bafür feinen erzielten Saber ause tauscht. In der Umgebung von Mainburg auf tiefgrundigem, gutem Boden beträgt pro Tagwerk:

```
bei Korn die Aussaat 1½ Mehen, der Körnerertrag 4 Schäffel, der Strohertrag 22 Jtnr; 
"Baizen,, " 1 " " " " " " " " 20 " ; 
"Gerste " " 1½ " , " " " 4½ " , " " " 18 " ; 
"Haber " " 2 " , " " " " 5 " , " " " " 17 " .
```

Hilsenfrüchte werden gebaut in der Umgebung von Osterhofen, im Notthal und auf den größeren Gütern als Zwischenfrucht und gedeihen trefflich. Mais sindet sich in dem Bezirke Bilshofen, wo er gut geräth. Man baut dort den rothen, den gelben aus Grat und den weißen aus Tirol an. Hirse wird gebaut in der Gegend von Osterhofen, Deggendorf, Hengersberg, wie im Notthal um Karpsheim und Griesbach. Gleischermassen kann auch der Bald diese Frucht ausweisen, die bei Schönberg, Tittling, Perlesreuth, Flinsbach, Winzer zc. gepflegt wird. Haidestorn wird nur hie und da als erste Frucht auf Neubrüchen angesäet.

Knollen=, Wurzel= und Futtergewächse. Auch in diesem Kreise gewinnt der Kartoffelbau allmählig an Ausdehnung. Am wichtigsten ist indessen diese Frucht im Walde, wo sie allerweg ein geschätzes Rahrungs= mittel bildet und deshalb mit großem Fleiße cultivirt wird. Der Boden sagt ihr zu und die vorherrschend angebaute Zwiedelkartoffel widersteht auch ziem= lich gut der herrschenden Krankheit. Für das Tagwerk dürsen 20—30 Schäffel gerechnet werden, wovon die größere Summe auf den leichteren Boden, entfällt.

Die Runkelrübe und Kohlrübe (Dorsche) hat sich bis heute nur auf ben größeren Gütern und wenigen Fluren einbürgern können, da die herrschende reine Brache dieses schätbare Biehfutter noch verschmäht. In dem guten Boden der Regensburger Umgebung werden hingegen die Zuckerrüben cultivirt, welche in der großartigen Zuckersabrik des Herrn Fickentsschen cultivirt, welche in der großartigen Zuckersabrik des Herrn Fickentsschen auch "Halmrüben" genannt, welche man in die Roggenstoppel einsäet. Neuerer Zeit beginnt man auf tiefgrundigem Boden die Riesenmöhre zu bauen, worin die Dekonomie zu Gern, wie immer, mit gutem Beispiele voran gegangen ist. Der rothe Klee gebeiht im Flachlande überall, im Walde hingegen seltener, da dem Boden hie und da der Kalk abgeht. Die Luzerne wird angebaut im Rotthale und einigen andern Gegenden; die Esparsette ist jedoch in den meisten Flurmarkungen noch Fremdling.

An Handels gewächsen erzeugt Niederbahern Reps, wenn auch noch wenig im Verhältniß zur Bodenkraft, da im Jahre 1854 damit erst 414 Tags werke bestellt waren. Lein wächst bester Qualität im Walde, daselbst "Haar" genannt. Begünstigt von feuchtem Clima erreicht derselbe eine bedeutende Länge und Kraft, so daß er den Landwirthen beträchtliche Einnahmen geswährt. Im Landgerichtsbezirke Wolfstein soll der Werth der Garns und Leinwandsabritate allein an 170,000 fl. betragen. Da der Flachs im Lande

selbst verarbeitet wird, verschafft er für den langen Winter sohnenden Erwerd. Borwaltend wird Frühlein gebaut, zu welcher Saat neuerdings auch russischer Samen kommt. Der Kaufmann Herrmann in Passau errichtete in Schönsderg eine Warmwasser- Röstanstalt und vertheilt bereitwillig bedeutende Duantitäten russischen Leinsamens an die Bauern des Waldes. Hanf wird zwischen Hoftirchen und Hengersberg gefunden. Außerdem sind Hanf und Flachs in den Donauniederungen, um Landau wie im Rotthal heimisch und in kleinen Parzellen überall im Lande. — Vielen und vorzügslichen Hopfen erzeugt die Umgegend von Au, Mainburg, Siegenburg, Pfessenhausen, Mühlhausen, Neustadt und Abensberg zc.; hie und da wird er an Drähten gezogen. Die obers und niederbaherischen Hopfensbezirke sollen zusammen im Iahre 1855 20,000 Zentner Hopfen produzirt haben. Außerdem wird Hopfen gezogen in den Umgedungen von Bilshofen, Strausbing, Eggenfelden, Pfarrkirchen, Griesbach, Wallersborfu. s. w., wie in einzelnen Gegenden des Waldes.

Beinbau. In früherer Zeit fanden fich Weinberge häufig in ben Begirten Baffau und Bilshofen. Sie find verschwunden bis in ber Umgebung von Oberwinger, beren Gewächs als Baberwein befannt und von Rennern nicht besonders gesucht ift. Statt ber Beingarten bei Deggendorf und Mitterfels, am Bogenberg und Natternberg, erbliden wir jest Obstgarten, Betreibefelber, felbst Behölze. Ebenso steht es an ber Isar, wo in alterer Zeit alle Hügel von Dingolfing bis Landau mit Reben bepflanzt maren, weßhalb bieses Thal bas "baberische Frankenland" genannt wurde. An fürstlicher Tafel galt alter Thurnthamminger für einen feinen Wein. Die Rebengehege find entfernt und Felber und Balber haben ihre Blate eingenommen. weise geschah es in Pfarrfirchen. Landshut baut noch Wein, beffen Name — Dreimännerwein — jedoch in den gewöhnlichen Weinverzeichniffen nicht zu finden ift. — Die Weberkarbe — Dipsacus fullonum — wird um Pleintling, Flintsbach, Winger und Bengersberg gezogen. reift erft im zweiten Jahre auf fraftigem Boben. Die Karben, zu ben beften beutschen zählend, werben mit gutem Gewinn nach Desterreich und anberen Ländern verführt. — Tabak wird nur sporadisch angebaut.

Seit einer Reihe von Jahren ist man beschäftigt öbe liegende Gründe in tragbare Felder und Wiesen umzuwandeln. Wie viel geschehen ist, wird theilweise ersichtlich aus nachstehender Zusammenstellung:

Bon ungetheilten Gemeinbegründen murben im Jahre 1854 ber Cultur gewonnen 2468 Tgw.;

```
" " " " 1855 " " " 1309 " ;
" " " " 1856 " " " 245 " ;
" " " " 1856 auf 57 " 4777 " ;
" " " " " 1857 " " " 137 "
```

Wiesen und Weiden. Von ausgezeichneter Beschaffenheit, vier-, breiund zweimähdig sind die Wiesen im Notthale; vortreffliche Wiesen sind ferner zum Theil im Abensgrunde, Ifars, Inns, Bils- und Donauthale. In Berbesserung berselben durch Ents und Bemässerung, Bedüngung und fünstlichen Wiesenbau, zeichnen sich besonders aus: die Bezirke Abensberg, Bilshofen, Passau, Eggenfelden, Pfarrkirchen, Ofterhofen, Simbach und Bilsbiburg. Ein namhafter Theil der größeren Flußthäler trägt jedoch wegen Versumpfung nur geringes Heu, und es harren noch beträchtsliche Flächen der Verbesserung. Reich an fruchtbaren Wiesen ist der Wald; gute Bewässerungsanstalten haben daselbst einzelne Wiesen, sogar dreis und viermähdig gemacht. Ausgezeichnete Wiesen hat zudem das ehemalige Vissthum Passau. — Weideland ist minder ausgedehnt in Nieder- als in Obersbahern. In den höheren Strichen des Waldes gibt es jedoch noch Weidessächen, worauf das Bieh während des ganzen Sommers lagert.

Möser, Moore. Rach Senbiner tommen im Forstamt Reuftabt a. D. 163,000 Tagwerte im Privatbesite befindlicher Moore vor. Jenseits ber Donau gibt es im Bezirke Paffau I 21, Schönberg 990 und Deggendorf 400 Tagwerte. Als größere Gumpfe find zu bezeichnen: Die Bilomoore, gebilbet burch ehemalige und theilweise noch bestehende Stauung ber Bile. Diese Moore enthalten viel Thon mit organischen Bestandtheilen, bagegen wenig Ralt. Neuerer Zeit find wenige und unerhebliche Culturversuche vorgenommen worben, wenn auch gewiß ist, daß von früher her viele heutige Felder dem Moore abgewonnen worden find. Das Isarmoor bei Blattling, burch Ueberschwemmung gebilbet. Der Boben ift theils fiefig, anbern= theils thonig und mergelig, wobei fich Spuren von Alm finden. Culturverjuche burch Umreißen ber Grasnarbe und Berbrennen berfelben, beren Aiche als Dünger für bie Fläche benütt wirb, werben häufig unternommen. Donaumoore bei Deggenborf, reich an Quargefteinen, Thonschlamm, Lehm und Nagelflube, entstanden burch Ueberschwemmungen ber Donau. Rleine Bersumpfungen tommen noch bor im Balbe. — Die Cultur einer 1000 Tagwerke betragenden Moorflache innerhalb der Gemeinden Mauern, Schwaig und Geibenftetten am Durenbucher Forft, wurde schon bor mehreren Jahren vorgenommen und findet fortwährende Nachahmung.

Für Gartenbau und Obstbaumzucht herrscht im Allgemeinen wenig Sinn. Rühmliche Ausnahmen machen hingegen die landwirthschaftlichen Beszirke Deggendorf, Hengersberg, Vilshofen und Landshut, in welschen Obstbaumzucht in lobenswerther Weise betrieben wird und entsprechende Baumschulen angelegt sind. Auch wird hier dem Gemüsebau größere Sorgs falt zugewendet. Im sog. Graflingers, Lallingers und Bernauerwinstel, den Bezirken Deggendorf, Hengersberg und Mitterfels angehörig, werden die besten Sorten von Rüssen, Zwetschgen, besonders Borstorferäpfeln gebaut, die in vollen Schiffsladungen nach Oesterreich gelangen. Auch in der Gegend von Karpsham, Griesbach und Bogen wird viel Obst gebaut, wovon in letterer die vorzüglichen Rüsse zu bezeichnen sind. Bisher hatte man ums

sonst versucht die Umgebung Straubings mit Obstbäumen zu zieren. Alle Bäume gingen nach einigen Jahren durch Faulbrand zu Grunde. Da wens dete der Apotheker Dr. Maher daselbst das Schröpfen sämmtlicher gepflanzeter Bäume an, und seitdem gedeihen die Bäume vortrefslich und lieserten schon reiche Erndten.

### Drittes Rapitel.

### Biehwirthschaft.

Die Pferd ezucht ift blübend im Rott-, Donau- und Bilethale, in ben Begirten Pfarrfirchen, Griesbach, Rotthalmunfter, Baffau II, Bils= hofen, Deggendorf, Straubing und Bogen. Das Pferd biefer Begirke ist von giemlicher Größe. Ropf und Sals sind schon geformt, ber Wiberriß und Rücken find fraftig, bas Kreuz ziemlich gerab und breit. Die Bruft ift weit und ber Bauch schön geschloffen. Die Gliedmaffen find fraftig gebaut und gut gestellt. Die Sufe und Gangart sind bie und ba untabelhaft; bie Farbe ift meift braun, felten mit Abzeichen. Defters werben gute Bengfte von einzelnen Bauern gehalten, bie größere Zahl ber Stuten tropbem aber von königl. Landgestütshengsten belegt, burch welch lettere fortwährend bas Blut verebelt wird. Bei reicherer Haberfütterung (ftatt bes lanbesüblichen Grünfutters 2c.) werben biese Pferbe fehr fraftig, feurig und ausbauernb. In ber Nähe bes Inns werden öfters bie Landstuten mit schweren Bingagner= bengsten gepaart, wodurch man schwere und ungemein träftige Thiere erzielt. Das Pferd, welches auf bem Saibeboben um Poding gezogen und Saibe= pferb genannt wirb, ift im Bangen nicht verschieben, sonbern nur von etwas leichterer Statur. Würde man den Fohlen mehr Haber und weniger voluminofes Tutter reichen, fo konnten bier Pferbe ansehnlichen Ranges erzeugt werben. Die übrigen Pferbe bes Kreises bieffeits ber Donau gehören bem mittleren Schlage an, ber fich von bem oberbaberischen Mittelschlage nicht unterscheibet. Der Wald ift arm an Pferden und führt seinen Bedarf meist von Böhmen ein. — 3m Jahre 1857 hat fich (mit Unterstützung ber kal. Regie= rung) ein Pferbe= Bucht=Berein gebilbet, ber bereits über 500 Mitglieber gablt und gute Stuten angutaufen bemüht ift, bie unter ben Mitgliebern gur Bertheilung tommen.

Die Rindviehzucht steht fast im ganzen Kreise ber Pferbezucht nach. Die größere Sorgsalt und besseren Futtermittel werden den Pferden zuges wendet. Nicht verschieden gegen die Zustände des Flachlandes in Oberdapern, sehlt auch hier das nöthige Futter, um den Biehstand Sommer und Winter hindurch im Stalle hinlänglich nähren zu können. Während des Frühlings, Sommers und Spätjahres muß daher das Vieh sich auf der Weide sortsbringen, worauf es im Winter nur Stroh und das geringere Heu erhält. Die Streu hat der Wald abzugeben. Sorglosigkeit in der Auswahl der Zuchtsthiere, das Ausstellen von zu vielem Vieh und das Ueberlassen des Viehs

standes an die Bäuerinen und Dirnen hemmen den Aufschwung der Biehzucht.

Unter ben Biehstämmen ift bas Landvieh, wie es mit Ausnahme bes Relheimer und einiger anderen Schläge im Kreise vorkommt, vom oberbaberischen Landvieh nicht verschieden. In ben besseren Wirthschaften ift Schweizer=, Algauer=, Binggauer=, Billerthaler= und Relheimervieh aufgestellt. Rott= und Bilothaler=Bieh. 3m Zusammenhange mit ben gunftigeren Natur = und Wirthschaftsverhältniffen ift auch ber Biehschlag, wie in bem benachbarten Bilothale, beffer und fraftiger, als in ben übrigen Theilen bes Kreises, wobei die Bauart und Farbe biefer Schläge vom übrigen Landvieh indessen nicht verschieden ift. — Relbeimervieh. Im Landgerichtsbezirke Relheim und bessen Umgebung ist bieses Bieh zu Hause, bekannt als Relheimerbläffen. Diese Thiere find von mittlerm und großem Schlage; ber Anochenbau ift mittelmäßig ftart, Saut und Saare find fein; ber etwas geramste Ropf ist lang, bie Borner sind auf= und ruchwärts gebogen; ber Sals ist furz und mager, ber Triel schwach; Bug und Rücken sind von mittlerer Stärke; bas Krenz ift von ber Lenbe aus boch, nach hinten abfallend und ber Schweif eingestedt; Bruft und Bauch besitzen genügenden Umfang; bie Borbergliedmaffen find fräftig gebaut, die hintern bagegen etwas boch und leicht; bas Hintertheil ift, im Berhältniß zum vordern, furz und schwach; bie Farbe ist bunkel-kastanienbraun; dabei findet sich eine breite Kopfblässe und weiße Zeichen am Bauche und ben Fugen. Die Ochsen biefes Stammes find zum Zuge vortrefflich, maften sich schnell und liefern feines Fleisch, weghalb sie hier und in ben benachbarten Kreisen sehr gesucht sind. Die Milchabsonberung ber Rühe ist hingegen nur als mittelmäßig zu bezeichnen. — Das Walbler= Bieh ift von schmaler Bauart, klein, roth, bunkelgelb ober fahl gefärbt und fo gescheckt. Man unterscheibet baber Roth = und Semmelfarben. und Mastfähigkeit sind schätenswerth. Die Wäldler holen von Böhmen und Defterreich herüber eine große Menge Ochsen zur Mast, welche sie bann großentheils nach München führen.

In der Schafs und Schweinezucht herrschen bei den gleichen Stämsmen dieser Thiere in Niederbabern dieselben Mängel in der Zucht, wie in Oberbahern. Mangelhaftes Futter, gemeinsamer Weidegang der Schafe und Schweine (oft gehütet von Kindern und Kretins), schlechte Stallungen und schlechtester Züchtungsbetrieb, — das sind keine Mittel, um diese Thiere sons derlich zu veredeln. Zu wenig wirken noch die Beispiele der größeren ratios nellen Gutsbesitzer, welche Bastards oder Merinosherden halten, bewacht von tüchtigen Schäfern. Der hergebrachte Schlendrian hindert namentlich, dem Schweine vermehrte Ausmerksamkeit zuzuwenden und für ausgiedigere Füttersung zu sorgen. Ist doch der Pferch und die Pferchhütte eine Einrichtung, welche die Mehrheit der obers und niederbaherischen Bauern nie gesehen, ja dem Namen nach nicht kennt!

Die Ziege kann keine Aufnahme finden, wo im Flachlande Bauer und Bäuerin in kostbaren Tuchs und Seidengewändern prangend und von schwes rem Silbergeschmeibe strotend, mit stolzen, glänzend geschirrten Rossen des Sonntags in die Stadt fahren. Sie findet nur Unterkunft bei dem armen Häusler im Walde, der in niederer Hütte noch ein Plätzchen hat für das genügsame Thier.

Der Zustand ber Geflügelzucht verhält sich im Allgemeinen hier wie in Oberbahern. Bei reichlichem Körnerfutter macht sich jedoch das Coschinchinas und Brahmahuhn vortrefflich, und ist bei vielen Bäuerinnen schon ber neue Hahn, der Hahn im Korb geworden.

Der Fischerei wird durch die künstliche Fischzucht aufzuhelfen gessucht. Außer den drei in Landshut vorhandenen Fischzuchtanstalten sind auch solche von den Fischern in Straubing und Bilshofen errichtet worden, mit denen vereinigt der Fischerklub in Regen arbeitet.

Bienens und Seibenraupenzucht. Bei der Zählung im Januar 1854 waren im Regierungsbezirke 19,891 Bienenstöcke aufgestellt. Es treffen somit auf 1000 Seelen der Bevölkerung 36 und 1000 Tagwerke 6 Bienensstöcke. Für die nächste Zählung ist wohl eine Zunahme der Bienenstöcke zu erwarten. Für den Seidenbau wirkt der Frauenverein zur Fördersung der Seidenzucht fördernd. Der Berein bezahlte bisher für das Pfund Cocons bester Qualität 1 fl. 24 kr. und für das Pfund Rohseide zwisschen 12 und 17 fl. — Die Güte der im Lande gewonnenen Seide kann daraus beurtheilt werden, daß bei der Münchner allgemeinen deutschen Indusstrieansstellung die vorgelegten Produkte von der Beurtheilungscommission lobende Erwähnung erhielten.

### 11. Allgemeine Gewerbestatistif.

Nach den Erhebungen von 1847/.. \*) zeigten die wichtigsten Gewerbe Niesberbaberns folgenden Bestand:

A. Mechanische Künstler und Sandwerker waren insgesammt 13863 Meister 21539 Gehilfen. Darunter sind: 741 Bader, 696 Metger, 2470 Schuhmacher, 1820 Schneider, 179 Zimmermeister (mit 4370 Gehilfen), 473 Tischler, 89 Maurermeister (mit 3516 Gehilfen), 1076 Schmiebe.

B. Gebenbe Bebftühle find 7110 verzeichnet mit 7906 Meistern und Gehilfen. Darunter arbeiteten 71 Stühle in Seibe und halbseibe, 402 in Baumwolle und Salb-baumwolle, 4931 in Leinen und halbleinen, 171 in Bolle und halbwolle. Bur Reben-

<sup>\*)</sup> Wir verweisen wiederholt auf die Note zu S. 505 und beschränken uns, abgesehen von den dort angeführten Gründen, auch um beswillen auf eine summarische Wiedergabe der Ziffern von  $18^{47}/_{46}$ , weil wir dis zum Abschlusse dieses Werkes im Stande zu sein hoffen, eine Gewerbestatistit nach neuesten Erhebungen für ganz Bapern nachtragen zu können.

beschäftigung wurden 1423 Stühle zur Leinweberei, 64 zu groben Wollenzeugen und 19 zu sonstigen Geweben benutt.

- C. Literarische Anstalten: 25 mit 84 Arbeitern, nämlich 7 Buch und Notenbruckereien, 6 Lithographische Anstalten, 9 Buch - und Kunsthandlungen, 3 Leihbisbliotheken.
- D. Handels gewerbe, in Summa 2266 mit 2639 Gehilfen. Darunter: 1 Großhändler, 7 Weinhändler, 121 Getreibeh., 75 Holzh., 2 Wollh., 383 Material- und Spezereih., 37 Metallwaarenh., 11 Galanteriewaarenh., 320 Kurzwaaren-Krämer, 493 Bictualienhändler und Höder, 502 herumziehende Krämer und Lumpensammler.
- E. Baft und Schentwirthichaften: 2004, barunter 197 Gafthaufer, 560 Fuhrmanns und Bauernwirthshäufer, 257 Speifewirthichaften, 990 Schentwirthichaften
- F. Fabriten, in Summa 3739 mit 8879 Arbeitern. Darunter: 8 Maschinenspinsnereien sür Wolle und Baumwolle mit 141 Arbeiter, 1 Tuchsabrit, 6 Fabriten sür wollene, baumwollene, leinene und seidene Zeuge, 3 Strumpswirtereien, 28 Stückbleichereien, 16 Garnbleichereien, 9 Färbereien und Zeugdruckereien, 1418 Getreidemühlen, 95 Delsmühlen, 33 Waltmühlen, 34 Lohmühlen, 1715 Sägmühlen und 10 andere Mühlwerke, 15 Eisens und Hittenwerke, 16 Glashütten, 15 Glasschleif und Polierwerke, 6 Spiegelsglassabriten, 4 Porcellans und Thomwaarensabriten, 4 Fabriten sür Chemikalien, 26 Theersten, Potaschensiedereien, Köhlereien 20., 68 Kalkbrennereien, 485 Ziegeleien, 10 Papiers, 2 Lebers, 10 Tabats, 4 Stärtsabriten, 478 Vierbrauereien, 181 Branntweinbrennereien, 15 Essigsabriten, 6 Leimfabriten.
- G. Als Sanbarbeiter und Gefinde erscheinen 62,828 mannliche und 69,660 weibliche Personen, barunter gablen nabezu 107,000 zum landwirthschaftlichen Gesinde, 22,329 lebten selbstiftanbig von Sandarbeit.

## III. Die Sauptzweige von Induftrie, Gewerbe und Sandel.

### Bon Alois Shels.

#### Quellen und Silfemittel.

Danbschriftliche Mittheilungen ves hrn. Bergmeisters Gumbel. — Die Uebersicht ver Produktion ves Berg-, hatten- u. Salinenbetriebes in Bayern. für 1858/59. — Das Aunst- u. Gewerbeblatt ves polytechn. Bereines für Bayern. — Die Jahresberichte ver Areis-Gewerbs- u. Dandelskammer von Riederbayern für die Jahre 1857—1859. — Cataloge u. amtliche Berichte ver Industrie-Aus-

ftellungen ju Muchen 1854 u. Paris 1855. — lieber bie früheren Berhaltniffe geben Aufschluß: Dr. v. Rubhart, bie Industrie in bem Unterbonaufreise bes Königreiches Bayern, Paffau 1835, und Chr. Sch mis, Grundlinien ber Statistit u. Technit ber Thonwaaren- und Glassabritation im Königreiche Bayern. München 1836. Grueber u. Müller, ber bayer. Walb. Regensburg 1846.

Wie bereits in der Einleitung zu diesem Buche näher erörtert ist, bessteht Niederbahern bezüglich der Gebirgsmassen seiner Obersläche aus zwei wesentlich verschiedenen Gebietstheilen. Während die Urgebirgsselsarten des baherischen Waldes und Bisthums wichtige nutbare Mineralstoffe — Schwesselste, Porzellanerde, Graphit und Quarz — bergen, geben die Sedimentsgebilde der jüngsten Art, welche am rechten Donauuser (mit Ausnahme der nächsten Umgedung von Ortenburg) lagern, wohl trefslichen Ackerdoden, aber außer Töpferthon und Kalt fast kein technisch nutbares Gestein.

Die Schwefeltieblager von Bobenmais (meift Magnetfies) begründesten dort einen sehr alten Bergbau,\*) welcher das Material zur Bereitung von Eisenvitriol, gemischtem Bitriol, Alaun und Polirroth für Glasschleises reien (potée) liesert; die gesteigerte Nachfrage nach letzterem Produkt hat in neuerer Zeit auch verbesserte Darstellungsart hervorgerusen. Nach dem Besrichte über den Betrieb der baherischen Bergwerke, Hitten und Salinen erzeugte im Jahre 1856/59 die Hütte Bodenmais mit 46 Arbeitern, von denen 27 beim Bergdau beschäftiget waren, 1477½ Etr. Eisenvitriol, 1413¼ Etr. gemischten Bitriol, 77¼ Etr. Alaun und 2731½ Etr. Polirroth. Die im Jahre 1842 von Joh. Nep. Fuchs gemachten Vorschläge, aus den Erzen von Bodenmais Gold und Silber zu gewinnen, konnten aus wirthschaftlichen Gründen nicht in Aussilhrung gebracht werden, doch wurde der seit mehr als hundert Jahre ruhende Bergbau in der Lam bei Kötzting auf Kupfer, Blei und Silber von einer Gewerlschaft neuerdings in Angriff genommen.

Die Porcellanerbe kommt als Zersetzungsprodukt feldspathartiger Mis neralien im Landgerichte Wegscheib bei Diendorf, Gotting, Lemmersborf, Stollberg und Willersborf reichlich vor und erfreut sich eines vorzüglichen Rufes. Die Bewinnung bes Materiales findet nicht bergordnungsmäßig, fonbern auf bochft einfache Beise burch bie Bauern und ihre Angehörigen ftatt, und ift hiebei nur eine geringe Abgabe an bas Aerar zu entrichten. Im Jahre 185%/50 Neben ber Ausfuhr nach betrug bas Förberungsquantum 3170 Centner. Desterreich wird biese Erbe vorzugsweise in ben Porcellanfabriten von Romphenburg und in ber Rofenau bei Paffau verarbeitet; letteres Geschäft hat sich burch die Firma Dregler, Rifter & Co. in neuester Zeit auf einen sehr blühenden Standpunkt gehoben. Die Pochwerke mit 8 Stempeln ver= arbeiten wöchentlich 48 Rübel Erbe, woraus 700-800 Zollpfund vertäuflicher Maffa, meift Servicegegenstände erzeugt werben, - Baaren, beren Gute und Schönheit ben im Münchner Ausstellungsberichte angebeuteten Erwartungen nunmehr volltommen entsprechen.

Das Material zur weitberühmten Schmelztiegelfabrikation in Obernzell ist der Graphit (hier "Dacher" genannt), welcher im hornsblendhaltigen Gneiß sich besonders reichlich bei Pfassenreut, Germannsdorf, Leizesberg, Dedhof, Hasborf und Haar sindet und meistens aus Schäckten gewonnen wird. Die Ausbeute betrug im Jahre 185%/59 84671/1. Etr. aus zwölf gewerkschaftlichen Gruben. Obwohl in neuerer Zeit die Obernzeller Insbustrie durch die Concurrenz der Tiegel, welche in England und auf dem Continente aus Cehlon-Graphit hergestellt werden, einen harten Kampf zu bestehen hat, so wird sie sich durch Fortschritt in der Technik und Anbahnung rationellen Betriebes zweisellos in alten Ehren erhalten.

<sup>\*)</sup> Die Ortsgeschichte von Bobenmais und Lam werben über ben bortigen Bergbau und Hittenbetrieb in früherer Zeit Aufschluß geben.

Bu ben wichtigsten Inbuftriezweigen bes baberischen Balbes gebort bie Glasfabritation, welche ihren Rohftoff, ben Quarz, aus ber landesberrlichen Grube am Sühnertobel, woselbst 185%, bei 9300 Centner geförbert wurden, bann aus vielen alteren und neugufgebecten Lagern an ber bobmischen Granze bezieht. Bur bochften Blüthe hat fich bie Kabrik bes Wilhelm Steigerwald in Schachtenbach erhoben, welche burch ben feinen Beschmad in Form und Decoration, burch bie vollenbete technische Ausführung und bie ungewöhnlich großen Dimensionen ihrer farbigen Glaswaaren die europäische Concurrenz siegreich bestanden bat. Zeugniß bavon geben die Berichte über bie Ausstellungen in London, München und Baris, sowie die Niederlagen bes Frang Steigerwald zu München, Riffingen, London und Baris, welche ben aröften und prachtvollsten Theil ihrer Luxusglafer aus Schachtenbach bezieben. In Erzeugung orbinärer Glaswaare (Hohl= und Tafelglas) entwickeln Michael v. Boschinger in Frauenau und beffen Meffen Benebitt und Kerbinand v. Boschinger in Oberzwieselau und Buchenau ausgezeichnete Thätigkeit; die Spiegelgläfer ber lettgenannten Bütte finden befonders guten Abfat. Die Glashütten zu Lambach, Lohberg, Ludwigs- und Therefienthal, Klingenbrunn (bier gesuchtes Tafelglas), bie Riedelhütte und Schönbacherhütte liefern ebenfalls ganz entsprechenbe Waare. Den Druck, welcher burch bie immer böber steigenden Solzpreise auf manchem Unternehmen laftet, tann nur Ersparung an Brennmaterial burch verbesserte Einrichtung ber Defen einigermaffen beben.

Borzügliche Thonerbe findet sich bei Heining (Passau II) und bei Abensberg, bei Beterstirchen im Rotthale, dann in der Gemeindeslur von Finsing, nahe bei Kloster Metten. Während die Heiningers und Abensbergerserde meist in die Porcellanfabriten zur Herstellung von Kapseln verführt wird, ist in Beterstirchen die Fabrisation von Steinzeuggeschirren und thönernen Tabakspfeisen in gutem Betriebe; die Töpfereien in den "Hafnerstädten" von Deggendorf und "im Kröning" erzeugen gut gebrannte und glasirte Geschirre, die auf österreichischen und baherischen Jahrmärkten großen Absat sinden. Das ergiebige Lager seuerfesten Thones bei Finsing hat erst in jüngster Zeit Beranlassung zur Begründung einer Steinzeugwaarensabrit im nahen Deggendorf gegeben. Der Unternehmer hat sich die Erzeugung von Geschirren für chemische Fabristen, dann von Bauornamenten zur besonderen Ausgabe gemacht.

Die Leinen = Industrie des baherischen Waldes, vorzugsweise im Landsgerichte Wegscheid, kann als ein in hoher Blüthe stehender Erwerbszweig der bortigen Bevölkerung erachtet werden; von den Unternehmern ist Franz Fenzl in Wegscheid hervorzuheben, welcher auf besteingerichteten Stühlen die seinsten Linnen, Taseltücher und Servietten, seit kurzer Zeit auch Segeltücher erzeugt, eine große Bleicherei nach dem neuesten Bieleselder Bersahren errichtete und seiner Waare schwunghaften Absatz verschaffte. Die Leinwand dieser Gegend, im Handel unter dem Namen "Passauerlinnen" bekannt, wird allenthalben als solis

bes Fabritat in Gespinnft, Weberei und Mufter fehr geschätt. Im oberen Walbe, besonders um Biechtach, wo Schmaus & Co. und einige andere Befellschaften als rührige Beschäftsleute hervortreten, hat sich bie Weberei mehr auf gröbere und Mittelforten geworfen und concurrirt feit langer Zeit mit entschiedenem Blüde bei ben Lieferungen für Armeen. Ueber ben Aufschwung, welchen bie Weberei von Mabrastüchern in Riederbabern genommen, enthält bas "Runft= und Gewerbeblatt (1854 S. 311)" febr eingebende Mittheilungen. Der Runftweber Jof. Groß in Berlesreut rief 1836 biefen Industriezweig in's Leben und fertigte nach 18 Jahren auf 21 Jacquardstühlen wöchentlich 25 Dutend größerer und fleinerer Tücher in 50 verschiedenen Muftern. In ber Stadt Passau und den Gerichtsbezirken Passau I und II arbeiteten 1854 106, in den Landgerichten Bilshofen und Wegscheid 52 Jacquardstühle ausschließlich für Matrastücher. Die Zahl ber im Jahre 1857 auf 235 Stühlen gewebten Tücher wird von ber Bewerbe = und Sanbelstammer auf 17,000 Dutend bei einem beiläufigen Sanbelswerth von 255,000 Bulben angegeben. In Baffau, wo bie Straminweberei feit langerer Zeit betrieben wirb, unternahm ber Beber Grimps auch bie Fertigung von Chenille = und Glipsgeweben, über beren günstigen Fortgang bie voraufgeführte Rammer uns ebenfalls erfreulichen Bericht lieferte. Die Mabrastucher und Seibentopftucher, beren Fabritation erft in jüngster Zeit nicht ohne Blud begonnen wurde, finden bei bem maffenhaften Berbrauch im Rreise Rieberbabern felbst nicht nur bier lebhaften Abgang, sonbern haben trot bes Eingangszolles ihren Weg auch nach Defterreich gefunben.

Die Wiederherstellung der Weberschule, welche längere Zeit in Passau bestand, dürfte für den gedeihlichen Fortschritt der Leinen=, Baumwollen= und Seidenweberei im Kreise gewiß die günstigsten Erfolge äußern.

Um Regen und Zwiesel hat bie Beschäftigung bes Landvolkes mit ber Weberei mehr abgenommen und ber Holz-Industrie allmälig Blat gemacht. Wie schon die im Jahre 1847 vollendete Flogbarmachung bes Regens und ihre nächste Folge, die rentirliche Berwerthung ber ungeheueren Solz= vorräthe eine vermehrte Zahl von Arbeitshänden erforderte, so mar auch bie naheliegende Aufgabe, das Holz in feiner ebelften Beftimmung als Nutholz in ben Handel zu bringen, bald erfaßt; als erfter Unternehmer im Sandel mit Bretterholz, insbesondere nach Solland, ift bas Saus Mayer Levi, welches fich in baberisch Gifenstein festsetzte, zu erwähnen; Die beste Seite ber Holzinduftrie jedoch erfaßten Michael v. Boschinger in Frauenau und Jakob Bentsch in Lindberg, welche ihren Resonanzhölzern nach England und Frankreich gewinnreichen Absat verschafften. Ebenso bat bie Fertigung von landwirthschaftlichen Geräthen und allgemeinen Verbrauchsgegenständen um Zwiefel fich guten Ruf im Inlande erworben. Anftatt zu weben, befaßt fich jest ber Immann und Säusler an ber Böhmergränze vielfach mit bem Stoßen und Hobeln von "Holzdrähten" für bie Zündholzfabriken. Der Holzwaarensabritant 3. B. Roch in Grasenau hat seit wenigen Jahren burch Herstellung von Bleististhülsen und Zündhölzern auf gut gebauten Maschinen eigener Erssindung erwähnenswerthe Ersolge errungen, sowie sich auch die Fabrik hölzerner Schreibtaseln in Deggendorf lebhaften Absahes erfrent. Im unteren Walde, wo die Resonanzholzsabrik von Fr. Plöchinger in Finsterau gute Geschäfte macht, ist die Fertigung von Siedreisen und von Spänen für Spiegelssabriken, Buchdinder z. in sortschreitendem Betriebe und werden namhafte Ladungen auf der Donau nach Desterreich verführt. Sehr gelungene Holzsschnitzarbeiten, welche aus den Landgerichtsbezirten Kötting und Wolfstein kommen, möchten dasür sprechen, daß auch dieser Zweig der Industrie im baherischen Walde lebenssähig gemacht werden könnte, wenn, wie im baherischen Hochlande, durch angemessenen Zeichnungsunterricht den Holzschnitzern auf dem Lande die nothwendige Geschmacksbildung zutäme.

Aus bem bisher Gesagten ift ersichtlich, bag ber Industriebetrieb Niederbaberns vorzugsweise am linken Donauufer fich entfaltet, mahrend bie Stabte und Markte ber Donauebene und bes Ifar-, Bile- und Rotthales einen wohlbabenben Bewerbestand bergen. Daß bie Brauer, Birthe, Müller, Bader und Metger, überhaupt bie Erzeuger und Bertäufer von Lebensmitteln im Wohlftanbe ben übrigen Gewerben voraus find, ift in ber Lebensart bes althaberischen Boltes im Allgemeinen begründet, bann auch in bem beachtenswerthen Umftanbe, daß gerabe biefe genannten Claffen von Bewerbetreibenden am umfangreichsten Aderbau und Biehzucht betreiben. Auch erlaubt ben Sandwerfern ber Städtchen und Martfleden ber örtliche und Jahrmarttsbebarf, für welchen fie arbeiten, febr gut, ihr eigenes Feld geborig zu bestellen. Einzelne Bewerbe berührend, erwähnen wir ber Bierbrauer, welche allenthalben gute Beschäfte machen, angesehene Leute sind und auch bezüglich ihres Bieres nur felten Rlagen hervorrufen. Das Bublitum ift in Diesem Buntte hierorts zufriedener, als irgendwo. Die geringe Bahl ber Brauftatten in Baffau - feche - findet in bem großartigen Betriebe zweier benachbarter (Sadlberg und Straffirchen), bann in bem Umftanbe feine Begründung, baß nach Defterreich nur unbedeutende Quantitäten Bier ausgeführt werben. In ben Märkten ber Landgerichte Köpting und Biechtach bat fich aus alten Zeis ten bas Institut ber "Commun-Brauhaufer" und bas ber "brauenden Burger" erhalten, beffen nabere Darftellung bei bem Bewerbebetriebe ber Oberpfalz, wo biefe Urt bes Brau- und Schantwefens fich am meiften ausbilbete, ihren Plat finden wird. Branntweinbrennerei tam ale Nebengewerbe rationeller Landwirthschaft wohl in Aufschwung, boch kann ber geringe Absat im Kreise selbst bas Rohprodukt nur auswärtiger Spiritusfabriken lohnend auführen. Das Mühlenwesen ift bezüglich der Einrichtung bes Mablwertes bem Fortschritte nicht gefolgt; einige Kunftmühlen, wie zu Landshut und bei Bengersberg, erzeugen zwar Dauermehl als Sanbelsprodukt, boch bas Berlangen nach Mehl aus genetztem Getreibe erschwert vielfach ben Absat

im Innern. Die Mehlfabrikation in ber getreibereichsten Gegend Baberns hat zweifellos eine bedeutende Zufunft; gludliche Anfänge in anderen Kreifen, wo ausländische Sandler bas in Babern getaufte Getreibe fogleich mablen laffen und als Mehl ausführen, öffnen auch für biefen Lanbestheil hierin erfreuliche Aussichten. - Der amtliche Bebarf von geschöpftem (Sand-)Bapier bat ben Bapiermühlen bes Rreises bis jett noch ben größten Absat verschafft; nach bem neuesten Berichte ber Bewerbe = und Sanbelstammer ift an ber Erlau unweit Baffau eine Maschinenpapierfabrit im Entstehen. - Das uralte "Schopper"-Beichäft, ber Schiffbau ift feit ber ganglichen Umgestaltung bes Berkehrswesens auf ber Donau in Abnahme, sowie auch bie Schiffmeifter fast ganglich bie Spedition von Frachtgütern besorgen und weniger mehr felbstständigen Sandel treiben. - Bur Leberbereitung übergebend, gablen wir ben mit biesem Gewerbe fich befagenben Bürger in ber Regel zu ben wohlhabenoften seines Ortes; die Gränzen localen Absatzes hat ber thätige Leberfabrifant Frang Ruchler in Baffau überschritten, ber erfte Industrielle Niederbaherns, welcher eine Dampfmaschine in Bang gesetzt hat. — Die Tuch fabrifation beschäftigte vor Jahren im Bile und Rotthale viele fleißige Sanbe; boch gegenwärtig liegen mehrere Realrechte brach und ift ber frühere Industriebetrieb zum Kleingewerbe herabgesunken; ehe noch die mächtige Concurreng ber anderen zollvereinten Staaten eintrat, gab Prafident v. Rubhart,\*) ber bie Zustände und Beburfniffe ber ihm anvertrauten Proving wohl erkannte, ben Tuchmachern bie entsprechentsten Undeutungen gu gemeinsamem Zusammenwirken und gegenseitiger Silfeleistung; leiber vergebens. Bezüglich bes jetigen Zustandes kann nur erwähnt werden, daß sich bie Joppentücher und Loben ber Arnsborfer- und einiger benachbarter Tuchmacher befonders im baberischen Oberlande eines guten Absates erfreuen. Die Lebgelter gehören in Städten und Märkten gu ben bemitteltften Burgern, ba ber katholische Cultus ihr Gewerbe ebenso fördert, als der Absatz auf Jahrmärkten, Kirchweihen und Bolksfesten. Bon ben Metallarbeitern sowie ben Arbeitern in Solz und Stein kann besonders hervorragendes nicht berichtet werben; boch gibt es unter ben Golb- und Gilberarbeitern, Gurtlern, Schloffern, Spänglern und Rupferschmieben, bann in ben Zünften ber Schreiner, Drechsler und Steinmegen manchen wohlerfahrnen Bewerbsmann, ber neben Betriebscapital auch Berftanbniß technischen Fortschrittes und Sinn für schöne Formen besitzt, so bag bei ber Münchner Ausstellung im Jahre 1855 mehrfache Belobungen nieberbaberischen Sandwerkern zufielen. Als Mechanifer ift Joh. Ulmer in Straubing erwähnenswerth, beffen mathemas tisch-phhsikalische Instrumente wegen präcifer Arbeit und wesentlicher Berbefferungen eigener Erfindung bei erwähnter Ausstellung die Chrenmunze errangen.

Die Buchbrudereien (in Abensberg, Deggenborf, Landshut, Baffau

<sup>\*)</sup> Bgl. beffen obenangeführte Schrift S. 19.

und Straubing) werben burch bie Herausgabe ber amtlichen Wochenblätter, bann burch ben Druck von Andachtsbüchern und Kalendern vorzugsweise besschäftiget. Bon politischen Tagesblättern erscheinen in Passau die "Donauszeitung" und die "Passauerzeitung", in Landshut die "Landshuterzeitung" und der "Kurier für Niederbahern". Bon den früher in Passau erschienenen Zeitsschriften hatten der "Kurier an der Donau" und die "Passauia" große Berschreitung im Kreise erlangt; auch die "Passauer katholische Kirchenzeitung" (von 1840—1843), sowie das von Desterreich ausgehende, in der Gränzstadt (1842—1843) gedruckte Blatt: "Utraque Respublica" verdienen hier angesführt zu werden.

Die "Gewerbefreiheit", — welche ber Berfasser zu den durch die Zeitverhältnisse gebotenen Förderungsmitteln des Gewerbebetriebes zählt — betrachs tet der niederbaherische Gewerdsmann zur Zeit nur von ihren (vermeintlichen) Schattenseiten; zuversichtlich werden jedoch die Besorgnisse schwinden, wenn bei der unvermeidlichen Neugestaltung auch die Bermögensrechte der Nealbes rechtigten und ihrer Gläubiger eine billige Anerkennung gefunden haben. \*)

Bon ben in Bahern seit 1825 ertheilten Gewerbsprivilegien trifft nur eine sehr geringe Zahl auf Niederbahern, da das Fortschreiten im Industriebetriebe mehr auf auswärtige bessere Zustände basirt ist und das Kleingewerbe ohnedieß den Charafter der Stetigkeit an sich trägt, abgesehen davon, daß mancher inventiöse Kopf von diesem Mittel gar nicht Gebrauch machen will. Die "hydrostatisch hydraulisch mechanische Universal-Krastmasschine", welche Ioseph Schmiddauer aus Straubing um das Jahr 1837 in Hanndenzell bauen wollte, gehört zu den Bunderlichkeiten, die Ansangs großes Aussehen erregen, aber ebenso bald wieder vergessen werden.

Schließlich haben wir noch Einiges über ben Handel zu erwähnen. Da die größere Hälfte ber Kreisesgränze zugleich Landesgränze ist und ben Zolls verein von Desterreich scheibet, so sindet auf den Hauptzollämtern zu Eschels kam, Passau und Simbach und den ihnen untergeordneten Zollstätten ein lebehafter Verkehr statt. Im Allgemeinen können wir hier nur auf Dieterici's Zollstatistit (Band VI S. 126—140) verweisen und lassen bezüglich des Gränzverkehres in Passau, wo sich die Spedition seit alter Zeit in großer Blüthe erhalten hat, aus den Verhandlungen der Kreis-Handelskammer nachsstehende Tabelle solgen:

<sup>\*)</sup> Die wohlthätigste Wirtung für ben Betrieb von Kleingewerben außern die Geswerbevereine zu Landshut, Passan, Straubing und Bilshosen und die nahe verbundenen Borschuß- und Leihkassen; die beiden 1847 und 1850 zu Passau entstandenen Gulssvereine versügen unerachtet der geringen Beiträge bereits über ein Capital von mehr als 50,000 fl.; ähnliche Anstalten bestehen in Landshut und Bilshosen.

| Labergeuge                                                   | (Still of         | 121                           | 2                                | -                          | 111                                                   | -                              | 1 80                          | P                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bieh                                                         | Grid              | 1628                          | 87                               | 2,608                      | 8<br>617<br>1,730                                     | 2,355                          | 2,138                         | 2,442                                                      |
| Rail                                                         | Schuffel Schuffel | 1,404                         | 1,404                            | 1,304                      | 4,260<br>5,080<br>25,516                              | 34,856                         | 23,418                        | 36,260                                                     |
| Gerreibe                                                     | Countel           | 91,450<br>6,146               | 97,596                           | 79,953                     | 2,922<br>251<br>20,832                                | 24,005                         | 2,910                         | 121,601                                                    |
| Brenns<br>holz                                               | Rlafter           | 21,662                        | 21,662                           | 23,986                     | 16<br>4,341<br>23,295                                 | 27,652                         | 6,716                         | 49,314                                                     |
| Baus und<br>Rutholi                                          | Schiffslaft       | 19,559                        | 19,559                           | 5,737                      | 10<br>1,333<br>4,539                                  | 5,882                          | 149                           | 25,441                                                     |
| Hanbels=<br>güter                                            | Centmer           | 372,627<br>234,185<br>297,592 | 904,404                          | 86,873                     | 109,016<br>90,563<br>336,967                          | 536,546                        | 318,413                       | 1,440,950                                                  |
| Collizabi                                                    |                   | 212,682<br>127,321<br>84,280  | 424,283                          |                            | 139,011<br>11,737<br>325,789                          | 476,537                        | 11                            | 900,820                                                    |
| ber                                                          | Flöße             | 549                           | 549                              | 90                         |                                                       | 20                             | 52                            | 599                                                        |
| Zahl ber<br>Fahrzeuge                                        | Schiffe           | 616<br>1,008<br>549           | 2,173                            | - 564<br>                  | 561<br>439<br>2,430                                   | 3,430                          | 743                           | 5,603                                                      |
| Waarenverfebr<br>auf ber Donau und bem Inn<br>1859 und imar: |                   | a) Eingang                    | Summe bes Berfehrs auf ber Donau | Gegen 1858 mehr ", weniger | B. Auf bem Inn:  a) Eingang  b) Ausgang  c) Durchgang | Summe bes Bertebrs auf bem Inn | Gegen 1858 mehr<br>" "weniger | Summe bes Gesammtber-<br>tehrs auf ber Donau und<br>bem In |

Die Handelsverhältniffe von Kelheim, welche sich durch den Verkehr auf der Donau und auf dem Ludwig-Donau-Mainkanale in neuerer Zeit immer günftiger gestalten, werden bei der Darstellung des Verkehres in Regensburg und auf dem Kanale geeignete Verücksichtigung finden, im Allgemeinen können hierüber die "Nachweisungen über den Betried der k. baber. Verkehrsanstalten für  $18^{10}/_{50}$ " (Beilage 7) nachgesehen werden. Ueber den Güterverkehr auf den baberischen Ostbahnen liegen die jeht gedruckte Nachweisungen nicht vor.

Auch bezüglich bes Großhandels steht Passau, wo seit dem 1. Juli 1857 eine Filiale der k. Bank in Nürnberg besteht, obenan; ein großer Theil der Handelsleute und Landkrämer des Kreises bezieht von hier aus seinen Bedarf, vorzüglich an Schnittwaaren. Bemerkenswerth ist, daß zwischen den Jahren 1816 und 1820 in Obers und Niederbahern, hier besonders im Rottsund Bilsthale, Handelsleute aus Ehningen im Schwarzwalde Waarendepots errichteten, dann bald sich bleibend ansiedelten und durch ihre achtenswerthen Firmen, die größtentheils noch bestehen, den anfänglichen Widerstand der einsheimischen Gewerbs und Handelsleute allmälig brachen.

Der Hanbelsmann in Stadt und Marktslecken gilt wie der Krämer im Dorfe in der Regel als braver und solider Geschäftsmann, und leichtsinsnige oder betrügerische Bankerotte gehören zu den Seltenheiten. Die Conscurrenz der Jahrmärkte fürchtet oder verwünscht man nirgends, — im Gegentheile wird sie zu erhöhtem Absate der Waaren ausgebeutet. In 135 Orten Niederbaherns sinden des Jahres 541 Jahrmärkte statt; den lebhaftessten Berkehr zeigen die achttägige "Maidult" (der Krügelmarkt) zu St. Nistola vor Passau, der Petersmarkt in Straubing, der uralte Krämerwaarens, Garns und Viehmarkt zu Gern im Rotthale (im Boltsmunde schlechthin der "Gerner" genannt), dann der Gillamoosmarkt in Abensberg. Außerdem versbienen die Dulten in Landshut und Passau, sowie die Jahrmärkte zu Degsgendorf (zur oben S. 1000 erwähnten "Gnadenzeit" dürsen nur die städtischen Gewerds und Handelsleute seilhalten) und Simbach am Inn besonders erswähnt zu werden.

In eilf Orten, die fast ausschließlich dem Bisthum und baberischen Walde angehören, wird am 216 Markttagen schwunghafter Handel mit Flachs,

<sup>\*)</sup> Dem Berf. ist hierüber eine an die höchste Landesstelle 1817 gerichtete Denkschrift bes Bortenmachers Franz Schmitt in Straubing befannt, bessen anonyme Schrift "Freimuthige Gedanken eines Bürgers über Commerzsreiheit", welche auch in Ni-tolai's allgem. deutscher Bibliothek Band 94 anerkennende Würdigung ersahren hat, — hieher gehört auch "Ueber die Gewerbe in Baiern, aus einem höheren Standpunkte betrachtet, oder über die Folgen einer unbeschränkten Gewerbs - und Handelsfreiheit von J. N. Frhrn. v. Pelthoven", welcher übrigens beim ersten bayerischen Landtage 1819 die Gewerbesreiheit vertrat — eine förmliche Absperrung Baperns gegen das (beutsche) Ausland dringend anrieth.

#### II.

# Abrif der Ortsgeschichte.

Bon Lubwig Rodinger und Mois Chels.

# Erfter Abschnitt.

Insoferne in Niederbahern im großen Ganzen so zu sagen der vollstommen selbe geschichtliche Entwicklungsgang wie in Oberbahern stattgefunden hat, darf hier zunächst gleich an das angeknüpft werden, was darüber oben S. 587—592 bemerkt worden ist.

Damit jedoch der für die Ortsgeschichte der beiden von jeher so eng verbundenen Kreise zugemessene Raum nicht nennenswerth überschritten werde, folgen über die dortselbst in Bezug auf Oberbahern aussührlich behandelten drei Hauptabschnitte — die Zeit der Herrschaft der Römer, jene der Gauen und Grafschaften, endlich die der Landeshoheit — hier nur wenige Andeutunsen allgemeinerer Natur mit den nothwendigsten Literaturbehelsen.

# Erftes Rapitel.

## Die Zeit ber Berrichaft ber Römer,

Sie ist zunächst wieder burch großartige Anlagen für die Bedürfnisse bes Krieges wie des Friedens zur Genüge gekennzeichnet.

Ganz Niederbahern von Abensberg über Landshut bis Passau glich einem bes beutenden Feldlager, in dem man besonders drei große Lagergruppen unterscheiden kann. Nämlich zunächst Hadrians Kaiserlager die sich von den beis den Labern bis Straubing, das bereits von Aventin als Winterlager erkannte Beiselhöring in der Mitte, erdehnten. Die zweite Gruppe bilden die Donaus

lager und Befestigungen von Wischelburg und Posching bis castra quintana und Vilshosen, so daß der Mittelpunkt so ziemlich eben die Munizipalstadt Künzen einnimmt. Die dritte Gruppe findet sich um die Mündung des Inns in die Donau, mit castra batava oder Passau als Centrum. Eine nähere Aussührung hierüber hat erst neuerlich Eberl dem Leser geliesert.

Natürlich ließe sich hier wiederum eine hübsche Zahl von römischen

Straßen anführen. Rur beispielsweise einige ber hervorragenderen.

Bor allen ist ba wichtig bie große Seerstraße, welche bie gewaltige ben Römern schon höchst bedeutsame Donau abwärts neben ber an bem bamaligen nördlichen Gränzstrome zwischen jenem Bolte und ben fogenannten Barbaren angelegten Befestigungslinie ober bem Donaulimes von Ballatum in ber Gegend von Manching an ber Baar nach ben castra abusina an ber Abens von Siegenburg über Abensberg felbst bis zur Mündung in die Donau und nach den vorher bemerkten castra augustana bei Beifelhöring an ber Laber hinlief, zwischen welchen beiden Lagern die via augusta oder nunmehr Ochsenstraße bie Beerstraße war, und sobann Valentia ober Weltenburg, Artobriga, bas militärisch bochst wichtige Regensburg an ber außersten nordlichen Biegung bes Stromes, Serviodurum ober bie Aglburg bei Straubing, castra quintana ober Rungen, endlich bie außerste Grangftadt Rhatiens am linken Ufer bes Inne berührte, Baffau nämlich, entstanden aus einem zu ber am rechten Innufer gelegenen und beghalb schon zu Moricum gablenden alten Reltenftadt Bojodurum gehörigen Standquartiere, und von ber bortselbst liegenden neunten batavischen Coborte castra batava genannt. Die weitere Berzweigung an bem Strome fort bis Lorch fällt nicht mehr in bie heutigen Gränzen Baberns.

Nicht minder bedeutend ist jene, welche mit dieser Straße von dem schon genannten Regensburg aus — ob nördlich oder südlich der Donau ist noch nicht gelöst — zwischen dem Schwarzwalde und dem Bodensee über den Rhein hin die Verbindung bis Windisch im schweizerischen Kantone Aargau herstellte, auf der peutingerischen Straßenkarte genau verzeichnet, und in neuerer Zeit den genauesten Untersuchungen?) unterworfen.

Daneben sinden sich Berbindungsstraßen für den gewöhnlichen Berkehr bes Lebens in nicht geringer Anzahl. Wurden ja, ganz abgesehen von allen andern, schon oben S. 610 und 611 unter XII beispielsweise zwei in die Donaugegenden führende erwähnt. Und ist S. 876 Nassensels als der Ausgangspunkt zweier nach Südosten und Nordosten laufender Straßen bemerkt worden.

Daß biese Anlagen burch Berschanzungen und Thürme ber verschiedensten Art hinreichend geschützt waren, versteht sich von selber. Auf

<sup>1)</sup> In feiner Gefchichte ber Stadt Dingolfing und ihrer Umgebung, 1856, G. 8-26.

<sup>2)</sup> Conten Geschichte Baperns S. 136 Note \*).

beiden Ufern der Donau sogleich zog sich eine Linie von Signalthürmen hin. Der von Kelheim correspondirte mit dem auf dem Ringberge, dieser mit dem Thurme von Abach, dieser mit der oberndorser Anhöhe, und sofort bis Resgensburg und weiter. Die Marmordiëce, welche man zu Aventins Zeiten noch in der Donau bei Wischelburg sehen konnte, sollen von einer Römers brücke herrühren. Da bei Eining am dießseitigen wie jenseitigen User der Abens wieder eine Römerstraße sichtbar ist, dürste auch die Vermuthung nicht unbegründet sein, daß wenigstens eine Schiffbrücke hier gestanden habe. Ist ja auch die Donauflotte bekannt, welche von ihrer Mittelstation Lorch aus ihre Fahrten stromauswärts die Regensburg ausdehnte.

Auch an anderen interessanten Ueberresten aus jener Zeit sehlt es nicht. Man bente nur beispielsweise an die bei Künzing etwa vier Fuß tief unter der Erbe entbedte aus dicem Mauerwert bestehende Grundseste von Gebäusden, anfangs in mehreren Abtheilungen mit Wärmeröhren auf einer Art Estrich, dann ein großer Platz mit viereckigen aus einer röthlichen seinen Thonserde bereiteten Platten von acht Zoll im Gevierte und in einer durchschnittslichen Entsernung von zehn Zoll von einander in der Weise, daß östers drei bis sieben solcher Platten auf einander liegen und nur durch Thon verbunden sind, während den Raum zwischen ihrer gleichen und regelmäßigen Entsernung wieder thönerne Wärmeröhren aussüllen, so daß das ganze einer großen Wärmeanstalt') gleicht, ohne daß man übrigens gerade bestimmte Spuren von Bädern gefunden, was allerdings aber bei der in der Nähe besindlichen Mineralquelle schon nicht ganz unmöglich gewesen sein dürste.

Auch an Fundorten römischer Münzen ist kein Mangel. Es sei etwa an Alkosen, Deckendorf, Heidenkosen, Hengersberg, Relheim, Künzing, Meteten, Moos, Natternberg, Passau, Steindorf, Straubing, Wallersdorf, Welstenburg, Wischelburg erinnert. Was noch an bildlichen Denkmälern, an Schriftwerken, an Meilensteinen da und dort aufgefunden worden, barüber sindet der Leser mannigsache Behelse in dem "römischen Bahern" v. Hesner's wie in den Verhandlungen des historischen Bereines?) für Niesberbahern, denen sich verschiedene Einzelarbeiten anreihen.

## Smeites Rapitel.

#### Die Ganen

in dem Bezirke des heutigen Niederbahern zeichnen sich zum Theile durch eine gewaltige Größe aus. Im folgenden kurze Andeutungen 3) darüber.

<sup>1)</sup> Der Grundplan findet fich ju Seite 4-6 bes zweiten Heftes bes ersten Banbes ber Berhandlungen bes historischen Bereines für Niederbapern.

<sup>2)</sup> Beispielsweise in Band 1 Deft 2 und 3 S. 168-181.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 613 Rote 1.

## a) Bang am linten Ufer ber Donau.

Den Norden des Kreises bildet ein Theil des vom höchsten Laufe des Regenflusses an in der Zeit der Agilolfinger über czechisch-sorabische Hausen eroberten oder behaupteten Landes, Nord gau geheißen.

Aus ihm fällt dann mehr südöstlich die Spitze des unterm 18. Februar 1050 als Pagus Chambriche und 1086 als Marchia Chamba erscheisnenden Gaues von der Oftgränze der heutigen Oberpfalz an über den Regen herüber gegen die Donau etwas nordöstlich von Deckendorf herein.

An seine Ostgränze lehnt sich, weniger breit als lang, vom äußersten Morben des Kreises bis an das linke Ufer der Donau etwas östlich von Deschendorf bis zur Izmündung der unterm 8. September 903 beurkundete Schweinachgau, vielleicht von dem 857 erscheinenden Flüßchen Suueinaha benannt, in welchem sich von Norden nach Süden beispielsweise die Orte Laufinna oder Laufen zum 7. Juni 1009, Rinichnaha oder Rinchnach zum 17. Inni 1040, Leibslius oder Leibsliz an der Rinchnach wieder zum 7. Juni 1009, Urpach oder Auerbach, die schon vom Herzoge Dtilo an das Kloster Niederaltach vergabte Billa Swarzaha oder Schwarzach, dann längs dem Norduser der Donan Wincer oder Winzer, Flinsbach und Hosatirichun oder Hosftirchen unterm 5. November 1005, Winidorf oder Windorf zum 19. April 1010 finden.

Sodann endlich fällt in den äußersten Often des Kreises der allerweste lichste Theil des schon 777 genannten Grunzinwitengaues oder kurzweg Grunzwiti von dem unteren Itzlaufe an das linke Ufer der Donau entlang.

# b) Auf beiben Ufern ber Donau.

Nur ber süblichste Theil bes 878 beurkundeten Westermanngaues, beispielsweise mit Mätinga oder Mading oder Bergmading zum Jahre 901, ragt in die nordwestlichste Spitze des Kreises herein, während sodann der vom Kelsbächlein benannte zum 4. April 844 beurkundete Chelesgau oder Kelsgan vom Norduser der Donan über Kapselberg und Cheleheim oder Kelheim (zum Jahre 901) läuft, südwestlich von Stupinga oder Staubing bei Duneninga oder Eining (zum 16. November 1002) über den Strom sett, und nun über Siegendurg und Birchinwang oder Birkwang an der Oftgränze des sogleich solgenden Donaugaues sich dis an die Nordgränze des Hausensgaues — S. 615 dis 617 — erstreckt. Es mußte von ihm theilweise schon bei Oberbahern die Rede sein, insofern die nunmehr dorthin gehörigen Orte aus ihm S. 622 ihre Aufzählung gefunden haben.

Von gewaltigem Umfange und hoher Bebeutung ist fortan ber um die Zeit der Gründung des Erzbisthums Salzburg durch den heiligen Hrodpert oder Rupert erscheinende Tonachgave oder Donaugau, dessen Mordgränze von Abach über die Donau hinüber an den bereits erwähnten Gau Cham-

briche bis oberhalb Simplicho ober Simbling ober Simling nächst Deckensborf (zum 15. April 890) und Deckendorf selbst (zum 20. November 1002) streist, während er von Weltenburg über Straubing sich gegen Süden zwischen der Abens und der großen Laber zur Quelle der Pfetrach und im Süden dieses Flüßchens zur Isar wendet, deren linkes Ufer dis zur Ausmündung in die Donau einen großen Theil seiner Oftgränze bildet. Wohl zu den ältesten Orten in ihm (nämlich nach seinem Hauptorte Reganesdurg oder Regensburg) gehören hier Hronaga oder Rain dei Straubing zum Jahre 740, Altaha superior oder Oberaltach zum Jahre 741, Pogana oder Bogen unter dem Herzoge Otilo, das zwischen Schierling und Ror gelegene Verroniwaida oder Langwaid oder Langwat um die Mitte dieses Jahrhunderts, das Kloster Wedema oder Wetten unter Karl dem Großen und wieder zum 6. Jänner 837.

## c) Bang am rechten Ufer ber Donau.

Bleiben wir nunmehr gleich an ber Isar stehen, so begegnen und alsbald vier kleine, südlich an ben oben S. 619 genannten Hartingau und ben S. 620 erwähnten in seinem nördlichsten Theile noch daher zählenden Isargan wie östlich an den Quinzingau stoßende Gauen vom rechten User oberhalb Dingolsing an über die kleine und große Bils dis an den oberen Theil der Rot, vielleicht in der Zeit der Agilolsinger noch keine besonderen Gebiete, sondern möglicherweise dem alsbald solgenden Bilsgaue oder Quinzingaue zugehörig, nämlich

- a) der zum 27. April und 27. Juni 973 erscheinende Abalahkevve mit dem Orte Butileshusa oder Beutelhausen zwischen Dingolfing und Landshut,
- b) ber wohl von Biohbach selbst benannte und im Jahre 916 beurkuns bete Biohbachgau mit bem Orte Goldaron ober Goldern zwischen Obersviehbach und Niederviehbach,
- c) ber ohne Zweifel von dem ganz in der Nähe von Zazaha ober Jetstenstätten gelegenen und zu den Jahren 818 und 903 genannten Orte Feldun ober Felda ober jett Felden an der großen Bils getaufte Bagus Feldun,
- d) endlich der von dem Orte Spechtrain im Südwesten von Dingolfing benannte und zum 1. November 1011 beurkundete Spechtrain, von Dinsgolfings Nähe an die zur großen Bils und der Bina. Eilf in ihm gelegene Ortschaften führt eine Urkunde des deutschen Königs Heinrich II von obigem Datum auf, nämlich Enninchovun oder Enghosen bei Dingolfing, Geigingun oder Geigen ebendort, Luzzilunchirichun oder Lütslfirchen, Pah oder vielleicht Bachheim, dann in Vilsbiburgs Nähe gleich Chirihsteti oder Kirchstätten, Phisstarheim oder Pfistersheim, Punnaha oder Vinabiburg oder Vinasborf, Sas

<sup>. 1)</sup> Bgl. hiezu bie Documente zu Buchner's Geschichte von Bayern II Rote 305.

talarun ober Sattlern ober Frauensattlern, Tantunispah ober Dinsbach, bann westlich von Gangkofen Hasulpah ober Haselbach, endlich Zigiriuti ober wahrsscheinlich Rueting bei Gerzen am Zusammenflusse der kleinen und großen Bils.

Deftlich an sie lagert fich sobann ber urtundlich schon unter ben Bergogen Otilo und Taffilo II erscheinende Bau ju beiben Seiten ber Bils bis ju ihrem Einfluffe in bie Donau, welcher wohl baber bis noch in fpate Beiten Filusgave ober Bilsgau hieß, aber als Quinzingowe ober Chunzengowe ober Quingingau - ale welcher er besondere Bearbeitungen ') gefunden hat — bekannter ift. Seine Benennung hat er nach einigen von ber romischen Station Quintana, auch aus bes beiligen Severin Leben bekannt, bem heutigen Kingen ober Kingingen und bem Kingenbache bei Bleinting zwischen Diterhofen und Bilohofen, nach anderen vom Orte Gunging bei bem unter Taffilo II zum Upril 749 erscheinenden Miftilesbah ober Miftelbach. Während bie Donau jum größten Theil seine Nordgränze bilbet, nur baß die jenseits liegende nächste Umgegend bes Klosters Niederaltaha ober Niederaltach im August 857 gang bestimmt bagu gebort, er öftlich an ben sogleich folgenden Rotgau stößt, er im Süben nicht viel über Chalpaha ober Kohlbach zu 748? und 768, bas etwas füblichere Marapah ober Marbach zum Jahre 890, und öftlich bavon Rindpah ober Rimbach jum Jahre 817 hinausreicht, zieht seine Westgränze am rechten Ufer ber Ifar vor beren Ginmundung in die Donau an über bas von Dtilo an nieberaltach geschenkte Jarahofa, Otmaringun jum 4. Februar 1064, Boobhofa ober Buchhofen wieder unter Dtilo, Niugilinga ober Reisling zu ben Jahren 748 und 814, bis Gnubinga ober Gneiting jum Jahre 748, und von hier bei Afingun ober Dechsing zum Jahre 1067 an bie Bile, an beren linkem Ufer fie fich fortan halt langs ber Orte Metamunhusir ober Mettenhausen, Ufhusin ober Aufhausen, Oparumhusir ober Oberhausen zu ben Jahren 780 und 865, Rispah ober Reisbach zu ben Jahren 799 und 803, Marachleo ober Markhofen zwischen Reisbach und Frontenhausen zum 21. März 890. Sconinowa ober Schönau unter bemselben Das tum zählte gleichfalls zum Baue, sowie noch die Orte Repahartesborf ober Geberstorf am Sulzbache 837, Meginharteshusir ober Mingershausen ober Münchshaufen am Radlsbach unter Taffilo II, Roffopah ober Rogbach am rechten Kohlbachufer zum Jahre 814, Hariolbeswis ober Gertweis am rechten Bilbufer jum 29. Mai 749, Walkifinga ober Balfing, Gunzina ober Günzen zum Jahre 1004, Scaoneringa ober Schönering unter Taffilo II, Filusa ober Vilshofen zum Jahre 854, Walhinesborf ober Walchersborf

<sup>1)</sup> Bon Klämpfl im zweiten Bande seines "ehemaligen Schweinach und Duinzingaues mit einer Zugabe von mehreren Pfarreien bes Unterbonau und Gunzwittigaues" Passau 1855, und insbesondere von Härtl in den Berhandlungen bes historischen Bereines für Niederbahern III 1 S. 37 -119 und IV 3 S. 7-54: Der Quincingau ober Künzengau, enthaltend das untere Bilsthal und Kolbachthal.

unter Otilo, Pliomuntinga ober Pleinting wieder unter Taffilo II. Gerade in der Zeit der Agilolfinger aber dürfte er auch die zum Jahre 769 genannsten Orte Gaginbach oder Gainbach und Rota oder Rot, sowie Castorobach oder Biberbach nebst Riute oder wohl das östlich von Landshut gelegene Ried mitsbegriffen haben.

Den Often endlich schließt ber unter Hucbert und Taffilo II erscheinenbe Rotagave ober Rotgau') ab, von ber Donau bis zur Einmündung bes Inne, und bann an beffen linkem Ufer ftromaufwarte bie oberhalb Eringa, zum 13. Mai 1007. Von hier aus ist die Gränze bes falzburger und passauer Sprengels bis sübweftlich von Triftlarn ober Triftlern und jene bes falzburger und regensburger Bisthums im Gildweften von Eggenfelben zugleich jene bes Gaues. Wenn die Orte Tiufftat ober wohl Tiefftatt bei Gern, Duriugrasmarasaha ober Ober= und Untergrafensee, und Elfanpah ober Elfenbach nordwestlich von Eggenfelden laut Urtunde vom 1. November 1011 in ben Rotgan gehören, mußte er sich bis nahe zur Einmundung ber Bina in bie Rot erftreckt haben. Es liegt aber bie fernere Granze auf ben Soben im Norden von Eggenfelden und Pfarrfirchen bis zur Quelle ber Wolfaha ober Wolfach zwischen 800 und 806, welche bei ihrer Einmündung in die Donau Rotgau und Quinzingau sondert. Die urkundlich schon zwischen 600 und 624 erscheinende Stadt Batavia ober Bazanna ober Bazzanna ober Bassan lag barin, bann Barrenbach ober Farmbach ober Formbach zum Jahre 1094, die ecclesia sancti Martini ober Beihmartin zu 759, Sulzipah ober Sulzbach zum 8. August 754, Sunninpah ober Simbach zu 927, Haohunsteti ober wohl Hohenstatt südlich von Fürstenzell zu 788, Tuttinga oder Dutting bei Griesbach zwischen 748 und 788, Rezunpah zu 818, die Billa Unolfaha zum 10. Juli 749, Perinpah ober Biernbach an ber Not gegenüber von Neibed ju 812, ber Namen verleihende Fluß Raota zwischen 788 und 800, Stefowa ober Schefau bei Aschbach zum Jahre 852, Berge ober Berg unter Poding zu 771, Ezinpah oder Effenbach unweit Afchbach zu 852, Incingas ober Inging am Inn zu 779 und 800, Sauarstebi ober Saffenstetten ober Saffernstetten in Hucberts Zeit, Etiolfincus ober Edlfing am Inn zu 770 und 781, Eringa ober Ering am linken Innufer zum 1. November 1011, Mallaking ober Malching unter Taffilo II, Holthurn ober Thurn bei Westerbach zum 10. Juli 748.

Für den tiefsten Süden des Kreises käme zum Schlusse noch der nördslichste Theil des bereits S. 620 erwähnten Isengaues mit mehreren das selbst gleich namhaft gemachten Orten in Betracht, beispielsweise Curtanbach oder Kurtambach oder Kurtenbach zu 763, Mosevogel oder Moosvogel, in ihrer Nähe Rota locus an der Rot zum 25. April 773, Tanne oder Tann.

<sup>1)</sup> Bgl. bagu bie Documente zu Buchner's Geschichte von Bayern II Rote 333.

## Drittes Rapitel.

#### Die Graffchaften

sobann, welche baraus allgemach hervorgewachsen sind, findet der Leser zusnächst in des Ritters v. Lang bekanntem Werke darüber 1) behandelt, sowie auch in Einzelbearbeitungen, wovon später die Rede sein muß. Aus dem vorhin S. 1058 und 1059 erwähnten großen Donaugaue zum Beispiele scheint bereits Karl der Große drei Comitate gebildet zu haben, einen nördlichen zwischen der Donau und Laber von Abensberg dis zur Mündung der Aitrach in die Donau, einen östlichen zwischen der Aitrach und Isar dis Deckendorf, und einen südlichen zwischen der Isar, Aitrach und Laber. Was lediglich die geographische Lage der einzelnen Grafschaften selbst betrifft, hier wenige Andeutungen insbesondere nach der Karte v. Spruner's.

## a) Auf beiben Ufern ber Donau

begegnet uns zunächst die sehr bedeutende Grafschaft Abensberg, und ein Theil der Pfalzgrafschaft von Niederbahern mit Kelheim.

# b) Auf bem linken Ufer ber Donau

bagegen finden sich die dem Umfange nach bedeutenosten, nämlich die mächtige Grafschaft Bogen, an welche sich östlich der comitatus ad Ilsam oder die Grafschaft an der 31z lehnte.

# c) Auf bem rechten Ufer ber Donau

nunmehr treffen wir eine bedeutende Angahl intereffanter Bebiete.

Zunächst füdwestlich an die Grafschaft Abensberg angelehnt die nördlichen Theile ber Grafschaft Rotened.

An die Oftgränze des eben genannten abensbergischen Landes und der bei Oberbahern S. 629 aufgeführten Grafschaft Moosburg lehnt sich die Grafschaft Rotenburg.

Destlich von ihr gelangt man in die Grafschaft Kirchberg, beren Herrscherhaus bem ehemaligen Comitate Mallersborf entsprossen war.

Rücken wir nun wieder allmälig der Donau zu, so begegnet uns die Grafschaft an der Aitrach theilweise bis an das linke Ufer der Isar.

Auf ber rechten Seite bieses Stromes sobann bis an die Westgränze ber seinerzeit zu nennenden Grafschaft Ortenburg ist das Dominium Osters hofen eingeklemmt.

An der Südgränze nun von diesem und der Grafschaft an der Aitrach lagert sich die Grafschaft Leonsberg bis an die Nordgränze der ortensburgischen hin.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 623 Rote 1.

Nicht ohne Bedeutung aber ist weiter die Grafschaft Frontenhaussen zwischen der Oftgränze der kirdbergischen wie rotenburgischen und der Nordwestgränze der leonsbergischen dis an die Nordgränze der S. 632 besrührten Grafschaft Kraiburg.

Was nunmehr noch bis zum Sübosten von Niederbabern und ber Grafs schaft Formbach oder Varmbach wie bis zum äußersten Süben des Kreises an Land erübrigt bildete die Grafschaft Ortenburg, deren Name in einem heute noch blühenden — außer dem Hause Wittelsbach dem einzigen noch in unsere Zeit hineinragenden — Ohnastengeschlechte Altbaherns fortlebt.

## Viertes Rapitel.

#### Die Beit ber Lanbesbobeit

enblich war im Gegenhalte zu Oberbahern in verschiedenen Beziehungen Nies berbahern gunftiger.

Ueber die nach dem um 1240 abgefaßten Salbuche dahin gehörigen Aemter mag die Aufführung von Seite 636 und 637 nachgesehen werden.

Bas fobann bie Lanbestheilungen anlangt, findet fich gleichfalls oben S. 640-642 bereits ber Beftand ber beiben Bigtumämter von Nieberbabern, welche aus ber erften Theilung im Jahre 1255 hervorgegangen waren. Blüdlicherweise traten fortan hier keine solch unerquickliche Berftudelungen mit ben unausbleiblich baran fich knupfenben Folgen ein. Wie fich aus ber Einleitung zu bem offiziellen Urkundenbuche ber baberischen Landschaft ') ergibt, war gleich bie Ausscheidung in bie brei Linien Landshut, Burghaufen, Dedenborf im Jahre 1331 nur eine höchft vorübergebenbe Erscheinung. Starb ja überhaupt nach neun Jahren bas herrscherhaus von Ries berbabern bereits aus, woburch fein Bebiet wieber mit Oberbabern wenigstens unter nur einen Berricher, Ludwig ben Baber, gelangte. Freilich nur auf eine kleine Spanne Zeit. Aus ber unfeligen Bersplitterung bes berrlichen länderbeftandes unter feinen Göhnen ging am 13. Gep= tember 1349 auch Nieberbahern wieber als besonderer Theil hervor, welcher fich fobann im Jahre 1353 in zwei Linien — Lanbshut und Straubing - ausscheiben laffen mußte, beren erftere bei ber befannten Lanbes= theilung bes Jahres 1392 beziehungsweise 1402 ungeschmälert blieb, während bas Herrscherhaus ber anderen 1425 ausstarb, wodurch nach vier Jahren ihr Länderbestand neuerdings in Trümmer ging und nur theilweise ber nunmehr einzigen niederbaberischen Linie Landshut erhalten wurde, wogegen ihr im Jahre 1448 auch von Oberbahern ber gange ingolftabtische Lanbes theil — oben S. 784 — einverleibt wurde, bis mit bem Ausgange bes

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 643 mit ber Note 1.

auch bei ihrem Abgange ausgebrochenen Erbfolgekrieges burch ben bekannten auf bem folgenreichen Landtage des Jahres 1506 unterm 8. Juli vereins barten Bertrag hinsichtlich des angefallenen landshutischen Erbantheiles und der Primogenitur nicht nur endlich die Theilungen aushörten, sondern auch die alsbald gebildeten beiden niederbaherischen Rentämter Landshut und Straubing dis in den Ansang unsers Jahrshunderts undestritten fortdauerten. Es erleichtert wohl die allgemeine Bersgleichung der späteren Haupteintheilung in Gerichte mit der früheren gleichsfalls in solche, wovon oden S. 640—642 entsprechende Andentung ersolgt ist, wenn hier sogleich ein alphabetisches Berzeichniß der Gerichte von Niedersdahern nach seinen beiden Regirungen mit Zugrundlegung von Finch und Wening, also aus der Zeit des letzten Viertels des siedenzehnten Jahrhunderts und aus dem Schlusse des ersten Viertels des solgenden, und zwar in der Weisesteht, daß die Gerichte, welche sich bei Finch finden, die aber bei Wening nicht mehr als solche angegeben sind, gesperrt im Drucke erscheinen.

Die Gerichte bes Rentamtes Landshut waren bemnach: Dingolfing, Dorfen, Eckmühl, Eggenfelben, Erding, Gangkofen, Geisenhausen, Griesbach, Hals, Kirchberg, Landau, Moosburg, Natternberg, Neumarkt, Ofterhofen, Pfarrkirchen ober Neichenberg, Neisbach, Notenburg, Teisbach, Bilsbiburg, Bilsbofen.

In das Rentamt Straubing gehörten dagegen die Gerichte: Abach, Bernstein, Cham, Deckendorf, Diefsenstein, Dietsurt, Donaustauf, Furt, Haidsau, Hengersberg, Kelheim, Kötting, Leonsberg, Linden, Mitterfels, Neukirschen, Regen, Schwarzach, Stadtamhof, Straubing, Viechtach, Weissenstein, Winzer, Zwisel.

Insoferne bereits oben S. 644—653 die nöthigen Andeutungen hinsichts lich der auch für Niederbahern so wichtigen Verhältnisse der baherischen Landsschaft, wie nicht minder über die ältere geographischsstatistischshistorische Lites ratur gemacht worden sind, sei lediglich noch behufs eines übersehbaren Vilsdes auf die Karten ausmerksam gemacht, welche v. Spruner's Atlas zur Geschichte von Bahern unter den Ziffern 7 und 8 enthält, nämlich Altbahern mit seinen Theilungen, Erwerbungen und Verlusten vom dreizehnten bis in's sechzehnte Jahrhundert, sodann die baherischen Besitzungen im Jahre 1778, endslich das Königreich Bahern mit seinen Gebietsveränderungen von 1801—1816.

## Die Mengestaltung ju Anfang unfere Jahrhunderts

gerabe begann zunächst mit dem Falle der bis dahin bestandenen Eintheilung in Oberbahern und Niederbahern mit ihren je zwei sogenannten Rentämtern, indem lediglich zwei Regirungen — München und Straubing — an die Stelle gesetzt wurden. Am 21. Juni 1808 erfolgte eine Eintheilung des Reiches in 15 nach den vorzüglichsten Flüssen benannte Kreise. Am 23. Sep-

tember 1810 trat eine andere in 9 bergleichen in's Leben. Für weiters gibt bie Note auf S. 653 und 654 die nöthigen Behelfe.

Was aber nun die Glieberung ins einzelne anlangt, war unterm 24. März 1802 die Aufhebung ber vorbin aufgeführten Gerichte ber Rentamter Landshut und Straubing von - wie man bamals fant - febr ungleicher Ausbehnung und Bevölferung erfolgt. Man hatte mehrere kleinere gufams mengezogen, zu große vertheilt, und zwar in Landgerichte, welche zugleich Juftig= Polizei= und Abministrativstellen in erfter Inftang bilbeten. Bur Bergleichung mit ber früheren Zeit wie mit bem jetigen oben S. 954 bemertten Stanbe mogen gleich bie 21 neuorganisirten Landgerichte ber bamaligen Regirung Straubing bier ihre Stelle finden: Abensberg, Cham, Dedenborf, Eggenfelben, Griesbach, Bribach, Relbeim, Röpting, Landau, Mitterfels, Paffau, Pfaffenberg, Pfarrfirchen, Regen, Riedenburg, Schönberg, Stadtam= hof, Straubing, Biechtach, Bilsbiburg, Bilshofen. Welche Beranberungen baran auch im einzelnen in ber Folgezeit vorgegangen find, bie Sauptgrundlage für die Gliederung in Landgerichte war damit und zwar sogleich in einer Beise gegeben, baf fie burch bie vorbin bemerkten und theilweise giem= lich raschen Umwandlungen an der Eintheilung in Kreise in ihrem Wesen als niedere territoriale Berwaltungseinheiten nicht berührt wurden, sondern nur eine andere Butheilung zu jenen erfuhren, wie in ihrem Beftande felbst Berkleinerungen ober Vergrößerungen. Die zahlreichen an ber neuesten allerbings erst seit dem Jahre 1837 herstammenten Kreiseintheilung vorgefallenen Aenderungen hat Staatsrath v. hermann im achten hefte ber Beitrage gur Statistit von Babern von S. 274 an zusammengestellt. Niederbabern erhielt barnach 20 Gemeinden mit 6284 Seelen zugetheilt, während eine Abtrennung von 14 bergleichen mit 3179 Seelen statt hatte. Es wird baburch leiber bewirkt, baß bie Bergleichung ber auf die Bevölkerung bezüglichen Momente - jei es ber Bablung ber Boltszahl, sei es ber Bewegung ber Bevölferung - nach bem gegenwärtigen Bestande ber Kreise und bem vor 1848, von wo an erft bie Abanderungen begannen, nicht mehr mit Scharfe möglich ift, sowie auch bie Rarten fast beständig umgearbeitet werben mußten, wenn die Granzen ben wiederholten kleinen Abanderungen immer angepaßt werben follten. Roch mehr ift bieses bezüglich ber Gränzen ber Landgerichte ber Fall, so baß man nicht im Stande ift, ohne beftandige Bergleichung ber Regirungsblätter bie babin gehörigen Orte ohne Unrichtigkeiten aufzugählen.

Darnach wurde bei der nachfolgenden Darstellung — zunächst der Gesschichte der drei unmittelbaren Städte Landshut, Straubing, Passau, welchen sich die nunmehr bestehenden 30 Landgerichte anreihen — allerdings getrachstet. Mehr Werth aber ist bezüglich der Geschichte selbst darauf zu legen, den vorhin berührten eben für die neuere Zeit einflußreichen Uebergang von den Gerichten in die Landgerichte einigermaßen zu kennen. Deßshalb sei in dieser Beziehung auf die Anführungen verwiesen, welche Prändel

in seiner Erbbeschreibung ber gesammten pfalz baberischen Besitzungen I S. 278—300 macht, indem im weiteren Berlaufe nur bei einzelnen Landgerichten kurze Andentungen barüber Platz finden können.

# Zweiter Abschnitt. Die unmittelbare Stadt Sandshut.

Nicht allmälig und nur mühfam von unscheinbarem Dasein emporges wachsen, sondern gleich mit dem Erstehen des neuen Herzogthums Bahern unter dem wittelsbachischen Hause im letztem Viertel des zwölften Jahrhunderts als seste Burg und als Stadt gegründet, genoß diese mehrmalige Residenz unter ausgezeichneten Fürsten alle erdenkliche Gunst, wurde nach der Wieders vereinigung der leider nur allzu lange getrennten Landestheile zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts Regirungssitz des einen Haupttheiles von Nieders bahern dis in den Beginn unseres Jahrhunderts, glänzte von da an dritthalb Jahrzehnte hindurch als der Sitz der altbaherischen Hochschule, und wurde später wieder die Hauptstadt des nunmehrigen Kreises Niederbahern.

## Erftes Rapitel.

#### Abrif ber angeren Gefchichte.

War ohne Zweifel wegen ihrer ganzen Lage schon die Gegend von und um Landshut') von ben Zeiten ber Römer an nicht außer Augen gelaffen worben, bie eigentliche Bebeutung beginnt erft mit Bergog Otto von Wittelsbach. "Er bauwet im an ber Ifar ein fürstlich Gefäß an bem eintlichsten und lus stigsten Ort fast mitten in Babern: hieß Landshut als ein Wart Schutz und hut beg gangen Lands. Es bauwetens im Die Juben auff: Die fest er auch brebn, als benn ein alter Brieff zu Schefftlarn bezeugt. Go berichtet Aventin im fiebenten Buche feiner Chronifa." Bereits 1204 wurde bie bisherige Sut ober Warte Trausniz in eine eigentliche Burg umgewandelt, in den festen Thurm mit seinem Mauerringe am äußersten Rande bes Berges, wie es bie starte und gang regellose Bauart noch heutzutage andeutet. Sier feierte auch im selben Jahre Bergog Ludwig seine Bermählung mit ber bekannten Lud= milla aus bem gräflichen Sause Bogen. Die prächtige Kapelle ift — wo nicht unter ihm felbst boch unter seinem Nachfolger gebaut worben. Die Säuseranlage unten im Thale und am Berge ward sobann zur förmlichen Stadt erhoben und mit ansehnlichen Freiheiten begnadigt. Noch im Jahre

<sup>1)</sup> Ueber die Quellen und die Literatur zu seiner Geschichte sei hier lediglich auf Biesend in der Borrede zu seiner "topographischen Geschichte der Kreishauptstadt Landshut" vom Jahre 1858 S. VI—VIII ausmerksam gemacht.

1230, in welchem Lubwig durch Meuchlerhand auf der Donaubrücke zu Kelheim fallen mußte, sah sein Nachfolger Otto auf einem Hostage zu Landshut
eine hübsche Zahl von Großen des baherischen Landes um sich. Nur zwei
Iahre darnach fällt jenseits der Isar die Gründung des Klosters Seldenthal
oder Seligenthal durch die Herzoginwittwe Ludmilla für sich und für Nonnen
aus dem Orden von Cisterz.

In Folge ber Landestheilung von 1255 - oben S. 640 bis 642 - feben wir Landshut als die niederbaberische Residenz von Bergog Beinrich bezogen. Damit beginnt die mehr politische Bedeutung ber Stadt. Ihr nahm auch jugleich mit Straubing Bergog Otto, im Jahre 1300 jum Könige von Ungarn gewählt, bei seinem Scheiben 1312 ben Gib ab, bie minberjährigen fürstlichen Baisen Niemanden sonst als bem Bergog Ludwig von Oberbabern zu überantworten. Auch begaben fich gleich im folgenden Jahre beibe Städte gegen-Aber dem Abel bes Niederlandes, welcher gegen seines Herrschers letten Willen sogar die öfterreichische Vormundschaft nicht verschmähte, in ben oberbaberischen Schut. Der Ausgang bes leibigen Krieges zu ihren Bunften burch bie Schlacht bei Gammelsborf — oben S. 888 — ist bekannt. Lands hute Bürger betheiligten sich redlich baran. Noch ein Baar Jahrzehnte, und mit dem Uebergange Niederbaberns an den oberbaberischen Bergog und beutschen König Ludwig ben Baber im Jahre 1340 borte bie Stadt auf Resibeng ju fein, teineswegs aber sich fort und fort auf ber gewonnenen Grundlage zu entwickeln. Noch im vorhergebenden Jahre hatte sie Bartholomausbult erhalten. Ihr folgte - nachdem 1369 bie Stadt in zwei Bfarreien zu St. Martin und St. Jodof abgetheilt worden war — im Jahre 1386 bie Bruberfirchweihdult.

Auch stand es nicht lange an, so wurde Landsbut in Folge ber abermaligen Landestheilung von 1392 beziehungsweise 1402, aus welcher ja ber besondere Landestheil Babern-Landshut hervorging, wieder über ein Jahrhundert ber Sit eines burch Begabung nach jeder Seite hin hervorragenden Fürstenhauses, beffen Freud und leib es ehrlich theilte. Bleich bie aufänglich üble Sauswirthschaft Beinrichs bes Reichen ober vielmehr seiner Rathe erheischte eine brudenbe Steuer von ber Burgerichaft, welche in Folge ihrer Privilegien bieses Opfer verweigern zu muffen glaubte, ja selbst an ben beutschen König Ruppert appellirte. Der hierüber erbitterte Bergog behandelte die Rathsherren und die Sprecher der Bürgerschaft 1407 mit Berweisung aus ber Stadt und Ginziehung ihrer Guter. Entgegen bielten zur Entfernung ber schlimmen Rathe und ob ber Buruckbringung ihrer verbannten Genoffen bie Bürger im Saufe bes Theodor Rödl - jett noch als Rödlthurm befannt, später bas Saus bes Fischmeisters — heimliche Zusammenkunfte. Bon Röckl's Frau jedoch an ben Höfe ling Ebran von Wilbenberg verrathen, und gerade am Charfreitage bes 3abres 1408 überrumpelt, murben fie - bie nicht über bie Stabtmauer entfpringen konnten - ergriffen und theils mit bem Tobe theils mit Augenausstechen theils Berbannung theils Bermögenseinzug bestraft. Als jedoch ber Berricher vernahm, bag bie Burger nicht auf ibn fonbern lediglich feine ruchlosen Rathe einen Sandstreich zu veritben bezielt, entließ er biefe feine Umgebung, und fonnte nie ohne tiefe Betrubnig an jene traurigen Bortommniffe benten. Ja gerabe in Bezug auf bas ergangene Blutgericht - weswegen ibn fein Better und Tobseind Ludwig ber Bebartete von Ingolftadt noch lange ben Bluthund hieß - entschuldigte er fich mit feiner bamaligen jugenblichen Unerfahrenheit und "baß bie Fürsten nur zu oft Mangel an guten treuen Rathgebern hatten." Go wirkte er benn auch für Landshute Folgezeit fegen-Und nicht blos ber Bergog verbiente ben bekannten Beinamen bes Reichen, auch in ber Stabt maren Daffen bon Schaten aufgebäuft. Mancher Burger bejaß so viele Landguter bag ein ansehnliches Dorf baraus hatte gebildet werden konnen wenn ihre Zusammenlegung moglich gewesen ware. So übergab beispielsweise Sanns Stepetch und seine Sausfrau Margaritha laut Urfunde vom 14. November 1408 an ben Bergog Beinrich Sit und Gut zu Salmansperg, brei Bofe gu Furt, bie Bofe und Guter gu Steppach, Safelpach, Obermunchen, Bell, Wingelspach, Beiersheim, Sunspach, Sathofen, Ranathofen, Rybermunchen, Golbarn, Langenwifen, Schalcheborf, Habramb, Saus und Babstube zu Landshut selbst, nebst feche Tagwer-Ebenso übergab Sanns Wernstarffer mit seiner Sausfran fen Wismat. Unna an benfelben Fürsten gleichfalls im November 1408 bie Briefe von Jörg und Wilhalm den Frauenbergern zu Sag bie auf 2500 fl. lauteten, einen Brief von Stephan bem Duschelrieber auf 700 fl., und einen weiteren von bemfelben um 500 fl. über ben Boll zu Mospurtch, bann fünf Baufer zu Landsbut, einen Sof zu Nhberchaim, einen zu Bankchofen, einen zu Chugenperg, einen Zehent zu Schenkenob und zu Mahrtal. Aus ben Stadtrechnungen von 1424 - 1427 ergibt fich fodann, bag bie Stadt einen Untheil an ber Münzenprägung batte. Auch ihre äußerliche Gestalt veränderte sich nur Abgesehen von ben Rlöftern welche erstanden waren, zu ihren Gunften. rückte die Martinsfirche immer gewaltiger empor, und wurde 1444 eine Erweiterung ber Stadtmauern und eine Ausbehnung bes Weichbildes und Gerichtsgebietes von Landshut vorgenommen. Als sodann am 29. Juli 1450 auf feiner prächtigen Burg Beinrich ber Reiche verschies ben, hielt sein mit bem gleichen Beinamen bezeichneter Nachfolger Ludwig im felben Jahre einen Landtag, vertrieb am 5. Oftober alle Juden aus Stadt und Band, nachdem fein Bater einen gegen fie eifernden Dominikaner Namens Heinrich förmlich aus ber Stadt verwiesen hatte, verwandelte ihre Spnagoge in die Salvatorkirche, und schlug die wegen ihrer Beringhaltigkeit bald wieder abgeschafften sogenannten Schinderlinge. Münze heißt auch die weiße, und wurde von den böhmischen Söldlingen in

seiner Gegenwart verbrannt, worauf man die schwarze wieder einführte. Nachdem er noch 1475 seines Sohnes Georg prächtige Hochzeit gesehen, und 1478 den Bau des Thurmes der Martinskirche vollendet erblickt, starb er. Noch ein Vierteljahrhundert gedieh unter dem letzten Hersgoge der landshutischen Linie, Georg gleichfalls mit dem Beinamen des Reischen, die Residenz. Durch sein unseliges Testament indessen entspann sich unmittelbar nach seinem Tode im Jahre 1503 der bekannte Erbfolgekrieg. Bereits am 17. April 1504 war Landshut in den Händen seiner gegen die Hausgesetze zur Erbin des Landes eingesetzen Tochter Elisabeth, und hörte nunmehr auf Residenz zu sein.

Der bisherige Glanz mußte fortan mehr und mehr verschwinden. Landshut wurde eben lediglich, als nach dem Ausgange des unseilvollen Streites in Folge des auf dem Landtage des Jahres 1506 vereins darten Bertrages über die Untheilbarkeit Baherns und die Primogenitur auch die neue Eintheilung des endlich wieder vereinigten Landes eintrat, der Sitz des einen der beiden niederbaherischen Kentämter. Manche wichtige Regirungshandlung aber wurde noch innerhalb der ehrwürdigen Mauern vorgenommen. Man denke beispielsweise nur an den wichtig en Landtag des Jahres 1557, auf welchem gegen eine Türkensteuer dem baherischen Avel gewissermaßen im weiteren Berfolge der bekannten ottonisschen Handseste die sogenannte Edelmannsfreihen landständischen Freisdriesen bildet, verliehen wurde. Noch in dieses Jahrhundert fällt auch der letzte Landtag welcher auf dem Rathhause hier gehalten wurde, nämlich in den Rovember des Jahres 1593 bis in den Jänner von 1594.

Mehr und mehr allein auf sich beschränkt, entwickelte sich bie Stabt nach Innen fort und fort nicht unbedeutend. Leiber aber traten öfter als wünschenswerth gewaltige Bemmungen von Außen bazwischen. Gleich im folgenden Jahrhunderte ber breißigjährige Krieg mit allen Schrecken zügelloser nur auf Brand und Mord und Raub bebachter Golbatenschaaren - man bente an nichts weiter als bie breimaligen Ginfalle ber Schweben -und ber gewaltigen Best bes Jahres 1634. Den britten Theil ber Ginwohner nahm sie hinweg, und eine Menge von Klostergeiftlichen die ben Kranfen beigestanden. Orbentliche Begräbnisse tonnten nicht ftattfinden: in Saufen führte man die Leichen auf ben sogenannten Bestkarren zu ben Friedhöfen. Der Stadtrath — es waren nur mehr 3 Mitglieder im innern und 2 im äußeren Rathe — berichtete am 12. September nach München, Die Bürger feien nicht im Stande die Thorwachen gu besetzen, indem die meiften frank, berarmt mit bem Erwerbe ber nöthigen Rahrung beschäftigt und viele geftorben waren; man fei ohne Beldmittel um eine stete Bache zu unterhalten. Ba noch weiter. Satte wan bisher die Tobten in ber Ochsenau begraben, fo wurde jest ein neuer Gottesacker anbefohlen. Der Rath bat um Aus-

zeigung eines Blates. Auf ben Bolnergarten, ben jetzigen allgemeinen Gottesader, fiel die Bestimmung. Allein ba die Gemeinde kein Geld mehr hatte, mußte fich ber Rath wiederholt anfragen, wer ben Raufschilling bezahle, bie Rosten für bas Einplanken bestreite, und anderes. Dabin war es gekommen! Was die Borsichtsmaßregeln gegen die Best selbst anlangt, waren besondere Commissare mit einem eigenen Schreiber aufgestellt, Die orbentlich von 3 gu 3 Tagen nach München Bericht zu erstatten hatten, auch eine eigene noch vorhandene Instruction besagen, welche sie auf ber Stadtschreiberei erholen mußten. Gine eigene Bestwache war in Sinsicht auf bie Baufer und Straken wo bie Kranten lagen angeordnet. Auch wurden in ber Stadt feche, und in ber Vorstadt zwischen ben Brücken vier Nachtwächter bestellt. Die Wohnungen Bestfranker sperrte man ab, beispielsweise gleich anfangs die starringische Behausung und bas Saus ber Bergerin, beibe in ber Schergengasse. Ein besonderer Brechenbader, mit Namen Mauser, war aufgestellt um in die Baufer zu geben und bie Rranten zu befichtigen. Der Bettelrichter mußte vor ihm hergehen. Bier Träger waren bestimmt: Jakob Maier, Michael Bridelmaier, Abam Seber, Ulrich Has, alle vier von Niglsbach im Landgerichte Mainburg, beren jeber wöchentlich 2 Gulben erhielt. So befanden sich auch bei ben Thoren eigens sogenannte Infectionswachen. Wiederholt murbe allgemeine Säuberung ber Wohnungen und Stragen befohlen. Da bie elternlosen Kinder ohne bestimmtes Obbach und ohne Berforgung umberirrten, bat ber Pfarrer von St. Martin um ein Saus mit zwei Zimmern für bie armen Baifen. Der innere Rath und Burgermeifter Beter Bampl wurde ibm gu bem Behufe von Seite ber Stadt beigegeben. Go enbete biefes Jahr, melches ihren ehemaligen Wohlstand auf die längste Zeit hinaus vernichtet bat.

Auch bas achtzehnte Jahrhundert führte mehr schlimmes als gutes für Landshut mit sich. Denkt man nur an die zweimalige Besetung Baherns durch die Desterreicher, sie wird Landshut nie vergessen können. Weiter hatte im Jahre 1770 der kalte regenvolle Sommer eine schwere Theuerung verursacht, so daß die Menschen Gras und Burzeln aßen und viele Leute aus Dörfern und Städten auswanderten. Die Noth war so groß, daß der Bischof von Freising vom 14. Mai dis zum 29. November 1771 sogar an Freitagen und Samstagen das Fleischessen erlaubte. Und trot dieser reinen Hungerjahre erhöhten noch einige Bäcker die allgemeine Noth durch Brodverfälschung. Deßwegen wurde einer von Pfessenhausen und einer von Ersgolsbach zur Strase hiefür an der Spitalbrücke in die Isar geschnellt, und mehrere andere vom Lande mit einem Laid Brod um den Hals vor dem Rathhause an der Schandsäule ausgestellt. Dazu brachte noch der Schluß des Jahrhunderts schlimme Borboten neuer Kriegsbrangsale.

Daß die Ruhe der Wissenschaft durch sie in dem anscheinend zunächst bedrohten Ingolstadt nicht dauernd gestört werde, schlug die altbaberissche Hochschule 1800 nun hier ihren Sit auf. Freilich folgte ihr

Wiederabzug bereits im Jahre 1826. War lange schon ber fürstliche Schimmer gewichen, welcher namentlich im fünfzehnten Jahrhunderte auf der Trausnitz sowohl als in der Stadt geherrscht, so begann jest ein nachhaltigeres stilleres aber darum nicht minder fruchtbringendes Walten. Und hatte Lands-hut selbst schon in früheren Zeiten so manchen berühmten Mann erzeugt, wie gleich in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts den bekannten Geschichtschreiber Veit Arnpech, oder den Kupferstecher und Holzschneider Nikolaus Alexander Maier, oder den nicht allein als Maler sondern auch durch seine schriftstellerische Thätigkeit verdienten Ulrich Fueterer, jest sah es bedeutende Größen der Wissenschaft hier wirken. Es war davon bereits oben S. 715—717 die Rede.

## Bmeites Kapitel.

#### Die örtliche Entwidlung.

Schon nach ber Art und Weise ber Entstehung wie ber theilweise höchst günstigen äußeren Berhältnisse von Landshut leuchtet ein, daß das Wachsen hier rascher als anderwärts vor sich gehen mußte. Sehen wir ja sogleich vom zwölften ins dreizehnte Jahrhundert hinein die prächtige Burg Traus, nit emporsteigen, mehr als manche andere einer Monographie') würdig, die Stadt selbst sich allmälig ausdehnen, das Kloster Seligenthal erstehen, bessen Bollendung in das Jahr 1259 fällt. Abgesehen von der Pfarrei St. Martin') wird bereits am 5. August 1270 die Spitaltirche durch den freisingischen Bischof Konrad II zu einer eigenen Pfarrsirche erhoben, und das Spital mit Freiheiten begabt. Gleich im solgenden Jahre tressen wir auch ein Dominikanerkloster, und 1280 begegnen uns weiter die Misnoriten.

Wichtig wurde der Entschluß des Herzogs Heinrich vom Jahre 1338 "die Stadt zu weitern zu mehren und zu breiten", oder mit andern Worten zur alten eine neue zu bauen. Deren Anlage erstreckte sich vom vorgenannten Franziskanerkloster an und außer der Ringmauer der alten Stadt bis gegen das ehemals sogenannte Stuteneck. Von der Bergseite zu der Schütt konnten die Bürger so viele Bauplätze nehmen als sie wollten. Dieser neuen Stadt schenkte nun der Fürst die Reliquien des heiligen Jodok, und in Verbindung mit den Bürgern begann er "Gott und St. Johst zu Ehren"

<sup>1)</sup> Bgl. barüber beispielsweise bas Königreich Babern in seinen Schönheiten. III S. 171—182.

<sup>2)</sup> Bgl. Joseph Berner Geschichte ber Pfarrei St. Martin, mit einem Urkundencodex, einem Salbuche von 1331, einem Berzeichnisse der älteren Grabsteine, und
40 Abbildungen von Wappen, in den Berhandlungen des historischen Bereins für Riederbapern III 3 S. 1—136.

ben Bau einer neuen Kirche. Die Anbauer welche in die Neuftabt zogen erhielten Steuerfreiheit auf zehn ganze Jahre, und jeder aus ihnen bas Bürgerrecht um 24 Pfennige, wovon ber Stabtrichter 6, ber Rath 16, ber Scherg 2 empfing. Er mußte aber bie gehn Jahre burch Burger sein, und verheißen ohne Wiffen ber 12 Stadtrathe Die Stadt mabrend biefer Zeit und auch barnach niemals zu verlaffen. Wer schon Bürger ber Altstadt war, ober mahrend ber Befreiung Burger berfelben murte, sollte nicht in bie neue sich begeben. Strafen = Wege = und Wasserbau blieb bem Richter und ben Beschwornen bes Rathes überlaffen. Jeber Anbauer ward schulbenfrei erklärt "gein Chriften und gein Juben" bis jum Tage ber Ausfertigung ber eben jett auszustellenden Urkunden, die Gelber ausgenommen die er während ber Freiung an Burger ober andere Leute mochte schuldig werben, ober "bas er Untat ober unpillich Sach beginge: barum sollte er Recht leis ben vor uns, vor unserem Richter, und auch vor unseren Bürgern die bes Rates pflegen, boch in aller ber Dag als ber Stadt Recht und Gewonheit ift lang gewesen." Die Bürger ber neuen Stadt erhielten bieselben Freis heiten und Rechte wie die ber alten, "sy sein verschriben ober gewonliche Recht." Natürlich mußte auch bie neue Stadt fich mit ber alten in Berbinbung fegen, fo bag bie alte Stadtmauer, welche von ber neuen Schöpfung schied, an mehreren Stellen durchbrochen, und so bie Summe berjenigen Säuser und Gaffen bervorgerufen wurde, welche bis zum beutigen Tage von ber Altstadt in die Reuftadt führen, und ber mittlere Stock ber Stadt genannt werben möchten. Auch war es gewissermaßen eine natürliche Kolge baß sobann im Jahre 1369 nach bem Tobe bes Pfarrers Ulrich Dass= fenhauser bie Stadt in zwei Pfarreien getheilt wurde, nämlich zu St. Martin unter Erhart Möringer und zu St. Jodok unter Heinrich Belbammer.

Stolzer aber konnte sie sich entfalten nachdem sie wieder durch die Lansbestheilung von 1392 beziehungsweise 1402 Residenz geworden war, insbessondere unter den drei mit dem Beinamen der Reichen bekannten Fürsten. Bor ihnen noch verpstanzte Herzog Friedrich, welcher die jetzige Martinsstirche sich erheben sah, die erste Rebe — Burgundergewächs — nach Landshut, und machte sich auch um die Obstdaumkultur daselbst verdient. Bereits 1402 erhielt die Stadt "wegen pöß und tewfs Begs" ein Straßenspflaster, und das Recht einen Pflasterzoll zu erheben. Auch traten nur sünf Jahre später laut Buches die Grundrechte und Gebäue betressend der innere und äußere Nath wie die Zünste und die 200 der nächsten und besten zusammen, um baupolizeiliche Anordnungen wegen der Einsprache des Nachbars und des Baues der Häuser selbst zu tressen. Diese besagen daß keine Bors und Ueberschüsse — auch Erker und Stuhlsenster genannt — an den Häusern mehr angebracht werden dursten, und sogar die vorhandenen bei ferneren baulichen Vorsehrungen zu entsernen waren. Auch

läßt sich barans entnehmen, bag bamals bas zweite Stockwert ber meiften Baufer ber Stadt noch von Holz gebaut gewesen. War noch im selben Jahre ber erste Stein zur Kirche bes heiligen Geistspitales und 1411 von Herzog Heinrich selbst zur Katharinenkapelle gelegt worden, so schritt nunmehr auch ber Bau ber Martinstirche ruftig voran, und wurde 1444 bie ichon oben G. 1068 angebeutete Erbauung beziehungsweise Erweiterung ber Stabtmauern vom Ram - ober Schönbrunner = bis jum habransthore vorgenommen, und bas Gerichtsgebiet ber Stadt burch ben Lehbühl und Hagrain bis zur ehemaligen alten Weinpresse ausgedehnt. Mit bem Beginn bes letten Jahrzehnts biefes Jahrhunderts sodann erstand als Ravelle Die nachmalige Sebaftiansfirche. Auch fur bie Berbefferung und Berschönerung im Innern wurde mehr und mehr gesorgt. Im Jahre 1494 beispielsweise erfolgte bie Pflafterung ber Strafe ber Dominitaner von bem Efel in ber Wiege hernber. Im felben Jahre hatten bie Bedürfniffe bes Bertehre bie Stadt zur Errichtung einer Galg= und Beinnieberlage gebracht, und wurde ber Thurm am äußeren Isarthore — nach ben alten Rechnungen Neuthurm genannt - erbaut.

Nach dem unglücklichen Erbfolgefriege erhielt Landshut im Jahre 1508 jenen später im Jahre 1533 bei entstandenen Irrungen blos näher und erläuternd festgesetten Burgfrieden wie er gegenwärtig mit Ginschluß ber Schwaigerschaft — eine erst in ben breißiger Jahren unseres Jahrhunderts stattgehabte Erweiterung ausgenommen - noch befteht, in einem Umfange von anderthalb Stunden. Allerdings war die Stadt bamals ichon nicht mehr Residenz. Um fo mehr ift von Interesse ber im Jahre 1536 burch Herzog Ludwig erfolgte Bau ber neuen Resibeng. Ein gegenwärtig ju München befindliches von bem ftraubinger Dreber Jakob Sandtner zwischen 1550 und 1570 angefertigtes Relief zeigt bie Trausnit und bie Stadt Landshut, aber leiber nicht zugleich bie Borftabte Bries, Sagrain und St. Nifola, fobann ben Rennweg mit ber Liebenau und bas Rlofter Seligenthal. Ueberhaupt aber zogen bie baberischen Fürsten ihre Hand nicht von Landshut ab. Bergog Wilhelm beispielsweise stiftete 1585 ein wöchentliches Almosen für 100 Stadtarme, und beschloß 1599 bie Uebersetung bes Rollegiatstiftes bes heiligen Raftulus von Moosburg in bie Pfarrfirche ju St. Martin. Es fchlog alebalb nach seiner Ankunft mit ber Stadt einen Bertrag babin, baß biese ibm bie befagte Pfarrfirche nebst ben babei gestifteten 18 Beneficien mit ben baju gebörigen Bäufern Aleinobien Ornaten abtrat, bagegen bas Stift alle Baufälle an Kirche und Thurm für jest und immer zu wenden, auch das Uhrwert wie die Gloden, ebenso die Schulmeister und Rirchendiener ju unterhalten, alle bem Batronaterechte anklebenben Burben zu tragen, ben Gottesbienst stiftungsmäßig zu verseben, und endlich auch Bürgerssöhne in bas Stift aufzunehmen fich anheischig machte.

Wenig erfreuliches kommt mehr zu berichten. Was eben noch schönes Bavaria 1.

geschaffen wurde, konnte theils in ben wilben Kriegen ber folgenben Jahrbunderte zu keinem eigentlichen Gedeiben gelangen, theils fiel es dem Anfange unseres Jahrhunderts jum Opfer. Während schon ber breißigjährige Krieg wüthete, erstand 1627 bas Nonnenfloster zu Maria Loretto, und 1629 bas Jesuiten = Collegium. Frägt man nach bem Enbe jenes schlimmen Getummels um eine beiläufige Schatung bes Schabens ber Lanbsbut betroffen, so entziffert er sich von 1028 geplünderten Bürgern auf 464,938 fl. 37 fr. 4 bl., von 87 niedergebrannten Baufern auf 169,522 fl. und rechnet man bagu nur noch einen Theil bes Berluftes ber milben Stiftungen und bedeutenderen Kirchen auf eine Gesammtsumme von 659,330 fl. 34 fr. 4 hl. Wie die Stadt selbst um diese Zeit sich ausnahm, vergegenwärtigt die Abbildung in Merians oben S. 651 angeführter Topographie. S. 38-41. Noch zu ben Lebzeiten bes Kurfürsten Ferdinand Maria gablte man im Jahre 1671 nicht mehr als 773 Burger mit Ginschluß ber Rathsfreunde, 232 3uwohner an Schwaigern Weinzierln Tagwerkern, 401 Wittwen und Frauenzimmer mit eigener Haushaltung. Liegen auch bie burch ben Magistrat ber bamaligen Soffammer eingesenbeten und nicht mehr gurudgetommenen Zeichnungen und Plane ber Stadt aus ben brei Jahren 1720—1722 nicht zu Bebermanns Ginsicht vor, ein anschauliches Bilb gewährt Wening im Rentamte Landsbut S.2-13. Die Stadt bestand eben im Jahre 1730 mit bem Burgfrieden aus 707 Häufern, jene der Abeligen nicht gerechnet, und 1409 Reuerstätten. Der Topograph bes Jahres 1785 endlich bezifferte die Einwohnerzahl auf 6820, wobei er aber in seiner Berechnungsweise theils auf einer unsicheren Bafis sich bewegt, indem er die Zahl ber in einem Jahre verftorbenen nur mit 24 multipliziren zu burfen glaubt um im Facit bie Seelenzahl zu erschauen, theils auch die Pfarrei zum heiligen Blut auf bem Berge einmengte. Gine im Jahre 1807 vorgenommene Boltszählung führte zur Summe von 7571 Seelen.

Manches war unterbessen vorgefallen. Sieht man von der Aufhebung bes Ordens ber Jesuiten ganz ab, so erblickte das Jahr 1802 die Auflösung des Rentamtes oder der Regirung Landshut und die Ausstellung eines kursürstlichen Stadt = und Polizeicommissariates, sowie das Ende der Alöster der Dominikaner, der Franziskaner, der Kapuziner, zum heiligen Kreuz, von Maria Loretto. Dieses Geschick theilte 1803 selbst Seligenthal, welches mit als Dotation der vor drei Jahren nach Landshut übergesiedelten altdaherischen Hochsschule zu dienen gehabt. Diese selbst mußte bekanntlich 1826 auch von da wieder wandern. In Folge der neuen Eintheilung des nunmehrigen Königsreiches vom Jahre 1837 wurde Landshut Sitz der Kreisregirung von Niederbahern, und ist in neuester Zeit auch in das große Eisenbahnsnetz bin eingezogen worden. So trägt denn auch das äußere Ansehen der Stadt keineswegs das Gepräge einer gefallenen Größe oder der allmäs

ligen Verkümmerung, wie so viele alte Städte. Es zeigt daß noch Jugendstraft, frisches Leben, Wohlhabenheit, Gewerbthätigkeit in diesen Mauern wohnt, welche in drei Pfarreien St. Martin, St. Iodok, St. Nikola so gegen 10,000 Einwohner umfassen.

### Drittes Rapitel.

#### Die innere und rechtliche Entwidlung.

Nicht allein die äußern Schicksale Landshuts wie sie vorhin bruchstückweise berührt wurden, erwecken Theilnahme für die Stadt. Auch nicht allein
die Dertlichkeit selbst ruft in ihrer prächtigen Trausnitz mit dem Wartthurme,
der Gallerie, den Trinkstuben, den Tanzsälen, der sogenannten Narrenstiege,
einst 135 heizbaren Gemächern, und insbesondere der höchst merkwürdigen Kapelle
des heil. Georg, oder in ihrem vielbewunderten Kunstwerke der Martinstirche,
oder in vielen ihrer anderen weltlichen wie geistlichen Bauwerke, oder in so
manchen Theilen ihrer nähern Umgebung ') verschiedenartige Erinnerungen
wach. Auch die innere und rechtliche Entwicklung-2) ist es, welche
wenigstens einen oberstächlichen Blick verdient.

Berhältnißmäßig sehr bald nämlich nach seiner Gründung erhielt Lands. but in einer besonderen Urtunde 3) von seinem Bergoge Beinrich, bem Stifter ber niederbaberischen Linie, so zu fagen ein volltommenes Stabtrecht. Es fällt in bas Jahr 1279, also fast 70 Jahre vor bas berühmte Stadtrecht von München. Wie so oft in ben Ilrkunden bes Mittelalters welche eine Bestätigung alter Rechte und Freiheiten enthalten, wird auch ba bas bisher üblich gewesene Gewohnheitsrecht im allgemeinen für fortbauernd giltig und rechtsbeständig erklärt. In bem Privilegium find also nur einzelne Bunkte beffelben besonders hervorgehoben. Bas zunächst die Gerichtsbarkeit betrifft, war mit ihr ber ordentliche Richter ber Stadt oder ber judex civitatis betraut, welchen vermuthlich ber Herzog — jedoch mit ber Bürger Rath einsette, und welcher in Beziehung auf Rapitalsachen wie meistens sonft auch babin beschränkt ift, daß auf Todesstrafe nur in bem bom Berzoge selbst gehaltenen Berichte erfannt werben tonnte. Den Richter unterftütte in ber Ausübung seines Amtes ber praeco civitatis ober ber Fronbote. Abgesehen aber bavon findet sich auch eine wahre Gemeindebehörde, die 12 rectores civitatis, welche bas Umt von Schöffen bes Richters und Rathsherrn in

<sup>1)</sup> Bgl. barliber Biesenb a. a. D. S. 232 -247, und bas Königreich Bapern in seinen Schönheiten III S. 183-193.

<sup>2)</sup> Bgl. über bie lettere Bengler's beutiche Stabtrechte bes Mittelalters G. 232-240.

<sup>3)</sup> v. Krenner Anleitung zu bem näheren Kenntniffe ber baierischen Landtage bes Mittelalters, im Anhange S. 107 — 112. — Gaupp beutsche Stadtrechte bes Mittelalters I S. 147 – 155.

sich zu vereinigen scheinen. Daß sie namentlich mit dem Urtheilfinden zu thun hatten, kann nach den von ihnen handelnden Stellen gar nicht bezweisselt werden. Ueber die Art ihrer Wahl ist in der Urkunde selbst nichts entshalten. In rechtsgeschichtlicher Hinsicht aber ist in ihr als das interessansteste der schon sehr stark hervortretende Einsluß des römischen Rechts anzussehen, so zwar daß sich kaum in irgend einer gleichzeitigen deutschen Rechtssquelle von so geringem Umfange — sie enthält nur 23 ziemlich kurze Parasgraphe — noch zahlreichere und bestimmtere Hinweisungen auf dasselbe anstressen lassen dürsten, wovon im Einzelnen hier natürlich nicht die Redesein kann.

Nicht lange barauf gab auch ber Herzog Beinrich, am Tage Johannes bes Täufere 1316, ben Burgern bas Recht, bag "fy vol Gewalt ha= bent ze richten über einen jeglichen fcheblichen Dan, und alfo baß ber Richter ober ber Clager bem schedlichen Mane bie Binger in ben Schopf sol legen, und sol swären baß ber Man Land und Leuten so scheblich seh baß man burch Recht über in richten fol, und follen feche nach im gen bie sweren daß der Aid war seh." Wie weiter Ludwig der Baber auch Lands= hut nicht vergaß, versteht sich von felber. Sier sei lediglich seines Rechte= briefes vom 6. Jänner 1341 gebacht, worin er ben Bürgern nicht nur "all ir Sandvest und Brieff bie ih von aller ir vörbern Berrschafft habent, und alle ir gewondliche Recht sie seben inen verschriben ober nicht" feierlich be= stätigte, sondern auch abgesehen von andern Begnadigungen namentlich bie Befugniß zu freien lettwilligen Berfügungen und bie Befreiung von gezwungenen Chen ertheilte. Db ein Mann - beift es in ersterer Beziehung — ober ein Fram hie zu Landshut stürben, die nicht Kind hieten, und auch nicht Erben ließen, und ob fu ir Sab iren Freunden schueffen, ober vmb ir Gel gaben, baß ih bes vollen Bewalt haben ze thuen. Berfueren sh aber on Geschäfft und on Erben, so soll ir Sab auf ihr Freunt erben, und getailt werden nach ber Zwölfer Rat bie bann bes Rates ze Landshut pflegent.

Was insbesondere die Berfassung und Berwaltung der Stadt anlangt, stand an der Spike der letteren der Stadtrichter und eben der Rath der 12 Geschwornen oder Stadtrectoren. Aus ihm bildete sich gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts hin ein äußerer und innerer Rath mit einem Stadtkämmerer als Borstand. Er sowohl als der Rath und der Richter wurde von der Gemeinde-erwählt, doch so daß sie dem Fürsten der nur auf den Rath und die Bitte der Bürger einen Richter setzen konnte, nicht mißfällig waren. So zu sagen die Strafgewalt lag im Bereiche des Richters. In allgemeinen die ganze Bürgerschaft bestreffenden Angelegenheiten erschienen außer Kämmerer und Rath auch die Zünste und 200 Mann von der Gemeinde mit berathender und entscheidender Stimme, ja die ganze Gemeinde nahm Antheil, wenn sie nicht

ihre Stimme ben 200 ober auch 300 Mann "ber Besten und Gewärchsten" committirte, was gewöhnlich geschah. Die Gemeindeversammlungen selbst wurden theils auf dem Stadthause im "kleinen Rathstübl" theils im Aloster der Prediger gehalten.

Was die vorhin berührten Zünfte anlangt, war die Bürgerschaft schon frühzeitig in folche geordnet und mit eigenen Bunftgesetzen von ber städtischen Dbrigfeit verfeben. Da gab es bereits einen Gat ber Bader, Bierbrauer, Fragner, Binngießer, Weinschenten, Fleischhauer, Fischer, Flogleute, Maurer, Zimmerleute, Räufler, Müller, Leberer, Schufter, Krämer, Rurschner, Tuchscherer, Wattmanger, Wollwirter, Loberer, Weber, Schloffer, Sporer, Golbarbeiter. Die Innung ber burgerlichen Schneibermeifter bilbete eine eigene Beche und Bruberschaft mit besonderen Gejeten und Gewohnheiten. Auswärtigen follte tein Burger in irgend eine Berbindung treten, mas es für eine Raufmannschaft sei, bei Strafe an Leib und But. Da bie Bunfte auch bie Bergeben ihrer Genoffen fo schwer straften, bag großer Sag baburch entstand, indem felbst bie Abgaben an bie Stadt wie Steuer and Bache nicht fo schwer auf bie Bürgerschaft brückten als bie Zunftstrafen, so ward burch ben innern und äußern Rath mit ben Zünften und bei 300 aus ber Gemeinde zu Michaelis 1399 ber Beschluß gefaßt, baß feine Zunft höher als um 24 Pfennige ftrafen follte: mare aber bas Bergeben für folche Strafe ju groß, fo follte die Bunft bem Uebertreter "bas Sandwert nieberlegen und ihn vor ben Rath und vor sich bringen": wie bann biese nach ihren Treuen bie Sache fanden, babei habe es fein Berbleiben.

Bie es mit bem burgerlichen Leben in ber Stabt gestanden, möchte gleich aus bem 3ahre 1400 ein Beschluß beweisen welchen ber ganze Rath mit allen Bunften und einer ehrbaren ftarfen Gemein auf gebn Jahre faßte, woraus abgesehen von anderen folgende Artifel beachtenswerth erscheinen. Bei einer Sochzeit burften von beiben Theilen nur mehr 24 Frauen gelaben werben. Auch follte man aus keiner Hochzeit Rost Wein und Brob in ein anderes Haus fenden ober tragen als nach bem Tische. Bräutigam mochte man allerdings ju bem zweiten Beine geben, und ba mochten bei ihm in ber Schenke 6, 8, 10, 16 ober 20 Mann wohl beson-Und wenn man zu bem anbern Wein ging, follte jebermann Bas bie Rinbstaufen anlangt, follten nur 4 Frauen mitheimgeben. geben, bie bagu gebeten worben. Im übrigen erfolgte an alle Frauen bas Berbot Berlen, Beschmeibe, golbene Borten, gesponnene golbene Faben, seibenes Gewand zu tragen, außer einer Mart Gilber an ben Roden. Auch burften fie Mantel und Gurtel vergolben ober wie fie wollten, und nicht mehr. Gine Jungfrau mochte wohl ein "berlenes Schäppl" tragen, zwei Finger breit und nicht höher. Bon Wolltuch burfte eine Frau tragen fo gut sie wollte. Allen Babfrauen und Sausbirnen waren die seibenen Schleier für immer verboten.

Es bauerte nicht lange, so wurde die Stadt weiter mit einem auch für die Entwicklungsgeschichte des ehlichen Güter- und Erdrechts in Deutschland höchst bedeutsamen Rechtsbriese') am Sonntag vor Simon und Judä des Jahres 1423 begnadigt. Er enthält nämlich nebst einigen anderen Bestimmungen verwandten Inhalts, beispielsweise über Morgengabe, Beschränkung des Testirens auf dem Siechbette, wie sonstige erbschaftliche Berhältnisse, sehr aussührliche auf der Basis des Gütergemeinschaftsschstems beruhende Entscheidungsnormen für alle wichtigeren Streitsfragen welche sich im Gebiete des ehelichen Bermögensrechtes ergeben können.

Je mehr sich übrigens gerabe in biesem Jahrhunderte die bürgerliche Behäbigkeit mehrte, besto weniger wurde auch barauf vergessen, für die geistige Bohlfahrt und für bie Unterstützung ber leibenben Menschheit ausgiebige Sorgfalt anzuwenden. Ein Blick in bes Alois Staubenraus Chronit von Landshut weift Stiftungen ber verschiebenften Art in großer Menge auf. Zählten ja auch Rath und Bemeinbe treffliche Manner in ihrer Mitte, wie die Herren v. Afch, die Oberndorfer, bie Gierschmalz, bie Altborfer, bie Lorber, bie Scharfacher, bie Glabsperger, bie Bätinger, benen fich bie beiben Stadtichreiber Baul Murnauer und Sanns Better anreihen mogen, welche fich um bas Archiv vielfache Berbienfte erworben. Bas zwei ber vorgenannten Geschlechter anlangt, stammte beispielsweise aus bem einen Magnus Gierschmalz, ber noch als Candidat burch bie medicinische Fakultät zum zweiten Rector ber hoben Schule zu Ingolftabt erwählt und in ber Folge Leibarzt bes Herzogs Wilhelm IV murbe, aus bem andern ber hochverbiente Georg Altvorfer, Bischof von Chiemfee und Kanzler bes Erz-Bon ber Bevölferung felbst konnte Beit Arnpedh bereits stiftes Salzburg. melben, baß fie Deifter in allen Arten von Runftwerken und scharffinnige Mechaniker besaß. Insbesondere von den Bürgern sagt er, sie seien redliche ehrliche Männer, und in allerlei Dingen so geschickt und bewandert als batten fie Gottesgelehrtheit und Rechtswiffenschaft ftubirt. Gewiß ein rübmliches Zeugniß für die bamaligen Unterrichtsanstalten und ihre Lehrer!

War noch 1489 die Papiermühle an der Pfetrach erstanden, der Anfang des folgenden Jahrhunderts sindet in Landshut auch die Buch druscherkunst. Hanns Wurm und Lukas Zahssenmaher sind es, welche sie zuerst da ausübten. Genauere Kunde freilich haben wir erst von seinem Nachfolger Johann Wehssendurger, welcher sich 1513 hier niederließ. Noch konnte die Stadt mehr als ein Jahrhundert sich ruhig entfalten. Die Zahl der verschied einer artigsten Stiftungen beweist das zur Genüge. Auch Differenzen mit Herzog Albrecht V bezüglich einer Aenderung der Rathswahl im Jahre

<sup>&#</sup>x27;) Er ist bei Gengler a. a. D. S. 236-240 abgebruckt.

1561 führten teine bleibenbe Störung herbei, indem die Bürger bei ihrem alten Gebrauch und herkommen belaffen wurden. Die gewöhnlichen Memter ber Magistratur waren unter Rath und Gemeinbe vertheilt und nicht übel bezeichnet. Es gab 4 Ausgabsherren, 2 Bauherren, 4 Be= ichauherren, 4 Bugherren, 4 Steuerer, nämlich 2 aus bem Rathe und 2 aus ber Bemeinde. Bur Aufficht über bie Schulen waren ber Stadtschreiber und brei herren vom Rathe bestimmt. Dann finden fich noch einige Getreibeund Marktherren. Der gange Magistrat bestand aus 24 Bersonen, 12 inneren und 12 äußeren Rathen, wozu noch 12 Manner aus ber Gemeinbe tamen. In ber Folge freilich wurden bie Abgeordneten ber Gemeinbe nur in außerordentlichen Fallen in ben Rath berufen. Bon Bebeutung murbe, baß am 21. Juli 1599 Herzog Maximilian I ber Stadt gegen eine jährlich am Neujahrstage ber fürftlichen Rammer zu vergutende Entschädigung von 300 fl. rheinisch bas Oberrichteramt verlieb. Es follte fürhin - beißt es in bem Bezuge - auf unser und unserer Erben Biberruf tein Oberrichter noch Jemand anderer von unsertwegen gegen ihre burgerlichen Bersonen Bürgerstinder und Einwohner, Chalten und Sandwertsgesellen, fo ber Burger und Inwohner Brodgenoffen find, mit einiger Sandlung Bug ober Gelb= strafe wie die Mamen haben mag mit Sachen und Sanbeln bie fich in ber Stadt Landshut und beren ausgezeigten Burgfrieben burch fie begeben und zugetragen gegen ihr Leib und Büter nicht mehr weber fürzenehmen noch zu handeln haben, sondern die Abstrafung aller Verbrechen sowohl als die Erkenntniß in die Strafe Satz und Ordnung auch Beschau Gebot und Verbot und alle andere bürgerliche Abhandlung nichts ausgenommen allein ihnen von Landsbut und ihren Rachkommen von Rechtswegen gebühren und zustehen. Go wurde "ihnen auch fammt ber hievor habenben Gerichtsfertigung bie Grund= besigelung über alle in ihrem Burgfrieden liegende Stud und Guter, welche Grundbesigelung von unsertwegen ein Oberrichter bisher gehabt, fürobin in genere und specie ebenmäßig ju verrichten" bewilliget. Ferner bag biejenigen Berfonen, so unter bem Ramen ber Fremben verstanden werben, bie nicht Burger find und fich boch bes burgerlichen Gewerbes mit Raufen Ber= faufen ober in andersweg in ber Stadt und bem Burgfrieden theilhaftig machen und aber ihre burgerlichen Befete übertreten, burch bie von Landshut von bürgerlicher Obrigkeit wegen ungeirrt bes fürstlichen Oberrichters abgestraft werben follten. Giner aus bem innern Rath bekleibete biefes Oberrichteramt. 3m Jahre 1600 war es Georg von und zu Afch. Wie überhaupt "bie Berwaltungen Memter Beschau und Commissionen" in ber zweiten Balfte bieses Jahrhunderts ersetzt und ausgetheilt worden, fann ber Lefer aus einem Berzeichnisse vom 13. September 1681 mit Leichtigkeit') erseben.

<sup>1)</sup> In ber Chronif ber Stabt Lanbshut bon Staubenraus II S. 188-193.

Wenig von allgemeinem Interesse ist noch zu verzeichnen. Daher ledigslich einige Angaben über den Stand der Kapitalien eines Theiles der weltlichen milden Stiftungen wie er sich nach einer Untersuchung des Jahres 1793 herausstellte:

|                                                           | ft.    | fr. | bl. |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| bes Studentenseminars                                     | 44,850 | _   |     |
| bes heiligen Beiftspitales, bei welchem bie Passivkapita= |        |     |     |
| lien fich auf 7660 fl. 36 fr. 11/2 bl. beliefen           | 36,317 | 8   |     |
| bes St. Rochus-Blatternhauses                             | 18,087 | 51  | 21/ |
| bes Stadt-Bruber- Rrantenhaufes bei einem Baffivftanbe    |        |     |     |
| von 215 fl. 2 fr. 1 bl                                    | 6,080  | _   | -   |
| bes St. Bartholomai Gottes= und Leprosenhauses            | 26,581 | 13  | 1   |
| bes Cumulativ= Almosen= und Liebesbund- Arankenhauses     | 38,049 | 53  | 3   |
| ber Pater Orban'schen Stiftung für arme Rangleiverwandte  | 22,080 |     |     |
| ber Freifrau von Beiche'schen Stiftung für Almosen und    |        |     |     |
| Aussteuer armer Jungfrauen                                | 9,000  |     | -   |
| bes Pfarrer Bernegger'ichen Armenftiftes bei St. Martin   | 30,868 |     |     |
| ber viereggischen und fuggerischen Stipendienstiftung bei |        |     |     |
| ben Ursulinerinnen                                        | 10,404 |     | _   |
|                                                           |        |     |     |

Was zum Schlusse die eigenthümlichen Berhältnisse ber Berfassung und Berwaltung vom Beginne unseres Jahrhunderts an betrifft, mag einfach auf die allgemeinen Grundzüge verwiesen werden von welchen oben S. 758 und 759 wie 765 und 766 die Rede gewesen.

# Dritter Abschnitt.

# Die unmittelbare Stadt Straubing.

#### Bon Alois Shels.

#### Literatur.

Sieghart Geschichte und Beschreibung ber Dauptstadt Straubing 2 Bre. Str. 1833 und die Recension des Prasidenten von Rubbart hier- über in den Berhandlungen des histor. Bereins sür den Unterdonaukreis Bo. I heft I S. 16 ff. Rolb; bistor. Rachrichten über Straubings ehemalige Berkehrsverhältnisse, Bersassungs und Berwaltungszustände ze. Straubing 1858. Deffen Geschichten der Unterrichtsanstalten und Wohlthätigkeitsstiftungen der Stadt Straubing, Landsbut 1858. In dem erstgenannten Werke sind die Quellen ausschrich angegeben. Kolbs verdienstliche Schristen beruhen gänzlich auf Forschungen im fläbtischen Urchive; die dortselbst besindliche Reimdronit der Stadt Strau-

bing ift bis jest nur bruchftudweise (von Sieghart) veröffentlicht worben. — leber bie Kirchen- und Rioftergeschichte ber Stadt gibt ber (Sulpbacher) Kalender für kathol. Christen 1848 u. 1849 die entsprechendten Ausschlichten 1848 u. 1849 die entsprechendten Ausschlichten Schließtlich sollen "Stranbings mertwürdige Jahre als Rüchtlich auf die alteren Zeiten, entworsen von dem dortigen Weißbäckermeister Andreas Luchner" im Wochenblatt von 1817 S. 383 ff. nicht unerwähnt bleiben. Eine gelungene Ansicht der Stadt ist in dem Werke "das Königreich Bapern in seinen Schönheiten I 385, altere Stadtbilder bei Merian und Wenning zu finden.

Nach dem Reisehandbuche des Kaisers Antonin erhob sich zwischen Künzing und Regensburg eine militärische Ansiedelung, welche den Namen Augustis trägt. Ortsentfernung, wie die Auffindung römischer Alterthümer in

ber Altstadt Straubing berechtigen und, die ersten Anfänge dieses Ortes über den Resten der römischen Kolonie zu suchen. Die peutingerische Karte nennt denselben Ort Sordiodurum, welche Bezeichnung vielsache Abänderunsgen und daran sich knüpfende historische Erörterungen hervorgerusen hat, ohne über das Dunkel jener Zeit genügendes Licht zu verbreiten. In nächster Nähe lag an dem Flüßchen Alat die Apelburg, seit Aventin Castra Acilia oder auch Castra Azaleorum genannt, woran sich ebenfalls mannigsaltige Sagen knüpfen!), unter welchen jene, daß "das Schlößl" die Wohnung Acilii, römischen Bürgermeister, dieser aber der erste Erbauer der hiesigen Stadt gewesen, auch einen schönen und herrlichen Lustgarten daselbst angelegt habe, hervorzuheben ist.

Aus ber Karolingerzeit kennen wir eine Urkunde?) vom Jahre 849 in welchem ein Besithum "ad Strubingas" erwähnt wird, bas sich 902 als königliches Kammergut barftellt, wo Ludwig ber lette Karolinger einen Spruchbrief wegen ber Pfarrei Laichling erließ und auch ber Baugraf feinen Sit hatte. Heinrich II schenkte bas Prabium Straubing mit allem Zugebor fetnem Bruder bem Augsburger Bischofe Bruno 3), welcher es auf bem Tobtenbette seinem Berwandten Udalschalt von Elsenburg mit der Bestimmung übergab, baß er es zu seinem Seelenheile ben Ranonifern bes Domftiftes Mugsburg jum ewigen Benufe vermachen wolle. Die Abfingung von Tobtenpfalmen, und Ansspeifung ber Schulfinder und Armen waren die Bedingung, welche für biefes ansehnliche Geschent erfüllt werben mußte. Die "Sauptftatt" bes Besitzes war Atelburg, wo bie bomcapitelschen Bigthume regirten, Gerichtsbarkeit übten, Baffergolle, Grundzinsen und Getreidgilten erhoben. Dem Gottestienste war St. Beter in ber Altstadt geweiht. 1) Der kleine Bezirk jedoch zwischen ber Augsburger Besitzung und Alburg mar Stammgut ber Wittelsbacher als Grafen und Pfalzgrafen, ebe fie zum Berzogthume in Babern gelangten 5); von ihnen wird auch bie Erbauung einer Brucke über bie Donau ausgegangen fein.

Obwohl die geiftliche Herrschaft in Straubing eine bedeutende Ausbeh-

<sup>1)</sup> Bgl. Burger Castra Acilia in ben Berh. bes histor. Bereins von Nieberbapern Bb. IV S. 59.

<sup>2)</sup> Meichelbed freis. Gefcichte II 335.

<sup>3)</sup> Berzeichnet bei Ragel Not. dom. boio. S. 274.

<sup>4)</sup> Auch ein Spital wurde burch die Kanoniker gegrundet, das später entbehrlich gewordene heil. Geistspital vor dem unteren Thore, welches im Jahre 1752 an einen Rathsherrn um 200 fl. verkauft wurde.

<sup>5)</sup> Bgl. hierilber Buchner Dokumente zur baber. Geschichte IV 385. Daß sich bas Wittelsbachische Besitzthum auch über bie Donau erstreckte, beutet bas bazu gehörige Wolfoltzell (Wolferszell) an.

nung ihrer Hoheitsrechte 1) anstrebte und erhielt, wurde sie boch burch bie Bergoge in Schranken gehalten und tonnte fich nicht wie anberswo gur Lanbeshoheit erschwingen. Die Wichtigkeit bes Ortes, von welchem aus ber Nebenbuhler ebenso im Zaume gehalten als auch wittelsbachischer Besitz im Sübosten Baberns vergrößert werben konnte, hat ber städtegründenbe Ludwig ber Relheimer, ber auf seinen Freierdritten gen Bogen gur schönen Bubmilla Straubing wohl tennen lernte, am beften aufgegriffen. im Jahre 1208 bie Neuftabt Straubing, umgab fie mit Mauern, stiftete für bie Burger ein Spital und war mit väterlicher Fürsorge bem jungen Gemeinwesen zugethan. Um norböftlichen Enbe erhob sich bie berzogliche Burg, in Mitte ber Stadt aber ber vierectige mit fünf Spiten versehene Wachtthurm, noch jest bas Bahrzeichen Straubings, einft mit Golb und grüner Farbe bemalt und ben Touristen bes späteren Mittelalters wohl befannt. Der Stadt burfte auch ber nöthige Glanz nicht fehlen, um ihre Bedeutung au fördern. Gelegenheit hiezu gab bem Gründer bie Bermählung feines Sohnes Otto mit ber rheinischen Pfalzgräfin Agnes und bessen Wehrhaft-Das Pfingstfest 12252) versammelte im herzoglichen Schlosse zu Straubing bie gesammte Ritterschaft bes Lanbes und viele Bischöfe; ein glänzender Kreis beutscher Fürsten, ben römischen König Beinrich an ber Spite, erhöhte bie Herrlichkeit eines Festes, welches zu ben wichtigsten Aften in ber Geschichte Baberns und seiner Herrscherfamilie gehört, und unser Straubing weit und breit berühmt machte, sowie zur Bebung burgerlicher Gewerbs- und Berkehrsthätigkeit beitrug, "nicht ohne Krankung bes Regensburger Handels."3) Otto's erste Sorge für bie Stadt, in ber er oft und gerne verweilte, war, die Rechtsverhältniffe mit dem Augsburger Domfapitel und ber Bürgerschaft festzustellen. Durch einen Bertrag bes Herzogs mit ersterem mußten sämmtliche Hausbesitzer bem Augsburger Sofpfleger am St. Georgstag einen Bins von 2 Pfund Pfenning reichen, wogegen fie gleiches Burgrecht wie die Burger von Augsburg genoffen; bei Sausverkäufen erhielt ber Hofpfleger von Käufer und Berkäufer 1 Pfb. Pfenning.

Die erste Ländertheilung Baherns im Jahre 1255 erhob Straubing zu einem Sitze des Vizedomamtes und zur zweiten Hauptstadt des Niederlandes. Der Vitt hum regirte daselbst mit seinen Räthen, übte den Blutbann und verwaltete die wichtigeren Sachen in Nechtspflege und Landesordnung im Namen

<sup>1)</sup> Rolb biftor. Nachrichten. G. 3-6.

<sup>\*)</sup> Bgl. Häuffer Geschichte ber rhein. Pfalz 1 S. 73-76. Kaum zu bezweiseln ist, baß bei biesem Anlage auch ber erste Straubingerlandtag abgehalten wurde. Ebenso wird bas auf 1227 batirte Turnier hieher zu verseben sein.

<sup>3)</sup> Zirngibl Geschichte bes baber. Handels in den histor. Abhandlungen ber Mademie ber Wissensch. Bb. IV S. 566. Doch erlangte ber Straubingerhandel nie die Bebentung, welche ber Regensburger Jahrhunderte lang besaß.

bes Bergogs. Der Bürgerschaft 1) stand ein Rammerer vor, ber zugleich ihr Rath und Propst bes augsburgischen Domkapitels war. ward er aus ihrer Mitte ernannt; alle Gewalt, auch bie Gerichtsbarkeit vereinte sich in ibm. Ein Bollner und ein Raftner, ber Simon-Raftner genannt, waren ihm untergeben und leifteten ihm Beiftand. Für fein Umt zahlte er nach Augsburg jährlich 5 Bfb. Regensburgerpfennige, wovon er vier aus ben brei Bogteien: Jahrbann, Leutlosung und Erblosung erhielt, bas fünfte aber aus ben Banbelgefällen beftritten murbe; benn fein Berichtsftand erstreckte sich über alle Schulbe, Beibe und Bausachen und auf alle Uebergehungen bes geordneten Gerichtes. 60 Bfennige betrug bie größte, 12 Pfennige bie geringfte Gelbbuge biefer Banbel, von welcher ein Dritttheil ber Bogt, zwei Dritttheile ber Unterpropft bezog. Dieser erhielt auch noch an Lebensmitteln jährlich von jedem Bäcker Brod zu 3 Pfennige und von jedem Metger Fleisch zu gleichem Werthe; ber Delhandler reichte ibm aus bem erften Lagel 1 Pfund Del, ber Lebzelter Lebkuchen um 2 Pfennige. ber Bierwirth um 1 Pfennig Bier; auch war er befugt, zwei hirten und zwei Feldhüter zu bestellen, bie bem Domstifte hiefur 1 halbes Bfund Bfennige reichten; ber ihm untergebene Scherge ober in beffen Abmesenheit bes Bogtes Knecht mußten Jebermann um Schuld aufhalten nur nicht jene bem Domftift zugehörige Sausbesiger, welche früher nie gemahnt wurden. Unbehauste ober früher ichon Gemahnte burften wohl verhaftet, boch zur Bablung burch feine Buge sonbern blos jur Sicherheitsleiftung binnen 14 Tagen verhalten werben. Nur nach üblem Berkommen hatte ber Scherge bie Schatssteuer zu sammeln und war bes Bogts Anecht auch Pjänder. Mittfasten und Martini ber Oberpropst von Augsburg perfönlich bier au Berichte faß, mußte ibm mit 7 Roffen und Befolge zweimal ber Amtmann von Straubing, zweimal ber von Steinach und einmal ber von Debling ben nöthigen Unterhalt reichen, und die Müller an ber Alat ihm die Lagel mit einem Geldwerthe von 24 Bfennige füllen. Die Besitzer von Achtelshuben waren jedoch von Zins und Zahlung für bas Fuhrwert frei.

Eine Ausbildung der städtischen Rechtsverhältnisse trat insbesondere unter Herzog Stephan ein. Der Bitthum mußte vier Stadtgeschworne beisziehen und nach ihrem Rathe entscheiden. Ein Brief dieses Fürsten vom Jahre 1307 gestattete der Stadt sich jährlich ihren Richter selbst zu wählen; kein auswärtiger Schuldner soll wider Willen des bürgerlichen Gläubigers hier Anspruch auf Zahlungsfristen haben, kein Straubingerbürger um herzogliche Schulden im Lande aufgehalten werden, Niemand in der Stadt sich niederlassen, wenn er kein bürgerliches Gewerbe betrieb. Wohl aber sollten alle Freisassen, Christen und Juden ohne Unterschied, an den Stadtbauten theilnehmen und in Unfällen die Lasten der Stadt mit tragen helsen.

<sup>1)</sup> Nach Sieghart a. a. D. S. 113 ff. und v. Rubhart a. a. D. S. 17.

Der Che, welche Bergog Otto, Stephans Bruber, mit ber schlesischen Berzogstochter Agnes im Frühjahre 1309 ju Straubing ichloß, entstammte ber Natternberger Heinrich, nach seines Baters Tobe 1312 ein unmündiges Rind, wie Beinrich und Otto icon 1310 nach ihres Batere Stephan Sinscheiben geworden. Nach ber Bater Willen follte Ludwig von Oberbabern Pfleger ber Baifen fein, und bie Burger von Landshut und Straubing ben Bollzug ber lettwilligen Anordnung Otto's überwachen; Die Wittwen Jeuta und Agnes mit ber Ritterschaft Niederbaberns faben sich biedurch gefränkt und wollten Friedrich von Defterreich die Vormundschaft übertragen. Da ein Rampf unvermeiblich war, begab sich Straubing im Juli 1313 in ben Schutz bes thatfraftigen Bergogs Ludwig von Oberbabern, ber mit Silfe feiner getreuen Bürger von Moosburg, Ingolftadt, Landshut und Straubing ben herrlichen Sieg auf bem Schlachtfelbe von Gammelsborf (9. November Der Tapferkeit ihrer Ahnen an jenem Tage verbanken bie 1313) erfoct. Straubinger die baberischen Rauten im Wappenschilde, ben feit alter Zeit ber filberne Bflug im rothen Felde gierte.

Der Siegesfreube folgten Tage herber Prüfung und großen Elends. Kaum war die Getreidetheuerung des Jahres 1315 überstanden, so legte 1318 ein furchtbares Feuer die Altstadt in Trümmer und litt 1319 die Neustadt durch die Drangsale des Krieges, denen bald Boltsunruhen und Aufstände sich anreihten. Wiederholte Feuersbrünste 1322 und 1333 fügten der Stadt nicht geringere Schäden zu, als die zweimonatliche Belagerung und Eroberung durch Kaiser Ludwig und bessen Sohn Albert, welche den übermüthigen Heinsrich von Niederbahern in seine Schranken zurückwiesen. Doch auch dieser sorgte, das Schicksal Straubings nach Möglichkeit zu lindern. Eine dem Arnold von Massenhausen schuldige Summe von 570 fl. erließ der Herzog der Stadt und besahl sie unter die durch Brandunglück verarmten Bürger zu vertheilen; nicht nur wurde auf sechs Jahre die Steuer gänzlich erlassen, Heinrich genehmigte den Bürgern auch die gewöhnliche Stadtsteuer so oft sie wollen, zu ihrem eigenen Nugen ("in ze from und vons nicht") zu erheben.

Der bittere Judenhaß, welcher bazumal durch die deutschen Lande herrschte, trat auch in Straubing auf schreckliche Weise hervor; das Bolk legte Feuer an die Häuser der Ifraeliten und erstickte diese in den Flammen; das für erhielten die Straubinger von Herzog Heinrich den Gnadenbrief von 1338, durch welchen sie in den Besitz aller erbeuteten Habe der Inden kasmen und Aushebung aller Schulden an diese erlangten; auch die Stadtrechte wurden erweitert, Berordnungen über Gewerbe und Berkehr erlassen und insbesondere die Bürger ihrem eigenen Richter unterstellt und von der Gezrichtsbarkeit des Bitzthumes befreit, mit Ausnahme der drei Fälle, welche zum Tode ziehen.

Als Kaiser Ludwig nach dem Aussterben des Mannsstammes der Heins richischen Linie von Niederbahern alle Gewalt im Lande in sich vereinigte,

war er eingebent ber treuen Hilfeleistung und erwies sich auch ber Stabt Straubing als wohlwollender Herrscher. Berlängerung der Steuerfreiheit und Zuwendung einer jährlichen Summe von 100 Bfb. Regensburger Bfennigen jum Baue ber Stadt waren bie erften Beweise ber Zuneigung bes großen Fürsten für Straubing. Während bie Neuftabt aus ben Trummern neu erstand — die Altstadt erhob sich seit dem ersten Brande bis jest nicht mehr über bas Unsehen eines Dorfes - brobte 1342 die Wasserfluth die Riederungen an ber Donau zu verderben, ohne baß jedoch für bie Stadt bleibender Nachtheil erwuchs, ja es mochte eine bringende Mahnung sein, einen tüchtigen Uferschutz berzustellen, was jedoch erst später durchgeführt Rach bem Tobe bes Raifers theilten feine Gobne bas land und Ludwig und Stephan, bie ältesten, beeilten sich ben Straubingern all ihre Bnabe, Brief, Freiheit und gut Gewohnheit zu bestätigen. 1) Der Brudenzoll wurde ganglich bem Wohle bes Gemeinwefens zugewendet, auch bie Burger beim Untritt von Erbichaften von aller Ginmengung bes Fistus befreit und bie Erben nach Abzug ber Schulben "bie fie ihren Geltern schuldig" in ben Rücklaß ber Berftorbenen vollständig eingewiesen.

In jene Zeiten (vgl. Kolb Geschichte ber Wohlthätigkeitsstiftungen von Straub. S. 123) fällt die Errichtung eines Seelhauses bei ber Pfarr St. Peter für sechs geistliche Frauen — eine Stiftung des Propstes Iohannes Göls, welcher 6 Schaff Korn und 3 Pfd. Regensburgerpfennige als erste Dostation reichte. Vielleicht im selben Jahre (1349) entstand auch bei St. Jakob in der Neustadt ein Verein von Schwestern, die für die Abgestorbenen bei Begrähenissen und Todtenämtern beteten und dafür Gaben und Almosen erhielten. Dan nannte sie "Gehschwestern" oder "Kinder des Herrn."

Am Oftende der Altstadt über der Alat, welche damals noch nicht überbrückt war, baute der Rath den "armen Sundersiechen" ein Spital zu Ehren des hl. Nikolaus, für welches bei Seelmessen Denarien als "Todtenleichalmosen" auch solche zu "Lebendigsalmosen" bestimmt wurden. 1393 ward dem Kirchelein und Siechhaus auf dem Felde auch ein Priester beigegeben.

Daß schon im 10. Jahrhunderte ein gemeines Schulwesen zu Straubing bestanden, haben wir oben bei Erwähnung von Bruno's Vermächtniß kennen gelernt. Die Capitulare des Augsburgerstiftes haben für "Schulmaister und Schularen" nicht minder gesorgt, wie in der neuen Stadt die Herzoge und Bürger. 1364 war hier Diepold ein "pingendi et seribendi arte clarus doctor puerorum") und der Regensburger Priester Andreas, einer unserer verläßigsten Chronikenschreiber, erwähnt mit dankbarer Anerkennung des in Straubing genossenen Unterrichtes. 3)

<sup>1)</sup> Am Tage bes großen Erbbebens Pauli Belehrung 1348.

<sup>2)</sup> Baterland. Magazin I 267.

<sup>3)</sup> Oefele Script, rer. boic. I 1.

Als am 3. Juni 1353 Stephan II mit seinen Brübern Wilhelm und Albrecht bas väterliche Erbe zu Regensburg theilte, erhielt letterer Straubing Stadt Maut und Gericht und ein ansehnliches Gebiet im Niederlande Baberns und vor dem Walbe, während Wilhelm mit seiner Mutter Margreth nach Holland zog. Straubing wurde nun bie Hauptstadt eines Landestheiles mit eigenem Fürsten, ber bort auch sich bleibend niederließ, die alte Burg bem eblen Geschlechte ber Rainer, 1) einem Zweige bes alten Stammes ber "bon Straubing" einräumte und fich an ber Donau ein stattliches Herzogsschloß baute (1356). Als Albert nach Wilhelms traurigem Berhängniß gegen Holland zog, trat eine Lanbesverwesung ein, welche bie althergebrachten Freiheiten ber Stabt vielfach zu schmälern suchte, aber in ihrem Beginnen burch Raiser Rarl (Sulzbacherspruch von 1358) gehindert wurde. Bald barauf (1367) grünbete Albert bas Rlofter ber Karmeliten, zu welchem ber Bürger Albert Steinhauff, Augsburgischer Lebenpropft, Saus und hofraum in ber Brudgaffe schenkte, und im Jahre 1374 vom Berzoge selbst ein weiteres Gebäude mit Barten hinzugefügt und bie Defistiftung ber Schloffapelle vereiniget murbe. Um bie Dauerhaftigkeit bes Rloftergebäudes zu sichern, stellte man mit ben Biegeln eine eigenthümliche Probe an und verwarf jebes Stud, welches über Nacht Wasser angezogen und bas vorher bestimmte Gewicht überschritten hatte. Am Lamprechtstage bes Jahres 1389 verlieh Herzog Albert ber jungere als Gnabe an feine lieben getreuen Burger feinen Brudenzoll ju Straubing mit allen Zugehör unter ber Berpflichtung bie Donaubrude und bas Straffenpflafter in gehörigem Stand zu erhalten. Wiederholte Steuerminberungen und Nachläße mußten bei bem bamals schon eingetretenen großen Schuldenstand ba aufhelfen, wo bas sonft ergiebige Erträgniß von ber Brückenmauth nicht hinreichte; Alberts wohlwollender Sinn bewährte fich auch nach bem großen Unglücke, welches burch bas bie halbe Stadt verheerende Wildfeuer am St. Beitsabend 1393 eintrat. Roch mitten in ben Ruinen bewirthete er seinen Schwager Johann von Burgund und Pfalzgraf Rupprecht, welche nach bem Ungarlande gegen ben Erbfeind zogen; im Jahre 1396 folgte bann ein festliches Ritterspiel, bessen Erinnerung mit den übrigen Leiben und Freuden ber Gemeinde eine Inschrift an bem Stadtthurme aufbewahrte.

Nachdem Albert im Jahre 1399 unvermählt zu Kelheim sein Leben ens bete und in der Karmelitengruft seine Ruhestätte fand, konnte auch seines Bruders Johann Regierung eine für Straubing sehr wohlthätige genannt werden. In der bürgerlichen Rechtspflege wurden entsprechende Reformen gemacht, Gewerbe und Handel gefördert und insbesondere den Uebergriffen der Augsburger Propstrichter nach Kräften entgegengetreten.

<sup>1)</sup> Sie waren die ersten Zollsehensmänner des Angsburger Kapitels, nach ihnen 1399 ihre Bettern die Buchberger dis 1445, in welchem Jahre der lebendare Zoll an Kammerer und Rath der Stadt Straubing kam. Kolb histor. Notizen S. 29 ff.

Im Jahre 1425 erlosch ber Mannsstamm ber baherisch sholländischen Linie und nach mannigsachen Zwistigkeiten der Herzoge von München, Landshut und Ingolstadt wurde endlich Straubing dem Herzoge Ernst in München zuerkannt. Unter ihm entstand die St. Jakobs-Pfarrkirche in der Neustadt, zu welcher der berühmte Meister Hans Steinmet den Plan entwarf. Außersorbentliche Naturereignisse — Ueberschwemmungen, grimmige Winterkälte und Hochgewitter — schreckten die Stadt nicht minder, als der Hussiten versheerende Züge, gegen welche auch das Straubingerfähnlein neben dem baherisschen Banner seine guten Dienste that.

Einen schmerzvollen Tag erlebte Straubings Bürgerschaft am 12. Oktober 1435 als aus ihren Mauern ein schuldloses Opfer finsteren Borurtheils zum Tode geschleppt wurde. Die heimlich angetraute Gemahlin bes jungen Herzogs Albert, Agnes, bes Baders Kaspar Bernauer zu Augsburg holdselige Tochter, wurde auf Besehl ihres Schwiegervaters Ernst, ben jene "Mißheirath" aufs tiesste empörte, vor ein Specialgericht unter dem Borsitze des Kitters Emeran Rußberger von Kollnburg gestellt, als Staatsverdrecherin zum Tode verurtheilt und an jenem Tage vor den Augen des Boltes auf der (äußeren) Donaubrücke in den Strom geworsen. Das Leben der um Hilse Flehenden entwich erst, als der Henser ihr goldenes Haar mit einer Stange erfaste und sie unter die Wogen drücke. Mochten auch manche Geschichtsschreiber diese Gewaltthat zu rechtsertigen suchen, und die ehrbare Frau als Zauberin darstellen, — der gesunde Sinn des Boltes hat ihr von jeher das tiesste Witgesühl geweiht und sie in Liedern und rührenden Sagen geseiert. ')

Schmerz und Entruftung ergriff ben Herzog Albrecht, aber auch tiefe Reue seinen Bater Ernft. Seelenmessen und Gebete für die "ehrsame und erbare frawen Ugnesen" und die Errichtung einer Kapelle auf dem St. Be-

Das beste Berdienst ber Ehrenrettung unserer Agnes hat den Darstellungen von Abelzreiter, Pater Schwarz und Liz. Ertl gegensiber Felix Lipowsth "Agnes Bernauerin historisch geschildert, Milnchen 1800." Tressliche Stizzen über den Borgang selbst sind in der "Charitas" von Carl Fernau, Jahrgang 1846, dann in den "Denkmalen deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei" von E. Förster Bb. 5 (1859) enthalten. Letteres Werk enthält zugleich die gelungenste Abbildung von Agnesens Grabstein in der Kapelle am St. Peters Friedhose. Bon den bramatischen Werken über Agnes Bernauerin sind dem Berf. jene von Ios. Anton Grasen von Törring (1779), K. Th. v. Traitteur (auch als Singspiel von Abbe Bogler bearbeitet), I. Fr. v. Ehrimseld, I. Körner, I. A. v. Destouches, Ad. Böttger, Melch. Mehr und Fr. Hebbel (1855) bekannt geworden. Auch Otto Ludwig soll 1858 diesem Thema sein Dichtertalent zugewendet haben. In der Lyrik wurde sie durch Graul u. Hermann (Fischer), in der Erzählung von Fr. Bruckbräu geseiert. Wie das Rechtsgestihl des gemeinen Mannes auch heute noch bei der alten Geschichte erregt zu werden vermag, hat Fr. v. Robell in seinen oberbaperischen Gedichten drastisch geschildert.

tersfriedhofe sollten bas Geschehene sühnen; Zeugnisse treuen Andenkens aber sind, daß am Tage der heiligen Agnes 1437 Albrecht seine zweite Bermähslung seierte und zehn Jahre nachher an demselben Tage neue Seelenmessen bei den Karmeliten und Opferspenden für Arme und Nothleidende stiftete.

Die "Hauptstatt" Axelburg, welche wir bei der Urgeschichte der Stadt schon kennen gelernt, kam um jene Zeit an das Domstift Regensburg, ') welches das Gütchen, mehr ein Ort angenehmen Aufenthaltes als reichen Erträgsnisses — an hervorragende Bürgergeschlechter, als die Limpöcken, Schmidl und Dirnitzl zu Lehen verlieh, bis im Jahre 1657 die Stadtgemeinde selbst Besitzer wurde und 1749 das Schloß sammt Zugehör den aus Prag berusenen Frauen des Elisabethenordens zur Krantenpslege und Jugenderziehung überließ.

Im Jahre 1437 wurde nach mannigfachen Streitigkeiten der Bürger mit dem Domkapitel Augsburg durch Herzog Wilhelm entschieden, daß Leutslosung, Erdlosung, Wagenlosung und Jahrbänne den Bürgern der Stadt zustehen solle und diese an das Kapitel eine jährliche Summe von 12 Pfund Regensburger Pfennigen zu geben haben; diese Anordnung hatte auf die Berskerbältnisse der Stadt ebenso günstigen Einfluß als die in den Jahren 1445 und 1536 durch Kauf von den geistlichen Lehensherren erworbenen Zolllehen gegen Tragung der bisherigen Reichnisse.

Die Fehden mit dem Böcklerbunde, welcher durch die Ritterschaft von dem Walde 1468 gebildet, aber auch unterdrückt wurde, mußten dem Herzog Albrecht die Besestigung der Stadt als ein nothwendiges Schutzmittel seiner Macht, die durch Herzog Christoph vorzugsweise in Niederbapern gefährdet erschien, darstellen. Zu diesem Zwecke gab er 1474 der Stadt einen jährslichen Beitrag von 150 Pfd. Münchner Pfennigen aus seiner Kasse und erslaubte ihr außer mancherlei anderen Unterstützungen auch den "Bannpfensnig" (eine Getränkesteuer), womit verstärkte Thore und doppelte Mauern, Gräben und Wachthürme errichtet, auch die Donau zur Stadt hergeleitet, diese aber durch einen entsprechenden Beschlachtbau gegen die Verheerungen zc. des Stromes gesichert werden sollte. Als durch Meister Heinrich die Beschlacht 1480 gebaut war, erhielt die Stadt das Altwasser der Donau mit den dazu gehörigen Gründen, wogegen sich aber auch die Erbauung einer zweiten Donaubrücke als Bedürfniß für den Verkehr mit dem baherischen Walde herausstellte.

Die zweite Hälfte bes 15. Jahrhunderts kann für Straubing überhaupt als eine sehr glückliche Zeit angesehen werden; reich war sie an mildthätigen Stiftungen wohlhabender Bürger und an Vermächtnissen für kirchliche Zwecke, bei welchen der Armen nie vergessen wurde. Der Kausmann und Wein-

<sup>1)</sup> Benigstens ift von 1436 ber alteste Lebenbrief befannt. Kolb Boblthatigteitsstiftungen S. 115.

bändler Hermann Zeller hatte sich 1459 in dieser Beziehung besonders hers vorgethan, mit ihm wetteiserte an Gemeinsinn der Rathsherr und Wollenswirfer Andreas Lehner, welcher 1466 das Bruderhaus begründete. In jene Zeit fallen auch die ersten Anfänge zum "Reichschüßelalmosen" durch Pfarrer Johst Gäßler, Ulrich Salmann und Lienhard Loichinger. 1486 wurde hier ein "Stadtdoktor" bestellt und bei den Verheerungen, welche damals die Blatternkrankheit in Deutschland anrichtete, auch ein Fond zur Errichtung eines Blatternhauses niedergelegt, der später den anderen milden Stiftungen wieder zusson. Im I. 1494 setzte man eine Bauordnung fest und ersnannte zur Handhabung berselben eine aus 5 Rathsherren und 2 städtischen Werkmeistern bestehende Commission.

Die Jakobstirche wurde 1492 überwölbt und so nach langer Bauzeit die schönste Zierde der Stadt ihrer baldigen Bollendung- zugeführt. Statt der bisher üblichen Benennung "Kammerer" wurde 1509 dem Vorstande der Stadt der allerorts gebräuchliche Name "Bürgermeister" zugetheilt und durch die Herzoge Wilhelm und Ludwig dem Gemeinwesen jegliche Förderung seines Bortheiles zuwendet; insbesondere trat dieß zu Tage, als die genannten Landesfürsten, der vielsachen Streitigkeiten zwischen der städtischen Berwaltung und dem Augsburger Domstift müde, sämmtliche Rechte des letzteren in Straubing 1535 an sich kauften und schon im nächsten Jahre alle und jede Zinsen, Gülten, Nutzungen, Freiheiten, Lehen und Gerechtigkeiten mitsammt der Besieglung über die Häuser, Lehen, Gülten und Gründe in und außer der Stadt, soweit das "Egschaidamt" reichte, der Bürgerschaft gegen eine mäßige Kapitalsumme und einige Naturalreichnisse überließen.

Von der großen Aufregung der Gemüther, welche die neue Lehre Luthers in Deutschland hervorrief, blieb auch Straubing nicht unberührt, benn schon 1523 hatten bier bie Reime ber Reformation Burgel gefaßt. Stadtpfarrer Georg Brunner und ber Karmelite Wolfg. Weinbrenner waren die eifrigsten Pfleger des evangelischen Bekenntnisses und hatten in der Bürgerschaft großen Anhang; die Entfernung Brunner's i. 3. 1557 wirkte keineswegs für die Erhaltung bes katholischen Glaubens, ba ein aus Magbeburg berufener Schulmeister, ber beim ehrsamen Rath in großen Gnaben stand, bei ber Diocesanvisitation als dem Lutherthum stark anhangend 1) bezeichnet wird und noch 1570 bie Stände Baherns 13 lutherische Bürger Straubings burch ihre Fürbitte von der Landesverweisung befreiten. Den bischöflichen Bemühungen traten jeboch bie wirksamen Predigten ber Franziskaner und Jesuiten, insbesondere des Petrus Canisius zur Seite und führten die Bürgerschaft allmählig wieder zum alten Glauben zurud, welchen bas von dem nahegelegenen Pfaffenmünster 1581 hieher verlegte Collegiatstift der Kanoniker vom bl. Jakob und Tiburtius befestigte; Die Chorherren erhielten Die Seelsorge ber Stadt, welche bis=

<sup>1)</sup> Bgl. Westenrieder hist. Kalender 1801 S. 216. Bavaria L

her die Augsburger Domberren versahen. Unter ben Probsten bes Collegiat= stiftes ragen Dr. Johann Gisengrein, burch staatsmännische Thätigkeit und milbe Stiftungen ausgezeichnet, sowie Christoph Beutinger aus Augsburg, herzogl. Rath und Regierungsfanzler, mit seinem berühmteren Bruder Konrad an Gelehrsamkeit wetteifernd, hervor. Herzog Maximilian I erweiterte Die städtische Gerichtsbarkeit dadurch, daß er 1602 gegen Reichung einer jährlichen Summe von 500 fl. bas Oberrichteramt mit allem Zugehör und Gefälle und felbst ben Blutbann nach Maaßgabe ber Halsgerichtsordnung auf Wiberruf ber Stadt überließ; nicht minder ließ er fich angelegen sein, fur Straubing in religiöser Richtung zu sorgen, indem er 1614 den Kapuzinern hier auf eigene Rosten ein Rloster errichtete, während durch ben churfürstlichen Rentmeisters Ferdinand von Buchhausen im 3. 1629 die Begründung eines Jesuitenkollegiums angeregt und von der Bürgerschaft mit so lebhaftem Eifer erfaßt wurde, bag Straubing bei ber bekannten Freigebigkeit Maximilians für biesen Orben bie einzige Stadt Baberns war, welche bie ersten Bauten und Fundationen für die Bater ber Gesellschaft Jesu auf die Stadtkammer freiwillig übernahm, ungeachtet biese mit Schulden fampfte, und kaum bie nöthigsten Bedürfnisse für öffentliche Zwede befriedigen konnte. Es fällt nämlich in jene Zeit ber Anfang jener höchst üblen und verderblichen Wirths schaft, mit welcher Bürgermeister und Rathsherren bas Stadtgut vergeubeten und burch Nachläßigkeit und Berschwendung die Gemeinde, ihre Anstalten und Stiftungen in einen höchst bedauernswerthen Zustand versetten, welcher trot ber Warnungen und Drohungen ber durbaberischen Regierung - zu einem weiteren Vorgeben konnte sie sich auch in ben bringenbsten Fällen nicht entschließen — fast zwei Jahrhunderte, bis in unsere Zeit (1826) forts bauerte. 1)

Seit 1600 war ber innere Nath der Stadt mit 2 Bürgermeistern und 6 Räthen, seit 1640 aber mit 4 Bürgermeistern, die sich bei ihren Ausserstigungen gerne ein "adeliches Bürgermeisteramt" nannten, und einer gleichen Anzahl Räthe bestellt, welchen der Titel "Edelherr" minder als obiges Prädistat der Bürgermeister beanstandet wurde. Syndisus und Stadtschreiber leisteten als Träger wissenschaftlicher und juristischer Bildung die Kanzleigeschäfte, und ein Bürgerausschuß von 12 Mitgliedern vertrat der Berwaltung des insnern Nathes gegenüber die Gemeinde. Eine sehr genau präcisirte Wahlordnung für die städtischen Würden und Aemter stellte besonders die Zünste der Bäcker, Wetzer und Wollenwirfer, dann die Weinwirthe und Bräuer an die Spitze der Wahlcorporation.

Von den Wunden, welche ber breißigjährige Krieg unserem Vaterlande schlug, blieb auch Straubing nicht verschont. Die Schweden unter Bern-

<sup>1)</sup> Rolb's oben angeführte brei Schriften geben hierliber aus bem städtischen Archive genaue Aufschlüsse.

hard von Weimar verbrannten nach der Erstürmung Negensburgs (4. Nov. 1633) die Altstadt Straubing und beschossen hierauf die wohlbesestigte Neusstadt, in welcher der baherische Oberst Haslang commandirte, drei Tage lang mit Karthaunen, dis sich die Stadt der Uebermacht ergeben und inner vier Monaten eine Brandschatzung von 50,000 Neichsthalern erlegen mußte. ')

Doch schon im März 1634 war bie schwedische Besatzung zum Abzuge gezwungen, ba Johann von Werth und Altringer vor den Thoren ber Stadt und am linken Donanufer erschienen, die Stadt 7 Tage lang belagerten und nach freiwilliger Uebergabe ale Sieger ben jubelnben Bürgern entgegenkamen; im folgenden Jahre wüthete hier die Best, welche nach unverbürgten Nachrichten bei 18,000 Menschen hingerafft haben foll. Wiederholte Raubzüge schwedischer Horden um 1641 mußten ben Aurfürsten die erhöhte Befestigung ber Stadt bringend anrathen, die benn 1644 und 1648 auch mit dem nöthigen Aufwande durchgeführt wurde. Noch bas lette Jahr bes breißigjähri= gen Krieges hatte Niederbabern auf furchtbare Weise verheert. Freund und Feind waren gleich erschreckend bei ihrem Naben; ba die Regierungsbeamten aus Straubing in bas festere und gunftiger gelegene Scharbing floben, auch bie Bürgermeifter Rosenkrang und Raftner bie Stadt gaghaft verließen, fo wählte bie Bürgerschaft bie edlen Wolfgang Limpod und Chriftoph Dirnizl zu Bürgermeister, welche trot ber Ginsprache ber heimgekommenen Flüchtlinge vom Kurfürften mit ehrenvoller Anerkennung bestätigt wurden.

Kaum hatten mehrere Friedensjahre die erschöpfte Stadt wieder zu alter Ordnung und Ruhe zurückgebracht, und manche Opferspende für Unterrichts-, Wohlthätigkeits- und Cultuszwecke ihr zugewendet?), als sich neuerdings der Feind den Thoren der Stadt näherte. Im spanischen Erbfolgekrieg warfen sich die Oesterreicher unter d'Erbeville am 15. Oktober 1704 hieher, belager- ten und beschossen Straubing, dessen Bürgerschaft die ihr auserlegte Constribution von 80,000 Gulden verweigert und sich zur hartnäckissten Bertheidisgung bereit gemacht hatte. Schon war der Entsatz nahe, als in Folge des Ilbersheimer Vertrags die Kursürstin Therese Straubing freiwillig den Oester- reichern überließ. Um 5. Mai 1705 rückte Graf Löwenstein, der kaiserliche

<sup>1)</sup> Boran ben Reihen ber Bürger tämpfte bort ber Apotheter Simon Höller, ein Dann von ausnehmender Tapferkeit, bas Borbild ächter Bürgertugend und aufopfernden Gemeinsinnes, welcher von 1651-1674 fünfmal als Bürgermeister der Stadt vorstand und in letzterem Jahre auch in den Abelstand bes deutschen Reiches erhoben wurde.

<sup>2) 1691</sup> wurden Ursulinerinen zum Unterricht der weiblichen Jugend aus dem Kloster in Landshut hieher berusen und für dieselben ein Convikt begründet, 1697 den Franziskanern ein Hospiz eingeräumt und 1700 auf Veranlassung des Stadtspnbikus Riß ein namhafter Fond zur Errichtung eines Waisenhauses durch milbe Gaben zusammengebracht.

Commandant in Babern, in die Stadt ein, ließ fich bulbigen und entwaffnete bie Bürgerschaft. So kam Straubing unter bie Gewalt ber ben Babern feindlich gefinnten Raiser Leopold und Joseph I und litt zehn Jahre unter bem feindlichen Joche. Weit über eine halbe Million — ohne Ginrechnung bes Werthes ber zerftorten Gebaube — betrug ber Berluft, ben bie Stadt erlitten. Ein im Jahre 1704 gemachtes Belübbe, bei glücklicher Rettung aus ben Drangfalen bes Krieges bem Berrn eine Denffäule zu weiben, wurde auch nach bem unglücklichen Ausgange in Erfüllung gebracht, und seit bem Jahre 1709 giert bie aus rothem Salzburgermarmor aufgerichtete und mit Standbilbern und Inschriften versehene "Dreifaltigkeitsfäule" ben Marktplat ber Stadt. Der wohlthätige Ginn hat sich auch in ben schweren Zeiten nach biesem Kriege wieder auf das glänzendste bewährt. In jene Periode fällt die Errichtung eines Krankenhauses, bessen Bermögen burch ben Gifer ber Gutgefinnten mit Geschenken und Bermächtniffen reichlich bedacht murbe. wurde die "Liebescongregation" ber Josephibruderschaft begründet, um bem Bettel und schädlichen Müßiggange zu steuern, und 21 Jahre nachher gebachte Brobst Dr. Schwaiger in Vilshofen auch ber armen herabgekommenen Sands werker seiner Baterstadt Straubing und legte ben Grund zu ber nach ihm benannten Silfstaffe.

Als im öfterreichischen Erbfolgefrieg Babern neuerdings zu ben Waffen griff, war Raifer Rarl Albert VII genöthigt, Straubing wieber neu befestis gen zu laffen, was ber Stadt nebst Berpflegung ber Besatzungstruppen über 43,000 fl. kostete. Die Bürger waren entschlossen sich aufs außerste zu vertheidigen und gewannen badurch bas befondere Wohlgefallen ihres Landesherrn. Bürger und Solbaten unter bem Oberften Wolfswiesen und unterftütt burch ben außerst gewandten Partheiganger Gichrah, Gerichtsbiener von Deggenborf, wehrten fich tapfer gegen ben öfterreichischen General Bernklau und jagten bie Panburen aus ber Altstadt. Die Brandschatzung murbe jurückgewiesen, und wiewohl General Wurmbrand vom 3. bis 10. April 1742 bie Stadt bombarbirte, selbst einen Sauptsturm versuchte, blieb man unverzagt und wehrte sich tapfer; ber muthvolle und geschickte Bürgerartillerist Einsiedel hat sich bei bieser Belegenheit vorzüglich hervorgethan und trug viel bazu bei, daß sich die Desterreicher nach Plattling zuruckzogen. Im Juni und Juli 1743 war abermals bie Stadt belagert und ein glücklicher Ausgang nur burch bie vom Landesherrn felbst angeordnete Ergebung vereitelt.

Diese drei Kriegsjahre verursachten der Stadt Straubing eine Ausgabe von mehr als einer halben Million, die Quartierlasten nicht gerechnet; der Kaiser jedoch ehrte die Bürgerschaft für die glänzenden Beweise von Ehre und Muth mit einer goldenen Medaille und erließ ihr die gewöhnliche Herdsteuer. Kaum waren die Kriegswunden einiger Massen geheilt, so legte am 13. Sept. 1780 ein surchtbares Feuer ein Drittheil der Stadt in Asche und sie erhob sich trotz des ungeheuern Unglückes, trotz der Nahrungslosigseit so vieler Bürger, trotz

ber durch schlechte Berwaltung so tief herabgekommenen milben Stiftungen schöner als je aus den Trümmern. Die durchgreifenden Reformen, welche die Regierung des Kurfürsten Max IV kennzeichneten, blieben auch für Straubing nicht wirkungslos; die Berwaltung wurde geregelter, für Erziehung und Wohlsthätigkeit das möglichste geleistet und auch der Berschönerung der Stadt und ihrer Umgebung gebührende Aufmerksamkeit zugewendet; den Besucher wird der freundliche Anblick, den die Stadt nach allen Nichtungen hin gewährt, die Geräumigkeit ihrer Plätze und Gassen, das rege muntere Leben und die Bastsfreundlichkeit, welche den Bewohnern der Stadt inne wohnt, nicht ohne ans genehme Erinnerung lassen.

Nachbem Straubing aufgehört hatte, eine Regierungsftabt zu fein, murbe bei ber Neugestaltung ber Rechtspflege Baberns i. 3. 1805 bas Appellationsgericht für ben Unterbonaufreis hieher verlegt, welches bann 1840 nach Paffau tam, mahrent feit 1848, als bas öffentliche und munbliche Strafverfahren in Babern eingeführt wurde, in Straubing ber Schwurgerichtshof von Niederbabern seinen Sit hat. Das bisherige Kreis = und Stadtgericht wurde 1857 in ein Bezirksgericht umgewandelt, dem ein Handelsgericht zur Seite fteht; ein Landgericht, ein Rentamt, Die Baubehörde, Die Postverwaltung mit Telegraphenstation, bas Nebenzollamt haben ebenfalls in Straubing ihren Sit. Gegenwärtig ift hier auch ein Jagerbataillon und bie Berzogsburg bient bemfelben als Raferne. Ghmnafinm und Lateinschule, Gewerbs = und Landwirthschaftsschule und bas Schullehrer=Seminar für ben Kreis Niederbabern treten als höhere Unterrichtsanstalten an die Seite gut geleiteter beutscher Schulen, zu welchen bie klösterlichen Institute ber Frauen von ben Orben ber beil. Elisabeth und Urfula für bie weibliche Jugend zu rechnen sind. Das Karmelitenklofter wurde 1803 als Centralklofter für bie Monche biefes Orbens in Altbabern erklärt, tam aber in Berfall und wurde im Jahre 1842 als ein Kloster ber beschuhten Karmeliten wieder aufgerichtet. Die Krankenpflege beforgt feit 17 Jahren ber Orben ber barmbergigen Brüber. Auch bieses Jahrhundert ift fehr reich an gemeinnützigen Bereinen und wohlthätigen Stiftungen; bahin gehören bie Sparkaffe (1840), bie Kleinkinderbewahranstalt (1841), ber Bincentius-Frauenverein (1851), ber Unterftützungs= verein für burchreisenbe Sandwerksgesellen (1851), ber Beerdigungs- und Leichengebühren=Berein (1821), sowie auch bie hier zur Unterhaltung und Beselligkeit bestehenden Gesellschaften ber Armenpflege nach Kräften beistehen.

Was den Burgfrieden der Stadt betrifft, so begreift dessen Areal 5857 Tagwerke, wovon mehr als drei Viertheile (4560 Tgw.) auf trefflich gepflegte Gärten, Aecker und Wiesen kommen, worans erhellt, daß der Betrieb der Landwirthschaft, auf welcher der Wohlstand Straubings vorzugsweise beruht, auch im Bürgerstande großen Anklang gefunden.

Bon ben vielen hervorragenden Männern, welche in Straubing geboren, seien zum Schluße noch einige erwähnt: Ulrich Schmiedl, einer angesehenen

Bürgersfamilie entsprossen, ber 40 Jahre nach Entbedung Amerikas bie neue Welt besuchte und mit Betro Mendozza die Stadt Buenos Apres begründete. Der Franziskaner Pater Oftavian Pentenrieder, ber zu Kairo um 1681 eine driftliche Schule errichtete, Thomas Naogeorgus, ein von ben Reformatoren geschätzter Philologe und Dichter († 1562). Werner's Schüler, ber General-Administrator bes baberischen Berg-, Salinen- und Münzwesens Mathias Flurl (geb. 1756, † 1823) hat sich durch seine "Beschreibung ber Gebirge Baberns und ber Oberpfalz" bleibendes Berdienst errungen, ber Optifer Joseph Fraunhofer (geb. 1787, † 1826), einer Glaserfamilie von Straubing entsprossen, burch seine unsterblichen Entbedungen im Bebiete ber Physik sich Weltruhm erworben. Seimathes und Zeitgenossen von Flurl und Fraunhofer waren Johann Nepom. Freiherr von Pelkhoven (geb. 1762, † 1830) und Alois Freiherr von Ströhl (geb. 1760, † 1836), jener ein warmer Baterlandsfreund, ber burch schriftstellerische Arbeiten und sein Wirken als Abgeordneter (1819 und 1822) erfolgreiche Thätigfeit entwickelte, dieser ein Offizier von hervorragender Tapferkeit, die er besonders beim Sturme am Bag Lofer 1805 und vor Polott 1812 bewiesen. 218 Maler haben sich Schöpf und Georg Ropp, welcher sich im Jahre 1610 bas römische Patriciat erwarb, berühmt gemacht.

# Bierter Abschnitt.

Passan.

Von Mois Schels.

#### Literatur.

Mon. boic. XXVIII—XXXI. — Codex traditionum ecclesiae Patavlensis, Authentica ep. Pat. — Giūd, vie Bisthümer Roritums, 1854. — Battenbach, Deutschlands Geschiedeguellen. — Dr. Tümmeler, Piligrim von Passau u. d. Erzbisthum Lord, 1854. — Sartori, geiftl. u. weltl. Staatsrecht der deutschen Erzeu. Sochstifter. — Dr. Buch inger, Geschichte d. Kürstbisthums Passau. 1816 u. 1824. — Jos. Venz, hist. - top. Beschreibung der Areishauptstadt Passau verbunden mit ihrer Geschichte. — Schöller, die Bischofe von Passau u. ihre Zeitereignisse. — Die Reimdronit, abgedruckt in Adrian's Mittheilungen aus Handschriften u. seltenen Trudwerken, 1846. — Kür die Lopographie hat Ausgezeichnetes geleistet Dr. A. Erdard: "Hist.-top. Plan der t. d. Stadt Passau nebst einer Beilage mit kurzen geschicht. Rotizen

nach bem allerh. Bunfche Gr. Dlaj. bes Ronigs Marimitian II entworfen, 1854. Desf. Beitrage gur alteren Gefchichte, Topographie u. Statiftit ber Ctabt Paffau i. b. Berhandl. bes biffor. Bereines von Riederbayern Bb. II, IV, V u. VI. Die Topographie bes Fürftbisthums bat Saas 1723 u. Dr. Ru g. hart 1804, bes fpateren Bisthumes aber D. Cuf 1828 u. Ouber 1852 bearbeitet. Bon ben Abbilbungen ber Stadt (zwei febr alte Bolgichnitte beim bift. Berein in landebut) feien bie in Geb. Munftere Topographie, bei Merian u. in bem Berte: Das Ronigreich Bapern in feinen Econbeiten, Bo. 1 enthaltenen ermabnt, am gelungenften treten jeboch bie Eigenthumlichkeiten ber Balbinfelftabt bervor in bes Oberlieut. Fribolin Daillinger "Paffan (vom Oberhaus)", ein 1857 in liebogr. Farbenbrud trefflich ausgeführtes Bilb.

Das von Engippins beschriebene Leben bes heil. Severin "ber lette Sonsnenblick vor einer Zeit der äußersten Finsterniß" meldet uns, daß auf der alten Römerstätte zwischen Donan und Inn, Patavis, und jenseits des Inns, in Boitro, seit alten Zeiten das Christenthum bekannt gewesen und hier eine Basilika bestanden habe; auf der Wiese von Boitro errichtete (um 460 n.

Chr.) ber Apostel Norikums eine Zelle für Monche, ebenso auf bem Saupt= orte zwischen ben Stromen. Als die Thüringer von Norden berabbrangten, flüchtete bie römisch-keltische Christengemeinde von Bassau in bas öftliche Lauriacum, ber Rest unterlag wilben Berheerungen, Christenthum und römische Cultur raumten ber Barbarei ihre Stätte. Die folgenden Zeiten bleiben uns völlig buntel, bis zur Zeit ber Agilolfinger einer Bafilika bes beil, Marthrere Stephan zu Bassau im Rottachgau erwähnt wird, welche Blektrube, bes Bipin von Heristall Gemahlin begründet oder vergrößert haben soll und die von Wanderbischöfen, wie Erchanfried und Otgar öfters besucht wurde. Der schon von Theodo betriebenen Ordnung ber firchlichen Berhältniffe Baberns folgte endlich 739 die Errichtung der vier Landesbisthümer durch ben beil. Bonifazius, welcher ben von Gregor III bereits ordinirten Bischof Vivolus ober Bivilo, einen "Mann von großen Tugenden", ber Passauerfirche vor= fette; biefer mar benn auch ber erfte, welcher an ber Rirche St. Stephan zu Paffau als Bischof bleibenden Sit nahm; am 1. Nov. 738 weihte er bie Marienfirche ber Benediftinernonnen zu Baffau, beren Wohnstätte nahe am Zusammenfluß ber Ströme gelegen, seit 1227 die Niedernburg benannt wurde. Bon Bivilos ersten Nachfolgern erwähnen wir bes Wisurich, unter welchem bie Gebeine bes hl. Valentin, eines rhätischen Bischofes, 768 von Trient nach Baffau gebracht wurden, vornehmlich auf Betrieb bes Berzogs Thaffilo, welder gleich feinen Borgangern ber Baffauerfirche wohlgewogen mar; St. Balentin war von nun an ber Schutherr berfelben. Bischof Waltrich hatte mahrend feiner langen Regierungszeit Belegenheit gefunden, die Grenzen feines Sprengels besonders gegen Diten beträchtlich auszudehnen, wobei die Siege Karl bes Großen über die Avaren besonders günstig mitwirkten, sowie denn auch fämmtliche Karolinger reichliche Gaben auf St. Stephansaltar niederlegten. Bon Waltrich geben wir zu Bischof Piligrim (971—991) über, welcher von ben Geschichtsschreibern als einer ber hervorragendsten beutschen Bischöfe geschildert wird; er war von hoher baberischer Abkunft, widmete sich zu Niederaltach ben Studien und bestieg 971 ben bischöflichen Stuhl in Passau; raftlos bemüht, die burch die Ungarneinfälle herabgekommene und verarmte Diöcese zu ihrem früheren Glanze zu verhelfen, verschmähte er leiber auch bas Mittel nicht, burch Un= terschiebung gefälschter Urkunden dem Kirchenfürsten von Baffau das Ballium zu verschaffen und die Oberhoheit der Salzburgerkirche gänzlich abzuwersen, vorgebend, daß ber Lorcher Kirche, beren Erbin im Episcopate die zu Paffan sei, seit alten Zeiten die erzbischöfliche Würde von Pannonien (!) durch die Bäpfte zugestanden worden fei. Hiemit wollte benn auch Biligrim die Metropolitenwürde über Ungarn sich zuwenden und dieses Land für die beutsche Kirche erobern, was leider mißlang und zwar durch die Unehrlichkeit der angewandten Bersuche. ') Wodurch sich aber Piligrim unvergänglichen Ruhm

<sup>1)</sup> Der Streit mit Salzburg wegen bes Palliums, welcher auf Grund jener falichen

erworben, ist die von ihm veranlaßte Aufzeichnung der Nibelungensage durch seinen Schreiber Konrad, der den Kirchenfürsten im Liede selbst handelnd eins führt und als Oheim Chrimhildens die burgundischen Könige in Passau bes wirthen und hier auch die Todtenmesse für die im Hunnenland Gefallenen singen läßt. 1)

Schon Kaiser Arnulf hatte im Jahre 898 ber Stadt Passau zur Ordnung der Rechtspflege und Hebung des Handelsverkehres wichtige Privilegien verliehen und sie namentlich von der drückenden Berwaltung der kaiserlichen Beamten befreit; Christian, der Nachfolger Piligrims, erhielt von Kaiser
Otto III am 5. Januar 999 auch noch den Bann mit aller Hohheit, Münze,
Markt und Zoll, wodurch die Oberherrlichkeit der Bischöse über die Stadt
zur vollendeten Thatsache wurde.

Unter Berengar (1013—1045), welcher für die Paffauerkirche namhafte Erwerbungen am linken Donaunfer ber Oftmark machte, trat Gifela, Die Wittwe bes heiligen Ungarnkönigs Stephan, als Monne in bas Kloster Niebernburg, wo sie 1095 als Aebtissin starb und noch lange von den Ungarn, bie vorzugsweise burch sie bem Christenthume zugewendet wurden, als Seilige verehrt wurde. Nach dem Tode bes Bischofes Engelbert 1065 mählte Bolk und Klerus ben aus bem Kreuzzug vom beil. Land zurückgekehrten Altmann, Raplan ber Raiserin Agnes, jum Bischof; in bie Wirren bes Investiturftreites verwickelt, stellte er sich, mit aller Kraft bie Priesterehe und bie Schmach ber Simonie bekampfend auf bie Seite Gregor VII, murbe von biesem Bapfte mit ber Tiara geschmückt und zum apostolischen Legaten in Deutschland ernannt, ftarb jedoch, von Raifer Beinrich IV bitter verfolgt, aber von bem Babenberger Leopold bem Schonen beschütt, 1091 ju Zeiselmauer in Defter-Bon ben nächsten Nachfolgern Altmanns, welche wie biefer mit ber Errichtung neuer und besserer Dotirung bereits bestehender Alöster in Babern und Defterreich fich vorzugsweise beschäftigten, begegnet uns Reginbert als Erbauer ber für ben Berkehr mit Desterreich höchst wichtigen Inn= brücke (um 1143) und Konrad I als Gründer ber Kirche und bes Leprosenhauses zu St. Egyb am Inn; ben Kanonikern bes Domstifts wies er Wohnungen an ber Rathebralfirche an und förderte bie Intereffen ber Stadt burch Aufrichtung eines Jahrmarktes. Die Kämpfe ber Hohenstaufen und Welfen (Konrab war ein eifriger Partheigänger ber letteren) blieben auch für Paffau nicht ohne traurige Folgen; brei schismatische Bischöfe und bie Berbrennung ber Stadt 1181 steigerten bier bas Miggeschick ber Zeit.

Dokumente entstand, bauerte bei 900 Jahre und ift als "längster Process" im beutsichen Reiche fast sprichwörtlich geworben.

<sup>1)</sup> Bgl. Dolymann Untersuchungen über bas Riebelungensieb 1854 S. 119. — Dimmler a. a. D. S. 85.

Bischof Dietpold betheiligte sich an bem Kreuzzuge im Jahre 1190, welchen feine Begleiter Canonitus Tageno und Priester Ansbert auch beschrieben.

Dessen Nachfolger Wolfter von Ellenbrechtstirchen (1191—1204) nahm mit Kaiser Friedrich dem Rothbart 1189 ebenfalls das Kreuz und sein Heeres-banner, ein rother Wolf, auch nach seiner Rückfunft bei dem siegreichen Feldzuge gegen die Grafen von Ortenburg vorangetragen, ging nachmals in das Wappen der Stadt Passau über, nachdem bereits 1259 die Fürstbischöfe sich dieses Siegels bedienten.

Bischöfliche Macht und Landeshoheit in Passau hat erst durch Bischof Mangold, Dietpolds Bruder (1206—1215), welcher das Schloß Windberg von Herzog Otto von Meran erwarb und badurch den Bann vom Negen bis zur Is und von der Donau bis zur Böhmerstänze erward, sowie auch die Stadt Passau durch die Beisügung des "neuen Marktes" vergrößerte, den bedeutenosten Zuwachs erhalten.

Die Ordensfrauen in Niedernburg hatten burch die Aebtissin Helika, einer Muhme Kaiser Heinrichs II, durch die oben erwähnte Gisela, sowie durch reichliche Schankungen der Kaiser ihren Besitzkand ausgedehnt und ihre Einkünfte wesentlich vermehrt. Sie besassen neben mehreren Gütern in Bahern und Oesterreich einen Theil der kaiserlichen Mauth in Passau, den böhmischen Zoll, die Uebersuhr am "Orte" in Passau, welche sie durch Erdsförgen ausüben ließen, auch Burgrecht und niedere Gerichtsbarkeit in gesnanntem Stadttheile; ihre Haupteinnahmsquelle war jedoch das "Land der Abtei" (von der Iz bis zur Rottel), dem Kloster 1010 von Heinrich II gesschenkt. Der Versall der Klosterzucht brachte zu Ansang des 13. Jahrhunsberts die größten Einkünste, Güter und Rechte an das Bisthum, und der Bischof wurde sohin Herr des "Landes der Abtei". Mangold brachte auch noch das bisher nur dem Kaiser zugestandene Patronatsrecht über den Conspent an den bischössichen Stuhl.

Der letzte Kreuzsahrer von Passau's Kirchensürsten, Graf Ulrich von Ansbechs und Diessen, wurde durch die Unruhen, welche schon bei seiner Wahl entstanden, veranlaßt, die Höhen des Georgenberges zwischen Donau und Iz 1219 zur Anlegung einer Bergveste (jetzt Oberhaus) zu benützen, in deren Besitz die Bischöse dürgerliche Aufstände meistens mit entschiedenem Glücke unterdrückten. Nicht bloß die von anderen deutschen Städten errungene Freibeit und Reichsunsützelbarkeit mochte hiezu Anlaß geben, — es war zumeist die Rechtsunsücherheit und die Bedrückung der bischösslichen Richter, welche damals Unzufriedenheit erregte. Diesem abzuhelsen erließ Bischos Gebhard Graf von Plahn 1225 einen Stadtbrief, der übrigens durch seine harten Bestimsmungen zur Beruhigung nicht beitrug; dis zur Mitte des 13. Jahrhunderts dauerten die unseligen Wirren fort, genährt durch den Kampf Friedrich II mit den Päpsten, durch die Umtriede des passausschen Dombekans Alberts von Böhmen und durch die Eroberung und Züchtigung der Stadt, als der

neugewählte Bischof Berthold 1250 ben aufständischen Bürgern und Domherren gegenüber sich behauptete.

Otto von Lonsborf, ein oberösterreichischer Edelmann (1254—1265), wird als einer ber ausgezeichnetsten Kirchenfürsten von Passau anerkannt; das schätbarste Verdienst hat er sich durch die Sammlung der Urkunden des Vistums und der Klöster erworden, welche (Codex Lonsdorsianus) wohl zu den kostdarsten Vestandtheilen der Monumenta boica zu zählen ist. Die rechtslichen Verhältnisse und Ordnungen seiner Gemeinden regelte er auf einem Landtage 1256 in der Ilzstadt und war auch für die würdige Wiederhersstellung des ruinösen Domgebäudes durch Gründung eines Bausondes bedacht.

Als ber letzte Babenberger 1256 verschied, kamen die hochstiftischen Lehen an Ottokar von Mähren, bet auch dem passauischen Bisthume seine Härte und Gewaltthätigkeit fühlen ließ, so daß Rudolf von Habsburg leichtes Spiel hatte, in die Erbschaft der Babenberger als anhängiger Lehensträger der Passauerkirche einzutreten. Der habsburgische Einfluß auf die politischen Bershältnisse des Hochstistes war von Rudolf und seinen Söhnen an dis zu Ansfang unseres Jahrhunderts mit kurzer Unterbrechung ein bleibender, löste aber auch, zumeist durch kluge Benützung der Schwächen des geistlichen Regimentes, allmälig Stein um Stein vom Baue besselben.

Ein thatkräftiger, gelehrter und kluger Bischof tritt uns in Bernhard von Brambach 1285—1313 entgegen, welcher auf Spnoden die geistlichen Angelegenheiten ordnete und auf den Reichstagen als glücklicher Bermittler zwischen Bahern und Desterreich wirkte.

Unter seiner Regierung begegnen wir einem ernsten Aufstand ber Bürger Paffau's, welche die Städtefreiheit um jeglichen Preis auch ihrem Gemeinwesen zuwenden wollten. Der Aufruhr veranlaßte den Bischof 1298 mit sei= nen Kanonikern sich in die Beste auf dem Georgsberge zurückzuziehen und bie Stadt burch steinerne Burfgeschoffe zu bandigen. Die Bürger hatten bes reichen Christian Haller Haus am Fischmarkte als Rathhaus angefauft, Bürgermeister und Räthe eingesett, auch Thurm und Glocke zum Herbeirufen ber Gemeinde aufgerichtet. Das Darniederliegen bes Handels und ber Ge= werbe mußte fie jedoch zur Ergebung zwingen und durch Bermittlung König Albrechts tam die Rube wieder zu Stande. Die Burger mußten aber alle Zeichen von Gelbstftanbigkeit - Giegel, Stadtschluffel und Ratheglocke bem Bischofe ausliefern, welcher hingegen 1300 eine bem Stadtbriefe Gebhards gegenüber auf humaneren Grundsätzen beruhende Gerichtsordnung er= ließ. Doch waren die Freiheitsgelufte ber Bürger feineswegs erftict, benn unter bes fächsischen Prinzen Albert II Regierung (1320—1342), ber sich als pracht= liebender Fürft oft in Geldverlegenheit befand, erkauften fie fich um eintausend Bjund Pfenning das Necht ein Rathhaus zu halten, sowie sie auch durch ben ihnen wohlgewogenen Kaiser Ludwig ben Baber 1345 einen wichtigen Privilegien= brief erhielten, welchen jedoch Raiser Karl IV schon nach drei Jahren als ben

bischöflichen Rechten zuwider für ungültig erklärte. Große Bitterkeit herrschte hierüber unter ben Bürgern und nächste Folge war ein wiederholter höchst blutiger Aufftand unter Bischof Albrecht von Winkel. 1) Baunfluch, Reichsacht und Beschießung ber Ctabt bom Oberhause aus waren unwirksam bis aur offenen Felbichlacht an ber Erla 1367, wo ber in Beter Suchenwirts Liebern gefeierte Kriegsmann Sanns von Traun bie Burger besiegte und bem Rampfe ein Ziel fette. Waren auch neben ben schweren Opfern, welche ber Streit toftete (ber lette Mann bes angesehenen Burgergeschlechtes ber Baller, Stadtrichter Unbreas Saller, murbe von ben Bürgern ermorbet), noch febr brudende Friedensbedingungen auferlegt, - Die Milbe bes Habsburgers Leopold, ber 19 Jahre barauf bei Sempach ben Belbentob starb, trug vorjugsweise bazu bei, daß bas Loos ber gedemuthigten Burger möglichst erleichs tert, und ein nicht geringer Theil ihrer Bunsche zur Wirklichkeit warb. Bis schof Albrecht gab nämlich 1368 ber Stadt eine magistratische Berfassung, verlieh ihr zwei Stadtsiegel mit dem hl. Stephan ale Schutpatron von Hochftift und Stadt, und versprach ihr gegen die Eidesleiftung aller Bürger und beren über 16 Jahre alten Sohne ihnen ein gnädiger herr sein zu wollen. In ben firchlichen Berhältniffen ber Stadt Wien, wo schon 1143 Bijchof Regimbert nach bem Namen ber Mutterfirche in Baffan eine Stephansfirche weihte, murbe von Erzherzog Rubolf IV bei aller Fürsorge für bie Interessen bes Landesbischofs bennoch eine biesen entgegenstehende Menderung getroffen, - bie Eximirung bes neuen Collegiatstiftes zu St. Stephan, ber erfte Schritt zur allmäligen Lostrennung Desterreichs von Bassau; ber Schut, welchen Baffau insbesondere gegen die mächtigen und übermüthigen Grafen von Schaumberg von Defterreich in fo reichem Mage erfuhr, mußte ebenso reichlich wieder vergolten werben.

Nach Johanns von Scherfenberg Tod war dreispältige Bischosswahl, woraus benn endlich der den Bürgeru nicht genehme Georg von Hohenlohe (1389—1423) hervorging, dessen erbittertes Gemüth die von Bischof Rupert von Paderborn, seinem vormaligen Nebenbuhler, und von König Benzel aufgehette Bürgerschaft wiederholt veranlaßte, die Fahne des Aufruhrs zu erheben. Sie legten sich alle Zeichen und Würden einer freien Reichsstadt bei, und verjagten endlich den Bischof, der weniger klug als rachedürstend die Beinschiffe der Passauer plünderte und die Stadt mit dem Interdikte belegte. Die Reichssunmittelbarkeit wäre errungen gewesen, hätte nicht nach Wenzels Absetzung Kaiser Rupert von der Pfalz dem Bischofe den oben S. 1096 erwähnten Privilegiumsbrief Otto III vom Jahre 999 in seinem ganzen Umfange bestätiget. Georg war ein prachtliedender und verschwenderischer Fürst, baute

<sup>1)</sup> Bgl. hieher besonders Dr. Erhard's "Die altesten Gebaube ber Stadt Baffau" in ben Berhandl. bes hiftor. Bereins von Nieberbayern, bes IV. Bbs. 8. Deft 3. 69.

ben Chor ber Kathebralkirche, bas Schlößchen Eggenbobl') sowie bie Mauern ber Innstadt, und war hiedurch vielsach genöthiget, von Bolt und Klerus drückende Steuern und Abgaben der unedelsten Art zu erheben. Mit Kaiser Sigismund wohnte er dem Conzil zu Constanz bei, woselbst er zum Kanzler ernannt wurde und viel zur Beendigung des Schisma's beitrug; über seine politische Thätigseit als Kanzler und die Anschuldigungen, die Sigismund gegen ihn nach seinem Tod erhob, herrscht übrigens noch ziemliches Dunkel (vgl. Ferd. Wachter in Ersch u. Gruber's Enchclopädie Sekt. I. Thl. 60 S. 109 ff.). Während seiner Regierung erhielt Passau die Exemtion von Salzdurg mit dem Pallium (1414), welche von den Päpsten bestätiget und wiederholt zurückgenommen wurden, da die falschen päpstlichen Bullen, deren Aechtheit man besonders von Salzdurgischer Seite anstritt, eine richtige Ansschauung und Beurtheilung der Berhältnisse nicht gestatteten. Die Exemstion wurde übrigens zur Thatsache, das Pallium jedoch nur zeitweise versliehen.

Wiederholte Wirren entstanden, als der gelehrte und fromme Kanoniker Doktor Leonhard von Laimingen, ein Baher, gegen den Domdekan Heinsrich Flöck, einen Throler, als Bischof sich zu behaupten hatte. Auch bei dieser Gelegenheit versuchten die Bürger ihre Nechte zu erweitern, welche durch den sogenannten Fünserspruch von 1432 eine ihnen nicht ungünstige Regelung erschen. Doch waren die Bürger nicht zufrieden, verjagten den Bischof, eroberten das Niederhaus und zogen plündernd und verheerend durch die bischöflichen Lande; dazu kamen die Feuersbrünste in der Stadt 1435 und 1437. Doch 1436 wurde der "Regensburgers" und der Spruchbrief Bischof Leonhards ausgerichtet, welche vorzugsweise auf den Bestimmungen des Fünserspruches beruhten.

Leonhard war auf Verschönerung ber Stadt bedacht. Er ließ die Fleischschackerhütten an der noch gegen das Ende des 16. Jahrhunderts sehr wohlers haltenen römischen Wehrmauer entfernen, vergrößerte und verschönerte den bischöslichen Palast, besestigte das Obers und Niederhaus in ausgedehnterem Maaße und war auch für den Weiterbau der Domkirche sehr thätig. Ein glänzendes Bild von der Pracht, welche Leonhard entwickelte, enthält der classisch geschriebene Brief seines Freundes Aeneas Splvius an den Philosophen Campisius.

Zu den Gebäuden, welche Leonhard von Laimingen in Passau aufführte, gehört auch ein großes Haus zwischen dem Aussluß der Itz und dem nördslichen Abhange des Georgsberges. Bon den Bürgern mannigsach in der Aussührung gehindert, räumte der Bischof das neue Haus den Juden ein, welche sich seit alter Zeit hier festsetzen, Handel trieben und schon 1210 von

<sup>1)</sup> Das linke Donauufer war schon seit 1278 burch eine Brilde mit ber Stadt in Berbindung.

ben Bürgern wegen Wuchers mighanbelt und geplündert wurden. Da nun 1477 unter ber Regierung Ulrichs von Nufidorf ben Juden ber Ilgstadt eine schwere Schändung ber driftlichen Beiligthumer zur Laft gelegt wurde, tamen bie Frevler burch Teuer und Schwert um, bie übrigen nicht betheiligten Familien wurden verwiesen. Kirchliche Andachten in ber Pfarrfirche zu 313 feiern noch jett jene Begebenheit, es knüpft fich aber auch die Gründung bes Collegiatstiftes St. Salvator zu 313 1479 und die Erbauung ber Salvatorfirche baran (vgl. S. 972). Unter Ulrich ift bie Gründung eines Bisthums Wien (1468) und die Abtrennung ber Hauptstadt von der passauer Mutterfirche zu erwähnen, — in ihren Folgen fein geringerer Schlag für bas Bochftift, als bie Eroberung Konstantinopels burch bie Türken für ben Donauhandel und die reichlich fließenden Wafferzölle ber Baffauer Burger. Streitigkeiten ber ernstesten Art traten wiederholt bervor bei ber Bischofswahl nach Ulrichs Tod 1479. Kaiser Friedrich postulirte ben Karbinal Georg Hasler, mahrend bie Domkanoniker ben Doktor Friedrich Manerfircher aus Babern mahlten. Die Bürger Passaus traf die Acht des Kaisers, die Domherren ber Banufluch des Bapftes. Als Hasler flüchtig zu Mölk verftarb, kam Friedrich gleichwohl auf ben Bischofftuhl, war aber als Kangler bes Bergogs Georg bes Reichen bie langere Zeit an beffen Sofe zu Landshut; auch bie furze Regierung bes Bis schofes Friedrich Grafen von Dettingen tam burch baberischen Einfluß zu Stande, ber fich feit Ludwig bem Reichen von Landshut, einem Freunde Bis schofs Ulrich geltend machte und bis gegen 1550 sich erhielt.

Seit 1482 ward burch Benedikt Maier die junge Kunst des Buchdruckes in Passau eingeführt, sowie auch der Passauer Stephan Plank der erste war, welcher in Rom eine Buchdruckerpresse in Gang setze. Als Plank's Zeitgenosse ist der Franziskanermönch Otto von Passau, Lesenmeister in Basel, hers vorzuheben, welcher ein berühmt gewordenes Erbauungsbuch: "die vier vnd tzwenzig Alten oder der guldin thron" (zuerst 1480 gedruckt) versaste.

Unter Bischof Christoph Schachner hatten die Bürger einen geheimen Aussschuß gebildet, um Urkunden und Freiheitsbriefe, Geld und Kleinodien der Stadt in einem verborgenen Gewölbe zu bewahren. Dies gab neben anderen Dingen Anlaß zu Mißhelligkeiten, welche durch die von Kaiser Max I 1496 eingessetzten Schiedsleute, kraft des "Maximilianischen Spruches" (auch "geheimer Spruch" genannt), wieder beigelegt wurden, und zwar zu Gunsten der Bürsger, welche ihre geheime Stadtkammer ohne fürstlichen Anwalt beibehalten durften.

Das Frauenkloster zu Niedernburg, welches seit 1194 nur mehr von Dechantinen geleitet wurde, erhielt 1500 wieder die Würde einer Abtei; die die erste Aebtissin Ursula von Schönstein ließ bei zunehmendem Wohlstande auch die Klostergebände in diesem Jahre neu aufführen.

Unter Wiguläus Fröschl's Regierung wurden in ben Jahren 1502 bis

1510 vier passauische Landtage 1) gehalten, in welchen die hereinbrechenden Kriegsgefahren Gegenstand der Berathungen waren; auch das "Missale Pataviense" entstand in dieser Zeit. Kaum waren die Schäden der Ueberschwems mung von 1502 und der Feuersbrunst von 1508 verschmerzt, als der große Brand von 1512 294 Hänser am Neumarkt in Asche legte.

3m Jahre 1517 bestieg Aventins Schüler, Bergog Ernst von Babern, ben bischöflichen Stuhl von Passau, - ber einzige Wittelsbacher, welcher zu biefer Würde gelangte. Den Titel Bischof nahm er jedoch nicht an, sondern nannte sich Administrator, da er mehreren päpstlichen Mahnungen entgegen sich nicht zum Priester weihen ließ. Der Reformation war Ernst mit aller Gewalt entgegengetreten, baber er auch ben ber neuen Lehre anhänglichen Briefter Leonhard Kajer 1527 zu Schärding lebendig verbrennen ließ. Im Domcapitel selbst erhob sich ein Reuerer, ber Decan Ru= pert von Mosheim, welcher bem Papstthum und Lutherthum gleich abgeneigt ein eigenthümliches Religionsspftem erfand; nicht minder beunruhigten die Wiebertäufer und ber im naben obberenfischen Gebiete wüthende Bauernfrieg die paffauschen Lande. Die Gefahren bes letteren führten 1526 eine Berathung beutscher Fürsten und Bischöfe in Passau herbei; auch Karl V war 1532, als er gegen bie Türken zog, mit großartigem Gefolge hier anwesend; die Bürger bestritten bie Auslagen ber Verköftigung und huldigten bem Kaiser mit Muskatwein und zwei Ochsen, beren Görner vergoldet waren. Die Rechtsverhältniffe zwischen Bischof und Bürgern erhielten burch die Entscheidung ber baberischen Berzoge Wilhelm und Ludwig (München 15. April 1535) ihre dauernde Erledigung, wiewohl einzelne Zwistigkeiten, besonders in der Steuerfrage, welche gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts zu Wetlar ungunftig für die Bürger entschieden wurde, nie gang erloschen.

Als Herzog Ernst die erzbischöfliche Pfründe von Salzburg erhielt, wurde der junge Dompropst Wolfgang Graf von Salm, ein würdiger Sohn des Kriegshelden Niklas von Salm, zum Bischof gewählt. Den Glanzpunkt seiner Regierung bildete der Kreis gelehrter Männer, welche er um sich versammelte. Der Kosmograph Jakob Ziegler aus Landan a. d. Isar, der protestantische Dichter und Geschichtsforscher Kaspar Brusch, der Mathematiker Collatin, Thomas Belde von Brixen, Vorstand der Passaner Schule u. A. waren es, welche der in der Schule der Mediceer erzogene Kirchenfürst in den Lauben und Grotten des schule der Mediceer gastsreundlich bewirthete. Er bereicherte die Bibliothek, die schon im Jahre 903 unter Chordischof Madalwin 53 kostdare alte Werke

<sup>1)</sup> Auf biefen Landtagen, welche gewöhnlich im Niederhause gehalten wurden, waren neben Bischof und Kapitel bie Achtissin von Niedernburg, die Ebelleute des Landes ber Abtei, dann ein Bürgerausschus bei ben Berathungen versammelt.

enthielt, auch forgte er burch weise Berordnungen für Abschaffung bes Hausbettele, ordnete die Leitung frischen Quellwaffere über die Innbrücke in die Stadt an und hielt Sparsamteit im Staatshaushalte. Unter seiner Regierung wurde 1552 ber Passauervertrag im Kapitelhofe (jetigen Postgebäude) abgeschloffen. Rach Wolfgang von Salm, ber 1555 im fraftigften Mannesalter ftarb, folgte Wolfgang von Closen, ber lette baberische Ebelmann auf bem Bischofftuble von Baffau, nach beffen sechsjähriger Regierung aber ber gelehrte Orientalist Urban von Trennbach 1561—1598, welcher zu den thatfräftigsten Kirchenfürsten seiner Zeit gerechnet wird. Gewaltig waren seine Anstrengungen, ber von Desterreich aus vordringenden lutherischen Lehre einen fräftigen Damm zu feten, was er benn auch mit Hilfe seines Freundes und Bikares Mathias Khlefel, nachmaligen Kardinals, sowie ber Jesuiten und ber Franzisfaner, zu Stande brachte, obwohl die Stadt hiedurch feine fleine Bahl tuchtiger Handwerker und Kaufleute verlor, 1) welche ihrer religiösen Ueberzeugung treu blieben und auswanderten. Nicht geringer war der Verluft, welcher ben Paffauern burch bie Niederlegung bes von Babern ihnen genommenen Salgmonopol zukam (vgl. Leng a. a. D. Bb. I G. 240). Seine Bauluft zeigte Urban, indem er die Cathebralfirche verschönerte, die Residenz gegen die Innfeite neu und prächtig aufflihren ließ, und fich felbst am Dom eine Grabtapelle baute, in welcher er auch ben Stammbaum seines Saufes aufrichtete. um ben zweifelnben Kanonikern bas Alter seines Rittergeschlechtes nachzuweisen. Denn längst war es Gewohnheit, in bas Rapitel nur solche aufzuschwören, welche eine erkleckliche Zahl abelicher Ahnen?) erproben konnten; seit Urban's Zeit aber blieb es trot mancher Anstrengung ber baberischen Rurfürsten Regel, bag nur österreichische Cavaliere als Capitularen und Domizellaren bes Hochstiftes aufgenommen wurden; waren boch von 1598 bis 1664 brei Prinzen aus bem Erzhause Desterreich selbst Inhaber bes bischöflichen Stubles in Baffau.

Der erste berselben war der Erzherzog Leopold I (1598—1626), welscher 1612 seinen Erziehern den Jesuiten in Passau ein prachtvolles Collegium errichtete, dabei die St. Michaelskirche erbaute, und das Schulwesen ganz in die Hände des erwähnten Ordens legte. Für seinen Oheim Kaiser Rusdolf II warb er das unter dem Namen "Passauer volt" 3) bekannte Kriegs»

<sup>1)</sup> Das der Stadt durch biese Auswanderung entrissene Vermögen wird auf 150,000 fl. geschätzt. Unter den Fortziehenden waren auch die Messerschmiede, welche die seit Jahrhunderten berühmten Passauer "Bolfstlingen" fertigten. (Egl. Erhard in den Verh. des hist. Vereines Bb. V S. 176.)

<sup>2)</sup> Die Statuten von 1530 bestimmten noch, daß auch orbentlich graduirte Doktoren ber Theologie und ber Nechte aufgenommen werden sollten. Sartori a. a. D. Th. 11 S. 556.

<sup>3)</sup> Aus jener Zeit fammt bie "Paffauertunft"; wer bie mit Zauberfprilchen be-

heer, welches verheerend und brennend Desterreich und Böhmen durchzog, nahm thätigen Antheil an der Liga und vermittelte insbesondere, daß Kursfürst Max I das Haupt derselben wurde. Die zur Liga erforderlichen Geldssummen waren in Passau selbst mit großer Härte ausgebracht worden, was ebenso große Erbitterung erregte, als die Sperrung der Donau in Engelshardszell durch die Bahern. Eine Berschwörung von Bewohnern der Ilzstadt und des Bisthums gegen den Erzherzog wollte eine Berbindung mit den rebellischen Bauern in Desterreich herstellen, wurde aber noch rechtzeitig entsbeckt und unterdrückt.

Als Leopold, welcher wie sein Nachfolger nicht Priester war, resignirte und sich mit Claudia von Medicis vermählte, um die Befürchtigungen wegen des Aussterbens des habsburgischen Hauses zu zerstreuen, wurde auf seine Empsehlung Leopold Wilhelm, Sohn des Kaisers Ferdinand II zum Bischof gewählt (1626—1662). Während seiner Minderjährigkeit verwaltete der Domsdechant Marquard von Schwendi, der Begründer der Mariahilstirche ober der Innstadt (1612) das Hochstift. Leopold Wilhelm leistete seinem Bruder Raiser Ferdinand III, als einer der hervorragendsten Feldherrn des dreißigsährigen Krieges, sowie als Statthalter in den Niederlanden vorzügliche Dienste und war eine der thatkräftigsten Stützen der katholischen Lehre in Deutschsland. Er gründete das Priesterseminar in Passau und schenkte den Iesuiten das Schlöschen Rosenau außer der Innstadt. Ein halbes Jahr vor seinem Tode (1662) erlebte er das Unglück, daß fast die ganze Stadt, insbesondere der Dom, die Residenz, die Alterthümers und Büchersammlung und ein Theil des Archivs, ein Raub der Flammen wurde.

Der zweijährigen Regierung bes Erzherzogs Karl Joseph, welcher 1664 im 15. Lebensjahre starb, folgte Graf Wenzel von Thun, ein sparsamer Fürst, ber die durch den Besitz des Bischossstuhles von Gurk und der Dompropstwürde in Salzdurg vermehrten Einkünste zur Wiederherstellung des Domes größtentheils verwendete und sich auch um Colonisation an der böhmischen Gränze seines Hochstiftes verdient machte. Er begünstigte gegenüber den Iessuiten die Kapuziner, welchen der Graf von Senzendorf schon 1624 ein Hospiz vor dem östlichen Thor der Innstadt erbaut hatte. Unter Bischof Sebastian Grafen von Pötting brachen wegen der drückenden Steuern Unruhen im Hochstift aus, welche durch baherische Hilfstruppen bald unterdrückt wurden; auch eine wiederholte Feuersbrunst (1680) stürzte viele Bürger ins Elend. Nachdem Bischof Sebastian den Kaiser Leopold I mit der pfalzneuburgischen Prinzessin Eleonore zu Passau vermählte (1676), legte er im solgenden Jahre den Grunds

schriebenen Zettel bes Nachrichters Kaspar Neithard ober bes Stubenten Christian Elsenreiter von hier verschluckte, glaubte bieb - und kugelfest zu sein; solche Zettel wurden auch am Leibe getragen und ihre Wirksamkeit in Schlachten noch zu ben Beiten bes siebenjährigen Krieges geglaubt.

stein zur neuen Jesuitenkirche und wendete auch dem Weiterbau bes Domes große Summen zu. In Hackelberg erbaute er das große Bräuhaus und ver-

iconerte bie bortigen Luftgarten.

Auf Sebastian folgte ber hochgebildete Staatsmann Iohann Philipp Graf von Lamberg, als Prinzipalcommissär am Reichstage zu Regensburg mit bem Titel Protector Germaniae geschmückt, ein vertrauter Freund des Kaisers Leopold, der ihm nicht nur den Kardinalshut verschaffte, sondern sich auch alle mögliche Mühe gab, der Passauerkirche die seit alten Zeiten angestrebte Metropolitanwürde zu verschaffen, was jedoch an dem gemeinsamen Widersspruche der deutschen Bischsessen, was jedoch an dem gemeinsamen Widersspruche der deutschen Bischsessen. Auch er war ein baulustiger Fürst, was die im Renaissancestyl vollsührte Ausschmückung des Domes und das daneben besindliche Ditasterialgebäude, dann das Philippswert auf der Beste Oberhaus bezeugt. Letztere wurde im spanischen Erfolgekriege 1704 von Gesneral Graf Gronsseld den Bayern geräumt, da der Kardinal die Stadt, welche schon im vorhergehenden Jahre durch die Truppen des österreichischen Generals Grafen Schlick viel gelitten hatte, einer Belagerung und Beschießung durch Max Emanuel nicht aussetzen wollte.

Der fanftmüthige Graf Raimund von Rabatta (1713—1722) hatte bei ber verheerenden Seuche 1714 Belegenheit, fich als würdigen Regenten zu zeigen; auch die Colonisation bes Landes und Hebung bes Finanzwesens machte unter ihm wesentliche Fortschritte. Ihm folgte wiederum ein Lamberg, Joseph Domi= nifus, welcher wie sein Obeim zur Karbinalswürde gelangte. Als unterrichteter und frommer Mann gab er sich ben Pflichten bes geiftlichen Sirtenamtes wie keiner seiner Vorganger bin, und seine 39jährige Regierung tein Bischof von Baffau hatte fo lange regiert - mußte für Sochstift und Stadt die glücklichste genannt werben, wenn nicht burch die Errichtung bes Erzbisthums Wiens 1728 Einkünfte und Rechte ber Passauerkirche in einer Weise geschmälert worden wären, welche bas Pallium mit Vortragung bes Kreuzes und die Exemtion von Salzburg nicht ersetzen konnten. Wie die bei kaiferlichem und erzherzoglichem Worte gegebenen Bersprechungen, bas Bisthum Passau für die Zukunft unangetastet zu lassen, in Erfüllung gingen, wird später zu Tage treten. Waren auch im Juli 1742 während bes baberischen Erbfolgefrieges die kurfürstlichen Truppen in Bassau und Oberhaus ohne bes Karbinale Biffen und Zustimmung eingerückt und im Januar 1743 Stabt und Festung ohne Schwertstreich bem österreichischen General Barnklau eingeräumt, ber fie brei Jahre lang befette, fo hatte bie Stadt boch feinen befonberen Nachtheil von biesen Operationen erlitten.

Joseph Dominitus war übrigens ein großer Freund der Musik, hielt eine tüchtige Hoffapelle unter der Leitung des Contrapunktisten Benedikt Anton Ausschnaiter und gründete zur Hebung der Tonkunst in Passau die Brudersschaft der heil. Cäcilia. 1752 ist die Stiftung des Waisenhauses durch den Bürger und Schiffmeister Lukas Kern und dessen Ehefrau Theresia erfolgt, Bavaria L

welche hiezu außer ber Erbauung eines schönen Hauses mit Rapelle im "Orte" auch ein sehr beträchtliches Rapital vermachten.

Joseph Maria Graf von Thun (1761—1763), ein gelehrter Theologe und Bibelüberseter, ließ sich bie Förberung ber Studien ebenso angelegen sein, ale bie Hebung bes Gewerbebetriebes und ber Landwirthschaft; seiner raftlosen Thätigkeit für Flachsbau und Weberei im Bisthum ift ber jetige blühende Zustand bieses Industriezweiges zu verbanken; auch ber Felsendurchbruch am Abhange bes Georgenberges, Die Errichtung einer Arbeitsanftalt im Nieberhause und bie Begründung ber "Liebesversammlung" jum Besten nothleibender Armen sind Beugniffe feines gemeinnütigen Strebens. Sein Rachfolger Leopold Graf Firmian (1763—1783) wirkte in bemfelben Sinne und baute mit bem Magiftrate 1770 bas Krankenhaus an ber heil. Geiftfirche, welche schon 1345 als Ravelle gegründet. 1422 in ihrer jetigen Gestalt erstand. Bom Anger bis ju bem unter seiner Regierung vollenbeten Felsenburchbruch errichtete Bischof Leopold eine große Mauer mit einer breiten Strafe, bie fur ben Bertehr mit bem Bisthum und Bohmen von größter Wichtigkeit war; auch bie schonen Strafen zur Rieß und auf ben Spiegberg, sowie bas jetige Militarfrantenhaus, ursprünglich bie Raferne ber paffauischen Miliz, sind ibm zu verbanfen. Sein Wahlspruch "non vi sed amore" wurde burch bie überaus große Jagbluft, welche wegen ber Wilbschaben manche Beschwerbe bervorrief, etwas verbunkelt.

Ehe noch nach Joseph Dominitus Tob 1783 Joseph Franz Anton Graf von Auersberg die Regierung in Passau angetreten hatte, wurde durch einen Machtspruch des Kaisers Joseph II Oberösterreich und das Innviertel vom passauer Sprengel getrennt und die vom Kapitel versuchten Beschwerden durch die Drohung, auch noch die bischösslichen Güter in Desterreich einzuziehen, niedergehalten. Nicht nur wurden die Diöcesanrechte und Einkünste auf das kleine Territorium der Landeshoheit und die in Bahern gelegenen Theile der Diöcese beschränkt, sondern dem Hochstiste auch noch die Bezahlung von 400,000 fl. an Desterreich ausgebürdet. Wiewohl Bischof Joseph den Staatsmaximen des Kaisers in hohem Grade ergeben war, konnte er doch die rücksichtslose Beschandlung desselben nicht abwenden.

Auch in der Verwaltung Auersberg's, welcher die Kardinalswürde besaß, war die philanthropische Richtung seines Shstems vorwiegend. Als seine Schöpfungen sind der liebliche Park ober Hackelberg mit dem Schlößchen Freusbenhain, die Promenade am Inn mit dem Schauspiels und Tanzhause und einer Kaffeschenke, sowie das anfänglich in der Veste Oberhaus eingerichte Irrenhaus bemerkenswerth. Er hielt großen Hofstaat und eine gutbesetze Kapelle; Oper und Schauspiel in Passau wetteiserten damals mit den Leisstungen der ersten Bühnen Deutschlands.

Als er in dem von ihm erbauten "Holländerbörschen" am Park 1795 verblich, folgte ihm Graf Thomas von Thun und diesem 1796 Graf Leopold

von Thun, von benen außer ihren Bestrebungen für Hebung bes Bräuwesens in Hadelberg nichts besonders zu berichten ift.

Leopold Graf von Thun war der lette ber vassauischen Fürstbischöfe. Nach ber Schlacht bei Hohenlinden erschienen frangösische Kriegshaufen in ber Innftabt und erhoben eine Contribution von 60,000 Gulben. Balb barauf erschien General Grenier und erzwang eine weitere Kriegesteuer von 400,000 Franken, bie von ber Statthalterschaft (bie Capitularen Grafen von Belsberg und Sternberg, bann bie Rathe von Molitor, von hennebrieth und Rabemacher) in Berein mit ber Burgerschaft auch erlegt wurden, benn ber Bischof war schon seit langerer Zeit aus ber Stadt auf entferntere Schlöffer gefloben. Als in Folge bes Lüneviller Friedens bas linke Rheinufer an Frankreich kam und bie Erbfürften für ihre Berlufte zu entschädigen waren, murbe Baffan mit ben übrigen Sochstiftern bes beutschen Reiches als Entschäbigungsland bestimmt. Obwohl General Derob mit ben baberischen Truppen (im August 1802) schon vor ben Thoren ber Stadt stand, kamen ihm bennoch bie Defterreicher zubor, welche für ben tief gefrankten Ferdinand von Toskana Baffau und Festung Oberhaus besetzten (17. August 1802); Die wirkliche Besitzergreifung burch bie Defterreicher scheiterte jeboch an bem bestimmt ausgesprochenen Willen von Frankreich und Preußen, ben militärisch wichtigen Donaupaß nicht bei Desterreich zu belaffen; bienach wurde am Stephanstage 1802 zu Baris ein Vertrag zwischen Graf Robenzl und Joseph Bonaparte abgeschlossen, nach welchem ein Theil bes Sochstifts nebst ber Stadt Baffau mit einem Bezirke von 500 Toisen und bie Beste an Babern, ber größte Theil bes "Bisthums" jeboch bem zum Rurfürsten von Salzburg ernannten Großherzog von Tostana zugewiesen wurden. Uebrigens wurde letterer Landestheil in Folge bes Presburger Friedens vom 20. Dez. 1805 ebenfalls mit Babern vereiniget.

Bei ber Klosteraufhebung in Babern gingen auch bie paffauischen Klöfter ein, und wurden beren Bewohner theils bem Sekularklerus einverleibt und mit Pfründen bedacht, theils wie die Frauen bes Klosters Niedernburg, welches 1807 aufgehoben murbe, mit Staatspenfionen abgefunden und Ginzelnen noch in ihren geliebten Mauern eine Wohnstätte gelaffen. Die lette Nonne bes eilfhundertjährigen Frauenstiftes folgte erft 1859 ihren Schwestern ins Grab, mahrend Fürstbischof Leopold von Thun, ber nach ber Säkularis fation Baffau verlaffen hatte und nie wieber fab, am 22. Ottober 1826 auf seinem Gute Cibulta bei Prag ftarb; ber ebelmuthige Dombetan Karl Rajetan Graf von Gaisruck verwaltete bis 1818, in welchem Jahre er ben erzbischöflichen Stuhl in Mailand bestieg, bie Weihen zum Priefteramte und von 1826 folgten bie burch König Ludwig nach ben Bestimmungen bes Concorbates eingesetzten Bischöfe Karl Joseph von Riccabona und 1839 Dr. Beinrich Hofftetter. Das hienach zu errichtenbe Domkapitel begann jedoch schon 1821 seine Thatigkeit und verwaltete unter bem Propst Matthaus Gerhardinger bie Angelegenheiten ber Diocefe.

Stadt und Bisthum Bassau waren nun baberisch auch in politischer Begiebung: bemfelben Boltsftamme entsproßen, hatten ihre Bewohner von jeber Sitte und Gewohnheit mit ihm getheilt und schon um 1770 auch ben Codex Maximilianeus als Grundlage ihrer Juftizverwaltung erhalten.

Bei ber Territorial=Eintheilung bes Königreiches Bapern im Jahre 1808 wurde Paffau zur Hauptstadt bes Unterbonaufreises mit bem Gige bes Generalkommissärs und ber Kreisstellen erhoben, bei ber allmäligen Durchführung ber auf hiftorischer Grundlage beruhenden Organisation ber baberis schen Kreise kam jedoch 1840 bie Kreisregierung nach Landshut, hingegen bas

Appellationsgericht für Nieberbabern von Straubing hieber.

Aus neuerer Zeit durfte noch zu erwähnen sein: die Forberung bes Unterrichtswesens insbesondere für Clerifer, die Gründung einer eigenen proteftantischen Kirchengemeinde (1834), die Bemühungen bes jegigen Bischofs um Restauration ber kirchlichen Kunstvenkmale, sowie ber Thätigkeit bes naturhistorischen, bes musikalischen und bes Runftvereines. Sämmtliche Stadttheile find nunmehr burch fteinerne Bruden verbunden (1823 Donaubrude, 1845 Inn- und Ilgbrücke). Nachbem bie alten Mauern an einzelnen Ländeplätzen entfernt waren, ließ ber Magiftrat einen Quai an ben Ufern ber Donau und bes Inns erbauen, und ift gegenwärtig mit ber Neuherstellung ber ftabtis schen Wasserleitung und ber Errichtung einer Gasbeleuchtungsanftalt beschäftiget. Die Berschönerung ber Stadt nach Außen und Innen hat seit gehn Jahren in erfreulichster Weise zugenommen. In bochst blühender Lage befinben sich bie finanziellen Berhältnisse ber städtischen Stiftungen. Das Bermögen ber Wohlthätigkeitsstiftungen beträgt nahezu 1,600,000 fl., was für eine Bevölkerung von 11,000 Einwohnern in ganz Babern einzig basteht; auch bie Cultus= und Schulfonde find zur ansehnlichen Summe von 123,000 fl. emporgebracht worden.

Baffau fann ungetrübten Blides feiner Bergangenheit gebenten, freubig mag es in bie Butunft schauen, wenn in ben nachsten Tagen bie erfte Lokomotive fich ber alten Bojerstadt nähert und auch ihr unter bem Schute einer erleuchteten Regierung bie Friedenssegnungen ber Gifenstraßen zuwenden wird.

# Fünfter Abschnitt.

## Die Candgerichte von Niederbanern.

Bon Alois Schels.

Siteratur im Allgemeinen.

Monumenta bolca u. Regesta. - Bunb's Stammenbuch. - Die Topographien von Merian, Ben-

vaterl. Magazin. - Paffavia u.bas Beiblatt jur Banbd. buter-Beitung. - Gulgbacher Ralender für tathol. Chrining u. Ertl. — Bimmermann's geifil. Ra- ften 1841—1860. — Grueber u. Maller ber baper. lenber. — Rrenner's Landtagehandlungen. — Das Balb. — Rlampfl, Schweinachgau u. Quincing. Borzugsweise sind zu erwähnen die Berhaudlungen des historischen Bereines in Niederdapern (gegründet 1830 durch Prässent Frben.
v. Mulzer) als thätige Mitarbeiter sind Prässent
v. Mud bart, Regierungsrath Dr. Wiesend, nunmehriger Borstand, die Landrichter v. Doß in Pfarrlichen u. Schüp in Rottendurg, die Priester Rettor
Lichten auer und Pfarrer Werner in Landshut,
Dr. Winkler in München, Klämpst in Dommelstadel, Härtl in Riederhausen, Pamler in Nivendach, Fisch in Passau, Kornmüller in Windberg,
die Merzte Dr. Erbard in Passau, Dr. Schlagin tweit in Bilshosen u. Dr. Baumgärtner in
Thann, die Offiziere Schuegraf u. Weininger
in Regensburg u. Bürdinger in Rünchen, Advo-

cat lift in Straubing, Privatier Bellmann in Landshut, Registrator Seblmant in Nordenborf, Bollamtsaflistent Groß in Rufftein und die Schullehrer Spörl in Altdorf, Graßl in Geisenhausen, Stoll in Relbeim, Böpf in Oberborfen u. Dentscherz in Pfassenmunster hervorzuheben. — Chartographische Leistungen über Riederbapern liegen außer den officiellen Arbeiten der Steuerkataster-Commission u. des Generalstades von Frbr. v. Khistler und Dammer vor. — Ortsansichten liesern Merian, Ertl, Wenning, das paterl. Magazin, Müller's u. Gruber's baper. Wald, das malerische Bapern u. der sulgstächer Lalender. — Bezüglich der Staftitt wird auf die bei S. 954 besindliche Tabelle verwiesen.

## Erftes Rapitel.

#### Das Landgericht Abensberg.

Die Literatur fiber bas Geschlecht ift bei v. Rod. Sternfelb: Die altgeseperte Opnaftie bes Babo von Abeneberg, Regensburg 1857, ausführlich bargeftellt. Außerbem bas Abeneberger Wochenblatt, Dalhamer Canonia Rohrensis und Baumgartner's Geschichte ber Stadt Reuftabt an ber Donau.

Die Grundlage des jetzigen Landgerichtsbezirkes Abensberg bildet die baherische "Herrschaft" Abensberg, das Gericht Neustadt an der Donau und Theile des ehemaligen Gerichtes Bohburg; früher ein Bestandtheil des Resgenfreises ist der Bezirk seit 1837 wieder mit Niederbahern vereinigt.

Hauptort und Sitz bes Landgerichtes ist die freundliche Stadt Abensberg an der Abens, die Stammburg eines mächtigen Grasengeschlechtes, welches an den Ueberresten der Castra abusina Berthold oder Babo von Schehern,
ein Urenkel des Grasen Arnulf, um das J. 1000 begründete; ein ungewöhnlicher Kindersegen — 32 Söhne und 8 Töchter, wovon der Biograph seines Enkels,
bes berühmten Erzbischofs Konrad von Salzburg, sowie Aventin aus alten
Kalendern und Todtengedächtnissen in Weltenburg uns meldet, auch eine
gleiche Zahl Stadtthürme das Andenken bewahrten — hatte die Macht des
Geschlechtes in weite Fernen, dis nach Kärnthen und Friaul getragen, nicht
minder einer großen Zahl einheimischer Ohnastenhäuser ihren Ursprung gegeben, wovon wir im Bezirke Abensberg die Grasen von Rohr, Alzhausen,
Biburg, Train und Laber kennen.

Babo war Burggraf in Regensburg und Hofmeister ber Kaiserin Kunisgunde, ein "berühmter Herr im ganzen römischen Reich". Der Dhnast Heinsrich von Biburg aus diesem Geschlechte war mit der ortenburgischen Berchta aus Istrien vermählt und baute auf dem Abelungsberg eine Kirche, wozu Frau Berchta selbst die Steine zutrug, um mit Kindern gesegnet zu werden.

Rehren wir von der etwas sagenhaften Urgeschichte dieses Geschlechtes zur Geschichte des Stammortes selbst zurück, so treffen wir 1348 auf die durch Kaiser Ludwig IV geschehene Erhebung von Abensberg zur Stadt, und die Aufrichtung eines Wochenmarktes daselbst, nachdem schon ein Jahr vorher Graf Ulrich Freigericht und Schwert vom Kaiser erhalten. Ulrich war es auch, welcher den Siechen eine Stiftung zu St. Peter vermachte. Der

Abensberger Theodorich, Bischof von Regensburg, bewirkte die Trennung seines Heimathsortes von der Pfarrei Gögging und errichtete in ersteren eine selbstständige Pfarrei, deren Sitz jedoch die zur Erbauung einer Stadtpfarrstirche nach der schon seit drei Jahrhunderten bestehenden Marienkirche im nahen Aunkofen verlegt wurde. Graf Johann, der das Besitzthum seines Hauses durch die zur Hälfte erwordenen Schaumberg'schen Güter in Oesterzreich vergrößerte, stiftete mit seiner Gemahlin Agnes 1389 das Kloster der Karmeliterbrüder in Abensberg.

Ohne auf die vielfachen Fehden der Grafen mit den Herzogen und bem Landadel von Babern und Franken, ihre Beirathsabreben, Erbtheilungen und Pfründen — Jodok war um 1408 ein angesehener Bürgermeister in Regensburg — näher einzugehen, wollen wir ber schon 1441 von Gräfin Klara als fehr heilfam erprobten Mineralquelle am süböstlichen Theile bes ftabtischen Burgfriedens ermähnen. Graf Johannes III führte einen ansehnlichen Saushalt und war auch ein Beschützer ber Juben, die er auf Befehl Bergog Lubwig bes Reichen vertreiben mußte; etliche behielt er jedoch auf seinen Schwais gen, welche fpater fein Sohn Nitlas fortschickte. Diefer hatte ein vielbewegtes Leben und bittere Feinbschaften mit ber baberischen Ritterschaft, weil er eine Braut aus bem hochstehenden Sause ber Degenberger boswillig verlaffen, befonbers aber wegen ber treuen Dienste, die er bem Berzog Albrecht IV in seinen Rehben mit Herzog Christoph und ben unzufriedenen Landherren erwies. Auf ber Fecht bei Freifing wurde er von Christoph, welchen er 14 Jahre vorher als wehrlosen Mann im Babe gefangen genommen hatte, am 28. Februar 1485 überfallen und von Seig Frauenberger mit bem Speere getöbtet, - ber lette Mann bes alten Grafengeschlechtes. Er wurde in ber Karmeliterfirche beis gesett, woselbst sein Grabbenkmal im Jahre 1850 restaurirt murbe. Ebenso wurde 1851 burch bie bankbare Bürgerschaft ber Stadt am Abensthore ein Gemälbe aufgerichtet zur Erinnerung an die von ihm gestiftete "Babonische Spenbe", nach welcher am Nitolaitage jeben Jahres an Bebienstete und Arme Brod und Fleisch in reichlicher Fülle zur Vertheilung kommen soll, — die bebeutenbste Stiftung für Naturalreichnisse in Babern, welche im Laufe ber Zeiten von vielerlei Migbräuchen begleitet (jeder churfürstl. Pfleger hatte bis 1774 142 fl. Spendeantheil) war, bis endlich 1801 durch Churfürst Max IV bie Stiftung für Unterrichts = und Wohlthätigkeitszwede in ber entsprechends ften Weise neu geordnet murbe.

Nach Niklas' Tob kam das Haus Wittelsbach durch Kauf in den Besitz ber Herrschaft Abensberg und ließ sie seitdem durch einen Pfleger verwalten.

Bemerkenswerth ift die Abensbergische Schützenordnung von 1548, in welscher bie ersten Anfänge ber nachmaligen baberischen Landfahnen zu finden sind.

Im Jahre 1809 lieferte hier Napoleon mit Unterstützung von Babern und Würtemberg ben Desterreichern eine entscheidende Schlacht, beren günftiger

Ausgang bem Imperator bie Grundlage seiner nachherigen glücklichen Feldzüge in Deutschland gab.

Am 4. Juli des Jahres 1477 wurde dem hiefigen Gastwirthe Peter Tursmair ein Sohn geboren, Iohannes Turmair, der unter dem Namen Avenstinus unter den Geschichtschreibern Baherns die höchste Stufe des Ruhmes erstiegen und auch als Grammatiker, Politiker und Förderer der freien Künste von seinen Zeitgenossen verehrt wurde. Aventin selbst war mit herzlicher Liebe seiner Baterstadt zugethan, spürte ihrer Geschichte fleißig nach und arbeitete auch hier in seinem stillen Gartenhäuschen (vor dem Aunkofenerthor am rechten Abensuser) die baherische Chronik in beutscher Sprache aus.')

Neben Aventin soll ber verdienstvolle Statistiker und Dekonom Staats= rath v. Hazzi, geb. 1764, als geborner Abensberger nicht vergessen werben.

Berfolgen wir die Römerstraffe, welche von Abensberg an ben Donauübergang bei Pföring hinführt, fo begegnen wir bem Stäbtchen Neuftabt "an ber Donau" (von biefer aber 1/2 Stunde entfernt), in welchem bas Rentamt Abensberg feinen Git hat. Die erfte Unfiebelung auf ber zerftörten Römerstätte soll 508 burch ben Agilolfinger Theodorich veranlaßt worden sein. 1272 tommt bier ein bem Rlofter Weltenburg zugehöriger Sof und Burgftall "Treffenau", in nachfter Nabe aber eine von Lubwig bem Strengen 1273 mit burgerlicher Berfassung versebene Stadt, genannt "Seligenstadt", nabe bei bem uralten Dorfe Beiligenstadt vor. 1290 ward bie neugefreite städtische Markung mit bem Namen "Newstatt" belegt. Unter Raiser Ludwig bem Baber that sich besonders der dortige Pfleger Albrecht der Rindsmaul als tapferer Kriegsmann hervor; 1395 und 1411 litt bie Stadt burch Plünderungen in ben Kämpfen ber Lanbesherren nicht minder, als 1632 und 1633 und zuletzt noch 1648 burch die Raubzüge ber Schweben; im 15. Jahrhundert gab Neustadt bem römischen König Max I einen trefflichen Lehrer an Johannes Bibmaier, welcher bier auch begraben liegt, - Babern aber rühmt ben Neuftabter Dr. Augustin Kölner, Aventin's Freund, welcher als Staatsmann, Archivar und Geschichtsforscher in wohlverdientem Andenken steht. — Zum Schluge sei noch ermähnt, daß die Weber von ber Neuftabt seit alten Zeiten bas Amt hatten, die Galgenleiter an = und abzulehnen, so oft ein Miffethater aufgeknüpft wurde; erft 1719 konnten sie sich burch Baarerlage von 100 fl. bon biefem üblen Gebrauche, ber fie ben anderen Zünften gegenüber unehrlich machte, löfen.

Bon den Klosterorten bes Bezirkes erwähnen wir zuerst Biburg, ben Stammsit ber bem Abensbergergeschlecht entsprossenen Dynasten von Biburg

<sup>1)</sup> Ein Standbild Aventin's ziert seit neuester Zeit die Stadt Abensberg, ein wissenschaftliches Denkmal aber hat ihm Dr. Theodor Biedemann burch seine Schrift:
"Johann Turmair, genannt Aventinus, Geschichtschreiber bes baperischen Bolles"
Freising 1858, in würdigster Beise aufgerichtet.

und Stein, beren letzter Sproß, Ulrich, im Heerzuge Friedrichs II nach Italien ben Tod fand. Schon 1125 errichteten hier Konrad und Arbo mit ihrer Schwester Bertha zwei Benediktinerklöster (für Mönche und Nonnen). Nachdem letzteres schon frühe unterging, kam auch das Mönchskloster um 1560 in Bersfall. Die Gebäude wurden daher 1589 den Iesuiten eingeräumt und dadurch dem Collegium in Ingolstadt eine Kentenvermehrung um 2400 Gulden zugeswendet. 1773 ein Residenzhaus der Gesellschaft Iesu, wurde Biburg sodann ein Besitzthum der Maltheserritter, worauf es der Ruhesitz des Philanthropen Grasen Topor Morawitzt wurde.

Das Chehaftsbüchel der Klosterhofmark von 1453 deutet auf ein wohls geordnetes Gemeindewesen hin.

Der Marktsleden Rohr hatte ehebem ebenfalls ein Kloster, welches von Graf Abalbert 1133 ben Kanonikern nach St. Augustins Regel übergeben wurde und bis zum Jahre 1803 bestand; das Dorf, zur Abensbergischen Herrschaft gehörig, wurde durch Kaiser Ludwig 1347 zu einem Marktsleden erhoben und dem Grasen Ulrich erlaubt hier Stock und Galgen zu errichten; Herzog Heinrich aber gab als erwählter Betvogt und Schirmer des Stiftes 1426 dem Orte die Bestätigung ihres althergebrachten Wochenmarktes; 1630 legte ein Brand das Kloster in Asche, darunter die kostdare Bibliothek, welche damals auf 40,000 Thaler geschätzt wurde. Wissenschaftliche Bestrebungen der Stifsherren traten unter dem Propste Ludwig Wismann aus Wisent (um 1740) zu Tage, der anch Kloster und Bibliothek nach Thunlichkeit wieder herstellte.

Siegenburg an der Abens, 1379 zum Marktflecken erhoben, hat, wie Aventin zur Glorie seiner heimathlichen Gegend berichtet, von dem Siege der Bahern über die Wälschen (am Welschenbach, jest Waischenbach, um 1220 Wahlenspach genannt) seinen Namen erhalten; blühender Getreidebau und schwunghafter Betrieb der Bierbrauerei zeichnen gegenwärtig den Ort aus, welcher vom gemeinen Mann wie schon vor 400 Jahren "Sibenburg" genannt wird.

Das Dorf Mühlhausen am Dürrenbacher Forst hat sich burch ben ausgebehnten Hopfenbau, ben ber bortige Gutsbesitzer Simon Wittmann in Aufschwung brachte, weiten und guten Ruf erworben.

In Laberberg, wohin 1453 Herzog Ludwig ber Reiche mit seinem Hofstatte einen Wallfahrtszug zur wunderthätigen Mutter Gottes unternahm, wurde die Kirche durch den Rohrer Probst Patritius Baron von Haiden neu hergestellt und ausgeschmückt.

Alakofen, Aigelsbach, Laber, Leitenbach und Ulrain hatten ehebem auch ihre eigenen Rittergeschlechter, welche zu Zeiten Hund's bereits erloschen waren und durch Schankungen an Stifte und Klöster ihren Namen auf uns gebracht haben.

## Ameites Rapitel.

#### Das Lanbgericht Bogen.

(Sholliner u. Ganfer über bie Grafen von Bogen. - Rieff ber Bogenberg ale Graficaft u. Ballfabrt. - Dema uer's Chronit von Oberaltad. - Michinger Rlofter Detten u. f. Umgebung.)

Im Jahre 1838 wurde aus 10 Gemeinden des Landgerichtes Mitterfels und 7 Gemeinden bes Landgerichtes Deggendorf ein neuer Gerichtsbezirk gebilbet und nach seinem Sauptorte bem Marte Bogen an ber Donau benannt.

Bon ben Söhen bes baberischen Walbes, welche bie Donauabbachung bilten, tritt feiner so nahe an ben Strom beran, als ber Bogenberg mit ber Stammburg ber mächtigen Grafen von Bogen, beren Besitzungen einst bas linke Donauufer zwischen bem Chambrich und bem Schweinachgau umfaften. Ihre Unfange find wie bie ber Abensberger buntel, ber erfte bekannte Graf von Bogen, Hartwig (um 1074) foll einer ber 32 Sohne Babo's von Abensberg gewesen fein.

Friedrich II, ein Enkel Hartwichs, war ein kriegerischer Fürst, lag in erbittertem Kampfe mit bem Belfen, Beinrich bem Stolzen ob ber Schirmvogtei bes Hochstifts Regensburg, bis um 1133 burch ben Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach eine Bermittlung zu Stande fam, und fiel zulett bei ber

Belagerung von Bavia unter Lothar II.

Aswin von Bogen herrschte auf bem Norbgau und war ein Schrecken ber Czechen, welche er über die Grenzen zurückjagte und nach ber Sage von ber Aswinstanne mit bem Kreuzeszeichen wohl auch bem Christenthume qu= zuführen strebte. Sein Sohn Albert I ward ber Erweiterer ber Stammburg.

Albert III, ein ruheloser Mann, bedrückte Rlöfter und Unterthanen, was mit ben Ortenburgern erbitterte Fehben hervorrief, welche burch ben Landfrieden Heinrichs 1183 und die Berbannung Alberts nach Apulien wohl auf einige Zeit beigelegt wurden, jedoch 1197 wieder erwachten, bis Albert's Tob 1198 bem ichwergeprüften Lande Rube verschaffte. Seine Wittwe Ludmilla erwarb burch Lift die Sand bes Babernherzoges Ludwig bes Kelheimers, — wem sollte bie liebliche Sage hierüber nicht bekannt sein? — Berthold nahm bas Rreuz und fiel bei Damiette. Albert IV, fein Bruder, hatte ein ebenfo bes wegtes Leben wie sein gleichnamiger Bater; brei Kreuzzuge, Rampfe gegen Ortenburg und Baffau, sowie mit bem Babenberger Friedrich gegen Raiser Friedrich II, wobei er 1237 vor Wiens Thoren ben Sieg errang, zeichneten wohl sein Leben als Kriegsmann aus, veröbeten jedoch die Grafschaft, die nach seinem Tobe (15. Januar 1242) an ben Stiefbruber, Bergog Otto ben Erlauchten kam, und von nun an alle Geschicke mit Babern theilte.

Die baherischen Herzoge hoben bann auch ben Ort Bogen und verlieben ihm 1341 Marktrechte. Die Burg gerieth schon früher in Berfall, benn im 3. 1295 wurde die Kirche an ihrer Stelle erbaut und das wunderthätige Marienbild ber Schloftapelle, welches auf ber Donauinsel Frauenstein 1104, wohin es die Wellen stromaufwärts getragen, von Graf Aswin gefunden

wurde, hieher versetzt, was Anlaß zu der S. 1000 näher erörterten Wallsahrt gab. Mehrere römische Kaiser und baherische Herzoge und zuletzt 1800 auch der Kurprinz Ludwig von Bahern besuchten die heilige Stätte in frommer Andacht. Der Wallsahrt hat auch der Markt Bogen sein Ausblühen zu verdanken und bessen ehedem weitberühmten Brauereien haben früher für den Donauverkehr viel Bier geliefert; gegenwärtig hat sich jedoch das Bräuwesen in Bogen nicht unbedeutend gemindert.

Eine halbe Stunde ober Bogen begegnen wir einer alten Rulturftätte an ber Donau, bem ehemaligen Benebiftinerflofter Dberaltach, welches von Bergog Obilo um 741 gu Ehren bes bl. Betrus begründet und mit Monchen von Reichenau besetzt, 907 aber von ben Ungarn verwüstet wurde, bis 1102 Graf Friedrich I von Bogen bas Kloster wieder aufrichtete und Albert I und Friedrich II ihm 1126 papstliche Freiheiten verschafften. Satte unter ben Nachfolgern ber genannten Dynaften bas Rlofter auch Manches zu leiben, unter bem milben Schute ber baberischen Berzoge war es balb emporgeblüht und in edlem Wetteifer mit bem nieberen Altach und ben umliegenden Rloftern für Bilbung und Wiffenschaft raftlos thätig. Als bie hervorragenbften Alebte find Johann Afperger, ber um 1450 ein Museum errichtete, Christian Tesenbacher (um 1480), Beit Sofer, welcher bie Drangsale feines Rlofters und bes baberischen Walbes im Schwebenfriege beschrieb, besonders aber ber lette Abt Beba Aschenbrenner († 1820) aus Bielreich, Log. Mitterfels, zu erwähnen, welcher die firchenrechtlichen Fragen feiner Zeit in mehreren Schriften erörterte und auch ein Freund ber schönen Literatur war. Mönchen, beren eine große Bahl an ben boberen Lehranftalten Baberns wirfte, ift ber Geschichtsforscher und Kritifer hermann Scholliner, Memilian Bemauer, ber Geschichtsschreiber seines Rlosters, von ben in alterer Zeit lebenden aber ber Prior Beter Tutinger als geschickter Kalligraph und Bücher= abschreiber rühmend zu erwähnen. Bei ber Rlofteraufhebung murbe bas be= wegliche und unbewegliche Eigenthum bes Klosters mit Rechten und Zehnten im geringsten Unschlage auf anberthalb Millionen geschätzt.

Wenden wir uns von Oberaltach nordöstlich den Waldbergen zu, so treffen wir wiederholt ein in der baherischen Geschichte ehrenvoll dastehendes Kloster, die Prämonstratenser-Abtei Windberg. Die in der Karolinger Zeit von zwei srommen Männern aus Sachsen, genannt Winnith, errichtete Kaspelle schloßen die Grafen von Bogen in eine dort erbaute Burg ein, welche der fromme Albert I und seine Gemahlin Hedwig von Kärnthen bewohnten, und den Mönchen nach der Regel des hl. Norbert von Couch als den ersten locum praemonstratum in Bahern 1125 anwiesen. Schon der erste Abt Gebhard von Bedenburg (1141—1191) war eine große Leuchte der Wissensschussels und machte das Kloster durch sein Scriptorium') weitberühmt.

<sup>1)</sup> Aus jener Zeit ftammen bie von Schmeller in Saupt's Zeitschrift filr beutsches

Neben bem Mannotlofter entstand auch bier eine geheiligte Wohnung für Monnen, welche jedoch bald in Berfall gerieth; auch bie Abtei hatte burch bie Tehben ber Bogener, bann fpater burch ben Löwlerfrieg vielfach gelitten, und in ihren ohnebieß nicht febr reichlichen Ginfunften manche Schmälerung erfahren, die bezüglich ber Besitzungen in Bobmen burch bie Bebrudung ber mächtigen herren von Rosenberg auf Schwichau bis ins 17. Jahrhundert fortbauerten. Bon ben Stürmen ber Reformation blieb auch Windberg nicht unberührt; die schlechte Rlosterzucht veranlagte 1567 Herzog Albrecht V gegen Abt und Brior mit Befängnififtrafe einzuschreiten, boch balb fehrte unter Leitung tüchtiger Aebte die Ordnung wieder. Eine Zierde des Stiftes war Abt Bernhard Strelin aus Landau a. b. 3., Mitglied ber baber. Atademie ber Wiffenschaften und ber arkabischen Akademie in Rom, † 1777, mit bem auch ber Glanz bes Klosters zu Grabe ging. Die nach 26 Jahren erfolgte Aufhebung batte bem Staate außer ben literarischen Schäben nur wenigen Bewinn verschafft, ba bie sogenannten Aufhebungscommissäre hier ärger als in einem anderen Rlofter auf ihren eigenen Bortheil bedacht maren.

Destlich von Windberg, in der Nähe des Dorfes Schwarzach sind noch die Trümmer einer Burg zu sehen, in welcher einst Bogen'sche Dienstmannen, die Gewolsen von Degenberg hauseten. Diese erhoben sich zum reichsten Rittergeschlechte im ganzen Niederlande Baherns, dessen Herzogen sie als Erbhofmeister dienten. Hanns vom Degenberg erweiterte sein Besitzthum durch die von Herzog Sigismund 1465 ihm verliehene Herrschaft "im Wintel" (Neutirchen, Furth und Sichelkam), wurde aber derselben wieder entsetzt von Albrecht IV, mit dem er bitter verseindet war; seine Erhebung in den Reichsfreiherunstand burch Friedrich III 1465 zog vielerlei Erörterung über die politische Bedeutung des Gefreitseins nach sich und ward auch bei den habsburgischen Erbansprüchen an das Haus Bahern 1777 ein Fragepunkt, den die österreichischen Staatsrechtstheoretiker für sich auszubeuten suchten.

1468 wurde der Degenberg durch den herzoglichen Rath Georg von Lerschenfeld geschleift, und die Freiherren bauten sich nun in der ihnen zugehörigen Hosmark Schwarzach an, und trieben dort die Weißbierbrauerei im ausgebehnten Maaße, wozu sie um 1520 von Wilhelm IV für den ganzen baherisschen Wald einen Privilegiumsbrief erhielten. 1602 starb das Geschlecht mit Johann Sigmund aus; Herrschaft, Braurecht und Wildbann kam in Folge schon früher erlangter Erspectanz an die baherischen Herzoge, die Allodien gingen an das nächstverwandte Geschlecht der Closener von Arnstorf über.

Zum Schluße wollen wir noch zweier Ebelsitze erwähnen, Offenberg und Welchenberg.

Alterthum Bb. VIII veröffentlichten althochbeutschen Sprachbenkmäler. Die k. Hofund Staatsbibliothek in München verwahrt 159 Pergamenthandschriften und 72 handschriftliche Cobices auf Papier aus ber Windbergerbibliothek.

Ersteres, ein stattliches Schloß, welches auf einem vorgeschobenen Hügel die Donau beherrscht, war ehebem im Besitze der Sattelboger, welche ausgedehntes Besitzthum im oberen Walde innehatten, dann der Tannberg, Sarntheim, Montsort, Königsseld und von Pronath, deren Letter († 1839) sich um die Wiederstellung des Klosters Metten besonders verdient gemacht hatte. Welchenberg hatte dis in das 15. Jahrhundert seinen eigenen Abel, kam aber um 1510 von den Nußbergern an den herzoglichen Kath Kaspar Lerchenselder in Straubing, einen ungewöhnlich reichen Mann, der große Summen Geldes an die Herzoge von Bahern, die Könige von Spanien und Portugal, die Reichsstadt Nürnberg ausgeliehen hatte und viele Herschaften besaß. Von den Lerchenseldern erhielten die Pürching und von diesen das Kloster Obersaltach die schöne Besitzung, welche dis zur Klosteraushebung eine Probstei des nahen Mutterstiftes war. Nunmehr wird Deconomie und Brauerei darin betrieben.

## Drittes Rapitel.

#### Das Landgericht Deggendorf.

Für bie Geschichte ber Stadt ift besonders Aichinger: Rlofter Metten u. seine Umgebungen, Landsbut 1839, hervorzuheben. — P. Aupert Mittermüller hat das "Alofter Metten und seine Aebte", Landshut 1851, mit Benütung aller geschriebenen und ungeschriebenen Duellen historisch dargestellt.

Das Landgericht Deggendorf ift burch die Donau in zwei fast gleiche Theile geschieden, beren nördlicher der Donauabdachung der Waldberge angehört, mährend die sudliche Hälfte eine ebene Landzunge zwischen Ifar und Donau bilbet. Ein sehr alter Bezirk, hat bas Landgericht Deggenborf burch bie Gerichtvorganisation im Jahre 1838 seine jetzige Gestalt erhalten. wir ben Hauptort und jetigen Gerichtssitz berühren, wird uns ber Freund vaterländischer Geschichte in die Trümmer ber herzoglichen Burg begleiten, welche auf bem am rechten Donauufer isolirt stehenden Natternberg noch fichtbar sind. Ohne Zweifel römischen Ursprunges kommt bas Schloß zuerst als Wohnsitz ber Grafen von Bogen vor, von welchem gutgelegenen Punkte aus sie die Fehden mit den südöstlich gelegenen Nachbarn geschickt leiten tonnten. Nach ihrem Aussterben kam die Burg an die Wittelsbacher und wurde ber Sit eines herzoglichen Pfleggerichts. Als Herzog Heinrich von Niederbabern, welcher von seiner Mutter Agnes hier erzogen murbe (nutritus fagt ber Chronist) und barum ber "Natternberger" heißt, im Jahr 1333 starb, wurde ber mächtige Ritter Beter Egger von Egg Lebensmann rom Natternberg, und bielt bier 1357 ein volles Jahr die Belagerung ber baberischen Herzoge Albert und Stephan aus, bis er von Kaiser Karl IV entsetzt wurde. Nach Beters Tob schlug bas herzogliche Pfleggericht in ber Burg wieder seinen Sit auf. ber auch bis zum Anfang unseres Jahrhunderts bort verblieb.

Das Alter der Stadt Deggendorf reicht nach den Urkunden bis in die Zeit der Karolinger (868). Der Ort soll im 9. Jahrhundert ungewöhns

lich stark besessigt gewesen sein, woher man benn auch bas Stadtwappen (ein sestes Thor mit Fallgitter) ableitet. Um 960 schenkte die Herzogin Judith von Bahern, Schwägerin Otto des I. von Wittelsbach, dem Frauenstift Niesbermünster zu Regensburg eine Propstei in Deggendorf, mit welcher auch die Seelsorge der Stadt verbunden war.

Durch die Landestheilung von 1255 kam Deggendorf an die Landshuter Linie unter Heinrich XIII, der hier wegen des blühenden Donauhandels und des lebhaften Berkehrs mit Böhmen und dem baherischen Walde eine Hauptsmauth errichtete.

Um die Zeit, als von Ritterschaft und Städten in Babern die Ottonianische Handveste errungen wurde, treffen wir in Deggendorf eine wohlverfaste Stadtordnung (im Auszuge veröffentlicht von Aichinger a. a. D. S. 127 bis 132), welche einen Bürgerausschuß an die Spitze des Gemeinwesens stellte, die Ueberwachung der vom herzoglichen Richter genbten Strafgewalt durch den Stadtrath anordnete und auch in civilrechtlicher Beziehung den Bürgern namhafte Privilegien gab. Für die Bestätigung ihrer Ordnung aber zahlte die Stadt den Herzogen zu Weihnachten 100 Pfund Stadtsteuer.

Die Landestheilung 1331 erhob Deggendorf zur Resideng = und Sauptftabt Beinrich bes Natternbergers, ber hier einen Landtag hielt, neue Freibriefe für bie Stadt erließ, aber in feiner Fehbe mit Beinrich von Landshut bie Berbrennung ber Stadt veranlagte, wofür wichtige Borrechte in Bezug auf Berichtsbarkeit und Sandelsverkehr Entschädigung geben follten. Das bemertenswertheste Ereignig in ber Stadtgeschichte bilbet bie Jubenverfolgung von 1337, junachft burch bie Unzeige hervorgerufen, bag bie Juben driftliche Beis ligtbumer in unerhörter Weise schändeten und außerordentliche Wunderzeichen biebei gur Beftrafung ber Frevler aufforberten. Die erbitterten Burger verschworen sich mit bem bergogl. Pfleger Ritter Hartwig vom Degenberg in bem uralten Johannesfirchlein zu Schaching bor ber Stadt und ermorbeten bie Judenschaft, welche fich verzweifelt wehrte und ihre Saufer in Brand ftedte. Trot ber Migbilligung bes Papftes erfreute fich bie Bürgerschaft Deggenborfs ber Zustimmung ihres Lanbesherrn, ber sie, wie es vor und nachber bei folden Greigniffen in Deutschland ber Fall war, in Die fammtliche Babe ber Juben rechtlich einwies. Die wunderbar erhaltenen Softien wie die Marterwertzeuge ber Juden haben seit jener Zeit die tieffte Berebrung beim gläubigen Bolte genoffen und Unlag jur Begründung ber Gnabenkirche und Errichtung ber (auf S. 1000 erwähnten) Ballfahrt gegeben.

Schon 1385 erhielt Deggendorf ein Straßenpflaster, zu bessen herstellung Herzog Albrecht die Stadtsteuer auf zehn Jahre erließ. 1410 wurde ein Gesbäude in der Pfleggasse von den Degenbergern erworben und dem herzogl. Richter zur Amtirung eingeräumt.

Rach ber glücklichen Abwehr ber Suffiten, Die vor ben feften Stabt-

mauern wieder zurückwichen, entwickelte sich Bürgerthum und Zunftwesen in der günstigsten Weise und an die Vorrechte und Privilegien der Deggendorser reihte sich der Gnadenbrief des Herzogs Ernst (1438), nach welchem der Herzog nur einen vom Rath vorgeschlagenen Stadtrichter einsetzen durfte. 1485 wurde Brücken = und Pflasterzoll der Stadt überlassen, 1492 auch der kleine Wildbann um den Burgfrieden, "auf daß sich die von Deggendorf eine kleine Kurzweil machen können mit dem Bogelfang und kleinem Wildwerk", — 1508 wurde der bisher am rechten Donauuser im Natternberger Gericht gehaltene Jahrmarkt in die Stadt verlegt.

Die Sittenverberbniß bes 16. Jahrhunderts fand auch in Deggendorf Eingang und besonders war es die Geistlichteit, deren unehrbares Wesen der Magistrat durch ernste Strafpredigten rügte (Aichinger a. a. D. S. 170). So war denn der neuen Lehre auch hier die Thüre geöffnet, jedoch durch die Bemühungen des Stadtrathes selbst bald wieder ein Damm gesetzt. Das von Max I 1625 errichtete Kapuzinerkloster trug ebenfalls zur Besestigung des katholischen Glaubens bei. Der dreißigjährige Krieg brachte zweimalige Plünsderung der Stadt und unfägliches Elend der Bürger, was sich nach mäßiger Erholung im spanischen Erbsolgetrieg zu Anfang des 18. Jahrhunderts in nicht geringerem Grade wiederholte; auch Trent's Panduren 1742 und die Feuersbrunst 1743 beschädigten die Stadt erheblich, am meisten jedoch litt sie 1822, als 240 Häuser in Asche gelegt wurden.

Seit 30 Jahren hat sich Deggendorf zu einem Wohlstande erschwungen, der überstandene Leiden wohl vergessen machen konnte. Ein Hauptstapelplat der Produkte und Fabrikate des baherischen Waldes, vermittelt Deggendorf viele Bedürfnisse der Waldbewohner über die Berge und entfaltet im Gewerbesleben wie in Ackers und Gartenbau lebhafte Thätigkeit. Neben der politischen Behörde besteht hier auch ein kgl. Bezirksgericht für die Landgerichte Landau, Ofterhosen, Deggendorf, Hengersberg, Grafenau und Regen seit 1857, was für den Verkehr der Stadt ebenso vortheilhaft ist, als die im Bau begriffene Donaubrücke und der in Aussicht stehende Schienenweg zu der an Plattling vorbeisührenden baherischen Ostbahn.

Eine Meile ober ber Isarmändung begegnen wir dem Marktsleden Plattling, dem Hauptorte einer Gegend, welche seit Römerzeiten eine der milistärisch wichtigsten Stellen in der baherischen Ebene war, da die Isar hier den uralten Heeresweg von Regensburg nach Desterreich durchschneidet; schon die Nibelungen-Sage läßt zu Plädelingen den Bischof Piligrim seine Nichte Kriemhild bewirthen als sie gegen Osten zog, um sich mit Etzel zu vermählen; der Karolinger Ludwig schenkte 868 seine Güter zu Plattling, das dem Grafen von Bogen unterworfen war, an Kloster Metten, — 1198 gab Leopold von Desterreich in diesem Orte dem Kloster Osterhosen Zollbefreiung für seine Lande. Im September 1276 lagerte König Rudolf auf einem Zuge von Worms und Rürnberg nach Wien hier. Wie im Landshuter Erbsolgekrieg

1504, im österreichischen Erbfolgefrieg 1743 und noch 1806 ber friedliche Ort von feindlichen Schaaren überschwemmt und verheert wurde, davon gibt die baberische Kriegsgeschichte genügende Aufschlüsse.

Bon ben auf bem rechten Donauufer bes Bezirks Deggendorf liegen= ben Ortschaften bemerten wir noch Michaelsbuch, Beimath bes beiligen Bammelbert, ben bas Klofter Metten als Erzieher feines erften Abtes Uto verehrt, Bielweichs, einen alten Ebelfit, einft Gigenthum ber Babenberger, Uttentofen mit bem nun verwüfteten Ellenbrechtstirchen, welches bem Bisthum Paffau einen thatfraftigen Rirchenfürsten gab; und überschreiten bei Mettenufer bie Donau, um jum herrlichen Benebittinerstift Metten zu gelangen. Raiser Karl gründete bier 791 ber Cultur eine heilige Stätte, 801 waren bie Zellen ber Monche im Bau vollenbet. Bu Anfang bes 12. Jahrhunderts murben bie Benediftiner burch bie Ranoniter von Pfaffenmunfter verbrängt, jedoch burch Seinrich Jasomirgott 1150 wieder in ihr Stift gurudgeführt, wo fie bis gur Rlofteraufhebung 1803 fegensreich wirkten. Bu ben vorzüglichsten Aebten und Monchen Mettens gablen wir Friedrich II (um 1275), Doftor bes Rirchenrechts, Beinrich Stero, ben Fortsetzer ber Annalen bes Hermannus Altahensis, bie ungenannten Abschreiber und Miniaturmaler, vorzüglich bie bes speculum majus, ber Benebittenregel und bes fogenannten "Mettener Berentober", Die Chronisten Rarl Dorn und Martus Befch, bie Aebte Johann Rablas und Chriftoph Gutfnecht, endlich aus ber neueren Zeit ben Philosophen Anfelm Rixner.

Das Kloster Metten wurde 1830 durch König Ludwig für Benediktinersmönche wieder hergestellt und erholte sich trotz mannigsach drückender Berwaltungsmaßregeln (bis 1836) in der erfreulichsten Weise. Wissenschaft und Kunst wird hier eifrig gepflegt und das Symnasium der Klosterschule ist als eine der vorzüglichsten Lehranstalten des Königreiches allzemein anerkannt.

Von Metten waldeinwärts liegt das stattliche Schloß Egg, von Meister Ludwig Folt in der würdigsten Bauweise der alten Burgen wieder hergesstellt. Die Ministerialen der Bogener Grasen, die Egger von Egg, hatten hier ihren Stammsitz und machten denselben durch ihre Ritterdienste, ihren Reichthum wie durch ihre mildthätige Gesinnung berühmt. Nach dem Ausssterben des Geschlechts 1425 kam Egg an die Frauenberger vom Haag, später an Herzog Heinrich von Bahern-Landshut und nach verschiedenen Besitzern 1726 an die Familie von Armansperg, 1853 durch Erbschaft an das moldauissche Fürstengeschlecht der Kantakuzenos.

Zum Schluße besuchen wir noch ober bem Pfarrdorfe Grafling, wo 1743 ein hitiges Gefecht zwischen Franzosen und ungarischen Husaren statts fand, die hochgelegene Kirche auf dem Ulrichsberg, deren glänzender Thurm freundlich in die Donauebene hinabschaut. Sonst war hier eine "alte Burg", deren Spuren noch sichtbar sind, jetzt ist eine reich fundirte Wallfahrt, eine Schule und vier Häuser an ihre Stelle getreten.

#### Viertes Rapitel.

#### Das Landgericht Dingolfing.

(Dr. J. W. Cherl Geschichte ber Stadt Dingolfing u. ihrer Umgebung 1856. — Dr. Lauten bacher bas Denkmal zu Reisbach mit bezüglichen Rorizen zur Ortsgeschichte 1845. — Winter bie brei großen Synoden ber agilolfing. Periode in ben Abhandlungen ber Atabemie 1807. — Obernberg's Reisen Bb. IL S. 311—313.)

Dingolfing war seit alten Zeiten ber Sitz eines gleichnamigen Pfleggesrichtes, welches 1800 mit Landau vereinigt, 1838 aber aus 21 Gemeinden des Landauers und 6 Gemeinden des Vilsbiburger Bezirkes wieder errichtet wurde. Der nördliche Theil des Landgerichtsbezirkes, der von der Isar und Bils durchströmt wird, enthält ausgedehnte Moosstrecken, die Hügel des rechten Isarufers aber und besonders der dem Vilsthal angehörige Landstrich ausgezeichnetes Ackers und Wiesenland.

Die Stadt Dingolfing ist über ben Resten einer römischen Befestisgung an ber Isar erbaut und die riesige Hochbrücke, welche außer ber Stadt über eine Schlucht führt, wird in ihrer ursprünglichen Anlage als ein Werk ber Römer erkannt.

Taffilo II hielt bier 772' einen Landtag, auf welchem firchen- und staatsrechtliche Bestimmungen getroffen wurden; ber Karolinger Ludwig ber Fromme schenkte die Kirche Dingolfing mit allem, was ihr gehörte an bas Stift St. Emeram in Regensburg; 932 waren die Landesbischöfe wiederholt bier verfammelt, um die Interessen ber Kirche, welche burch bie Sunneneinfälle großen Schaben gelitten, zu berathen. Bas Lubwig ber Relheimer fur bie Bebung ber Stadt begonnen, forberte Otto ber Erlauchte in gleicher Beife, benn bieser baute sich hier ein Schloß und umgab bie Stadt mit Mauern, stellte für diese sonach eine Begränzung fest, welche wohl enger gezogen war, als bie bes agilolfingischen Kammergutes, aber auch bas weithin sichtbare Sobenbingolfing mit ber Leonhartsfirche umfaßte. 1446 wurde Dingolfing burch Berzog Beinrich von Landshut erobert, ber von dem gefangen gehaltenen Ludwig im Bart kein Lösegeld erhielt; von dieser Zeit an bis in unser Jahrhundert war die Stadt bei allen Kriegsereignissen, welche Babern betroffen, mehr ober minter betheiliget; Sunger und Best verheerten im breißigjähri= gen und im öfterreichischen Erbfolgefriege bie Stadt, mit welcher bie "Ballbürger" in ben Dörfern Söll, Geratsberg, Goben und Soffau gleides Schicfal theilten. Ein wohlgeordnetes Gemeindemesen, Bewerbefleiß und schwunghafter Aderbau haben Dingolfing zu einer ber wohlhabenbsten Landstädte Altbaberns erhoben.

Zwei Stunden unter dem Pfarrdorfe Oberviehbach ebenfalls an der Isar liegt Niederviehbach, nach Dingolfing der bevölkertste Ort des Bezirkes; er gehörte einst den Grafen von Leonsberg, welche 1315 erloschen. Berengar und seine Gemahlin Ugnes gründeten in ihrem Jagdschloß Viehbach ein Klosster für Augustinernonnen, die durch die Gnade der baherischen Herzoge

und der Bischöse von Regensburg nicht unbeträchtliche Besitzthümer und Rechte erhielten. Bon 1320 bis zur Zeit der Aushebung 1803 standen dem Kloster 40 Priorinen vor, von welchen Maria Maxima Hosberger 1731—1750 die stattlichen Gebäude aufführte, in denen seit 1847 die Dominisanernonnen Mädschen bürgerlichen Standes erziehen und unterrichten. Ein aromatischer Spisritus, das "Riederviehbacher Schlagwasser", das von den Augustinerinen erstunden und bereitet wurde und dessen Herstellung nunmehr vom Aerar an den dortigen Gutsbesitzer v. Streber verpachtet ist, hat im Baherlande große Beliedtheit erlangt.

Die Anfänge bes Marktes Teisbach gehen in die Römerzeiten hinauf; die Grafen von Frontenhausen und Teisbach vererbten es durch den letten ihres Stammes 1226 an das Hochstift Regensburg, von welchem es nach hundert Jahren an Bahern kam. Eines der rubmwürdigsten Mitglieder der baherischen Akademie, der Benediktinermönch Roman Zirngibl, wurde hier 1740 geboren.

Auch der Markt Reisbach, ehemals der Sitz eines Landgerichts, freut sich die Geburtsstätte dreier verdienstvoller Männer zu sein, des Akademikers Maximus Imhof, welcher als Lehrer der Physik große Anerkennung fand, des gemüthvollen Paradeldichters und Bischoses Fr. X. Schwäbel, und des gelehreten Numismatikers und Beihbischoses Ignaz Streber, welchen im Jahre 1845 die Gemeinde ein Denkmal auf dem Marktplatze errichtete. Der berühmte Erzbischos Arno von Salzdurg hielt 799 hier (wie erzählt wird unter der großen Siche, auf deren Platz nun die Wolfsindiskapelle steht) eine Shnode, deren Beschlüsse die Lebensordnung der Weltpriester, Mönche und Nonnen zumeist betrasen. Bom 12. Jahrhundert an war Reisbach im Besitze der Warter, eines ansehnlichen Rittergeschlechtes auf den nahe gelegenen Schlößern Warth und Poxau, dis 1583 die baherischen Herzoge es durch Kauf erswarden; schon 1445 verlieh Herzog Heinrich von Landshut dem Markte einen Wappenschild, unter den baherischen Rauten zwei Feuerhacken im rothen Felde.

Dorf und Schloß Thurnthenning war nach bem Aussterben ber Ritter gleichen Namens im Besitze bes baberischen Generals Walther von Stingelheim, dann ber Auer vom Winkel. Lebhafter Weinbau im Mittelalter machte ben Ort auch an fürstlichen Tafeln berühmt.

Von den übrigen Ortschaften des Bezirkes erwähnen wir zum Schluße die alten Hofmarken Marklkofen und Moosthenning, Tunzenberg und Tannenmais.

## Sunftes Rapitel.

## Das Landgericht Eggenfelben.

(Daper Kriegereigniffe bes landgerichts Eggenfelben. Arenner Befigftandegefcichte ber Befte Gern.)

Hauptort dieses Gerichtsbezirkes ist Eggenfelden an ber Rot, bas neben Pfarrkirchen und Rosenheim als ber schönste Marktflecken in Altbahern Bavaria 1.

genannt wirb. Schon ber brave Wening wollte nicht gerne glauben, baß Raiser Otto ben Ort erbauet und bieser hienach Ottenfelden genannt worden fei; in älteren Urfunden kommt er als Etinfelden vor. Das Spital wurde burch Magbalena Lengfelberin von Tauffirchen 1492 errichtet, bas Rlöfterlein ber Franziskaner aber 1649, nachbem zum Andenken an bas Aufhören ber Pest 1634 und 1638 bie Frauenkirche und Mariahilftirche erstanden waren. Wie Eggenfelben und ber gange Gerichtsbezirk im Schwebenkriege, beim Bauernaufftand zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts, im öfterreichischen Erbs folgefrieg und noch 1801 burch die Franzosen gelitten, hat M. Maber im oben angegebenen Werte fleißig zusammengetragen. Dem Freunde vaterlanbischer Geschichte wird nicht entgangen sein, bag ber Turnierreimer und Chrenhold Johann Holannd "ein Anab ber Wappen, beg Abels Rind, eins trewen Fürsten Hofgesind" unserem Markte entstammte; auch ber hiefige Landrichter Ritter Oswald Geltinger, mit ben Berzogen Chriftoph und Wolfgang befreundet, muß ein luftiger Rauz gewesen sein, ba er, wie Sund melbet, Geschichten erfann, die bem Eulenspiegel nicht zur Schande gereicht hätten. In ber Ginobe Axob mar ber verbienftvolle Begründer ber Hands wertsfeiertageschule zu München, Fr. X. Refer geboren (vgl. S. 750).

Nahe bei Eggenfelden über ber Rot, welche hier bie Bisthumer Regensburg und Baffau scheibet, liegt Schloß und Hofmart Gern, feit bem 14. Jahrhundert im Besitze bes alten Ebelgeschlechtes ber Closen ober Clausen, bie aus bem Burchergau gen Babern tamen, und zu ben reichsten und häufigft mit hoben Staatswürden bekleibeten Abelsfamilien unseres Landes gehörten. Bu ihren Besitzthümern zählten die Closen früher auch Arnstorf, welches burch Berzog Beinrich 1319 zum Markte erhoben wurde und babei die vier bisher im Dorfe Sainberg abgehaltenen Jahrmartte erhielt. Die Begrunbung bes auf S. 1053 ermähnten Georgi-Jahrmarktes in Gern beruht auf bem herzoglichen Lebensbriefe für Albrecht ben Clofener von 1348; "er und seine Erben können hienach handeln und legen wie es ihnen fugt; ruchwärts und über ber Rot sollen sie ohne herzogliche Einmengung ben Markt schirmen." Raufleute aus Rurnberg und Augsburg bezogen einft ben Markt mit Waaren, und im 3. 1501 trieb ein Bauer aus bem Schärdinger Gericht über 200 Rube und 2000 Schweine jum Bertaufe hieber. Der lette Closen, welder sich als thätiger Landwirth einen ehrenvollen Namen machte, starb unvermählt 1856; fein Bater fampfte an ber Seite Bashingtons für bie Freiheit Nordamerikas und mar wohl ber einzige Baber, welche ben Cincinnatusorben trug.

Der letzte Graf von Leonsberg, Bernhard, welcher bem deutschen Orden angehörte, schenkte demselben 1278 sein Besitzthum Gangkofen, welches als Commende der Balleh Franken einverleibt wurde und 26 Jahre nach dem Brande von 1666 in schöner Bauweise wieder erstand; der Markt kam aber nach dem Besitz der Grafen von Hals, von Leuchtenberg und von Ortenburg

1370 burch Kauf an Bahern und erhielt vom Herzoge 1450 brei Eilien im schwarzen Felde als Wappen. 1686 wurden die Münchener Patrizier Barbier auf den Besitz von Gangkofen hin in den Reichsadelsstand erhoben.

Als weitere Marktslecken des Landgerichtes sind Wurmannsquick, dem die Sage neben anderen sabelhaften Zügen auch die Erbauung durch einen Ungarnwürger Wurman zutheilt, — sodann Massing zu erwähnen, welcher 1307 von der Familie von Baumgarten an das Kloster Aldersbach kam und von Kaiser Ludwig den Baher und Kurfürst Max I mit stattlichen Privilegien für treue Dienste ausgestattet wurde.

Bon den 21 weiteren Edelsitzen, welche im Bezirke Eggenfelden liegen, wollen wir zum Schluße noch Hirschhorn aufführen, welches im 14. Jahrs hundert an das edle, 1474 erloschene Geschlecht der Altenburger kam, sodann nach vielen Erbstreitigkeiten den Zengern zufiel, später aber an die Elosen verkauft wurde.

Im Gerichte Eggenfelden waren überhaupt 22 Hofmarken, welche gegenwärtig bis auf die drei den Familien von Dehm, von Günderode und von Wenning gehörigen Güter Arnsdorf, Gern und Hirschhorn keine Sdelsitze mehr sind. Auffallend ist die große Zahl der Einöden und Weiler 825, welche wie die 90 Dörfer in den gesegneten Fluren des Rot= und Kolbachthales schwunghaften Landbau treiben.

## Sechstes Kapitel.

### Das Landgericht Grafenau

ist ein alter Gränzbezirk Baberns gegen Böhmen, und es hatten die herzog= lichen Bfleger ju Zeiten ben Titel eines Sauptmannes vor bem Balbe; ber Sit bes Berichte und Pflegamtes war vordem auf ber Befte Barnftein zwischen Grafenau und Schönberg, welche im Befige eines gleichnamigen Rittergeschlechtes stand, bas sich burch Strafenraub gefürchtet machte und beshalb 1260 bie Zerftörung bes Schlofes herbeiführte. Früher ichon mar bas finftere Raubnest Aufenthalt bes aufrührerischen Legaten Albert von Beham, und fam 1438 mit Ranfele burch Rauf von Ortenburg an Babern. Die Grafenau aber, wo seit 1806 bas Landgericht fich befindet, ift ein alter Ort, ber wohl bem bier vorbeiführenben goldenen Steige Bunthere von Riederaltach fein Entstehen verbanft. Ale Ctapelplat für ben Salzhandel nach Böhmen schon bei ber lanbestheilung 1255 ein hervorragenber Ort, erhielt bie Grafenau burch Raifer Rarl IV Die Burbe einer Stadt, beren Bürger fich gegen bie Suffiten unter Anführung bes Pflegverwalters Waffervogel als muthige Männer erwiesen. Der Salzhandel bitdete ihre Hauptnahrungsquelle und war auch von ben baberischen Berzogen in jeder Weise gefördert, jedoch ber Brand (1639) legte hier auch biesen Berkehrszweig nieder, ba von jest an bas Salz über Baffan nach Böhmen eingieng. Seit jener Zeit erholte fich bas Städtchen nicht wieder, benn verheerende

Feuersbrünste und Kriegsbrangsale hatten anderswo kaum in gleichem Grabe gewäthet. Das Spital verdankt sein Entstehen 1711 dem Edelmuthe des hiessigen Bürgers und Stadtschreibers Heinrich Zimbs; die Seelsorge war den Mönchen des nahen Klosters St. Oswald anvertraut. 1389 errichtete hier der Bithum Iohann von Leuchtenberg über einer heilsamen Quelle ein Kirchlein, dem der Begründer nach sieben Jahren auch ein Kloster für Paulanermönche zu Ehren des hl. Oswald beifügte. Die Paulaner wichen bald 1431 als die einzigen Brüder ihres Ordens in Bahern den regulirten Chorherren, doch auch unter diesen kam die Stiftung in bedauerlichen Berfall, die endlich 1567 die Niederaltacher Aebte hier Kloster und Kirche wieder aufrichteten und durch die Wallsahrt zum Oswaldsbrunnen zahlreiche Pilgerschaaren hieherbrachten; die Benediktiner-Propstei blühte hier bis zur Klosteraushebung.

Im nahen Dorfe Reichenberg bauten 1595 die baherischen Herzoge ein Jagdschlößchen, welches manchen fröhlichen Auszug zur Bärenjagd am Plattenhausen oder Lusen erlebte. Doch schon 1648 legten es Destersreicher und Bahern in Asche.

Der freundliche Markt Schönberg, nun der Sitz eines Rent = und Forstamtes kam mit der Herrschaft Bärnstein an Bahern, war jedoch bis 1517 grundherrlich der Grafschaft Hals einverleibt. Schweden und Panduren, vorzugsweise aber die schauerlichen Brände 1661 und 1664, 1810, 1834 und 1844 hatten hier viel unsägliches Elend verursacht, von dem sich der Markt mit Mühe wieder erholte.

Mehrere Burgen zieren noch bie malbreiche Gegend bes Bezirkes. Das weit in die Chene hinausschauende Ramels berg, bem die Sage bas hochste Alter unter allen Schlößern bes baberischen Balbes verleiht, ohne baß seine Schidfale besonders befannt find. Dießenstein, einst Sauptort einer Tuschl'schen Berrichaft, in beren Besit zur Balfte 1378 bie baberischen Bergoge tamen; bis zum Jahre 1742 war hier ein furfürstliches Pfleggericht, in diesem Jahre wurde Diegenstein gerftort, nachdem im Schloße baberische Schüten unter bem Kastner von Schrent gegen ben Banduren Trent muthvoll sich vertheis bigten, aber fich ergeben mußten und gefangen abgeführt wurden. Trent felbst entzündete die Bulverfäßer im Schlofteller. Rlebstein, die Stammburg ber Thumgaste, bann im Besit ber Thumberger, - Eberhartereut, im 14. Jahrhundert ber Thummaber (vorher auch ber Wessenberg) Leben, beuten schon in ben Namen biefer Dienstmannen auf die Grund= und Lebensherrlichkeit bes Sochstiftes Baffan bin. Bon ben Burgen ift immerbin noch bie bedeutenbfte Salbenburg, neben Englburg und Fürstenstein die britte ber schönften im unteren Walbe, auch tiefer in bie Berge gurudtretenb. Die ebelften Befchlechter bes Niederlandes, Die Tuschl, Die Egger, Die Ortenburg und Die Gewolfen vom Degenberg hauften in ihren Mauern, welche 1468 burch Berzogs Ludwig von Landshut Donnerbüchsen gebrochen murben, als Sans von Degenberg, bas Saupt bes Bundes vom Einhorn, bem Bergog Albrecht trotte. Unter ben

Preisingern vom Moos wurde Salvenburg 1742 von den Kroaten besetzt, 1744 von ungarischen Husaren verwüstet, doch der feste Thurm, "die Waldslaterne", hielt immer Stand und lockte im Frieden wieder zu neuem Anbaue.

Nahe bei Hartmannsreut liegen die Halben des verfallenen Bergswertes Rendelmoos, wo gegen das Ende des 16. Jahrhunderts der Straus binger Bigthum Graf Chriftoph von Schwarzenberg mit anderen Beamten nach Silber, Rupfer und Blei schürfte, aber wie ihre Nachfolger im Bergleben, die von Biehbock, keinen Erfolg erzielte.

An der Gränze des Landgerichtsbezirkes erhebt sich die vorgeschobene Bergstuppe des Büchelsteins, mit entzückender Fernsicht, welche denn auch seit 25 Jahren befreundete Männer aus allen Theilen des baherischen Unterlans des am Bennotage hier zusammenruft.

### Siebentes Rapitel.

#### Das Landgericht Griesbach.

Durch die Organisation des Jahres 1836 wurde das ehedem weitges behnte und sehr bevölkerte Landgericht Griesbach um mehr als die Hälfte verkleinert und erhielt seine jetige Gestaltung; Ackerbau und Pferdezucht haben den Bezirk zu einem der wohlhabendsten des Königreiches erhoben.

Der Markt Griesbach gehörte früher zu ben in Bahern gelegenen Bessthungen ber Grafen von Ortenburg, war aber schon bei ber ersten Landestheilung Sitz eines herzoglichen Pfleggerichtes. Bon ber Geschichte des Marktes, der von manchem Topographen mit dem gleichnamigen Orte im Landgerichte Wegscheid verwechselt wurde, ist außer der um 1670 hier stattgefundenen Geburt des geslehrten Kanonisten Franz Schmalgruber wenig Bemerkenswerthes aufgezeichnet, während das Pfarrdorf Karpsham aus älterer Zeit durch zwei von Herzog Heinrich dem Löwen 1161 und 1175 hier gehaltene Landtage bekannt ist; in unserer Zeit sinden auf der nahen Königswiese, wo nach der mündlichen Ueberslieserung einst Gaudinge gehalten wurden, im September jeden Jahres Pferdemusterung und Preisevertheilung statt, welche durch Pferderennen und andere Lustbarkeiten (wohl auch mit manchen Mißbräuchen) das lebensfrohe Treiben der Rotthalerbauern genugsam erkennen lassen.

Daß auch die Römer diesen Bezirk einst bewohnten, bavon geben uns, die 1765 von Vormbacher Mönchen in Rotthof (Pfarrei Ruhsdorf) aufzgefundenen Grabbenkmale des Ursus und der Trebonia sichere Nachricht.

Wandern wir von dem nahe gelegenen Edelsitze Kleeberg, in welchem General Graf Leopold von Taufffirchen noch in unseren Tagen als muster-giltiger Dekonom wirkte, über Tettenweis, wo einst Staatskanzler Abelz-reiter seine Ruhestunden genoß und seit 1733 die aus dem Elsaß entstamsmenden Grasen Jonner ihr schönes Besitzthum innehaben, — durch den bis 1848 reich mit Hochwild versehenen Steinkartwald, so gelangen wir zum Prämonstratenser-Rloster St. Salvator, dessen Stifter (1298), die abeligen

Weltpriester Bernhard und Friedrich Peringer selbst bas Ordenskleib nahmen; bas Kloster, bessen Mauern nach dem Brande von 1646 neu erbaut wurden, brachte es nie zu besonderer Bedeutung.

Bon ben weiteren Evelsitzen des Bezirkes bemerken wir Birnbach, 1557 ben Pelkhovern, später einige Zeit mit Nehdan und Brunndobel der Aurfürstin Leopoldine gehörig, — Tattenbach, wohl von dem im 13. Jahrshunderte aus Oesterreich nach Bahern gekommenen Geschlechte der Tattenpecken gegründet, welche durch Reichthum und Grundbesitz sich zu Reichsgrasen emsporschwangen und als Besitzer von Rheinstein am Harze auch Münzrecht übten, — Rottenbergham, dessen zwischen Chambern und Halsern streitiger Besitz im Jahre 1224 Beranlassung zu einem denkwürdigen, von Bischösen und Ritterschaft besuchten Rechtstage in Straubing gab, — Neudeck, einst dem angesehenen Ritterzeschlechte der Schenken von Anzenkirchen zugehörig, um 1550 aber Besitz der Ortenburger, — endlich Haarbach, bessen edles Geschlecht im 13. Jahrhundert mit den Grasen von Hals nahe verwandt war.

## Achtes Rapitel.

#### Das Laudgericht Bengereberg.

(Lackner Memoriale Altahae infer. — Baiben nieberaltaichische Chronit. — Battenbad Deutschlands Geschichtsquellen. — Baumgartner Geschichte ber Burg hochwinger. — Schuegraf Banberung über bie Austel.)

Hengersberg wurde mit anderen 16 Gemeinden 1838 vom Landgerichte Deggendorf abgetrennt und zum Sitze eines eigenen Landgerichtes erhoben, welchem auch vom Bezirke Bilshofen acht Gemeinden am linken Donauufer zugetheilt wurden.

Mit Chrfurcht betreten wir vorerft bie beilige Stätte von Nieberaltach, welche mehr benn taufend Jahre bie hervorragenoste Pflanzschule für Wiffenschaft und geistige Bildung in Niederbabern gewesen; schon 731 führte auf Herzogs Obilo Geheiß Mönch Eberswind von Reichenau 12 Benediftiner-Priester dieses Klosters hieher und ließ 741 als erster Abt besselben die Kirche bes heiligen Mauritius weihen, fing aber auch an, die Wildnisse bes baberis schen Waltes auszuroben, ba er zu Auerbach eine Betzelle errichtete und burch Ansiedler bas Feld bebauen ließ. Nach ben Agilolfingern waren auch die ersten Karolinger besondere Freunde und Gönner des Stiftes; boch bald verfiel die Rlosterzucht, die Ungarn verwüsteten die Kirche und Abt Kunibert, ein trefflicher Maler und Bücherabschreiber, fehrte in sein Mutterklofter St. Gallen zurück. In der Karolingerzeit ist der Mönch Ermenrich, ein Schüler Rhaban's und des Abtes Gozpald, hervorragend, da er hier das Leben Sola's, ber ben bl. Bonifazius durch Deutschland begleitete, niederschrieb. Um 945 zogen die Kanoniker ein, beren hervorragenbster wohl ber hl. Godehard war. Im nahen Reichersborf geboren, tam er frühe als Schüler zu bem berühmten Ubalgis nach Altach und setzte unter Liutfrib in Bassau seine Studien fort. 990 die Benediftinerregel unter Erchembert in Niederaltach wieder eingeführt wurde, trat auch Gobehard in den Orden und erhielt bald die Würde eines Abtes, in welcher er durch geistige Beschäftigung seiner Mönche ebenso segenszeich wirkte, als durch Ausrodung weitgedehnter Waldstrecken. Bon 1004 bis 1012 verwaltete er nacheinander die Klöster Tegernsee, Kremsmünster und Hersseld, und bestieg 1022 den Bischofstuhl von Hiddesheim, — seiner heimathelichen Zelle aber begründete er den Ruhm wissenscheim, — seiner heimathelichen Zelle aber begründete er den Ruhm wissenschaftlichen Eisers, der Schüsler aus allen Gegenden Deutschlands nach dem niederen Altach zog, das hinswieder manchen gelehrten Mann, wie z. B. den Abt Richer von Montecassino, in fremde Lande schickte. Unter Abt Wenzel (um 1060) wurden die berühmsten Annales Altahenses aufgezeichnet, welche für die Geschichte Deutschlands unter Konrad II, Heinrich III und IV von größter Wichtigkeit sind, die setzt aber trotz der Bemühungen unserer hervorragendsten Geschichtsforscher noch nicht wiedergefunden, sedoch von Wilh. Giesebrecht aus Fragmenten und Execepten 1841 großen Theils wieder hergestellt wurden.

Es würbe zu weit führen, Die Schictfale bes Rloftere bier naber zu erörtern, und soll nur weiterer historischer Werte gebacht werben, welche aus Rieberaltach hervorgingen; vorerft bie berühmten Unnalen bes Abtes Bermann (1152-1275) die Fortsetzung berselben (1273-1303) und die Annalen bes Eberhard von Altach (1273-1305), welche Böhmer im zweiten Banbe seiner Fontes verbeffert herausgab, bann bas ebenfalls bem 13. Jahrhundert entstammende Leben ber bl. Alruna, bie bier als Inclusin starb, bas Breviarium Urolfi, von Abt Bermann zusammengetragen, bie baberische Chronit bes Coadjutors Georg Hauer, welche Aventin wie bie vorhergegangenen als Quelle benütte, die Chronit des Abtes Paulus Gmainer (1548-1585), end= lich bie Rlofterchroniken von Haiben und Ladner, beibe für baberische Ortsgeschichte von besonderem Werthe. Die Bibliothet und ein großer Theil bes Archives verbrannte im Jahre 1671, so bag von ben reichen literarischen Schäten nur wenige Refte bei ber Rlofteraufhebung zum Borichein famen; bie Rathebibliothet in Leipzig und die f. f. Hofbibliothet in Wien (mahrscheinlich auch Rlofter Mölt, beffen gelehrte Conventualen Bernhard und hieronymus Bez 1717 Nieberaltach besuchten) bewahren mehrere Sanbschriften unferes Rlofters, mahrend bie fgl. Sof- und Staatsbibliothet in Munchen nur beren zwei befitt.

Zum Schluße sei nur noch bemerkt, daß der Abt von Niederaltach am Hofe der baherischen Landesfürsten wie beim Landtage den ersten Rang vor seinen Standesgenossen einnahm; Abt Abalbert Guggomos lehnte 1688 die ihm angetragene Exemtion ab und hielt es für die Interessen des Klosters zweckbienlicher, der erste geistliche Unterthan des baherischen Herrschauses zu sein.

Am Fuße ber beiden mit Kirchen gekrönten Felsenhügel Frauenberg und Rohrberg zieht sich ber Markt Hengersberg hin, bessen älterer Name Helingersberg war, abgeleitet von dem ersten Ansiedler Helinger, der

unter Abt Gobehard von Nieberaltach hier ein Schloß baute. 3m Schutz beffelben landete bier Raifer Konrad III; benn bis zur Mitte bes 14. Jahrbunbert floß bie Donau bier vorbei und Nieberaltach lag bemnach am rechten Stromesufer. Schon 1009 gab Beinrich II bem Rlofter bas Recht, bier Maut - und Zollstätte aufzurichten und Wochenmarkt zu halten, 1212 vermachte Altmann von Selingereberg, ber lette feines Stammes bie Burg auf bem Robeberge ben Mönchen, welche fie alsbald zerftorten. Den Schaben, welcher burch bie Ableitung ber Donau für ben Ort erwuchs, suchten bie Berzoge Beinrich und Otto von Niederbabern burch namhafte Brivilegien wie burch Berleihung bes Marktrechtes und Errichtung eines Pflegamtes bahier zu beffern. 1430 gab Bergog Beinrich bem Markte zwei Jahrmarkte, welche fich spater bis auf feche mehrten und bis in unfere Zeit burch ben Biehhandel von großer Bebeutung find. Das entbehrlich geworbene Bollhaus wurde zur Unterbringung von Siechen verwendet, wie benn von ben Aebten bes Rlofters, welches feine Grundberrlichfeit über ben Marttfleden außer einigen Competenzconflikten mit ben berzoglichen Bilegern ungestört behauptete, väterlich für bie Ortseinwohner geforgt wurde. 1612 errichtete hier Abt Bernhard eine Schule, Joscio um 1730 bas Krankenhaus und gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts wurde hier burch die Monche, welche seit langer Zeit mit besonderer Vorliebe bie Musik pflegten, ber beutsche Kirchengefang eingeführt und von bier aus weiter verbreitet.

Bon hengersberg gelangt man burch bie Wingerau nach Winger, beffen malerische Ruine zu ben schönften Zierben bes Donaulandes gebort. Roch ehe ber eingeborne Ritterstamm ber Winzer 1325 erlosch, tam schon um 1300 Hartlieb Buchberger in ben Besitz bes herzoglichen Lebens; biefer machte sich als Freund und Berather bes Herzogs Otto von Nieberbabern berühmt und zeichnete sich 1310 vor Schärding im Rampfe gegen bie Desterreicher als tapferer Feldhauptmann aus; auch bei Gammelsborf 1313 fämpfte er mit bem nieberbaberischen Abel gegen Ludwig von Oberbabern. Sechs Jahre vorher legte er mit Bewilligung bes Bergogs Stephan am Fuße bes Schlogberges Wohnungen für feine Dienstleute an, und erwarb ber Unsiebelung 1322 bas Marktrecht. Bei ber hochberühmten Familie ber Buch= berger, von benen bie Beschichte Fehden und fromme Stiftungen, Familienhaß (befonders 1506) und friedliches Zusammenleben (1398 bewohnten fünf Brüber mit ihren Familien bas Schloß), Straffenraub und ehrliches Ritterspiel in buntem Wechsel erzählt — blieb bie Herrschaft bis 1603, in welchem Jahre Herzog Max I von Babern bie fammtlichen Besitzungen biefes Geschlechtes erwarb. Das Pfleggericht wurde von Sengersberg hieher verlegt und bas Schloß bei jeber friegerischen Bewegung als fester Blat benütt. Um 1. November 1744 fprengten es bie Ungarn in bie Luft, und bie festen Mauern, welche wir zur Zeit noch anftaunen, blieben nur erhalten, weil von 1750 bis 1834, in welchem Jahre König Ludwig tie Schonung ber Schloftruine anordnete, zum häuserbau in Winzer und zur herstellung der Bilsbrucke in Bilshofen genügendes Material am Wartthurme und den außern Mauern zu Gebote stand.

Der Weinbau, welcher ehemals 28 Weinzierln ergiebiges Einkommen

verschaffte, hat nun fast gang aufgehört.

Der Hausstein, süblich vom Wirthshause auf ber Rusel, einer ber prachtvollsten Höhenpunkte bes ganzen Baberlandes, beherrscht den Leopolds-wald, welcher vom Herzog Leopold 1141 dem Kloster Niederaltach zum Seelzgeräthe geschenkt wurde und 500 Jahre unberührt blieb, bis Abt Johann Heinrich um 1620 anfing, die Holzvorräthe auf sogenannten Ruseln in den Bach zu bringen, der nahe bei den Klostermauern in die Donau fällt. Die Errichtung eines zur Beobachtung der strengen Benediktinerregel bestimmten Klösterleins auf dem Hausstein scheiterte 1630 an dem Widerspruche der Theologen von Ingolstadt und Salzburg.

Die Wallsahrten zu Handlab und im schattigen Lohe bei Seebach, zur halben Meile genannt, bewahren das Andenken ihrer Stiftung durch Gemälde an den Kirchenmauern, hier den bestraften Frevel eines Soldaten an dem Marienbilde, dort aber die wunderbare Heilung darstellend, welche die Mutter Gottes an der abgehauenen Hand (Hand'l ab) der unschuldigen Burgfrau von Englsberg vollbrachte.

Aichberger zum Moos erwähnt werben, sobann Grattersborf, wo sich am 2. Juli 1742 Franzosen und Ungarn schlugen, und Roggersing mit seinen vielbesuchten Schauermessen und dem Leonhardsritte, endlich Schwannenstirchen, Sweinaha, welches seit dem neunten Jahrhundert die Erinnerung an den alten Schweinachgau in seinem Ortsnamen bewahrt.

# Meuntes Kapitel.

## Das Landgericht Relheim.

(Da Träger's "Geschichte ber Stadt Relbeim" 1823 bem jepigen Standpunkte ber Jorschung nicht mehr genügt, bat fic dort auf Anregung bes Landrichters Mar Schmid eine Gesellschaft von Geschichtsfreunden die Ersorschung ber fladrischen Alterthümer zur Ausgabe gemacht. Ueber Abbach vgl. Ganderschofer Ehronit bes Markres Abbach in den Berh. des hift. Vereins für den Regentreis Br. 1. 4. Deft. Ueber Weltendurg ift die Chronographica instructio de kand, mon. Weltend. des Abtes Abelin, des Abis Werner handschriftlicher Rachlaß in der k. Dof- u. Staatsbibliothek, sowie des P. Ben. Niedermayer gediegene Monographie über Mathias Abelin (Programm des Ludwigs-Gymnasiums in München 1852/53) hervorzuheben.)

Der Gerichtsbezirk Kelheim, bis 1837 zum Regenkreis gehörig, ers hielt erst durch die Verordnung vom 29. Juli 1857, durch welche 15 alts baherische Gemeinden den oberpfälzischen Landgerichten Regensburg, Stadtsamhof und Hemau zugetheilt wurden, seine jetige Gestalt. Hauptort ist die Stadt Kelheim am Einfluß der Altmühl in die Donau. Ihre Entstehung reicht in die grauesten Zeiten zurück, wie denn auch die Keltomanen hieher eine Keltenheimat verlegen, wozu der Ortsname erwänschten Anhaltspunkt bietet.

Bewiß ift, bag bas eble Saus ber Schren über ben Romerreften bier langft Burg und Landesbesit hatte, bevor es fich gur Pfalzgrafenwurde in Babern erichwang. 1) Nachbem Schehern ben Monchen übergeben mar, hielten fich bie Grafen von Wittelsbach gern auf ihrer Burg in Relbeim auf und übten hier ihre Rechte. Otto I wird als ber Erbauer ber Stadt genannt und fein Sohn Ludwig wurde auf Beranlaffung bes Raifers Friedrich II am 16. Ceptember 1231 an jener Stelle ermorbet, wo fich jett am alten Markt bie Johannestirche erhebt, welche als Seelgerathe für ben unglücklichen Bater von Otto bem Erlauchten mit einem Spitale gegründet wurde. Stadtrecht und Frebung erhielt Relheim 1335 burch Bergog Beinrich von Landshut, einen Jahrmarkt burch Bergog Johann 1399, ber fich ber Stadt besonbers freundlich erwies. Bon ben vielen landesfürftlichen Anordnungen zum Wohle Relheims heben wir noch die Stadtordnung von 1494 hervor, welche Bewerbe, Sandel, Maag und Gewicht, fowie Steuer und Scharwert feststellte und vielen "fpen zwitracht und widerwillen" ber Burger ein Ziel feste. Die Reformation hatte vom nahen Regensburg aus auch hier Fuß gefaßt; bie Stadt ward jedoch bald wieder jum alten Glauben gurudgebracht, nachbem ber lutherisch gewordene Ortspfarrer Hanns Girsperger vertrieben mar. In früheren Zeiten gab hier ber Salzhandel (von 1452—1615) die Weinberge und ber Schiffbau, welcher bie Relheimerschiffe berühmt machte, hiefigen Burgern geficherten Unterhalt, auch bie übrigen Zünfte waren in blühendem Zuftande und bas weiße Kelheimerbier (obergähriges Waizenbier), früher ein landesfürstliches Regale, ift noch jett weit und breit als treffliches Betrante anerkannt. Wenn wir von ben Kriegsunruhen, unter benen bie Stadt litt, nur bes 3. 1705 gebenken, so gibt ber Patriotismus bes hiefigen Metgers Kraus, ber mit Hulfe seiner Mitbürger bas brudenbe Joch ber öfterreichischen Solbaten abschütteln wollte, aber sein tapferes Benehmen zu Ingolftadt mit bem Tobe bugte, nächsten Unlag Erfreultch ift bie große Zahl verdienstvoller und braver Manner, welche Relheim bem Baterlande schenkte; aus biefer foll hier nur bes baberis schen Staatstanzlers Leonhard von Ed, des Baumeisters Lienhard Aeltlin, bes Rechtsgelehrten Frang Xav. Krüll und feines Brubers Philipp, bes Buchhandlers, endlich des Philosophen Georg Acanthius (um 1570) gedacht werden. Auf ben Böhen bes naben Michelsberges erhebt fich bie Befreiungshalle, ein Chrentempel für jene Fürsten und Feldberren, welche Deutschland von ber napoleonischen Zwingherrschaft befreiten. König Ludwig, ber Erbauer bes Denkmals, hat bem freundlichen Städtchen hiedurch keine geringe Zierbe verliehen, wie er burch ben Donaumainkanal, ber hier ausmündet, Handel und Berfehr zu bober Blüthe brachte.

Die Rolonie Neutelheim entstand erft 1796 "auf ber Branten" einem

<sup>1)</sup> In neuester Zeit soll man hier wirklich Spuren von Manerwert bes Schlofies Reltege gefunden haben.

nahe gelegenen steinigen Bergrücken, hat jedoch wie die meiften Neuansiedlungen auf unwirthlichem Boden in Babern ben gehegten Erwartungen nicht entsprochen.

Römersteine und Schanzen, wie die unbezwinglichen Mauern des Wartthurmes an der nun zerstörten Burg kennzeichnen Abbach als Aufenthalt der Römer. Später war es eine Residenz baherischer Herzoge, welche hier auch ein Pfleggericht hatten. Kaifer Heinrich II war in der nach ihm benannten Heinrichsburg 972 geboren und wird als Donator großer Besitzungen in und um Abbach an das Hochstift Bamberg gerühmt; den nahen Maierhof Teugen, wo Herzog Otto von Wittelsbach 1182 Gericht hielt, jedoch schenkte er nach Brigen.

Das nabe Obernt orf mar Zenge, als 1209 ber ob bes Raifermorbes geächtete Wittelsbacher Bfalzgraf Otto von Seinrich Kalatin von Pappenheim niedergestreckt wurde. Wie Relheim so erhielt auch Abbach burch Raifer Ludwig (1335) geschriebenes Recht, Statut und Herkommen, welches 211brecht III 1446 und Albrecht V 1569 bestätigte. Aus bem Jahre 1442 ift uns in ber Marktschronik ein zu Abbach gehaltenes Freischöffengericht aufbewahrt, eine ber höchft seltenen Nachrichten über bas Wirken ber Behme in Altbabern. Die erften Aufschluße über bas hiefige zum Schloße lebenbare Wildbad kommen aus bem Anfange bes 16. Jahrhunderts. Nachbem schon Raifer Karl V 1532 bier Sülfe gegen bas Bobagra suchte (eigentlicher Zweck war jedoch, die baberischen Berzoge für seinen Bruber Ferdinand geneigt zu machen), war auch 1754 bie Kurfürstin Marianne mit großem Gefolge zur Benützung ber Beilquelle in Abbach, bei welcher Gelegenheit bie Bopfpracht bes vorigen Jahrhunderts in originellster Beise sich entfaltete. Theodor ließ die gefährlichsten Stellen ber Straffe nach Bostsaal burch Sprengung ber Steinmassen erweitern und erhielt jum Andenken an ben schönen Straßenbau 1794 eine an ber Felsenwand angebrachte Gebenktafel, welcher gegenüber auf hoben Steinlagern zwei foloffale Löwen ruben.

Am rechten Donaunser, wo bei Weltenburg ber Strom seinen geswaltigen Durchbruch bes Frankenjuras beginnt, soll an ben Trümmern ber römischen Artobriga und über ben bort befindlichen Minerventempel ber heil. Rupert eine Marienkirche begründet und Bisund aus Montecassino die Regel des heil. Benedikt hieher verpstanzt haben, nach welcher hier mehr als zwölshundert Jahre die Mönche unter 134 Aebten segensreich wirkten. Bon letzteren seien Konrad V, Maurus I und Mathias Abelin genannt, welche das arme, und immer mit wenigen Mönchen besetzte Stift mehr als einmal vom Rande des Unterganges retteten und wieder zu Ehren brachten. Der letzte Abt Benedikt Werner war ein eifriger Chronist und auch in der Gesschichte der Musik sehren bewandert, wie sein handschriftlicher Nachlaß in der königl. Hof- und Staatsbibliothek in München beweist. König Ludwig stellte Weltendurg im Jahre 1842 als ein Priorat wieder her.

Ehe wir den Bezirk Kelheim verlassen, soll noch folgender Orte gedacht werden. Neuessing, durch Ulrich von Abensberg 1337 zum Markt er-

hoben und durch dasselbe Dhnastengeschlecht 1367 Sitz eines Chorherrensstiftes; ober dem Markt befinden sich die Ruinen der Burg Randeck, welche einst Kanzler Leonhard von Eck durch seinen Aufenthalt berühmt machte. Hiehheim mit seinen wohlerhaltenen Sichen- und Buchenwalsdungen, in welchen die Teufelsmauer ihren Anfang nimmt, Kapfelsberg, aus dessen nahen Steinbrüchen die Baumeister der Regensburgerbrücke (1136—1146) ihr Material holten, endlich Offen stetten, wo Bayerns Gesetzgeber Wiguleus von Kreitmaher von den Mühen der Staatsgeschäfte ausruhte und in der Bearbeitung der vaterländischen Rechtsbücher Ersholung fand.

## Behntes Rapitel.

#### Das Landgericht Rösting.

(Bur bie Geschichte bes Marttes Röpting find bie Regeften bes Klofters Rott am Inn von Ernft Geiß im oberbaper. Archiv Bb. XIII u. XIV von Bedeutung. Ueber Lam vgl. Loris bayer. Bergrecht und Flur 1's Beschreibung ber Gebirge Bayerns.)

Der Sauptort biefes seit bem Erloschen ber Grafen von Bogen baberis fchen Bezirfes ift ber Markt Rötting am weißen Regen, welcher ber Sage nach im 9. Jahrhundert aus brei einzelnen Sofen bestand, jedoch in Urkunden zuerst 1073 als Chostingen erscheint, bas mit mehreren Gütern vom Pfalzgrafen Konrad bem Kloster Rott bei Wafferburg geschenkt wurde; 1224 tam burch Bischof Konrad von Regensburg auch bie Kirche an bas besagte Klofter, welches seine Besitzungen und Rechte burch Propfte verwalten ließ und meist die Rittersleute bes baberischen Walbes als Lehensträger ber Propfteis würde aufnahm. Schon früher erlangte Marktrechte bestätigte 1344 Raifer Lubwig und verlieh ben Bürgern außer ber niederen Gerichtsbarkeit gleiche Rechte, wie die von Cham bereits befaffen. Das am süblichen Enbe bes Marttes gelegene Schloß, worin ber herzogliche Pfleger seinen Sit batte, scheint gleich ben Ringmauern um ben Markt einstmals febr fest gewesen ju fein, benn im löwlerkriege zogen sich vor ihm die Schaaren ber aufständischen Landherren ohne Erfolg nach Cham zurud, sowie auch Pfalzgraf Otto von Neumarkt, ber Bundesgenoße ber Löwler, von ben Mauern tapfer zurückgeschlagen wurde. 1633 und 1641 eroberten und verbrannten die Schweden den Martt, ber sich seitbem zu einem recht wohlhabenben und angenehmen Orte erschwungen.

Auf dem Wege von Kötting nach dem hohen Bogen begegnen wir der Ruine Lichtenegg, einst Besitzthum der Sattelboger, eines mit allen Ehren und Unehren der altbaperischen Ritterschaft reichlich ausgestatteten Geschlechtes, welches 1537 erlosch. Die Burg wurde von den Schweden zerstört, und von Ernst von Pelthoven 1660 das neue Schlößehen im Thale erbaut, das in unserem Jahrhundert der "lateinische Bauer" Alois Kastel bewohnte, ein ebenso gründlicher Kenner der römischen Literatur als ausgezeichneter Land-

wirth. Der sagenreiche Hohenbogen erhebt seine beiden Gipfel, ben Hohenstein und den Burgstall, stolz über die benachbarten Riegel. Mit trotigem Uebermuth und nach mehrsachen Bedrückungen der ihm als Schirms vogt anvertrauten Klöster Obers und Niederaltach begann hier um 1190 Graf Albert III von Bogen eine Hochburg sich anzulegen, die jedoch wegen der Bersbannung des Bauherrn schon in ihrem Entstehen eine Ruine murde und nur noch an dem Wallgraben eine Spur hinterließ. Ob der herrlichen Fernssicht nach Bahern und Böhmen besteigt noch mancher Wanderer die Bergstuppe des Burgstalls, und die Bewohner der Umgebung versammeln sich öfters zu heiteren Festen auf derselben. Die am Fuße des Berges liegenden Maierhöse Lemming, Schwarzenberg, dessen Wirthshaus aus den Duadern des Schlosses erbaut ist, Fastern und Nitzenried schenkte Herzgogin Ludmilla 1232 dem von ihr gestisteten Kloster Seligenthal, von welschem die Grundherrlichteit an die Landes-Universität überging.

Nahe an ber Böhmergränze, am Fuße bes Offa, liegt bie Lam (nach Schmeller, Wörterbuch II 464, vom flavischen lom Bruch), wo 1465 Pfleger Swanser von Neurandsberg zuerst Bergrecht erhielt; ber Bergbau, ber sich zumeist auf Schwefelties und Eisen — auch Silber und Rupfer hoffte man zu finden — erstreckte, wurde durch die Herzoge Albrecht IV, dann Ludwig und Wilhelm, welche Lam zur gefreiten Bergstadt 1522 erhoben und an der Kürstenzeche am Offa selbst Theil nahmen, sowie durch Max Emanuel vielsach gefördert, 1784 aufgelassen und erst in neuester Zeit wieder begonnen. Zur "Lam", einst ein Bestandtheil der baherischen Herrschaft "im Winkel" (vgl. S. 1115) gehören übrigens außer dem Pfarrdorfe gleichen Namens noch die Dörfer Arrach, Lohberg, Haibücht und Sommerau, wo der ausgezeichnete Philologe Kopp, Universitätsprofessor in Erlangen, geboren wurde. Die Gegend ist äußerst winterlich und rauh und verdient mit Recht den Namen des "baherischen Sibiriens".

Um Zusammenfluße ber brei vom Ossa und Hohenbogen kommenden Geswässer zum Freibache erhebt sich ber Markt Neukirchen; beigenannt "beim heiligen Blut", weil der Sage nach im Jahre 1450 ein Hussite Krone und Haupt eines hölzernen Marienvildes spaltete und der Bunde rosensarbenes Blut entquoll. Der Ort wurde 1377 durch Herzog Albrecht I aus den Ansiedelungen Neukirch, Malching und Prünst vereinigt und zum Markte erhoben. Die ersten Kriegsleiden hatte Neukirchen von den Hussiken zu erssahren, gegen welche sich die Bürgerschaft tapfer wehrte, zum Schutze den Weiherdamm am Freibache auswarf und das Pflegerschloß besestigte, aber die Verheerung ihrer Heimath nicht hindern konnte. Die Schweden, die Sachsen (1703 unter General Schulenburg), die Panduren, endlich in den Franzosenkriegen österreichische Rothmäntler und Franzosen ließen traurige Spuren ihrer Anwesenheit in diesem Orte zurück.

Bum Andenken an bas bereits ermähnte Wunder erhob Bergog Ludwig

1545 die Rapelle mit dem Marienbilde zur Kirche, welche 1609 von Herzog Max I erweitert und zur Pfarrfirche erhoben wurde, da das bisherige Gottes- haus im Markte in diesem Jahre zusammenstürzte. Seit 1658 besteht hier ein Klösterlein der Franziskaner, deren Kirche drei Jahre nachher durch den Cardinal Grafen von Wartenberg eingeweiht wurde.

Der Grenzort Eschelkam, bessen Marktrecht schon 1330 erwähnt wirb, war in älteren Zeiten ber Sitz eines herzoglichen Pflegers und Hauptmanns vor dem Wald und erhielt durch Ferdinand Maria 1672 die Würde eines Bannmarktes. Das seste Schloß, in welchem 1633 die Ortsbewohner ihre Habe gesichert glaubten, wurde durch den Schweden Tupadel verbrannt, nach sieben Jahren von Banniers Schaaren wiederholt erobert und noch 1648 von Königsmark der Bürgerschaft eine starke Contribution auferlegt. 1703 traf den Markt wiederholte Plünderung und Zerstörung seiner Pfarrkirche.

Als Zierde der Landschaft gilt der weithin sichtbare Haid stein, den jest ein freundliches Kirchlein der Mutter Gottes vom Berg Karmel schmückt, dessen älteste Besitzer, die Hattessteiner, Dienstmanen der Markgrafen von Cham waren. Die Ritter von Kammerau, deren einer Konrad 1347 als Pfleger die Burg an die Böhmen verrieth, waren als baherische Lehenmänner 1365—1486 im Besitze derselben; im letteren Jahre aber sah sich Herzog Albrecht IV veranlaßt, wegen häusiger Begelagerung das Raubnest der Kammerauer zu zerstören; schon vierzig Jahre vorher ließ Herzog Albrecht III mehrere Freibeuter aus dieser Gegend, darunter zwei Kammerauer von der Linie des Stammschloßes, in Straubing öffentlich hinsrichten. Das Geschlecht erlosch zu Ansang des vorigen Jahrhunderts.

Noch sind die Evelsitze und Hofmarten Altransberg, Kolmstein, Miltach, Grafenwiesen, Zant, Stachesried, Liebenstein, Bleisbach u. a. aufzuführen, deren Ortsgeschichte im vierten Bande von Besning's Topographie zu finden ist.

# Gilftes Anpitel.

#### Das Landgericht Landau.

Die Grundlage dieses alten Bezirkes, welcher sich in Theile des Isarund Bilsthales, dann in die nordwestliche Hälfte des Kolbachthales verbreitet, bildet die auf S. 1062 erwähnte Grafschaft Leonsberg, deren Hauptburg in malerischen Trümmern auf das weitgedehnte Isarthal hinausschaut.
In tieses Dunkel hüllt sich die älteste Geschichte der Gaugrafen, die übrigens
Aventin mit leichter Mühe von einem der 32 Söhne seines Babo ableitet
und auch Wig. Hund von den Grafen von Dornberg und Lungau in Kärnthen
nicht auszuscheiden vermag. Da des Klosters Niederviehbach und des DeutschDrbenshauses Gangkofen, welche den Leonsbergern ihr Entstehen verdanken,
bereits auf S. 1120 und 1122 gedacht wurde, möge nur noch erwähnt werden, daß die Grafen von Hals noch bei Ledzeiten des letzten Leonberger's,

Heinrich, anfangs zur Hälfte, bann nach bem Aussterben bieses Hauses 1315 mittels Berleihung ber übrigen Güter burch bie Herzoge Otto und Heinrich auch in ben ganzen Besitz ber Grafschaft kamen.

Unweit ber Ifar erhob sich auf bem Zankelberge eine mit breiten und tiefen Graben umgurtete Burg, welche wohl aus Romerzeiten ftamment bas ebelfte Beschlecht bes Landes innehatte, benn nahe baran baute Bergog Ludwig 1224 eine Stabt, bie er Landau nannte und fünf Jahre fpater mit festen Mauern umgab; schon 1230 schlichtete bier ber große Fürft mit feinem Cohne Otto einen Streit bes Bischofs Gebhard von Baffau mit bem Bogener Grafen Albert. Frühe erhaltene Stadtfreiheiten bestätigte Beinrich II von Niederbabern ben treuerfundenen Bürgern 1333, und bas Bürgerspital mochte um jene Zeit begründet worden fein. Brand und Blünderung erfuhr Landau 1504, noch mehr 1743 als bie Frangosen von ben Desterreichern unter Beneral Daun hier verbrängt und bie ganze Stadt bis auf brei Säuser in Afche gelegt wurde. 218 1645 Straubing von ben Schweben bart bedrängt wurde, half ein Bürgerfähnlein von Landau mit nachbarlicher Freundschaft ber belagerten Stadt und weilte bort zwei Jahre zu ihrem Schute; zum Anbenken an bie glückliche Rettung gründete ber Sattler und Feldwaibel Chriftoph Chrifti von Landau bie Undacht zur beil. Maria im Steinfelfen, welche balb ein fehr besuchter Wallfahrtsort wurde.

Der Besetzung Lantaus 1778 durch die Desterreicher machte der Tesschener Friede ein baldiges Ende. Bon den hervorragenden Männern der Stadt sollen neben Jakob Ziegler (vgl. S. 1102) noch Sigmund Biehauser, der Kanzler Rudolfs II, sowie der gelehrte Theologe und Kanonist Franz Jakob Zadler nicht unerwähnt bleiben.

Im Gerichtsbezirke befinden sich brei Märkte, Pilsting, Eichenborf und Simbach. Bilsting, früher ein Besitzthum der Grafen von Frontenshausen kam von diesen an die Bischöfe von Regensburg und 1386 durch Kauf an die baherischen Herzoge. Eichendorf, im 11. Jahrhundert als Besitzthum des Hochstifts Passau vorkommend, war dis 1248 Leben der Grassen von Ortenburg, welche den Ort zum Markte erhoben, kam 1262 an Bahern und wurde 1639 im Schwedenkriege arg verwüstet. Die Tuchmacherei war sonst ein lebhafter Erwerbszweig der hiesigen Bürger. Bon Simbach, welches 1572 von Herzog Albrecht V als Wappen einen Stern ob der baherischen Rauten erhielt, sind uns außer dem Brande von 1658 keinerlei Gesschieße bekannt geworden; Wening aber rühmt das hohe Alter der Ortseinsgebornen vor allen Angehörigen des Bilsthales.

Bon ben vielen Ritterburgen, Ebelsitzen und Hofmarken bes Bezirkes sollen zum Schluße noch folgende aufgeführt werden: Abeldorf, den Leiblsfingern, Seiboltsvorfern und Franking, beren einer bas Schloß neu ersbaute, bann ben Tattenbach und jest dem Grafen von Arco gehörig, — Wildthurn, wo ehedem bas eble Geschlecht ber Waller saß und in unseren

Tagen das französische Fürstenhaus der Polignac den gesegneten Frieden uns seres Landes den Stürmen seiner Heimath vorzog, — Hauners dorf im Bessitze der um 1500 ausgestorbenen Gransen von Uttendorf, später aber zum landesherrlichen Kastenhof in Landau gehörig, — Malgersdorf, dessen nun abgetragene Schloßgebäude die österreichischen Freiherrn Trauner ersbaut, — Großtölnbach, welches in seiner Flurmartung zwei Herrschaftssitze hatte — und Zeholfing, nach den Leibelsingern und Closenern ein Besstandtheil der Herrschaft Abeldorf.

## Bmölftes Rapitel.

#### Das Landgericht Landshut

ift nach seinem Flächeninhalt ber größte Bezirk Nieberbaberns, welcher burch bie Isar in zwei fast gleiche Theile geschieden ift. Beginnen wir bom Sit bes Gerichtes, ber Kreishauptstadt Landshut, stromabwärts unsere geschichtliche Wanderung burch ben Bezirk, so begegnet uns die alte Herzogsburg Wolfftein, in ber Conradin, ber lette Sprofe bes Belbenftammes ber Sobenftaufen, am 25. März 1252 geboren wurde und bie unglückliche Königswittwe Elisabeth ben frühen Tod ihres Sohnes betrauerte. Im nächsten Jahrhunderte verlebte hier Kaisers Ludwig IV jüngster Sohn Otto nach bem unrühmlichen Berg lust ber Mark Brandenburg seine Jugendjahre mit ber schönen Müllerin Margareth (baher ber Name ber nahen Gretelmühle) und starb hier 32 Jahre alt 1379. Bon der Burg find feine Refte mehr übrig und bas Wirthshaus in ber Bolffteineran an ihre Stelle getreten. Bon Stallmang, bem törringischen Jagbschloße, wo ber fleißige Monch Candidus Huber († 1813) feine weitbekannten Holzbibliotheken fertigte, wenden wir uns jum Schloße Ber g hinter ber Trausnit, bas im Jahre 1676 an ben furfürstl. Kangler Barbier verkauft wurde und nach bem Besitze bes Frhrn. Johann v. Lehden, welcher um 1690 bas Schloß neu aufbaute, an die Familie von Chlingensperg tam, nach welcher auch ber Rame "Chlingensbergschlößchen" bis jest verblieben ift.

Achborf war bis gegen das Ende des 14. Jahrhunderts im Besitze des Rittergeschlechts der Achdorfer, welche den Sitz an die baherischen Herzoge verkauften. Da die von Landshut nach Moosburg führende Straße über das "gähe End" sehr beschwerlich zu passiren war, ließ Herzog Wilshelm V die jetige Landstraße an der Isar von 1589 bis 1591 zu gemeinem Nutzen herstellen und auch ein Zollhäuschen errichten, nachdem er dem Rentmeister Stephan Schleich 1580 das Herrenhaus zu Achdorf und drei Jahre später auch die Gerichtsbarkeit über die Hosmark verlieh.

Aft, in dessen Nähe sich ein sehr wohlerhaltenes Römerlager befindet, erinnert an den Gutsbesitzer (früheren Advocaten) Simon Rottmanner († 1813) "der als der gründlichste Kenner der Landwirthschaft, der Gesetze und des Rechtes durch Schriften und Thaten dem Vaterlande unvergestlich ist", wie

bas Grabbentmal bes Ofellus rusticus, ben er sich gerne nannte, mit vollem Rechte rühmt. Uft wird aber auch noch in unseren Tagen als eine ber berrlichften Musterwirthschaften Baberns gebriefen und birgt in seinen Mauern eine für baberische Geschichte sehr werthvolle Bibliothet.

"Der Grundt barauff ba Schloß Rranwindel ftebet, mar beg Gottehauß Tegernsee, ben Preifingern vergunt worben babin zu pawen", so melbet Wiguläus hund zu Anfang feiner Forschungen über bas "alt ehrlich Turnier Beschlecht ber Breifing", Die bes Sochstifts Freifing Erbschenken maren. 1578 wurde burch Bergog Albrecht Schloß Kronwinkel von ber Lebenschaft befreit und burch Hanns Albrecht von Preising im Baue erweitert. Neben bem 1592 angelegten Saalbuch ber Herrschaft moge bas (noch erhaltene?) "Preisingische Gesellschaftsbüchl" erwähnt werden (werthvolle Aufzeichnungen über verschiebene Erlebnisse und Schickfale bes baberischen Fürstenhauses, ber Familie Breifing und vieler abelichen Geschlechter Baberns), aus welchem bas in ber fgl. Hof = und Staatsbibliothet in München befindliche Schifer'iche Abelsbuch ichatbare Mittheilungen enthält.

Bon Rapfing schreibt sich eine Linie ber Rittersfamilie ber Egger, melder ber ruhmwürdige Kirchenfürst und Geschichtsforscher, Bischof Johann Franz Freiherr von Eder in Freising (1695—1725) angehörte.

Bon ben am linken Ifarufer befindlichen Orten tritt uns Eugenbach entgegen, burch ben Jund ansehnlicher Römerreste bemerkbar, - Ergolding, wo bis in bas 17. Jahrhundert Gerichts-Schrannen und zur "Instificirung" ber Miffethater tin Sochgericht gehalten murbe, aber auch ichon unter ben Rarolingern Gaubinge ftattfanden, - Effenbach, welches aus ben Zeiten Lubwig bes Babers ein ansehnliches Dorfrecht besaß, bas sich auch noch von ber zur Universität München gehörigen Hofmart Günbelkofen und von bem Dorfe Altheim erhalten hat. In letterem zeigt uns ein Denkmal, bag hier brei hervorragende Manner, Georg Schweibelmaier, erfter Regens bes georgianischen Priesterseminares (1494), Lorenz Grull (1556), Professor ber Medizin an der Landeshochschule, und ber vielverehrte Geschichtschreiber Baberns, Dr. Andreas Buchner († 1854) geboren wurden. Bon bem nun abgetragenen Schloffe Pfettrach, beffen Thurm ber Römerzeit angehörte, wurde eine sehenswerthe Bildersammlung burch die hier begüterte Familie ber Grafen Deroh nach bem naben Schlößchen Beibenstephan verlegt. Gries Benbach, bas Stammgut ber Briegenbed, murbe von Ritter Ludolf von Sainreit, bem Wohlthater bes Alofters Biburg nach Demolirung ber auf einem nahen Sügel bestandenen Burg 1124 erbaut und ift eines ber wenigen Befittbumer in Babern, welche seit alten Tagen ununterbrochen bis jett bei ber eingebornen Familie geblieben sind.

Die Umgebungen bes Schlosses Bormannsborf, wo nunmehr ber Eremit von Gauting von seinen Wanberungen burch bie Welt ausruht, waren nach Wening's Angabe noch im vorigen Jahrhundert mehr mit Weinreben 72

Als mit Getreibe besetzt, wie benn gerabe im Isarthale um Landshut ber Weinbau, ber nach Beit Arnpeck 1380 burch Herzog Friedrich von Lands-hut eingeführt wurde, eine einträgliche Erwerbsquelle der Winzer war, aber auch den Herzogen durch den Weinaufschlag, welcher auf dem Landtage 1543 geregelt wurde, nicht unbedeutende Gefälle verschaffte; denn Aventin sagt ja, daß der gemeine Mann auf dem Gäu in Bahern Tag und Nacht beim Wein sitt (Vorrede zur Chronik S. XII)

# Dreizehntes Rapitel.

#### Das Landgericht Mainburg

wurde durch Verordnung vom 8. August 1857 errichtet und demselben 16 Gemeinden vom Landgericht Moosburg zugetheilt; die Abensberg und 20 Gemeinden vom Landgericht Moosburg zugetheilt; die Abens strömt mitten durch den Bezirk, welcher zum größen Theil der hopfenreichen Hollertau angehört. Hauptort ist der Markt Mainburg, von dessen Geschicken uns außer dem verheerenden Brande von 1756 nichts bekannt geworden ist.

Au an der Abens, wo 766 Thassilo mit den Edelsten des Landes und König Arnulf 932 die Bischöfe zusammenries, erhielt 1349 Civil= und Crisminalgericht, Burgfrieden und Wochenmarkt, was Herzog Stephan dem Grassen Ulrich von Abensberg für diesen Ort verlieh; sester als diese unverdürgte Nachricht steht Hunds Mittheilung, daß Conrad Preisinger der Hosmeister Herzogs Friedrich von Landshut 1386 für seinen Ort Au Stock und Galgen zu Erblehen, auch die Bewilligung zu Wochenmarkt und zwei Jahrmärkten erhielt. Durch Heirath kam Au, wo von Alters her durch die Gutsherrschaft auch das Braurecht schwunghaft betrieben wurde, von den Preising an die Thurn, Fraunhosen, Törring und Montgelas.

Bei Niederfüßbach sind die Trümmer eines römischen Wartthurms sichtbar, welche vom Bolke das versunkene Schloß genannt werden. Nieders und Obersüßbach selbst waren ehedem Hofmarken und Schlößer, im Bessitze der Gumppenberg, Reizenstein und anderer Edelleute; daß in dieser Gesgend die Wölfe an den Heerben einst großen Schaden anrichteten, lehrt uns eine Urkunde von 1371; noch drei Jahrhunderte später mußten hier wie im Dürsrenbuchers und Hienheimer-Forste Wolfsjasten mit großem Aufgebot aller kurfürstlichen und herrschaftlichen Jäger und Amtleute gehalten werden und war 18 Gulden Schußgeld für einen erlegten Wolf ausgesett.

Ratenhofen begegnet uns in der Geschichte des gräflichen Hauses von Abensberg als Sitz eines Nebenzweiges der Familie, welcher von Eberhard I, dem Gemahl der Mathilde von Moosburg ausgieng. Ueber die Hofmarken Sandelzhaufen und Tegernbach, sowie deren adeliche Besitzer gibt Wening im dritten Bande seiner Topographie einige Aufschlüße, ohne daß außer der Zerstörung der Schlößer im Schwedenkriege bemerkenswerthe Vorkommnisse

von diesen und ben übrigen Ortschaften bes Bezirkes hier aufzuzeichnen waren.

## Vierzehntes Rapitel.

#### Das Landgericht Mallereborf.

(3of. Sigm. Brechtel's handschriftl. Ehronit bes Riofters Mallersborf (Cos. bav. 1783 ber t. hof. u. Staatsbibliothet in Munchen.) — Fu de bift. -ftat. Beschreibung von Laberweinting (Berhandl. bes hift. Bereins bes Regentreises III 76). — Rom. 3 irngibl, Geschichte ber Propftet Sainsbach 1802. — Arem pel, Ursprung bes Marttes Geisethöring (Berh. bes hift. Bereins bes Regentreises II 224).

Die früheren Gränzen bieses einst sehr weitgebehnten Landgerichtes, das aus dem ehemaligen baherischen Gerichte Kirch berg entstand und die 1837 zum Regenkreise gehörte, wurden im Jahre 1838 durch die Errichtung des Landgerichtes Rottenburg bedeutend enger gezogen, jedoch 1848 durch die Ausscheing des fürstl. Thurn= und Taxis'schen Herrschaftsgerichtes Zaizkosen um vier Gemeinden erweitert. Den Bezirk durchschneidet in seiner Mitte die kleine Laber und an deren rechtem User die baherische Ostbahn, während im nordwestlichen Theile die große Laber, im südöstlichen aber die Aitrach durch kleine Barzellen sließen.

Die erfte Anfiedelung über ben Resten eines Römercastells soll zu Mallersborf burch Mathilbe, die Gemahlin Beinrich bes Finklers geschehen sein — Madilhardisdorf. — Da bas Geschlecht ber Grafen von Kirchberg um Raifer und Reich sich boch verbient machte, tamen fie auch in ben Besit bes Raiferschlofies; Beinrich grundete 1109 mit seinem Sohne Ernft an ber Burg ein Benedittinerklofter und richtete bei ber Stiftung auf ben Unterricht besonderes Augenmerk. Graf Ernst von Kirchberg trat selbst in ben Orben und wurde Deconom, bezog jedoch später die väterliche Burg Schierling. Raum ein Jahrhundert barauf erlosch ber mächtige Stamm und die baberis schen Berzoge kamen burch Rauf 1226 in ben Besitz ber Grafschaft. Das Rlofter aber blübte in Wiffenschaft und Runft, und Aventin rühmt feine ftattliche Libereb, in ber er neben anderen Schätzen auch ein toftbares Schulbuch auf Birkenrinden mit seltsamer und subtiler Schrift gefertiget gefunden. Als bie vorzüglichsten Aebte follen Emicho († 1158), welcher mit der gelehrten Luitgardis von Niedermünfter in wiffenschaftlichem Berkehr stand, — Erasmus von Berfall († 1495), ein sprachtundiger und wohlberedter Mann, — Mathias Dirnhofer, ber treff= liche Glasmaler, — sowie ber vorlette Abt Augustin Stillner erwähnt werben, ber geschichtliche Studien bei seinen Monchen eifrig anregte. Durch alte Berse, die uns Wig. Sund aufbewahrte, verewigten die Monche ihre ritterlichen Wohlthater, zu benen bie Dienstmannen von Reuburg (ob Bfaffenberg, Reufahrn gegenüber), die Lavan von Grafentraubach und bie Greuel von Laberweinting zählen, nicht minder die edlen Familien von Inkofen und Solztraubach, die Traupeden. Alle biefe und noch viele Rittergeschlechter hatten ihre Grabstätte im Kloster, bas als "sedes sapientiae" burch bie große Babl ber abelichen Monche, sowie auch burch seine Rittergrüfte in allen beutschen Bauen einft bekannt mar.

Schließlich sei bemerkt, daß der Sekretär des österr. Staatskanzlers Kaunit, Johann Bezzl, in Mallersdorf 1756 geboren wurde. Seine Romane sind höchst destructiver Natur, jedoch seine "Stizzen von Wien" (1786—1812) die Grundlage aller späteren Topographien der Kaiserskadt.

Vom nahen Markt Pfaffenberg, nach welchem das Landgericht dis 1838 genannt wurde, meldet Chronist Brechtel, daß er einst Zollberg genannt wurde, da an der vorübergehenden Straße von der Isar nach Regensburg die Grasen von Kirchberg hier ihre Zollstätte hatten; ein von diesen errichtetes Chorherrenstist für sechs Priester gieng noch zu Ledzeiten der Stifter ein. 1506 war das Domcapitel zu Regensburg im Besitze des Marktes, der bald wieder an Bahern kam.

Der Markt Geislhöring war schon unter den Grafen von Kirchberg der Sitz des Schrannengerichtes, welches später auch die baherischen Landrichter am Markustage hier übten. Wening rühmt des Marktes "sonderbare
schöne Freiheiten, Privilegien und Concessionen in Exercirung von Niedergerichtsbarkeit und Abstrasungen", sowie die Jahr- und Wochenmärkte; da nun
in unseren Tagen Geislhöring einen Knotenpunkt der baherischen Ostbahn bilbet, so mag dessen Zukunft zuversichtlich als eine ebenso glückliche vorausgesehen werden, als unter minder erheblichen Verkehrsverhältnissen die bisherigen
örtlichen Zustände erfreulich waren; denn von hier aus dehnt sich gegen
Straubing wie nördlich an die Donan der fruchtbare Dungaboden hin.

Zaizfosen, Rocking, Lintach, Laichling und Eggmühl waren am 21. und 22. April 1809 ber Schauplatz einer Schlacht, in welcher mit Hilse ber Bahern unter Brede die französischen Feldherren Davoust, Massena und Lannes gegen die österreichischen Truppen Sieger blieben. Kaiser Napoleon gab von Landshut her nachrückend selbst die Stellung der Heere zum glücklichen Erfolge an. — In Hainsbach gründete 1268 die Abtei St. Emeran in Regensburg eine Propstei, nachdem ihr Graf Ulrich von Abensberg namhafte Güter zu dem dortigen Sigenthum verliehen hatte. Die Geschichte von Hainsbach, der Wallsahrt Haindling und den benachbarten Evelsitzen hat Roman Zirngibl, der hier Pfarrvikar war, in der obenaufgeführten Schrift, welcher kaum eine Ortsgeschichte in Bahern an Reichhaltigkeit und Gediegensheit gleichkommen dürste, aussührlich dargestellt.

# Sunfzehntes Rapitel.

# Das Landgericht Mitterfels.

Von den Donauniederungen bei dem noch zum Landgericht Straubing gehörigen Ugendorf bis hinauf zu den winterlichen Höhen von Friedrichsstadel, Kolmberg und Ahornwies am Debenwieserwalde, welche die Wasserscheide zwischen Donaus und Regenthal bilden, zieht sich terrassens förmig der Bezirk hinauf, welcher noch bis zum Jahre 1838 den bedeutenden

Umfang von 24 Meilen hatte, und, ba auch Bogen bazu gehörte, bie biesem Grafschaftssitze junächst gelegenen Lande in sich begriff. Geitbem Bogen an Babern gedieh, war die Doppelburg Mitterfels Sit des Bflegers und Landrichters, und so ferne es ber zwischen zwei Thalschluchten liegende Sügel gestattete, entwickelte sich bier ein Dorf mit burgerlichen Gewerben, wie eben ber Beamtenstand und bas zu Gericht fommenbe Landvolf bier ein Beburfniß barnach hervorrief. Mur Einöben, Weiler und Dörfer enthält ber malbreiche Bezirt; von letteren aber rubmen sich viele, alte Ebelsite und Sofmarken zu sein, benn kaum war eine Gegend reicher an Ebelmannsfreiheit als biese Borberge bes baberischen Walbes. Es wird sonach bie ganze Ortsgeschichte fast ausschließlich an ben Ritterburgen hängen. Zunächst foll bes ausgestorbenen Beschlechtes ber Sabbedben zu Saibach und Wiesenfelben gebacht werben. Die Familie gehörte zu ben angesehensten turnierfabigen Säufern Altbaberns und endete 1515 mit Berman bem Sabbechen. Um bie Beschichte berselben machte sich besonders ber freifing'sche Softammerbirektor Joh. Mich. Wilh. von Breb zum Finbelftein (bei Deggenborf), ein überaus fleißiger Forscher in ber baberischen Abelsgeschichte (Cod. bav. 2290 ber Hof= und Staatsbibliothet Bb. XIII) verbient, beffen Vorfahren auch um 1600 im Befite ber Burg waren. Wiefenfelben tam burch bie Beirath ber Urfula von Saibach an bie Baulftorfer von ber Rurn, fpater aus gleicher Urfache an bie Buchberger von Winger und bie Grafen von Schwarzenberg, burch Rauf sobann an die Nothhaft, Brugglach und Magerl, beren nächste Berwandte, bie Grafen von Balbfirch, bort ein icongebautes Schlofigut besiten. In ber Rabe beffelben ift ber von Bald umgebene Sügel "bas Bufchl", ber eine berrliche Fernsicht bis in bie oberbaberische Hochebene bietet, baber man auch glaubt, ber König von Babern vermöge von ben Tenstern feiner Residenz bis in bas Bufchl herabzuschauen.

Der fromme Eifer ber Hahbechen bekundet sich in der Stiftung des Klösterleins Elisabethszell (im Bolksmunde Espenzell), welches der Straus binger Bisthum Dietrich Hahbech hier 1346 begründete. Eine Propstei von Oberaltach ward es von den Paulstorfern in Wiesenfelden eingezogen, doch durch des gewandten Abtes Beit Höser Bemühen von der Freifrau Marianna von Leiblfing, einer gebornen Gräfin von Schwarzenberg, 1621 gegen eine mäßige Summe den Benediktinern wieder zurückgegeben.

"Um seinem beseindeten Bruder in die Schüßel schauen zu können", baute sich 1330 ein dem Rittergeschlechte der Ramsperger angehöriger Mann, Friedrich, die Burg Neurandsberg. Die Familie war ursprünglich in dem nahen Altrandsberg, Landg. Kötting, begütert, hatte im Walde wie im Flachlande ausgedehntes Besitzthum und scheint erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unvermerkt untergegangen zu sein; Altrandsberg hatte meherere Besitzer guten Namens: die mit dem Stammhause verwandten Perfall, dann die Notthaft, Berlichingen und die in unsere Zeit die Leoprechting.

Neurandsberg dürfte in dem Löwlerkriege den Landesfürsten erlegen sein, da ber babei viel thätige Psleger Emeram Heuraus die Burg für den Landes-fürsten wegnahm. Zu Wig. Hund's Zeiten war sie bereits zum Kerker für Staatsverbrecher, die zu ewiger oder langwieriger Gefängnißstrase verurtheilt wurden, bestimmt, aber von den Schweden 1633 in Asche gelegt.

Würbe uns das nahe Gossers dorf nicht darum bemerkenswerth ersscheinen, daß hier zuerst und unmittelbar nach dem Aussterben der Degensberger das vorher so sehr verpönte weiße Bier als landesfürstliches Regale bereitet wurde, — so ist es doch als die Heimath eines merkwürdigen Mannes hervorzuheben, des Oberstlieutenants Kaspar Thürrigel, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nach unsäglichen Schwierigkeiten die Wüssteneien der Sierra Morena in Spanien mit Bahern, Schwaben, Franken, Rheinländern und Westphalen cultivirte und bevölkerte.

Von den in der südwestlichen Hälfte des Bezirkes gelegenen Burgen sind noch Sauldurg und Falkenfels zu erwähnen. Ersterer Ort ist den Rumismatikern durch den Fund von mehr als zweitausend Silberdenaren aus dem zehnten und eilften Jahrhundert bekannt geworden, über welchen Christ. Sedlmaper in Nordendorf sehr gediegene Forschungen angestellt hat. Die eingeborne Nitterfamilie von Sauldurg zog 1332 nach Geltosing und starb schon um 1350 aus; das Schloß aber, welches dis in unsere Zeit des merkenswerthe Reste alterthümlicher Einrichtungen enthielt, und seit 400 Jahren mannigsachen Wechsel im Besitze ersuhr, ist jetzt in ein Bräuhaus umgewandelt, ebenso wie Falkenfels, welches 1232 als Eigenthum der Hohensfelser erscheint und 1492 durch den baherischen Hauptmann Burkard von Knöringen im Löwlerkriege erobert wurde.

Das Pfarrdorf Englmar am Debenwieserwalde ist eine ber ältesten Ansiedlungen des baherischen Waldes; der Einsiedler Engelmar zog um 1100 hieher, übte ein beschauliches Leben, cultivirte die Wildniß und wurde von seinem Gefährten erschlagen. Zum Andenken an den frommen Mann gründeten die Prämonstratenser von Windberg 1130 ein Kirchlein, welches sich bald zur Wallsahrt erhob, die von Windberg aus versorgt wurde. Die Umgegend gehört zu den rauhesten Landstrichen Baherns, und nicht selten werden hier Haber und Kartosseln unreif im Schnee begraben. In der Nähe erheben sich der Predigtstuhl und der Hirschen Genstein, herrliche Höhenpunkte, welche eine entzückende Aussicht auf die Bergkette des Böhmerwaldes, wie in die baherische Stromebene gewähren; das trigonometrische Signal auf dem Hirschenstein, welches einst zur Landesvermessung diente und eine von Touristen vielbesuchter Ort war, ist nun leider in Trümmer zerfallen.

# Sechzehntes Kapitel.

Das Landgericht Ofterhofen

wurde 1838 aus 24 Gemeinden ber Landgerichte Bilshofen, Deggendorf und

Landau neugebildet und umfaßt jenen Landstrich, welcher sich füblich von ber Isarmündung bis zur Bils hinzieht. Daß die Gegend eine der ältesten Culturstätten Deutschlands war, zeigen uns die Ueberreste der römischen Anssiedlung von castra quintana und der Alterthumsfund auf der "Siegstatt" bei Ofterhofen.

Die Agilosfinger — auch nach ihnen die Karolinger — hatten hier auf einem der schönsten Hügel, welche die Donauebene beherrschen, einen oft besuchten Palast; Obilo gründete um 740 an den Mauern desselben ein Aloster für Benedittiner und wurde mit seiner Gemahlin Hiltrude von den Mönchen in ihrer Gruft aufgenommen. 765 und 909 wurden Schloß, Kloster und die Ortsansiedelung an denselben von den Ungarn zerstört, dann wiederholt 1192 von Leopold dem Babenberger, und wenn auch der Ort durch der baherischen Herzoge Bemühen, besonders durch die Freiheiten, welche ihm 1324 Kaiser Ludwig verlieh, sich blühend erhob, — spätere Kriegsunruhen veranlaßten die Anwohner ihre Heimath, den Ort steten Elendes, zu verlassen und auszuswandern; nach einiger Zeit gelang es den Mönchen wieder Ausiedler um sich zu gewinnen und hiedurch entstand Altenmarkt.

Als die Schirmvogtei des Klosters Ofterhofen nach dem Aussterben der Grafen von Hals 1375 an Johann Landgraf von Leuchtenberg übergieng, ersbaute dieser 1378 an einer nahen Stelle ein neues Ofterhofen, erhob es zur Stadt und umgab es zum Schutze mit Wassergräben. Nach manchem Besitzwechsel kam die Stadt 1426 um 30,000 fl. an die Landesfürsten von Bahern, welche hieher ein Pfleggericht setzten, das von den Leuchtenbergern gegründete Spital 1531 den Bürgern übergaben und 1690 nach Verleihung mehrerer Rechte auch den Burgfrieden vermarken ließen.

Das Kloster wurde von Herzog Heinrich 1002 ben Augustiner Kanonikern eingeräumt und bie Gruft auch bes zweiten Begründers und seiner Gemahlin Maria Grabstätte. 1138 führte Bischof Otto von Bamberg bie Bramonstratenser hier ein und 1288 erhielt ber Bropft die Abteiwürde, welche von ben baberischen Berzogen mit bem Chrentitel eines fürftlichen Almoseniers und erften Hoffaplans erweitert murbe. Bon ben wiffenschaftlichen Leiftungen ber Monche ift une nur noch bas von Böhmer (Fontes II 554) veröffentlichte Chronicon Osterhofiense aufbewahrt. Als im vorigen Jahrhundert Die Schuldenlast bes Stiftes für baffelbe unerschwinglich wurde, taufte bie Kurfürftin Marianne Sophie 1783 die Rlofterguter und fundirte barauf die Einkunfte des abelichen Damenstiftes; die Mönche murben pensionirt ober in andere Klöster versett. 1814 murbe bie Pflegschaft bes Damenstifts aufgehoben und bie Gerichtsbarkeit beffelben, welche Karl Theodor schon 1784 mit ber Ebelmannsfreiheit verlieb, — bann 1833 auch Dominicalien, Rechte und Realitäten vom Staate eingezogen. In neuester Zeit gieng Ofterhofen an bie englischen Fräulein von Altötting über, welche bie stattlichen Bebäube für ben flösterlichen Unterricht ber weib.

lichen Jugend benützen. In der Stadt Ofterhofen wurde 1762 Hermann Jos. Mitterer geboren, der verdienstvolle Förderer der Erfindung Sennefelders, der treffliche Lehrer an der Feiertagsschule in München, aus dessen Lehrs büchern Tausende von Werkleuten Unterricht und Bildung schöpften.

Der vorzüglichste Ebelsitz bes Bezirkes, Moos, kam um 1350 in ben Besitz bes Rittergeschlechtes ber Aichberger, und zwar burch Belehnung vom Kloster Niederaltach, welches 1270 von den letzten Gliedern der eingebornen Familie ber Moofer als Erbe eingesett wurde. Die Nichberger, zu ben angesehensten Landberren Baberns gablend, hatten an ben zur Berrschaft Moos geborigen Sofmarten Ifarhofen, Nichberg, Beugtofen, Meußling, Steinbach und Beboltsborf ein fehr einträgliches Befitthum, waren bei ben wichtigsten Staatsactionen ber Wittelsbacher thätig, 1465 als Besitzer ber Grafschaft Hals vom Raiser Friedrich III geherrt; — ber lette bes Stammes, Hans Aichberger, Erbmarschall bes Hochstiftes Regensburg und Pfleger zu Natternberg ftarb 1511. Der Erbe Graf Ulrich von Ortenburg verkaufte bie Herrschaft an ben Ritter und berzogl. Kammerrath Stephan Trainer, beffen Tochter Unna um 1520 an ben Stadtoberrichter von Landshut, Ritter Sans 21brecht von Prehsing, herrn zu Altenpreising, Zenting, Harburg und Krumbach, sich vermählte; hiedurch kam 1569 Moos an dieses edle Haus und ist zur Stunde noch Eigenthum beffelben.

Un ber Ifar liegen noch zwei Rittersite Ober = und Nieberporing, beibe einst im Besitze besonders hervorragender Geschlechter Baberns; Oberpöring, ursprünglich berzogliches Rammergut, bann ben Tuscheln von Golbenau, Eggern zu Egg, Sanbizell, Berlichingen, Bienzenau, Rothhaft und Drich gehörig, Nieberpöring 740 von Herzog Obilo an Nieberaltach geschenkt, bann als leben an die Rammerauer, Sehboltsborf, Bienzenau und Drich übergegangen, möchten es nicht als Zufall erscheinen laffen, baß gerabe an biefen Anotenpunkten und Hochwarten römischer Ansiedelung in Babern nach den priesterlichen Culturträgern auch die ersten Lebensmänner des Landes, welche so tief in bas Rab feiner Geschicke eingriffen, ihre Wohnstätte suchten. Gleiches gilt von Aholming, bem Mittelpunkt bes baberischen Nieberlandes, bessen erfte Besitzer bie paffauischen Dienstmannen von Duhalmingen waren, bas aber später an die bei ber Ortsgeschichte des Landgerichts Kötting bereits erwähn= ten Kammerauer gelangte; 1413 erfaufte bie von biesen gebilbete Herrschaft ber Straubinger Bigthum Beinrich Nothhaft von Wernberg, ber höhere Berichtsbarkeit und Blutbann bier übte. Seine Nachkommen erhielten 1553 von Karl V bas Recht hier Bier zu brauen und Jahrmärkte zu halten, und als 1664 ber Besitz ber weitgebehnten Herrschaft burch bie Erbtheilung mit ben Familien von Bötting und Maxlrain in Frage stand, erholte fich Johann Beinrich Graf von Nothhaft in bem schwierigen Rechtsstreite wegen ber Fibei= commiseigenschaft ein Gutachten vom Juristencollegium der Universität Bontd Moufson in Lothringen, mit dem er auch durchbrang. Um 1790 kam Aholsming zur Serrschaft Moos.

Da ber historischen Bebeutsamteit Künzings, von bessen Geschicken nach der Römerzeit und Gauversassung besonders Bemerkenswerthes nicht bekannt ist, bereits auf S. 1056 und 1060 erwähnt wurde, besteigen wir die nahen Höhen des Forsthartes, welche die Wasserscheide zwischen der Donau und Vils bilden und in ihrer "Hochstraße" uns eine Weganlage der Römer erhalten haben, die sich auch durch noch unerforschte Römerhügel kennzeichnet. Drüben im Vilsthale treffen wir noch das uralte Gergweis (Kerihhinwis), ein im 13. Jahrhundert durch Waldung, Fischsang, Waizendau, Viehzucht und Brauerei einträgliches Dominium der Passauer Cathedrale, dann Götters. dorf, wo 1681 die Fugger eine im Mannsstamme nun erloschene Linie bes gründeten.

#### Siebenzehntes Rapitel.

#### Das Landgericht Baffan 1.

(P. 2. Brunner bie Grafen von Sale, Programm ber Studienanstalt ju St. Stephan in Augeburg für 1856/57 (eine ber wichtigften Monographien für baper. Spezialgeschichte).

Der in seiner Mitte von der 31z durchschnittene Bezirk, welcher seit 1839 seine jetige Gestalt hat, liegt ganz am linken Donauuser und enthält neben den östlichsten Theilen des Herzogthums Babern in seiner größeren Hälfte Bestandtheile des Fürstbisthums Passau. Der Sit des Gerichtes ist die Stadt Passau. Beginnen wir von der Donaubrücke unsere Wanderung, so tressen wir auf Eggendobl ein Schlößchen am Strom, welches ehedem Sit eines passauischen Psleggerichtes war. Die Bergfestung Oberhaus, Bräuhaus Hackl berg, das Holländerdörschen "Plantage", wo einst die passauischen Domcavaliere ihre Sommersrische hielten, jetzt im Besitze mehrerer Kleingütler, dann das Lustschloß Freudenhain haben wir bei der Gessichte von Passau bereits kennen gelernt.

Wo die Ilz eine halbe Stunde ober ihrer Mündung sich um bewaldete Berge herumzieht, ragen die Trümmer einer altberühmten Ohnastendurg hervor, die malerischen Schloßruinen von Hals. Zu Anfang des 12. Jahrhunderts
sinden wir in den Passauerurkunden Edle von Hals (Rupert und Huch von
Palsenze), deren einer "honestus miles" von Dekan Tageno als Theilnehmer
an Barbarossa Kreuzzuge erwähnt wird. Luitgarde, die letzte dieses Stammes, heirathete um 1160 Albert von Chambe, der aus einem edlen Hause
im Rotthale (Kam, Log. Griesbach), das in den Schenkungsbüchern von Usbach, Bormbach, Osterhofen und Albersbach oft ausgeführt wird, stammte und
hiedurch den Besitz an der Ilz mit dem Namen Hals (diesen zuerst um 1190)
an dieses Haus brachte. Bon nnn an erscheinen die Halser als mächtige
Herren im Frieden wie im Kampse; Bahern, Passau, Bogen und Ortenburg,
Shibellinen und Welsen hatten bei ihren erbitterten Fehden jederzeit an den

Burgherren von Hals einflugreiche Mitstreiter ober Gegner. Auch die obengenannten Klöfter, sowie Niederaltach hatten von ihnen vielerlei Unbilden au bulben, bie benn boch meiftens mit reichlichen Schenkungen wieder ausgeglichen wurden. Albert III erhielt für seine Tapferkeit und Trefflichkeit in politis schen Geschäften vom römischen König Rubolf 1280 bie Grafenwürde und brachte mit seinen Sohnen burch treues Zusammenhalten mit ben baberichen Bergogen Beinrich und Otto, besonders in ihren Zerwürfniffen mit Rubolfs Söhnen, bas Beschlecht auf die höchste Stufe bes Blanzes; Albert IV war mit Abelheib von Zollern vermählt, und als Besitzer namhafter Guter in Babern ber erfte Mann, welcher am Beitstage 1311 ju Landsbut bie Ottonische Sandveste siegelte und unterschrieb. Das Geschlecht erlosch mit Leopold 1375, welcher in ber Ahnengruft zu Ofterhofen mit Schild und Belm begraben wurde. Roch in felbem Jahre tam Landgraf Johann von Leuchtenberg mit Umgehung ber nächsten Berwandten, aber von seinem Freund Raiser Rarl IV belehnt, in ben Befit ber Grafschaft und erwarb 1376 für ben Markt Sals bie Erhebung zur Stadt, bie eigentlich nie zur That wurde, und bas Recht zu Stod und Galgen, sein Entel Johann aber verfaufte Schulten balber bas Besitthum an bie Aichberger, beren lette Stammesgenossin, Margaretha Freifrau von Degenberg, Die Grafichaft Sals 1517 an Die baberischen Berzoge Ludwig und Wilhelm um 6500 Gulden verkaufte. Diefe umfaßte 1 Markt, 5 Ebelfite, 18 Bogteien, 13 abeliche Afterleben, 82 Bofe, 46 Buter, 82 Buben, 25 Rebnte, bei 70 Solben, Mühlen, Tafernen, Schmieben, Babftuben und Weinlehen und große Complexe von Balbern, Biefen, Barten, Medern und Fischwassern. 1664 murbe bas kurfürstl. Pfleggericht in Sals mit ber Berwaltung bes landesherrlichen Bräuhauses vereinigt und biesen im Markt felbst ein Saus eingeräumt, ba bie Burg bem Berfalle nahe und, wie Be= ning fagt, "von schlechter Accomodation" war. Die romantischen Trümmer bes hinteren Schlofes von Sals "Reschenftein" schauen auf ein berrliches Werk berab, die 1830 erbaute Triftsperre an ber 313 mit einem 400 Fuß langen Stollen in ben Felfenmaffen, burch welche ber Fluß zusammengebrangt, mit erzwungenem Gefälle und auf fürzerem Wege ben Holzreichthum bes baberischen Waldes seinem neuen (1859) und geräumigen Lagerplat gegenüber ber Ilgftabt am B'ich ütt auführt.

Nach Hals mögen unter ben vielen Schlößern und Herrschaftssitzen im Bezirke Engelburg und Fürstenstein wohl die geschichtlich merkwürdigsten sein. In Engelburg hausten seit Ansang des 14. Jahrhunderts die Ritter Schwarzensteiner, deren einer, Wilhelm, 1327 von Kaiser Ludwig auf der Tiberbrücke in Rom zum Ritter geschlagen wurde. Das Geschlecht hatte hohe Aemter bei Bahern und Bassau, und zeichnete sich durch Tapferkeit und milde Stiftungen aus, erlosch aber im Mannesstamme schon 1617. Fürstenstein, nach der Zerstörung im Kampse Heinrich des Natternbergers mit Alram von Hals (1327) von den baherischen Herzogen wieder hergestellt, war Gränzsit

eines herzoglichen Pflegers; Schloß und Herrschaft tam 1396 an bas Rittergeschlecht ber Buchberger und um 1480 an bie Schwarzensteiner, von benen Orloff 1570 bas nene Schloß erbaute. Beibe Burgen, beren Zinnen bie prächtigste Fernsicht über Babern bis zu den Alpen und zu ben waldigen Granghöhen von Böhmen bieten, find nun nach mancherlei Wechselfällen im Befite von Bierbrauern und Deconomen, welche ihre ansehnlichen Guter trefflich bewirthschaften. In ber Rabe liegt bas freundliche Tittling, welches bie Entstehung feiner Marktrechte bis zum Anfang bes 17. Jahrhunderts hin= aufrudt, aber immer ben Besitzern von Engelburg geborte. Die Mauern bes im Jahre 1803 abgebrannten Schloges wurden abgetragen und ju ans beren Bauten verwendet. Aicha vorm Bald mar bis 1816 ein Ebelfit verschiebener Familien, in geiftlicher Beziehung aber ber Sauptort eines ber vorzüglichsten Dekanate bes Paffauer Sprengels; Bischof Leonhard fundirte 1435 auf bie Renten ber Bfarrei Aicha bie Ginkunfte von acht Chorfangern feiner Cathebrale. Auch Tiefenbach, welches 8 Jahrhunderte ben Baffauer Bischöfen gehörte, hatte einft eine weitgebehnte Bfarrei (bis an bie Donaubrude in Baffau) und bot reichliche Ginfunfte; bas nahe Dorfchen Beibened war ein hochstiftisches Lebengut, bas einst bie aus Tyrol angefommenen Buchler befagen. Wig. hund nennt ben Ritter Chriftian Buchler "mit bem Sautopf" (im Wappen) einen "rauben groben Gesellen, wie es ber Balb gibt" und läßt ihn als Begleiter Ludwigs im Bart 1436 in ber Provence umtommen. Safelbach mar bei zweihundert Jahr lang im Befit ber Ritterfamilie von Pfeil, von benen fich ein Zweig in Schlefien anfiedelte, mahrscheinlich während ber Kriege gegen bie heidnischen Preußen; ber baberische Stamm erlosch um 1600. Längere Streitigkeiten zwischen Babern und Passau über Landeshoheit im öftlichen Theile ber Berrschaft Saselbach enbeten 1691 mit ber Erklärung berfelben als furfürstlich baberisches Manneritterleben. Reufirchen vorm Balb mar bis zum 13. Jahrhundert Bestandtheil ber Pfarrei Tiefenbach und von ben Weblibatern bes Dorfes, ben Schwarzens fteinern von Engelburg, welche bier Jahrtage und Spenden für Urme ftifteten, fanben viele Glieb er in ber hiefigen Rirche ihre Grabftätte.

Ueberschreiten wir nordwestlich von ben Dörfern Münch en und Prag die Ilz, so treffen wir auf einen nralten, von der Ilzstadt Passau ansangenden Straßenzug gegen Böhmen, den auch die daranliegenden Ortschaften Grubweg, Salzweg, Straßfirchen und Großtannensteig durch ihre Namen kennzeichnen und bessen Fortsetzungen wir im Landgerichte Wolfsstein wieder sinden werden. Destlich dieser Straße liegen die oberen Theile des "Landes der Abtei" (vgl. S. 1097). Als hervorragendstes Geschlecht in diesem Landstriche gelten die Passauer Dienstmannen von Wahmannsdorf, die Besitzer der Herrschaften Leoprechting und Thürnau, welche um 1580 erloschen. Das Schloß Thürnau war im 17. Jahrhundert im Besitz der um 1690 ebenfalls ausgestorbenen Ritter von Schäss und verdankt seine

jepige Gestalt bem Fürstbischofe, Carbinal Leopold Grafen von Firmian, welder in dem umfangreichen Wildvarke ben Freuden ber Barforcejagd fast übermäßig nachbing. In unferer Zeit befaß bas Banquierhaus Joh. Lorenz Schäzler in Augsburg einige Jahre hindurch bas Schloß. Das alterthümliche mit 31 Wappenschilden passauischer Ritter und Edelleute gezierte Christoph 8= firchlein führt uns nach Relberg, wo bis jum Jahre 1712 bie Fürstbischöfe Eisenbergbau trieben; ber Arzberg birgt bie Beilquelle bes "Stahlbabes", welches von Dr. Waltl in Bassau vor zwanzig Jahren bier errichtet wurde und sich eines ziemlich lebhaften Besuches erfreut. Bon hier an ber Landgerichtsgränze, bem Flüßchen Erla, an ber Donan angelangt betreten wir bas Schlacht= felb von 1367, welches bereits auf S. 1099 seine Darstellung gefunden. Den Schluß moge bas auf bem Sügellande ober ber Ilgftabt liegende Firmiangut bilden, welches in ben noch bort befindlichen Resten einer einst ansehn= lichen Rupferstichsammlung von bem Runftsinne bes Kirchenfürsten ehrendes Reugnift gibt.

## Achtzehntes Rapitel.

## Das Landgericht Baffan II.

Im Jahre 1838 wurde aus den am rechten Donaunfer gelegenen Gesmeinden des bisherigen Landgerichts Passau, dann aus 9 Gemeinden des Landgerichts Griesbach und der Gemeinde Sandbach vom Landg. Vilshosen ein neuer Gerichtsbezirk mit obigem Namen errichtet und der Sitz wie für Passau I in die Stadt verlegt. Betrachten wir das hiezu gehörige Territosrium nach dem politischen Zustande vor 130 Jahren, so treffen wir hier auf ein Gediet, in dem die Länder von vier Herren zusammenstoßen — Bahern, Passau, Neuburg und Ortenburg — und hienach wollen wir denn auch die Geschichte des Bezirks kennen lernen.

Die Landeshoheit Baherns über die an der Westseite Passau's gelegene Klosterhosmark St. Nikola war zwar vielsach von den Fürstdischösen angestritten, doch machte dem langen, in Weglar anhängigen, aber unerledigten Procese die Besitzergreifung Passaus durch Bahern ein glückliches Ende. Bisschof Altmann gründete hier 1067 für die Canoniker nach St. Augustins Regel ein Stift, welches in seinem Entstehen durch die Kaiserin Agnes mit reichen Dotationen versehen und von dem Babenberger Leopold von Desterreich in Schutz genommen wurde. Obwohl in Kriegsfällen die Leiden der benachbarten Bischofsstadt in gleichem Maße empfindend, war es durch die baherischen Herzoge besonders bezüglich der Mautgefälle jederzeit begünstiget und hatte im Mittelalter eine ansehnliche Bibliothek, von deren Schätzen uns die handsschriftlichen Bücherverzeichnisse in der kgl. Hoss und Staatsbibliothek Kunde geben. (Bgl. Schmeller in Naumann's Serapeum 1841 S. 2410 ff.) Der lette Prälat des Stiftes war Joseph Konrad († 1823), welcher 1799 wähzrend der Emigration die Herzogin Auguste Amalie von Pfalz-Zweidenden drei

Wochen lang beherbergte und 21 Jahre später in dankbarem Andenken die Würde eines Großalmoseniers des Damenordens der hl. Elisabeth erhielt. 1809 wurde die Hosmark St. Nikola auf Befehl Napoleons fast ganz demoslirt, jedoch im Laufe der Friedensjahre wieder zu einer freundlichen Vorstadt Passaus erhoben, welche durch Gartenbau, Gewerbebetrieb und als Garnisonsort des achten baherischen Infanterieregiments "Herzog Pius", dann "Seckensdorff" genannt, emporgeblüht, in unseren Tagen durch die großartigen Anslagen des baherischen und österreichischen Ostbahnhoses einen neuen Hebel zur Förderung ihres Gemeinwohles erhalten wird.

Bon bem Propste Leupold von St. Nitola faufte 1274 ber Baffauer Chorherr Hartwich ben Ort Zell im Rotthale und gründete bier Die Ciftergienser = Abtei Fürftengell, welche von ben baberischen Bergogen stattliche Buter und Rechte erhielt. Bon besonderen Beftrebungen ber Monche find und außer ben bekannten Lobsprüchen bes Raspar Brusch auf Die Aebte biefes und so vieler Klöster teine befannt geworben und es möge nur noch ber sebenswerthen Fresten, mit welchen ber Italiener Innocenz Barrati um 1750 ben Speifesaal schmudte, gebacht werben. In ber Nahe von Fürstenzell, wo jest eine Brauerei schwunghaft betrieben wird und auch eine Beschälftation auf die Pferbezucht des Rotthales fördernd einwirkt, finden wir Pfalfau, bas pholesauwa bes Rottachgaues, an beffen Namen Jatob Grimm (Saupt's Zeitschrift für beutsches Alterthum II 252) gelehrte Erörterungen über ben germanischen Pholocultus fnupft, - und bas nabe Sobenftabt (bas auf S. 1061 erwähnte haohunsteti), wo 1713 Abt Abundo von Fürftenzell bie schwefelhaltigen Quellen zu einem Beilbabe erheben ließ, welches feit 1830 Staatseigenthum ist und burch ben Borzug, bag bort bas moberne Babeleben von jeher unbekannt mar, bei jedem Besucher in bankbarem und freunds lichen Andenken fteht. Die Bauernschaft Niederbaberns benützt bie gleichwirkenben Beilquellen bei bem Bauern Bilgweger zu Bilgweg. gerteham, eines ber wohlhabenbften Dorfer bes gesegneten Rotthales, und Cholfing, welches burch die Auffindung romischer Grabsteine bemerkenswerth ift, nabern wir uns ber altberühmten Benediftinerabtei Bormbach. beren Stiftung 1094 burch himmeltrube aus bem gräflichen Saufe von Reuburg und Bormbach geschah. Würde uns ein Bücherverzeichniß ber Bormbacherbibliothet (Cod. man. bav. 6153 ber tgl. Bof = und Staatsbibliothet) teine genugenben Nachrichten von ben wiffenschaftlichen Bestrebungen ber bortigen Mönche geben, so ware Angelus Rumpler (geb. zu Vormbach 1462. Abt bafelbft 1501, geft. 1513), ber Schüler und Freund von Conrad Celtes, allein hinreichender Bürge, daß dieses Rlofter als Mufenfit ein ruhmwürdiges Undenken verbient. Dichter und Theologe, ift Rumpler boch vorzugsweise als Geschichts= schreiber berühmt geworben und glänzt als solcher burch seine Unbefangenheit, mit ber er die Mängel und Fehler seiner Zeit ans Licht zieht, nicht minder, als burch bie treffliche Charafteristit ber von ihm geschilberten Bersönlichkeiten (vgl. Zeitschr. für Babern 1817 Bb. III S. 163). Daß bie Gemeinde auch die in ihrem Andenken stehenden Heimatsgenossen ehrt, zeigt die Denktafel, welche dem hochverdienten Botaniker und Begründer des botanischen Gartens in München, Franz von Paula Schrank, an dessen Geburts-hause errichtet ist.

Berfolgen wir eine kurze Strede Die Thalschlucht bes Inns, so begegnen wir einer ber hiftorisch wichtigsten Burgen unsers Baterlandes, bem Schloße Neuburg am Inn, beffen Mauern nun größtentheils malerische Ruinen find. Um die Geschichte Neuburg's in einen furzen Rahmen zu fagen, wollen wir nachfolgende wichtigste Momente chronologisch aufführen. Es war 976 bis 982 Besitzthum ber Herzoge von Meran; von ba bis 1158, als Eckert vor Mailand fiel, ben Grafen von Vormbach und Neuburg gebörig, — 1232 wittelsbachisch, - 1257 burch Ottokar von Mähren erobert, - bann habsburgifch, - 1283 burch Bergleich mit ben nieberbaberischen Bergogen baberisch, boch gegen Erlag von 3000 Mark öfterreichisch. — am 9. Kebr. 1310 burch Otto III von Niederbabern eingenommen und zerstört, - 1335 burch Bergog Beinrich abermals belagert, — 1463 von Kaiser Friedrich III seinem treuen Feldhauptmann Sans von Rohrbach verlieben, aber beffen Wittwe wieder entriffen, - 1528 als von nun an ju Desterreich gehörig an ben jungeren Miflas von Salm gegeben, — 1661 bis 1667 bie Werkstätte bes faiserlichen Hoffammerpräsidenten Grafen von Sinzenborf, eines berüchtigten Falschmungers, - barauf im Besitze eines Grafen Samilton, - 1703 von Mar Emanuel erobert, aber bald ben Desterreichern wieder eingeräumt, -1731 von einem Grafen von Lamberg um 500,000 Gulben an bas Hochstift Baffau verkauft, und fam endlich durch Convention vom 26. Dez. 1802 an Babern zurud. Die Grangen ber waldreichen Grafschaft, welche fich auch auf die zur gegenüberliegenden Burg Böhrnftein in Defterreich gehörigen Dorfschaften erstreckte, können in Babern burch bie zum Landgerichte Bassau II gehörigen Orte Egliee, Seestetten und Beining, in bessen Gemeinde ber von Max Emanuel im Januar 1704 als Sauptquartier befette Mollenhof liegt, bann Saibenhof, wo 1790 ber Baffauer Domherr Leopold Frhr. v. Sangleben Die liebliche Billa erbaute, bezeichnet werden. Unsere Zeit ehrt ben Neuburgerwalt, weil er eine ber herrlichften Forstfulturen Baberns "am boben Stiegl" in feiner Mitte birgt.

Das zum Landgericht Bassau II gehörige ehemals fürstbischöfliche Bessithum ist jener kleine Landtheil am rechten Innuser, welcher außerhalb der Innstadt-Bassau noch zu Bahern gehört, — die Gemeinden Beiderwiese, aus St. Severins Zeiten bekannt und Mariahilf, dessen Wallsahrt besreits auf S. 1104 angeführt wurde. Näherer Begründung bedarf übrigens die von Frhru. v. Mulzer zuerst geäußerte Ansicht, daß der Hammerberg das über das römische Bojodurum herrschende Castell getragen habe. Die zur Ortenburgischen Grafschaft gehörigen Ortschaften und Höse um Galla

haben gleiche Geschicke wie ihre Herrschaft getheilt, sind also hier nur wegen ber ehemaligen Landeshoheit anzudeuten.

## Meunzehntes Rapitel.

#### Das Landgericht Pfarrfirden.

Die Gerichtsorganisation bes Jahres 1838 hatte auf die Gestaltung bes Landgerichts Pfarrfirchen, welches sich über Theile des Notts und Koldachthales erstreckt, nur insoserne Einfluß, als zwei Gemeinden von diesem an den Beszirk Griesbach kamen. Der Sit des Gerichtes war ehedem auf dem Bergschloße Reichen berg, das wohl schon 1255 bei der Ländertheilung die Hauptsbeste des Bizthumamtes an der Rott war und nach Wening soll es in alten Zeiten als herzogl. Jagdschloß gedient haben. Reichenberg wurde von den Schwesden zerstört, war aber bis zu Anfang dieses Jahrhunderts der dem Pfleggerichte den Ramen gedende Ort. Am Fuße des Berges liegt der freundliche Markt Pfarrfirchen, der zwar erst in den Zeiten der Landeshoheit urfundlich vortömmt, aber sich schon 1311 als einer der vornehmsten Bürgerorte Altsbaherns die Privilegien der Ottonischen Handveste erkauste, und 1317 von den drei niederbaherischen Herzogen Privilegien erhielt.

Im Juni 1504 war Pfarrfirchen während bes niederbaperischen Erbsfolgekrieges von durchziehenden Truppen heimgesucht, — 1705 aber der Samsmelpunkt der aufständischen Bauern des Unterlandes, welche die herben Bestimmungen des Ibersheimer Bertrages nicht anerkennen und "lieder babes risch sterben als in des Kaisers Unsug verderben" wollten. Georg Sedastian Plinganser aus Pfarrfirchen, der sich am Pfleggerichte Reichenderg der Gesrichtspraxis widmete, wurde am 9. Nov. 1705 von den Bauern gezwungen, an ihre Spite zu treten und war als baherischer Landesdesensions-Commissarius unter dem Namen Wormbs die Seele des Aufstandes, den er, soweit es ungeordnete und wilderregte Landleute ohne hinreichende Bewaffnung und Munition zuließen, als nicht ungeschickter Führer der Patrioten leitete, dis die unglückliche Schlacht dei Aidenbach dem kühnen Unternehmen ein Ende machte. ) Plinganser starb am 7. Mai 1738 als erster Rath und Kanzler des Reichsstiftes St. Ulrich und Afra in Augsburg.

Pfarrkirchen hatte außerdem die Leiden des dreißigjährigen Krieges zu empfinden, erholte sich jedoch wieder in einer Weise, daß das Rotthal auf seinen historischen Vorort auch jetzt noch stolz sein dark.

<sup>1)</sup> Georg Sebastian Plinganfer ist nach ber Agnes Bernauerin die vollsthumlichste historische Persönlichteit Niederbayerns und sein Name wird auch in den untersten Schichten des Bolles mit der größten Berehrung geseiert, obwohl eine ununterbrochene Tradition in gleichem Sinne seit 1706 nicht erweisbar ist. Die innere Geschichte dieses Bauernaufstandes ist uns dis zur Stunde viel dunkter, als die mancher Bollsbewegungen im griechischen Alterthume.

Da une ber Markt Triftern feine besonderen geschichtlichen Merkmale aufbewahrt hat, foll Baumgarten erwähnt werben, wo vor 106 Jahren Unt. Joh. Lipowoth einen Römerbenkstein bes Claudius Crescens fant, ben ber bamalige Besitzer Reichsgraf von Rheinstein=Tattenbach bem Antiquarium in München übergab. Bom 12. bis zum 14. Jahrhundert hauften bier bie Freben von Baumgarten, ein ebles Geschlecht, welches mit ben Salfern nabe verwandt war, aber bald nach 1338 ausstarb. Mit Blutbann und Hochgericht verseben, gehörte Baumgarten zu ben erften Ebelfiten Baberns, bis 1473 biefe Borrechte zum Pfleggerichte Reichenberg eingezogen murben. Ob ber Pfingstlritt das Andenken ber früheren Würde und Gerichtsbarkeit bewahren foll, wie Wening zuerst melbet, scheint boch nicht gang zweifellos zu sein. Bon den Siegenheimern kam Baumgarten an die Pienzenauer und ber tapfere Ritter Bans Bienzenauer, ben Raifer Max I in Aufstein enthaupten ließ (16. Oft. 1504), war Besitzer bieses Schlosses. 1640 einem Job. Georg von Hienheim gehörig und 1673 an die Tattenbach verkauft, mar die Hofmark eines ber vielen und schönen Gnter, welche 1821 burch Erbschaft an ben Grafen Maximilian von Arco übergiengen. Gleiches Schickfal batte Dums melborf, in bessen Näbe sich bie Ruinen von Guteneck befinden, wo bie Guteneder, Zaunrieber und Offenheimer hauften. Ueber bem Bfarrborfe Bostmunfter erhebt sich bas geräumige Schloß Thurnstein, bas jest ber gräflichen Familie von Gelbern gehört. Aus ber älteren Geschichte biefer, fowie ber noch im Landgerichte Bfarrfirchen befindlichen Sofmarken und Dorfer Grafenfee, Müncheborf, Rogbach, Mariatirchen, Loberham u. f. w. ift nichts Besonderes zu erwähnen, bezüglich bes mannigfachen Befitwechfels abeliger Säufer geben die Topographien genügenden Aufschluß.

# Swanzigstes Kapitel.

# Das Landgericht Regen.

Der nördliche Theil bieses Bezirkes war in älterer Zeit ein Bestandstheil bes Biechtreiches, jedoch theilweise schon im 15. Jahrhundert mit den gegen die Breitenau zu gelegenen Gemeinden zu einem herzoglichen Gerichte vereiniget, das seinen Sit im Markte Regen hatte. Die Niederaltacher Mönche waren von Rinchnach aus die ersten, welche die Baldwildnisse am Regen ausrodeten und urdar machten. Herzog Heinrich erweiterte den ihm von Abt Herwann übergedenen Ort 1270; 1335 erhielt Regen die Bannmarktswürde und sür Handel und Gewerbe gleiche Rechte wie Deggendorf, 1448 den Wappenschild, in welchem sich über der Lilie im blauen Felde ein Regendogen wöldt. Im Juni 1461 kamen die Herzoge Iohann und Sigismund auf ihrem Ritte durch das Unterland und den Bald auch hieher, um sich huldigen zu lassen, — herzlicher konnte der Empfang nicht gewesen sein, als der des Königs Max II und seiner huldreichen Gemahlin, welchen im

Sommer 1849 zu Regen die lautesten Beweise von Treue und Anhänglichkeit des biederen Waldlervolkes, das hier zahlreich zusammenströmte, zu Theil wurden.

Um Kuffe bes Arber's, bes bochften aller baberischen Waldberge, ben einige Sprachforscher jum Bruber bes Berges Arbios auf Kreta machen, bie Slawen jedoch Hadowich (Schlangenberg) nennen, - liegt Boben mais, beffen jetiger Berg = und Huttenbetrieb bereits auf S. 1046 bargestellt ift. Die Eisengewerke hatten schon frühe bier gearbeitet, benn Bergog Albrecht I verlieh 1364 feinen in ber Nähe gelegenen Sammer an ben Münzmeifter Frit Albart in Amberg. Die erfte Schwefelfiesgrube "bes Allmächtigen Gottes Gabe" tam 1436 als Leben an Schultheiß Grafenreiter in Regensburg. Borzügliche Förderung erhielt Bodenmais 1522 durch die Berzoge Wilhelm und Ludwig, welche es zur freien Bergstadt erhoben und ihm Bergfreiheiten nach bem Mufter ber Unnaberger Ordnung verliehen. Nach verschiedenem Wechsel ber Mitgewerke, von benen ber baberische Münzwardein Angermaier 1717 ben Gold= und Silbergehalt ber Riese aus ber Barbaragrube feststellte, kam bas Werk unter bes Grafen von Haimhausen Leitung bes baberischen Bergs wesens gang an ben Kurfürsten und wird seitbem vom Staate betrieben. Bo= benmais rühmt sich ber Geburtsort bes ausgezeichneten Physiologen Michael Bius Erdl (geb. 1815 + 1848) gu fein.

Bon Bobenmais öftlich liegt Zwiesel. Die Maut an ber bier vorbeiführenden Salzstraße nach Böhmen schenkte Beinrich ber Beilige um 1009 an Nieberaltach. Ein Drittheil bavon gaben die Aebte bem baberischen Ber-- zoge, zwei Drittheile ben Degenbergern, welche als Lebensmänner 1320 in ben Befit aller Gefälle und ber Berrichaft über Zwiefel und Umgebung famen. Nach mehr als hundertjährigen Streitigkeiten um die Grundherrlichkeit zwis schen Niederaltach und ben Degenbergern wurde ber Besit 1536 ben lettern zugesprochen; nach ihrem Aussterben 1602 fam Zwiesel, bas schon im 13. Jahrhundert Marktrechte erwarb, an Herzog Max I, der hier einen Bfleger einsette. — Nachmals mar Zwiesel bis 1806 mit bem Gerichte Beiffenftein vereinigt. Die Trümmer dieser nahe bei Regen gelegenen Burg, an welcher die weitbekannte Bolfefage "von ben fieben Sunden" 1) von Beiffenftein haftet, gehören bem festen Schlosse an, wo in frühester Zeit Dienstmannen ber Bogener Grafen hauften. Otto ber Erlauchte förberte 1243 von bier aus ben Bau bes Rloftere Rinchnach, 1308 fam Beiffenftein pfandweife an bie Degenberger, welche fich bald bleibend feghaft machten, aber burch ihre Theilnahme am Bodler Bunde 1468 gur (ersten) Zerstörung ber Burg Beranlassung gaben; biese wurde jeboch balb wieder hergestellt und um 1510 Befängniß ber von ihrem Gemahl Sans Gewolf von Degenberg übel behandelten Magbalena von Nichberg.

<sup>1)</sup> Dieselbe Sage geht in Nordbentschland von einer Gräfin von Henneberg, in Sildbeutschland auch noch von der Welfin Irmentheid von Altdorf. Bavaria 1.

was mit dem Umstande, daß der Nitter Johann Hund nach dem Aussterben der Degenberger hier herzoglicher Pfleger war, wohl die Grundlage zum Vorkommen der Sage gab. Der Pandurenführer Trenk griff von dem im Schwedenkriege zerstörten Weissenstein aus 1742 das Schloß Au an, in welschem die Franzosen große Vorräthe an Heu und Stroh aufgehäuft hatten, und legte es in Asche.

Es ist noch zweier Orte zu gebenken, welche bem Kloster Nieberaltach ihren Ursprung verbanken, Rinchnach und Frauenau. Der Laienbruder Günther, aus hohem Geschlechte in Sessen entsproßen, zog um bas Jahr 1000 in die Waldeinsamkeit am Rinchnachbache, gründete ein hölzernes Kirchlein und legte hier einen Steig nach Böhmen an, welchen man ben golbenen semita aurea — nannte. 1040 errichtete im Rinchnach bas Mutterflofter eine Propstei, die 1243 burch Brand verwüstet, um 1413 ihre hölzernen Mauern zuerst mit Steinwerk vertauschte und 1720 neu gebaut murbe. Hartwig, ber ebelfte ber Degenberger erwies sich 1341 als ben eifrigsten Wohlthäter bes Klosters, indem er ihm mit Vorbehalt ber Bogtei und des Blutbannes großen Grundbefit ichentte. In Frauenau gründete ber Gin= siedler Hermann 1323 eine Zelle, die burch Hartwig von Degenberg 1332 zu einem im Walbe noch jett hochverehrten Muttergottestirchlein erhoben und 12 Jahre nachher von bem Rinchnacherpropste Staubinger auch mit Wohnungen für Monche umgeben murbe. In bem naben Oberfrauenau besiten bie Eblen von Poschinger seit Mitte bes 16. Jahrhunderts Glashütten, beren mit ben übrigen Glasfabriken bes Bezirkes auf S. 1047 erwähnt murbe.

# Cinundzwanzigstes Rapitel.

# Das Landgericht Rottenburg.

Die ungewöhnlich große Ausbehnung bes Landgerichts Mallerstorf gab im Jahre 1858 Veranlassung, daß aus den fünfzig gegen Westen gelegenen Gemeinden dieses Bezirkes ein neuer mit dem Landgerichtssitze Rottenburg errichtet wurde. An der nördlichen Gränze von der, Pförring und Wischelsburg verbindenden, Nömerstraße und an der östlichen von der baherischen Ostsahn durchschnitten, wird dieses ebenso fruchtbare als freundliche Hügelland auch von der großen und kleinen Laber durchströmt.

Bis zur Mitte bes 12. Jahrhunderts erscheinen hier die Grafen von Raining und Rottenburg, deren Stammesverwandtschaft mit den Grasen von Abensberg zwar nicht urfundlich erwiesen ist, aber nach den Forschungen geslehrter Historiker große Wahrscheinlichkeit für sich hat. Conrad, Heinrich und Gebhard aus diesem gräflichen Geschlechte gründeten 1141 zu Paring ein Stist für regulirte Augustinerchorherren, welche aber zur Zeit der Reformation dem Lutherthum anhiengen und vertrieben wurden. Im Jahre 1598 wurde das Kloster den Benediktinermönchen von Andechs eingeräumt.

Um 1185 foll Rottenburg wittelsbachisches Eigen geworben fein, wor-

über jedoch historische Aufzeichnungen nicht vorliegen. Das Schloß auf einem überragenden Hügel, welches noch zu Wening's Zeiten ein hoher vereinzelter Wartthurm kennzeichnete, wurde 1632 mit dem Markte verbrannt, letzterer litt auch 1669 und 1681 durch verheerende Feuersbrünste und war während des Feldzuges von 1809 Sammelplatz eines Theils österreichischer Truppen unter Marschall Hiller.

Nahe bei Paring liegt das Dörschen Hellring, von dem das Grunds und Urbarbuch des Kastenamtes Abensberg eine Jahrmarktordnung aus dem Jahre 1591 enthält, welche dem Statute des Gillamoosmarktes bei Abensberg nachgebildet ist.

Der Markt Pfeffenhausen, welcher 1402 von Herzog Heinrich ein Marktswappen (mit dem "Pfeff", einem rothen Bogel unter den baherischen Rauten) erhielt und damals mit sestem Wall und Graben umgeben war, ist der Stammsitz des alten ehrlichen Geschlichts der Psessenauser, das seine Rapelle, Stift und Begräbniß im Aloster Biburg hatte, dem Hochstift Sichstätt einen gerühmten Bischof, dem Raiser Rudolf von Habsburg einen einsslußreichen Hofmeister gab und noch zu Lebzeiten Wiguläus Hund's blühte. Der Markt scheint übrigens schon frühe an Bahern gesommen zu sein; die Iesuisten von Seersberg hatten hier ein Rektorat, nachdem schon früher die dortisgen Benediktiner in Psessenungen Besitzungen durch die baherischen Herzoge erhielten. Die Berheerungen, welche noch in unseren Tagen durch Uebersschwemmung in dem Laberthale auftreten, beurkundet auch ein Denkstein in der Kirche vom Jahre 1584. — Im nahen Schmatzhausen wurden 1850 eine große Anzahl von riesigen Skeletten und von Alterthümern ausgegraben, der Fund jedoch leider einer näheren Forschung nicht gewürdiget.

Bon Ergoldsbach, wo schon zur Zeit ber Karolinger ein praedium erwähnt wird, schrieb sich bas eble Haus ber Ergoldsbecken und ist uns aus bem 13. Jahrhundert Kunde von einem Amthose des Bischofs von Regens-burg ausbewahrt. Der Marktslecken wurde im dreißigjährigen Krieg gänzelich in Asche gelegt und mag sich auch rühmen, daß 1809 sein braver Bürger-meister Dollmann von Kaiser Napoleon persönlich, aber höchst unrühmlich mißshandelt wurde.

Da ber weitere Markt Lanquaid keine besondere geschichtliche Denkwürdigkeit ausweiset, wollen wir den Rittersitz Wildenberg besuchen, und
wäre es auch nur, um an einen Sproßen des edlen, um 1650 erloschenen Geschlechtes der Ebran von Wildenberg und Scherneck zu erinnern. Herr Hans Ebran, "ein alter frommer ernsthafter Mann", zog 1480 ins heilige Land, beschrieb diese Pilgerfahrt, versaßte auch eine deutsche Chronik, "darin sonderlich der Fürsten von Babern alt Herkommen und Stammen begriffen", stiftete zu Pattendorf ein Spital 1492 und war als Hosmeister der Herz zogin Hedwig von Landshut, auch als Erekutor des Testaments Georg des Reichen thätig. Ein Nachkommen von Hans Ebran, Christoph, zog um 1570 "seiner Söhne Studierens und Lernung halber" nach Ingolftabt und erhielt von Berzog Albrecht Rathsbienst und Brovision auf zwei Pferde.

Neufahrn, welches von 1558 an 140 Jahre im Besitze der Haunsberg von Fachenlueg war, soll wegen seiner Eroberung durch die Schweden nicht vergessen werden. Die Besatung des Schlosses wehrte sich im Juni 1633 tapser gegen die Feinde; der Anführer der muthigen Schaar, Pfarrer Leonshard Fleischmann von Asenkofen, wurde jedoch, als er eben capituliren wollte, vor dem Thürlein neben dem Schlosthor erschossen, — und Dorf und Schloßssodann von den Schweden geplündert.

Herrngiersdorf, einst ein Bestandtheil des Gerichtes Relheim, war im Besitze der edlen Landshuter Bürger Aicher, welche auch noch Thürnsthenning und Offenstetten besaßen, — hierauf Eigenthum der von Guggomoos, welche das durch den Schwedeneinfall herabgekommene Gut wieder zum alten Wohlstand zurückbrachten.

Weitere Aufschlüße über die Ortsgeschichte dieses Landgerichtes enthalten die mit dankenswerthem Fleiße verfaßten Abhandlungen des Schullehrers Sperl von Altdorf: "Ein Spaziergang eines Alterthümlers" (Beiblatt zur Landshuter Zeitung 1851) und "Historische Fragmente auf einer zwölfstünstigen Reise" (ebend. 1852), welche, auch für die Ortsgeschichte des Landgerichts Landshut von Bedeutung, hier nicht unerwähnt bleiben sollen.

# Bweiundzwanzigftes Rapitel.

## Das Landgericht Rotthalmunfter.

(Erager: Diftor.-topogr.-ftatift. Befdreibung von Rotthalmunfter. 1830.)

Wegen des bedeutenden Umfanges und der großen Bevölkerung des Landgerichts Griesbach wurde 1838 aus 19 Gemeinden desselben der Bezirk Rotthalmünfter gebildet, zu welchem 1840 auch noch die Gemeinden Malching und Asenham von den Landgerichten Simbach und Pfarrkirchen zugetheilt wurden.

Der Hauptort bieses Gerichtes, welches sich von ber Mündung der Rott in den Inn über die Pockingerhaide und das benachbarte fruchtbare Hügelsland hinzieht, — ist Rotthalmünster, in älterer Zeit, wie noch heut zu Tage im Bolksmunde "Münster" genannt, wo unter der Herrschaft der Welsen Schrannengerichte vorkommen. Kaiser Ludwig IV erhob den Ort zum Markte und übertrug den Cisterziensern von Albersbach die Seelsorge des Pfarrbeszirkes (1343), dem ein Sproße ans dem im Rotthale hochangeschenen Ritterzeschlechte der Schenken von Anzenkirchen (Landgericht Pfarrkirchen) als erster Seelsorger vorstand. Steuern und Abgaben, welche aus dem Markte Münster zur herzoglichen Kammer floßen, waren in der letzten Hälfte des 16. Jahrshunderts den Freiherren vom Degenberg verpfändet, wurden jedoch durch Abt Simon von Altersbach abgelöst.

In unserer Zeit erfreut sich ber Marktfleden bürgerlichen Wohlstandes und regen Gemeinsinnes zur Förderung alles Guten und Nützlichen in gleischem Grade.

Das Kloster Asbach, bessen Geschichte ein ungenannter Verfasser im Beiblatt zur Landshuter Zeitung 1855 mit ebenso viel Fleiß als Geschichts-kenntniß dargestellt hat, ist den verdienstvollsten Abteien unseres Niederlandes beizuzählen. Es wurde vom Bischof Otto von Bamberg 1127 auf dem zu diesem Zwecke von der Gräfin Christina von Ering und Frauenstein geschenkten Herrschaftszute Usbach für den Benediktinerorden begründet. In der Leitung des Klosters bilden Gegensähe Abt Albert Stöck (1362–1378), der durch wissenschaftliche Besstredungen und ökonomische Verwaltung das Stift zu hoher Blüthe brachte und der Abt Ritter Jakob Auer von Dobel (dis 1426), dessen Schwelgerei und Prachtsliede das Errungene bald wieder verloren gehen ließ. Rühmliches kann von nachsolgenden Aebten erwähnt werden: Benedikt (1463–1508) ein trefslicher Maler, Wolfgang Faber (1584–1604) ein glücklicher Verwalter des Klosters in klerikaler und ökonomischer Beziehung, dessen Nachsolger Lambert, der Bespieder der namhaften Bibliothek, und Mathias Viola, der den niederaltachischen Eiser in der Geschichtssorschung 1654 hieher verpslanzte.

Wenden wir uns zu den Edelsitzen des Bezirfes, so möchte als ältester wohl Riedenburg am Inn gelten, dessen Urgeschichte in hinsicht auf die mit den Ohnasten von Neuburg und Bormbach verwandten Grasen von Riesdendurg und Sulzdach (Log. Passau II) intieses Dunkelgehüllt ist. Bis ins spätere Mittelalter noch als eigene immediate Herrschaft fortgesührt, kam Riedenburg von den reichen Ruchlern im 17. Jahrhundert an das Hochstift Passau, das Landes-hoheit und Jurisdistion hier übte. Da das uralte Schloß bald baufällig wurde, war in Riedenburg nur mehr Maierhof und Fasanengarten erhalten, der Gesrichtssitz aber in das nahe Aigen verlegt, wo 1405 die Grasen von Ortenburg Besitzthum erlangten. Die ansehnlichste Leonhardssahrt des rosserichen Rotsthales und das Heben des "Wärdingers", eines eisernen Ritterbildes in Aigen, hat bereits auf S. 1001 dieses Bandes seine Erörterung gefunden; der Name des ebengenannten Probestückes der Rotthaler Bauernkrast hängt zweissellos mit einem Ministerialengeschlechte von Würting zusammen, welches urbundlich 820—1435 vorkommt und später in Desterreich fortblühte.

Wer vom Notthale hinabschauen will in das gesegnete Innthal Baherns und Oesterreichs, vom Stift Reichersberg dis gen Vormbach hin, besuche das wohlgebaute Schloß Schöndurg, bessen herrliche Gartenanlagen mit Trausbengewinden und schattigen Gängen die anmuthige Darstellung in Wening's Topographie weit hinter sich lassen. Wenn auch die günstige Lage des Orts und manche Andeutungen über früheren Edelsitz Vermuthung eines alten Burgrechts hier geben, so wird uns Schöndurg doch erst im 15. Jahrhundert als Stammburg der Schöndurger bekannt, von denen das Schloß durch Erdsschaft in den Besitz der Closen, dann der Grasen von Leyden kam, welche

hier eine Linie ihres Geschlechtes begründeten. Zum Besitze der Schönburger gehörte auch das nun verfallene Schloß Rohr, sowie Hofgarten und Dobel, das Stammgut der Auer "mit den Hörnern", welche fast zwei Jahrshunderte lang sich im Pflegeramte von Griesbach forterbten.

Bei Mittich lieferte in Januar 1742 ber österreichische Generalwachtmeister Bernklau bem baberischen General Grafen Törring ein glückliches

Treffen und bahnte sich hiedurch ben Weg nach Niederbahern.

Baherbach hatte bis zur Mitte bes 14. Jahrhunderts seinen einges bornen Abel, der sich dem Kloster Asbach besonders wohlthätig erwies; nach den edlen Glatzen waren mehrere Bürgerssamilien und baherische Beamten auf dem Schlofigute ansäßig, das als eines der einträglichsten Besithümer des Tattenbach'schen Hauses gleiches Schicksal mit den anderen, demselben gehörigen Edelsitzen theilte.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel.

#### Das Landgericht Simbach.

(Die Geschichte bieses Bezirtes unterliegt gegenwartig einer eingehenden Bearbeitung burch ben 30A-Beamten Groß in Rufftein.)

Diesem Landgerichte, ursprünglich zum oberbaherischen Rentamte Burgshausen, dann 1808 zum Salzachfreis mit Eggenfelden und Bilsbiburg gehörig, endlich bei der Organisation des Unterdonaufreises diesem einverleibt, wurde 1840 seine nunmehrige Gestalt gegeben. Der südlichste Punkt des Kreises, die Mündung der Salzach in den Inn führt und, das linke Innufer entlang die Ering, an das Hügelland des Rotthales, dessen Ausläuser von den Bezirken Rotthalmünster, Pfarrkirchen und Eggenfelden in das Landgericht Simbach hereingehen.

Simbach am Inn, ber ehemals baherischen Stadt Braunau gegenüber, war bis in unsere Zeit ein unbedeutender Ort, den wir als das Sunninpah des Rottachgaues schon im Jahre 927 erwähnt finden. Das Dorf theilte zu allen bewegten Zeiten die Geschicke des besestigten Braunau, und die Kriegssiahre 1504, 1705 und 1743 bezeichnen auch Simbach als einen der Angrisssoder Rückzugspunkte, wenn es sich um den militärisch wichtigen Punkt jensseits des Stromes handelte. Erst in neuester Zeit erschwang sich Simbach durch den Sitz des Gerichtes und einer Hauptzollstätte gegen Desterreich zu einiger Bedeutung und erhielt auch in unseren Tagen eine eigene Pfarrkirche.

Der bevölkertste Ort des Bezirkes ist der Markt Thann, dessen erste Ansiedelung "am Moos" genannt wurde und dis in die Gauzeit hinaufreicht. Die Grasen von Leonderg hatten hier Besitzthum und wohnten auch zu Thann oder auf ihrem Jagdschlosse Zimmern. Die Weberei in Wolle und Leinen hatte hier schon im 13. Jahrhundert sesten Fuß gesaßt und den Bürgern dis in unser Jahrhundert einen sehr gesicherten Nahrungsstand erhalten; ebenso wird das Alter der Jahrmärkte durch das Jahr 1234 bezeichnet. Wer sich

von den übrigen Zuständen des Marktes Thann bis in unsere Zeit genauere Kenntniß verschaffen will, der lese die Geschichte desselben von Dr. Baumsgartner in den Verhandlungen des histor. Vereins von Niederbahern (Band VI S. 181 ff.), die schon darum erwähnt werden soll, weil in derselben Lesbensart, Sitte und Gewohnheit des altbaherischen Bürgers und Handwerkers der Vorzeit in gelungenster Weise dargestellt ist.

In Julbach begegnen wir bem alten Grafengeschlechte von Julbach und Schaumberg, welches wahrscheinlich mit ben Leonsbergern verwandtschaftlich zusammenhängt, aber 1377 ben Herzogen in Babern Beste, Pfleg und Herrsschaft um 8000 Gulben versetze, nach Desterreich, wo die größten Besithümer ber Familie lagen, zog und schon 1382 das baberische Gut ganz ben Herzogen überließen. Unter den kennbaren Resten der alten Burg wurden vor drei Jahren sehr ausgedehnte unterirdische Gänge aufgesunden, welche sich gegen Kirch dorf hinziehen, aber keine Zeugnisse ihrer früheren Bestimmung ersehen ließen. Zur Grasschaft Julbach gehörte auch Stubens berg, das später ein Besithum der mit den julbachischen Grasen von Schaumsberg verwandten Elosener war, und durch Georg von Elosen um 1430 zum Stammschloß einer Linie dieses Hauses erhoben wurde.

Ein Glieb in ber glänzenden Kette der alten Ohnastengeschlechter am unteren Innstrome waren die Grafen von Ering und Frauenstein, welche jes doch schon im 12. Jahrhundert ausstarben. Nach dem niederbaherischen Erbsolges frieg um 1520 kam Ering an das reiche Schiffmeisters und Handelsherrens haus der Paumgartner von Kusstein, das 1745 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde und Ering dis in jüngste Zeit besaß.

Das bereits erwähnte Zimmern ist ein Dekanatssitz bes Bisthums Passau, jedoch früher zum Erzstift Salzburg gehörig und ersterem Sprengel im Jahre 1812 zugetheilt.

# Vierundzwanzigstes Kapitel.

# Das Landgericht Straubing.

(lleber Pfaffenmunfier val. Andr. Mayer Novus thesaurus Juris eccl. Ratish. s. a. tom. III; über bie Ball-fahrt Soffau Halwax Navigatio Mariana 1620 und Rohrmaner's Geschichte ber Ballfahrtefirche Soffau. Straubing 1843.)

Dieser Bezirk war 1808 mit den nächstgelegenen Landgerichten ein Besstandtheil des Regenkreises (mit der Hauptstadt Straubing) und 1817 dem Unterdonaukreise einverleidt; seine größere Hälste am rechten Donauuser wird von der großen und kleinen Laber, dann von der Aitrach durchströmt, der kleinere am linken Donauuser gehört der Abdachung des baherischen Waldes an. Zwei Römerstraßen (von Regensburg über Straubing und Irlbach, dann durch's Laberthal über Feldkirchen und Aiterhosen nach Pisonium) mit ihren Berbindungswegen erweisen uns hier ein ausgebreitetes Lager, als dessen Hauptpunkt wohl der St. Petersfriedhof in Straubing anzunehmen sein wird.

Leiber haben unsere Chronisten ber wirthschaftlichen Grundlage des Bölsterlebens zu wenig Beachtung geschenkt, denn sonst müßten sie uns von der hohen Culturstuse, auf welcher das "Thungau", der Dungaboden, von jeher stand, doch einige Kunde hinterlassen haben. Den Landstrich, welcher in unserer Zeit mit Recht die Kornkammer Baherns genannt wird, bezeichnete uns ein Bocabular von 1618 als "die Schmalzgrueben" von Bahern und deutet hiedurch das sette, ergiedige Ackerland an. (Strudinga sumen Bojorum. Schmeller's Wörterbuch III 471.) Wening, welcher die Trahdtböden sonst gerne censirt, kann sich auch nicht zu leisen Lobeserhebungen über die Fruchtbarkeit der Umzgegend Straubings erschwingen.

In der Tumba eines Altares der Pfarrtirche Pfaffenmünster fand Pfarrer Knott 1846 einen Grabstein für Marcus Aurelius Amandus, — das einzige Römerdenkmal auf dem linken Donauuser Baherns unterhald Regenssburg. Ohne an diesen Fund Vermuthungen über das Alter des Ortes knüspfen zu wollen, tritt uns dasselbe durch die sichere Thatsache entgegen, daß Herzog Odilo 742 den Benediktinern hier ein Heiligthum gründete, welchen 1156 Augustinerchorherren folgten, die das Stift dis zu der 1581 erfolgten Versetung nach Straubing verwalteten.

Steinach, einst zum Territorium ber Augsburgerkirche (vgl. S. 1081) gehörig, war von dieser lehensweise den angesehensten Männern der Hauptstadt, denen "von Straubing" übergeben, welche als Ritter von Steisnach hier hausten. Das jetige stattliche Schloß, eine Zierde der Landsschaft, baute um 1550 ein Warter. Von dieser Familie kaufte es der hochgeseierte Dottor Wiguläus Hund, der als Regimentsrath in Straubing hier sein Tusculum hatte und im Besitze des Schloßes Steinach auch an den niederbaherischen Landtagen als thätiger Verordneter sich betheiligte. Nach den Familien Hörwarth, Zech und Kellner kamen die von Verchem, welche aus den Niederlanden entsproßen 1676 die Edelmannsfreiheit in Vahern erswarben, in den Besitz des Gutes.

Die nahe bei Straubing gelegene Soffau, ein Maierhof der Grafen von Bogen, wurde von diesen 1146 den Nordertinermönchen von Windberg geschenkt. Ueber die Entstehung der hiesigen Wallfahrtskirche geht die Sage, daß das Heiligthum, welches Lucius von Chrene und der römische Consul Markus Acilius Glabrio im Alburgerselde erbauten, 1177 von den Engeln durch die Luft hieher getragen wurde; ohne Fundament steht das Kirchlein auf dem Rasen, wovon sich Kurfürst Karl Albert im Jahre 1736 durch Nachsgrabungen, die in seiner Gegenwart angestellt wurden, persönlich überzeugt haben soll.

Betreten wir nunmehr die gesegneten Fluren des rechten Donaunsers und zuerst das Dorf Aholfing, wo der Strom zum zweiten Male in uns seren Kreis tritt und auch eine Römerstrasse nahe vorbeiführt, — so begegnet uns Rain, ein wie Steinach altes Besitzthum "der von Straubing", welche

fich bie Rainer nannten, aus ben Gütern Rain, Aholfing, Schambach und Geltolfing bedeutende Ginfünfte zogen und zu den angesehensten Rittern im Niederlande Baberns gehörten. Des letten Rainers, Sans Joachim († 1569), Tochter Urfula heirathete ben Paulus Leiblfinger und brachte ihm bas mohl= gebaute Schloß Rain zu, in welchem fich zu Anfang bes vorigen Jahrhun= berts eine reichlich versehene Rüftfammer, auch eine ansehnliche Bibliothet Alburg, wegen bes Wohlstandes ber bortigen Bauernschaft fprichwörtlich im Munbe bes Boltes, tam 983 schankungsweise an bas Stift St. Emeram in Regensburg, wie benn auch fpater bie Klöfter Rohr und St. Mang in Stadtamhof, bann bie Rainer als Zehentberechtigte ober Befiger von Gutern in Alburg urfundlich vorkommen. Wenn von Antenring nur zu erwähnen ift, baß die hochfahrenden Straubinger Rathsberren vorigen Jahrhunderts aus Stadtmitteln hier ein sehr überflüßiges Jagdschlößchen sich erbauten, so mag bas nahe Operkofen als Geburtsort eines tüchtigen Chronisten, bes Weltpriefters Leonh. Bauholz hervorgehoben werben, ber bie baber. Chronit feines Freundes und Studiengenoffen Andreas Ratisponensis für die Jahre 1439 bis 1486 fortsette. Das nach großen Brandungluden neu und freundlich erbaute Pfarrborf Leiblfing ift zweifellos ber Stammort bes Ritter = nun Grafengeschlechtes biefes Ramens, obgleich baffelbe nie urfundlich im Befite bes Ortes vorkommt. Die Leiblfinger waren bie Erbtruchsessen von Rieberbabern, halfen 1311 bie große Sandveste mit ausbringen und waren in Oberund Niederbabern vielfach begütert, auch sonft mit hoben Staats=, Rirchen= und Hofamtern bekleibet. In ber Nähe von Leiblfing liegt bie Colonie Schwimm= bach, welche hinter ben Erwartungen, die unsere Philanthropen zu Anfang biefes Jahrhunderts von folden Ansiedelungen begten, weit zurud geblieben ift.

Wir haben noch einige am rechten Aitrachufer liegende Ortschaften tennen zu lernen. Die jetige Gisenbahnstation Umfelfing war seit Alters eine Hofmark bes Frauenklofters Seligenthal bei Landshut, scheint aber bei ben so genau betaillirten Schaben bieses Stiftes mahrend bes breißigjährigen Rrieges verschont worben zu fein. Die Erbanung bes Schlofes Schambach wird bem öfterreichischen Rittergeschlechte ber Trennbach zugeschrieben, Die Hofmark war jeboch in ben altesten Zeiten zum Klofter St. Emeram gehörig und tam 1659 wieder in ben Besit beffelben. Irlbach, beffen Schlofigebäude 1560 ber Reichsritter Carl von Fraunberg aufrichtete, war burch Erb= schaft von bem edlen Geschlechte ber Altenburger 1450 an bas oberpfälzische Ritterhaus ber Zenger, bann an bie Clofen, weitere 1654 an bie nun ebenfalls erloschenen Freiherren von Köck gekommen, und ist nunmehr ein Bestandtheil bes Fibeicommisses ber gräflichen Familie von Bray. In früheren Zeiten hatte Irlbach auch als Getreibeanschütte für ben Donauhandel Bebeutung. Das Gut Oberschneibing wurde von ber nothhaftischen Berrschaft Aholming abgetrennt und tam wahrscheinlich schon im 17. Jahrhundert an bie Freiherren von Dirnit. Nabe bei bem wegen feiner angenehmen Lage nicht minder, als ob der trefflichen Heilquelle besuchten Münchshöfen, dessen Besitzer auch als rationeller Landwirth geehrt wird, liegt das Herzichaftsgut Hienhart, wohin unsere Herzoge gern zur Reigerbeize kamen; Hosmark mit Schloß kauften vom Bisthum Grafen zu Sulz in Straubing, dem sie Herzog Maximilian kurz vorher schenkte, 1604 die Dirnis, welche es noch bessitzen. Bezüglich der Vermuthungen, die sich an das Dorf Heiling wegen des Stammsitzes der edlen Bojoarier von Hahilinga knüpfen, mögen die Verhandslungen des histor. Vereines für den Regenkreis Bd. I S.236 nachgesehen wersden; die dortige Kirche bewahrt einen Denkstein mit der Kunde, daß die edle Frau von Stingelheim in den Jahren 1390 und .1391 je sieden Knaben zur Welt gebracht habe.

## Sunfundgwanzigftes Rapitel.

#### Das Landgericht Biechtach.

(Maurer: Chronit bes Marties Biechtad. - Aid in ger: Rlofter Metten und feine Umgebungen. Des Berfaffere hanbidriftl, Sammlungen jur Geschichte bes Biechtreiches.)

Bon der Donau zog sich in alten Zeiten ein Weg gen Böhmen, der an dem Kloster Oberaltach vorbei über Steinburg und Englmar in einen vom schwarzen Negen durchschnittenen Landstrich führte, welche den Bogener Grasen gehörte und ob seines Waldreichthumes das "Biechtreich" genannt wurde; von den Ortschaften Hochstraß und Boierweg gelangt man zum Hauptort des Bezirkes, Viechtach hinab, das schon um die Mitte des 12. Jahrhundert in Oberaltacher Urkunden vorkommt.

Die ersten Anfänge bes Ortes werden wohl auf bem "Kreuzberg" ju suchen sein, ber Sage nach ber ältesten Ansiedelung am Saumwege. Daneben ist ein alter Ebelhof inner den Ettern, genannt "die Bixen". Von altersher war zu Biechtach die Malefiz-Schranne Herkommen, auch Fronveste und Tortur erhalten; die bürgerliche Rechtspflege übte der herzogliche Landrichter, welcher "mit gewaltigem Stab an offener Schranne zu ben ganbrechten faß", mit ihm Die Ebelleute und vier Geschworene, Bürger bes Bannmarktes Biechtach, beren einer Vorsprech war. Für die Seelsorge ber ehemals weitgebehnten und jest noch bedeutenden Pfarrei sorgten nach den Oberaltachern die Mönche von Windberg, beren zahlreiche und feierliche Gottestienste sich hier ungeschmälert erhalten haben. Als größte Wohlthäter bes Marktes sind die Ritter von Rugberg zu rühmen, bie ihr Stift und Begrabnig in ber Pfarrfirche unter bem Thurm hatten. Konrab gründete 1350 bas Seelhaus und Spital für 12 Seelschwestern, sein Enkel Konrad vermehrte die Stiftung, bag man bie armen schwangern Frauen, die fein Unterkommen haben, aufnehmen und die sechs Wochen unterhalten solle. 1544 kam auch Pflegschaft und Vogtei über bie Unterthanen bes Spitals an Kammerer und Rath bes Marktes. In Rriegszeiten hatte Biechtach viel zu leiben; während ber Löwlerfehbe murbe es 1492 berennt, ber Schwebe erprefte großes Lösegelb und 1732 verbrannten die ältesten Urkunden des Marktes in Cham, wo man fie vor den Panduren gesichert glaubte, denn die unterirdischen Gänge, welche unter mehreren Häusern des Marktes sich hinziehen, scheint man damals nicht mehr gekannt zu haben.

Die sehr geräumige und freundliche Pfarrfirche kam erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts durch freiwillige Gaben, die der Gastwirth und Organist Fritz von hier mit großer Ausopserung zusammenbrachte, zu Stande. Das Schulhaus zu Viechtach ziert eine Denktasel, daß in demselben der Mitsbegründer der baherischen Atademie der Wissenschaften, Dominisus Lindrunn, 1736 geboren wurde; das Rathhaus bewahrt unter den Bildnissen der versdientesten Marktsangehörigen auch die Porträts des Akademikers von Mussisnan und des Advokaten Maurer, welch' letzterer wegen Begründung von Preisen für den bravsten Jüngling und die sittsamste Jungfrau von Viechtach am jährlichen Maiseste dankbar genannt wird.

Das edle Geschlecht ber Rußberger, welches bas Erbmarschalkenamt von Niederbagern inne hatte, hohe Staatswürden bekleidete und bei den Landesfürsten in großem Ansehen stant, war ehetem in ben Schlößern Alt- unt Reunugberg angesessen; erftere Burg tam jedoch um 1370 in ben Besit ber Degenberger, welche burch ihre Theilnahme am Bödlerbund 1468 die Verbrennung des Schloffes burch Bergog Albrecht veranlaßten. Reunugberg, eine weithinsebende Hochwarte, gemeiniglich bas "Haus" genannt, blich bis 1470 im Befit ber Stammfamilie, tam bann an ben Bergog von Babern, ber fpater bie Herrschaft zum Staatsgut machte und nur einen fleinen Ausbruch bavon Rittersleuten als Ebelfit überließ; seit vier Jahrhunderten bis jett mar es Eigenthum von zwölf verschiedenen Abelsfamilien. Auch Kallenberg') jett Rollenburg genannt, hatte vor Alters seinen eigenen Abel, ber schon bei Mühlborf mit bem Landesfürsten tampfte, aber ben Stammsit 1362 an Die Ramerauer verkaufte, von welchen es an die Rußberger kam, die hier eine Linie begründeten; 1468 murbe bas Schloß im Bodlerfriege verbraunt und hatte mannigfachen Wechsel im Besitzthume, im Schwebenkriege aber eine abermalige Zerftörung zu erfahren.

Bon ber nun halbverfallenen Bergveste wandern wir vorbei am Schwe insberg, ber sich durch seinen stattlichen Bauernhof noch als alter Ebelsitz kennzeichnet, hinab an die Burgruine Linden, wo nach dem Aussterben ber Degenberger bis zu Anfang unseres Jahrhunderts ein kurfürstliches Pflegamt seinen Sitz hatte, und nähern uns dem Marktsleden Ruhmannsfelden,

<sup>1)</sup> Rach dem jetzigen Standpunkte der Erforschung römischer Alterthümer in Babern blirfte es sehr gewagt sein, in der Schloßruine von Kollenburg einen römischen Wartthurm zu erkennen. (Bgl. die Abbildungen zu der Schrift: Die röm. Alterthümer, besonders in Babern in den Abhandlungen der k. b. Akademie d. Wiss. III. El. IV. Bb. II. Abth. Taf. 1 b.)

einer Ansiebelung um eine baherische Herzogsburg, welche Otto, Lubwig und Stephan 1295 an bas Kloster Albersbach verkauften. 1445 kam der Ort durch Tausch an Gotteszell, mit dessen Aebten die unruhigen Bürger mehrere widerwärtige Austritte hatten; dann wollten sie den Biechtachern, mit denen sie nach dem Schwedenkriege wegen Kriegsschulden uneins geworden, und die auch dem blühenden Gewerbe der Ruhmannsseldner abhold waren, nicht zusgestehen, daß man sie Hosmärkler nannte. Das Napoleonssest 1806, welches französische Truppen hier seierlich begehen wollten, wurde durch die Verbrensnung einer Beleuchtungsvorrichtung von den erbitterten Bürgern vereitelt. Ein hiesiger Ledererssohn, Lorenz Graßl, Sailer's Freund, wirkte im vorigen Jahrshundert als Missionär in den Steppen Amerikas und schwang sich 1793 zur Würde eines Bischoses in Philadelphia empor.

Im Teisnachthale füdlich von Ruhmannsfelden liegt das Bfarrborf Gotte &gell. Un ber Stelle bes Maierhofes Droglach grundete bier ber baberifche Ritter Beinrich von Pfelling, seine Gemablin Mechtild und beren Bruber, ber Regensburger Bischof Beinrich von Rotened, 1285 ben Ciftergienfern von Albersbach zwei Zellen, welche aus ben abgetragenen Mauern ber Burg Ruhmannsfelben zu einem Klofter umgewandelt wurden. 1320 erhob fich Gotteszell zu einer vom Mutterflofter unabhängigen Abtei, Die es jedoch niemals zu besonderem Wohlstand brachte; Die frühere Armuth läßt eine Urtunde von 1410 erseben, nach welcher Abt und Convent von Gotteszell ben Straubingerjuden um 16 Bib. Regensburger Pfenning Die Krümme bes Abtstabes versetzen, bie bann von Windberg freundnachbarlich wieder ausgelöft wurde. Die Schaben, welche Suffiten und Schweben anrichteten, konnten nur burch ben schwunghaften Betrieb einer Beigbierbrauerei geheilt werben. Abt Bonifag stellte um 1680 bie verbrannten Rlostermauern wieber her und war ein eifriger Förberer bes Studiums, wie er benn auch felbst Manrique's Cifterzienser Unnalen aus bem Spanischen übersette.

Bei der Klosteraushebung 1803 giengen nicht nur das Archiv und die literarischen Schätze auf schmähliche Weise zu Grunde, man scheute sich sogar nicht, vor den Augen des weinenden Volkes die ihm liebgewordenen Heiligsthümer zu entehren. Gotteszell wird jedoch wieder erstehen, wenn unter dem Schatten der einsamen Tanne auf dem "Bogelsang" ein Fürst ruhen, und über dem verdorrten Stamme die Klostertaube mit dem Brautringe der Stifzterin Mechtildis geheimnisvolle Worte enthüllt haben wird. So meldet eine alte Volkssage. Der Vogelsang ist eine hochgelegene Schwaige des Klossters, im Wildbanne der Degenberger gelegen und von diesen den Mönchen geschenkt; früher zur Wildschweinjagd ein Sammelplatz wird er jetzt ob seiner Fernsicht in die Donaulande von Touristen gerne besucht.

Außer den bereits erwähnten Edelsitzen kennen wir noch Kreilling, Wettzell, Drachselsried, Tallersdorf, Pfahl, Mosbach (früher zu Ransberg gehörig), und erwähnen zum Schluße der von Albersbach aus pa-

storirten Pfarrei Geiersthal mit dem nahegelegenen Dorfe Teisnach, bessen Brauerei im 15. Jahrhundert ein herzogliches Privilegium erhielt, das alte an der Böhmergränze gelegene Aenneprucke, jetz Arnbruck, der Paintsleben Böbrach und Pirka, wo im 13. Jahrhundert die Bienenzucht blühte, endlich der in den Jahren 1818 und 1823 zu Pfarrdörfer erhobenen Kirchensgemeinden Prackenbach und Achslach, in welch' letzterem Orte Karl der Dicke 882 dem Kloster Metten namhaste Besitzungen im baperischen Walde verlieh.

## Bechoundgwanzigstes Rapitel.

#### Das Laubgericht Bilebiburg.

Bei ber auf historischer Grundlage beruhenden Kreiseintheilung wurde bas Landgericht Vilsbiburg, ehebem ein Bestandtheil des Rentamtes Lands-hut, dann 1808 (mit Eggenfelden und Simbach) zum Salzachkreis und 1817 zum Isarkreis gehörig, dem Regierungsbezirk Niederbahern einverleibt. Den mit einer großen Anzahl von Einöden und Weilern (828 gegen 151 Dörfer) besetzte Landstrich wird von der großen und kleinen Vils, welche sich bei Gerzen vereinigen, dann von der ins Landgericht Eggenfelden sließenden Vina durchströmt.

Bon Bilsbiburg haben wir außer ber urfundlichen Benennung als Marktfleden 1372, in bem um felbe Zeit auch ein Richter feinen Git hatte, keine sicheren historischen Nachrichten, ') wenn nicht allenfalls die Thatsache, daß ber Ort mit festen Mauern, Thoren und Wällen geschützt war, auf bessen Bebeutsamkeit in früheren Jahrhunderten hinweiset. Sicher ift Bilsbiburg als ein Bestandtheil ber Grafschaft Frontenhausen, zu welcher auch ber Markt Belben gehörte, anzunehmen. Die Grafen von Frontenhaufen, Teisbach und Megling reihten fich ben angesehensten Geschlechtern Baberns an und erloschen um 1230 mit Konrab, Bijchof von Regensburg, welcher Frontenhausen an Herzog Ludwig von Bapern verkaufte, seine übrigen Besitzungen aber bem Sochstift Regensburg übergab. Die hochstiftischen Güter kamen endlich 1326 an Bayern. Marktwürde erhielt Frontenhausen von Herzog Friedrich im Jahre 1386 und die Ringmanern wurden durch die mit neuns jähriger Steuerfreiheit begnabigten Bürger 1423 vollendet. Der Markt rühmt sich die Geburtsstätte zweier hervorragender Männer zu sein; Christoph Rlingensberger, ein Baderssohn von hier, war ein ausgezeichneter Rechtsgelehrter, 44 Jahre lang Professor in Ingolftadt und seiner Zeit die "Ehre und Zierde bes Baterlandes". Bon ihm ftammt bas abeliche Geschlecht ber von Chlingensperg. Sieben Jahre nach beffen Tob, im 3. 1727, wurde bier armen Aeltern Michael Suber geboren, ber bie Frangofen zuerst mit ben befferen Berten ber beutschen Literatur (Winkelmann, Bellert, Geffner 2c.) burch gebiegene

<sup>1)</sup> Bas mehrere Topographien von einem hier bestandenen Benedittinerklofter anführen, gehört zu Biburg, Landg. Abensberg.

Uebersetzungen bekannt machte, nach seinem vielzährigen Aufenthalte in Paris als Ehrenprofessor in Leipzig Kunststudien trieb und nebenbei vornehme Jünglinge (darunter auch den nachmaligen preußischen Staatskanzler Fürsten von Harsdenberg) mit der feinen Weltbildung vertraut machte. Größere Anerkennung als der Vater erward sich Ludwig Ferd. Huber, ein gewiegter Politiker und der erste Redakteur der "Allgemeinen Zeitung", sowie dessen Gattin, die gesmüthvolle Schriftstellerin Therese Huber.

Wenn auch in der ältesten Geschichte des Marktes Geisenhausen sich viel Sagenhastes erhalten hat, so ist doch zur Gewisheit gebracht, daß dort ein Grasengeschlecht herrschte, dessen letter Sproße Bischof Heinrich von Augsburg die Grasschaft mit Zehnten und Gerichtsbarkeit 982 an das Hochsstift Augsburg brachte. Von den Ortenburgern kam Geisenhausen zu Ansang des 14. Jahrhunderts an Thesaurus von Fraunhosen, dessen Wittwe Hedwig ihre Besitzthümer 1339 an Herzog Friedrich von Landshut verkaufte. Die Privilegien der Bürger, welche sich vorzugsweise auf die Verwaltung bezogen, vermehrte Herzog Ludwig 1453 mit einem Wochenmarkte; eine sehr genau präcisirte Gemeinde-Ordnung, wahrscheinlich ebenfalls dem 15. Jahrhundert entstammend, gibt über die damaligen öffentlichen Zustände sehr bemerkens-werthe Ausschläße.

Bu ben ältesten Stammsiten baberischer Lantherren gehören Seibolt 8= borf und Fraunhofen. Das Geschlecht ber Seiboltsborfer besaß als Erb= lehen das Rüchenmeisteramt des Hochstiftes Freising und erscheint schon 1190 in Wernhardus liber de Siboltestorf als eine Familie, die hierauf den Namen "Freienseiboltsborf" begründete. Im Besite hoher Staats= und Kirchen= Alemter erlangten die Seiboltsborfer 1642 die Reichsgrafenwürde und theilten fich in die Linie von Schenkenau und Ritterswörth. Die edle Familie ber Fraunhofer zählte ebenfalls mehrere tüchtige Glieder, barunter Thefaurus, Herzog Ludwigs Hofmeister, ber eine ungewöhnliche Körperkraft über bas hundertste Lebensjahr hinaus bewahrte († um 1503), bann Doftor Wilhelm von Fraunhofen, welcher 1474 an der Hochschule Ingolstadt als Lehrer ber Institutionen bes römischen Rechts wirkte. Die zu Freiherren erhobenen Ritter strebten im 16. Jahrhundert auch die Reichsunmittelbarkeit an (Jatob war um 1508 wegen Berweigerung bes bem Landesfürsten schulbigen Gehorsams ein Jahr lang zu Landshut eingeferkert), welche burch Kammergerichtsspruch von 1701 wohl festgestellt, aber von den baberischen Lanbesherren niemals anerkannt wurde; bis zum Jahre 1807 fant in Alts frauenhofen eine öffentliche Gerichtsschranne statt, welche ber furfürstliche Landrichter von Vilsbiburg wöchentlich abzuhalten verpflichtet war.

Von den vielen Evelsitzen, welche außerdem noch im Bezirke Vilsbiburg liegen, sollen zum Schluße noch Aham und Gerzen erwähnt werden, beren Geschichte lediglich im Wechsel verschiedener Abelshäuser beruhend, weniger

allgemeines Interesse bietet und in Obernberg's Reisen burch bas Königreich Babern Bb. II S. 299 ff. nachgelesen werden kann.

#### Siebenundzwanzigftes Rapitel.

#### Das Landgericht Bilohofen.

(Neber Ortenburg vgl. hufd berg Gefchichte bes bergogl. u. graft. Gesammtbauses Ortenburg, Sulzbach 1828, und bie Abhandlung von Rovell in Erich u. Grubers Encyclopatie Sect. III Thi. 6 S. 128 ff.
— Pammler bie Schlacht bei Nivenbach, aus beffen banbschriftlichen Chronit von Aibenbach abgebruckt,
Paffau 1859.)

Wie bei den Landgerichten Ofterhofen und Passau II erwähnt wurde, hat das Landgericht Vilshosen durch die Organisation des Jahres 1838 mehstere Gemeinden verloren, hingegen vom Landgerichte Griesbach Säldenau und Ortenburg zugetheilt erhalten. Der Bezirk erstreckt sich am rechten und linken Donauuser, hier in die letzten Vorberge des baherischen Waldes, dort aber hinein in die gesegneten Fluren des Wolfachs und Vilsthales, welch letzteres durch den Forsthart vom Donauthale geschieden ist.

Die Stadt Bilehofen, unzweifelhaft romifchen Ursprunges ("bie Burg" am füblichen Böhenzuge oberhalb ber Stabt), war eine ber bedeutenben Besitzungen, welche bas von Obilo gegründete Kloster Monfee im Quincingau inne hatte. Der Ort wurde 1192 von Graf Rapoto II von Ortenburg mit Mauern umgeben und zur Stadt erhoben, 1242 von Grafen Beinrich II an bas Hochstift Baffau gegen Reichung einer Leibrente von 50 Bfd. Baffauer-Pfenningen und Gewährung mancher Rechte und Bergnügungen geschentt, jedoch bis zum Tobe bes letten Bfalzgrafen von Ortenburg, Rapoto III, noch acht Jahre biesem als Leben verlieben, worauf um 1249 Otto ber Erlauchte damit belehnt wurde. Die Landeshoheit Bayerns über Bilshofen war vor der Theilung 1255 zur That geworden, und die niederbaherischen Herzoge errichteten bier eine Sauptzollstätte, verweilten oft und gerne in ber Stabt, und stellten in berselben 1293 eine Sausordnung fest, welche für bas bortmalige Sofhaltungswesen und bie am Sofe selbst vorkommenden Straffälle gesetzliche Rorm gaben (Ried Cod. dipl. ep. Rat. I 650). Um jene Zeit als 1343 Schweiter Tuschl von Sälvenau mit mehreren Bürgern ein Spital in Bilshofen gründete, erfreute fich die Stadt- auch tes Wohlwollens Raifers Ludwig IV, ber Stadtzoll und niebere Gerichtsbarkeit hier gewährte.

Die Tuschl von Säldenau, ursprünglich Dienstmannen der Grafen von Ortenburg, waren bei den baherischen Herzogen hoch angesehen und zeichneten sich durch fromme Stiftungen an Kirchen und Klöster aus; hervorzuheben unter diesen ist die Begründung des St. Iohannesstistes in Bilshosen durch Ritter Heinrich von Tuschl 1376, welche in ihrer Beranlassung Stoff zu einer mehrsach gestalteten Sage gab, die schon Aventin den Rockenmärslein zuwies. "Zwei Hund an einem Bein, ich Tuschl bleib allein." Thatsache ist übrigens, daß der Ritter in ehelichem Unfrieden mit seiner zweis

ten Gemahlin Elsbeth ber Staudacherin lebte, sich von dieser trennte, und sein und der ersten Gemahlin Vermögen dazu verwendete, dem Herrn durch eine fromme Stiftung zu dienen, dabei aber den Wahlspruch "Allain" in sein und seiner Stiftung Wappen einsetze.

Ritter Heinrich verstarb 1388, ward in der Stiftsirche begraben und die Mönche von Aldersbach zierten seine Ruhestätte mit einem Marmordenkmale. ') Die von Kaiser Ludwig um 1320 hergestellten Stadtmauern sollten sich im niederbaherischen Erbsolgekriege als die trefflichste Schutwehr der Stadt beswähren. Der pfälzische Feldhauptmann Wisbeck belagerte und beschoß vom 9. dis 13. Dezdr. 1504 Vilshosen, wo der Pfleger Sigmund Schwarzensteisner mit den baherischen Truppen und den Bürgern, von denen sich Hans Ochsenhauser als der tapferste erwies, ausdauernden Widerstand leistete, so daß die Belagerer ohne Ersolg ins Wolfachthal sich zurückziehen mußten.

Das Braugeschäft kam bier frühzeitig in Aufnahme und bas weiße Bier von Vilshofen war ein gesuchter Aussuhrartikel bis Serbien und wie be= hauptet wird, auch nach Rom. Kurfürst Max I faufte bas ben Bürgern ge= hörige Branhaus und verlegte es in ben Galzhof an ber oberen Borftadt, welcher bis 1639 bie erste Salzniederlage Baberns an ber Donau war. Durch weitere Kriegsunruhen hatte Bilshofen viel zu leiden; im breißigjährigen Krieg wurde es von Bernhard von Weimar überfallen, dann durch Johann v. Werth wieder erobert, - im spanischen Erfolgefrieg 1703 burch General Schlick und 1705 burch Oberft d'Argnan erobert und im öfterreichischen Erbfolgefrieg von ben Kroaten und Panduren geplündert. Furchtbarer als alle Kriegsjahre wüthete ber Brand von 1796, bessen Schaben man auf 700,000 fl. berech-Die Grogmuth bes letten beutschen Raisers und ber baberischen Res gierung, nicht minder bie werkthätige Silfe ber benachbarten Städte und Dorfschaften hoben Bilshofen zu einer freundlichen und wohlgebauten Lanbstadt. welche sich burch schwunghaften Sandel und Gewerbebetrieb, burch aufmertsames Verfolgen landwirthschaftlichen Fortschrittes wie burch regen Gemeinsinn ibrer Burger auszeichnet.

Berfolgen wir die schöne Bergstraße von Bilshofen in das blühende Bilsthal, — drüben am Hardt liegt die mißlungenste aller bahr. Colonien, Pleckenthal — so tritt uns bei der Straßenbeugung nach Westen die ehemalige Cisterzienserabtei Albersbach entgegen. Gegründet 1127 durch Bischof Otto I von Bamberg für Kanoniker nach St. Augustins Regel, und 1139 reichlich mit Einkünften verssehen kam das Stift 1146 an die Cisterzienser, welche bis zur Klosteraushebung im Jahre 1803 den Hauptsitz ihres Ordens in Altbahern hatten. Die Mönche

<sup>1)</sup> Dieser Grabstein wurde zu Anfang unseres Jahrhunderts zum Widerlager der Donaubrucke verwendet; das Erbbegräbniß der Ritter Schwarzensteiner von Engelburg, die von diesen 1474 gegründete Marientapelle in Bilshofen, ist nunmehr zu einem Kubstall herabgesunten!

von Albersbach verdienen ungeschmälert bie bankbare Erinnerung, welche bem fegensreichen Wirfen unferer Abteien gutommt; ihr wiffenschaftliches Streben mag aus bem 1451 von Abt Johannes Plüer verfaßten Bücherkataloge, bann ans bem im vorigen Jahrhundert von P. Felician gefertigten Berzeichniffe ber höchft werthvollen Sandschriften, welche bas Aloster besaß, bervorgeben. Aus Albersbach stammt auch die Fortsetzung ber Chronit bes Martinus Polonus, eine synchronistische Zeitgeschichte ber Raifer und Bapfte bis 1286 (Bert Mon. Germ, Script, IX 802). Der hervorragenoste Abt war bes Angelus Rumpler bon Bormbach Zeitgenoffe und Freund Wolfgang Marius (Maier), wie jener ein eifriger Chronift; auch sein Biograph, ber Ingolftädter Brofessor Stephan Wiest gehört zu ben Zierben bes Stiftes. Daß bie baberischen Berzoge in bemfelben oft und gerne verweilten, beweisen uns nicht nur bie Urfundenschäte, sondern auch ber von Muffat im I. Bante ber "Quellen und Erorterungen zur baberischen und beutschen Beschichte" veröffentlichte Auszug aus einem Rechnungsbuche bes Rlofters, welcher für Literatur- und Cultur-Beschichte von besonderem Werthe ift.

Ober bem freundlichen Markte Ortenburg erheben sich zwei nun bem Berfalle preisgegebene Schlöffer, von benen Altortenburg ber Stammfit bes noch blübenben Grafengeschlechtes von Ortenburg ift. Wenn auch nicht zur geschichtlichen Gewißheit gebracht wurde, daß diese Dynastenfamilie aus bem alten Gaugrafenhause auf bem Rotachgau bervorgegangen, so belehren uns Chronifen und ununterbrochene Tradition, daß wir neben ben Wittelsbachern in ben Ortenburgern bas ältefte und zugleich mächtigfte Weschlecht Baberns besitzen. Bon ber zweiten Sälfte bes 10. Jahrhunderts bis zu Rudolfs von Habsburg Zeiten als Markgrafen und Berzoge in Karnthen vortomment, eine Linie biefes Stammes hatte als Grafen von Ortenburg und Sternberg in Rarnthen, Befiger bes Marktes Spital und Schirmvögte bes Rlofters Offiach bis 1421 ausgebehnte Herrschaft - erscheinen die Ortenburger wieber in Niederbabern um 1150, als Rapoto I in Oftbabern und vom Rotthale die Bfalggrafenwürde erhielt, welche mit dem Tode des föhnelosen Rapoto III 1248 und bei ber fortschreitenden Ausbildung wittelsbachischer Lanbeshoheit erlosch. Der Stifter ber gräflichen Linie in Babern, Beinrich I, Sohn Rapoto's I, hatte mit seinen nächsten Nachkommen im Norben ber Donau von Eger bis Cham große Besitzungen; sein Bruder Rapoto II aber hauste auf bem rotthalischen Erbaute in Ortenburg, in welchem bie Familie bis jum Jahre 1805 verblieb; in biefem Jahre vertauschte Graf Joseph Karl von Ortenburg seine Besitzungen in Altbabern mit ber ehemals Kloster-Langbeimischen Berrschaft Tambach in Oberfranken.

Der Raum erlaubt hier keine Geschichte dieses Hauses, es sollen nur zwei Hauptereignisse aus berselben hervorgehoben werden. Ursprünglich im Besitze eines Reichslehens waren die Grafen von Ortenburg als Inshaber mehrerer Güter und Herrschaften in Babern auch Landsassen im Bavaria L

Herzogthum und erfauften sich als solche bie Freiheiten ber ottonischen Sandveste; fie wohnten mit Borbehalt ihrer Reichsunmittelbarkeit auch ben baberischen Landtagen bei. Giengen nun überhaupt bie Beftrebungen ber Berzoge babin, die Landeshoheit über alle Ortenburgischen Besitzungen innerhalb Baberns an sich zu ziehen, opferten auch die Grafen Ezzelin I und Georg 1391 manche Rechte ben baberischen Landesfürsten, - Die Gigenschaft als Reichslehensmänner wußten sich bie Grafen rechtlich bennoch zu wahren, und brachten sie unter Kaiser Friedrich III in den Jahren 1488 und 1492 zur vollsten Anerkennung. Gleichwohl zog fich ber Streit offen und verdedt bis jum Spruche bes Reichstammergerichtes vom 4. Marg 1573, burch welchen die Ortenburger, soweit es die Grafschaft anlangt, als "ohne Mittel Grafen bes Reiches" erflärt wurden. Erheblicher, als biefe Irrung, waren bie Zerwürfnisse mit Babern, als während bes ebenerwähnten Streites Graf Joachim ber lutherischen Lehre sich zuwendete. An ber Spige ber hervorragenbsten Landsassen Baberns suchte er 1557 bei Herzog Albrecht vergebens bie Reformation bes Rirchenwesens burchzuseten, führte aber in feiner Grafschaft selbst ben lutherischen Glauben ein; Johann Friedr. Calixtus bielt am 17. Oft. 1563 ben ersten evangelischen Gottesbienft, und bie Bürgerschaft bes Marttes hangt bis zur Stunde an bem protestantischen Glaubensbefennt= niffe. Obwohl bas Reichstammergericht fich zu Bunften bes Grafen entschieb, konnte es bennoch nicht burchsetzen, baß bie freie Religionsübung burch bie ortenburgischen Diener in ber Berrschaft Mattigfofen gur Ausübung tommen sollte. Erst nach bem Tobe Joachims kam um 1602 ein Bergleich bes Bergogs Maximilian mit ben Grafen Beinrich X und Georg V zu Stande, ber zur Befriedigung beider Theile ausfiel.

Was die Geschichte des Marktes Ortenburg, der manchen tüchtigen Prosessor an der Poetenschule in Regensburg, auch den Buchhändler und Commerzienrath 3. E. Seidl in Sulzbach zu seinen Angehörigen zählte, — betrifft, so soll hier nur angedeutet werden, daß dis zum Uebergange an Bahern hier das gemeine Recht Geltung hatte und nach mancherlei Irrung ein Vergleich der Herschaft mit der Bürgerschaft am 13. Febr. 1700 zu Stande kam, in welchem mehrere Punkte in der nichtstreitigen Rechtspflege vereinbart wurden.

Hann der Familien Leuchtenberg, Fraunderg und Laiming, gehörte von 1510 bis 1762 den Closen, deren Linie von Haidenburg 1738 in den Grafenstand erhoben wurde und kam 1806 an die freiherrl. Familie der Aretin, welche dem Vaterlande mehrere verdienstvolle Geschichtsforscher und Staatsmänner gab.

Nordöstlich von Haidenburg liegt Aidenbach, berühmt als ein Schlachtsfeld, in welchem die treuen Bauern des Unterlandes der österreichischen Uebersmacht erlagen. Nach dem unglücklichen Christabend von Sendling zog der östersreichische General Kriechbaum über Eggenfelden ins Vilsthal, wo sich die baherissiche Landesdesension auf den Hügeln um Aidenbach lagerte, und vernichtet

am 8. Jan. 1706 bie verzweifelt tämpfenden Bauern, beren Anführer Hofsmann noch unbesiegt aber zaghaft das Schlachtfeld verließ und hiedurch allgemeine Verwirrung anrichtete. Ein ehernes Denkmal in Aidenbach erinsnert den Wanderer an den Untergang der Heldenschaar.

Es erübriget noch, einige Ortschaften bes linken Donaunfers fennen gu lernen. Gine Stunde oberhalb ber Stadt Bilohofen ichauen bie Ruinen bes Schloffes Bilgartoberg in's Donauthal und verleihen ber Lanbschaft eine besondere Zierde. Bischof Mangold von Bassau verlieh 1207 bas Schloß bem Waldun von Ram, welche Kamilie wir schon auf S. 1145 kennen gelernt haben. Streitigkeiten ber Salfer und Ortenburger um biefes Befitthum enbeten 1226 mit einem Rechtsspruch zu Gunften ber letteren. Bon ben in späteren Zeiten vorkommenten Burgherren auf Silgartsberg find bie Buchberger, bann bie Egger zu Egg bis 1357 zu erwähnen, in welch' letterem Jahre Bergog Albrecht von Straubing bie Beste belagerte und einnahm; nach manchen Verpfändungen (an ben berzogl. Pfleger Erhard Abfalter, bann an ben Bigthum Beinrich Rothhaft) gebieh bas Schloß als Leben um 1550 an die Familie Weißenfelber, bann 1596 an Frhrn. v. Bollweil und 1617 nach bem Erlöschen bieses Weschlechtes an Sans Ernft von Fugger zu Kirch= berg und Weißenhorn, beffen Nachkommen 1821 bas Gut an ben Staat vertauften.

Der Markt Hoffirchen bildete schon in den ältesten Zeiten einen strittigen Punkt zwischen Passau, Ortenburg und Bahern, dis 1262 letzteres durch Vergleich eigenthümlich in den Besitz des Ortes kam, der von Herzog Albrecht 1387 Marktfreiheit und Siegel erhielt. Von 1422 an war Hoffirchen eine Zugehörung der Herrschaft Hilgartsberg und theilte alle Schicksale derselben.

Rahmannsborf wurde zu Anfang des 13. Jahrhunderts als paffauissches Lehen an die Grafen von Hals verliehen, welches es wieder als Afterslehen an verschiedene Dienstleute hingaben, von welchem wir zunächst die Fraunderger zum Haag erwähnen. Ritter Georg von Frauenberg erhielt 1448 Schloß Rahmannsborf als freieigenes Gut und verkaufte es 1449 an das Hochstift Passau, welches hier einen Pfleger einsetzte und 1570 die Schloßegebände die nun auch Ruine sind, zum Jagdvergnügen des Hoses erneuerte.

Westlich vom vorigen Orte liegt Frauenborf, wo ber hier 1784 geborne Zollbeamte und Gutsbesitzer Joh. Ev. Fürst ein weitverbreitetes Buch
"Simon Strüf, ber verständige Bauer im Unterlande Bahern" schrieb und
1826 die praktische Gartenbaugesellschaft gründete, welche sich in ganz Europa
eines vorzüglichen Ruses erfreute und für den Obstbau durch Schrift und
That große Wirksamkeit an den Tag legte.

Windorf wurde 1010 durch Kaiser Heinrich II auf Bitten seiner Gemahlin Kunigunde dem Kloster Niedernburg in Passau verliehen. Mit den ausgebreiteten Besitzungen des Frauenstiftes kam auch Windorf schon frühe an das Domstift, wurde um 1250 zum Markte erhoben und erhielt 1435

namhafte Privilegien und Borrechte. Bei der streitigen Bischofswahl 1479 hielten die Windorser zu dem vom Capitel gewählten Bischof Friedrich Mauerstircher und wollten die Donaubrücke zu Passau in Brand stecken; doch wurde das auf der Donau heimlich herbeigebrachte Zündwerk von den Fischern am Anger entdeckt und zerstört. Das Kriegsjahr 1743 brachte-hier nicht blos durch fremde Truppen Schaden, — die einheimischen Schügen trieben selbst Freibeuterei und es mußte gegen sie von Seite Baherns eingeschritten wers den. Der Schiffbau war hier einst sehr blühend, doch haben die jezigen Berkehrsverhältnisse schon seit mehr als einem Jahrzehent das Handwert der Schopper überslügelt, welche jetzt wie vor nach alter Bäter Sitte ihre Kelhas mer und Plätten zimmern und ausschoppen.

## Achtundzwanzigstes Rapitel.

#### Das Landgericht Begideib.

(Chrift. Schmit: Beitrage jur technischen Geschichte u. Statiftit bes Landgerichts Begicheib, im bayer. Runft . u. Gewerbeblatt 1826 Rr. 26 bis 30.)

Dieser Bezirk, welcher sich an der östlichen Gränze des Königreiches vom Dreisesselberg bis zur Erla, und die Donau entlang bis zum Jochenstein erstreckt, war bis zur Säcularisation des Hochstiftes Passau ein Bestandtheil besselben, kam dann an den Großherzog von Toskana und ist seit 1807 in seiner jetzigen Gestalt baherisch.

Der Markt Wegscheib war zu Hochstifts Zeiten Six eines Pflegers und Richters, und erhielt von den Bischöfen Gottsried von Beißeneck und Leonhard von Laiming im 14. und 15. Jahrhundert namhafte Marktsreisheiten in Handel und Wandel, Gewerbe und bürgerlicher Ordnung. Die Ressormation hatte hier Burzel gesaßt, — und die Biedertäuser, welche in dieser Gegend sich auszubreiten suchten, konnten auf Besehl Karls V (1520) nur mit aller Strenge ausgerottet werden. Das passaussche Kriegsvolk des Erzherzogs und Fürstbischofes Leopold (vgl. S. 1103) hatte in und um Wegscheid 1610 seinen Sammelplaß. Die Flachsbereitung und Leinenweberei, deren schwunghafter Betrieb auf S. 1047 erwähnt wurde, hat ihre Förderung dem menschensfreundlichen Kirchenfürsten Ioseph Maria von Thun 1762 zu verdanken; jesdoch mag schon vor dem dreißigjährigen Kriege Flachsbau und Weberei hier nicht minder heimisch gewesen sein, als sie uns von dem nahen Mühlwiertel die Kandbilder der Fischer'schen Karte Oberösterreichs aus jener Zeit nachsweisen.

Neben Wegscheid ist im Leinwandhandel der Markt Griesbach (Untergriesbach) thätig, der früher den Beinamen "am hohen Markte" führte, um ihn von Griesbach in der Zell, nun Obernzell, zu unterscheiden. Nach den passauischen Dienstmannen, welche sich nach dem Schlosse Griezbach nannten, waren die edlen Wessenderger um 1217 mit denselben belehnt. Der Ort erhielt unter Bischof Otto von Lonsdorf um 1260 Marktrechte und Freihei-

ten, auch waren die Bürger (mit Ausnahme ber Salggefälle) ben Baffauern gleichberechtigt und mit bem Solzhandel zwischen ber 31z und Rana begnabet. Schon breißig Jahre vorher ward auch bie zur nun öfterreichischen Pfarrei Esternberg gehörige Filialfirche in Griesbach zur Pfarrfirche erhoben, welche 1367 mit bem Markte von ben aufständischen Burgern Baffaus geplundert und verbrannt wurde. Der breißigjährige Krieg, von welchem ber Markt erft im letten Jahre berührt murbe, hatte eine furchtbare Seuche zur Folge, bie burch zwei Jahre andauerte; in ben Jahren 1804 bis 1810 hatte ber Markt mit ber Pfarrgemeinde an burchziehenden Truppen 35,000 Mann und bei 7000 Pferbe zu verpflegen, erholte sich jedoch wieder zu ziemlicher Wohlhabenheit. Bon ben zur Pfarrei gehörigen Ortschaften ift ber alte Ebelfit Bammertehof, bie jum 14. Jahrhundert eine Zugehörung bee Schloßgutes Borholg, beffen Lebentrager bie Ritter Borholger noch im Gebentbuche bes Gotteshauses Griesbach aufgeführt find, zu erwähnen. 1690 wurde ber Gammertshof, beffen Gebäude um 1544 vollendet waren, vom Fürstbischofe in Baffau angefauft, tam bann in ben Befit ber Kamilien Graf, Schulz und (1748) Jell; und ift nun ein Dörfchen von Kleingütlern geworben.

Zum Wessenbergischen Besitze in bieser Gegend gehörten auch Leizesberg und Pfaffenreut, wo schon im 13. Jahrhundert des Grabens nach Tacher (Daha, argilla), d. i. Graphiterbe, erwähnt wird, welche zu dem blühenden Gewerde der Schmelztiegelfabrikation in Obernzell nächste Bersanlassung gab. Die Fürstbischöse ließen sich diesen Industriezweig besonders angelegen sein und Erzherzog Leopold suchte durch den "Erneuerungssund Bestätigungsbrief der Handwerks-Rechte und Freiheiten" vom 1. Mai 1613 den Meistern in der Zell besondere Borrechte zuzuwenden. Was die Ortsgesschichte von Obernzell betrifft, so soll hier nur der Erbauung einer passauissichen Beste 1426 gedacht werden, welche durch Urban von Trennbach um 1590 erneuert wurde und nunmehr der Sitz des k. Rentamtes Wegscheid ist. Neben der Schmelztiegelfabrikation war auch sonst der Schiffbau hier stark betrieben; den Wasserzeitehr mit Passau und Engelhardszell vermitteln noch jetzt die altsherkömmlichen "Fließstein="sahrten.

Jünger, als die Graphitförberung ist die Gräberei nach Porcellanerbe, welche man in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zuerst in Lemsmersdorf fand; der erste Gräber war Simon Kronawitter, dessen Haus noch "zum Weissen" genannt wird. Aufsuchung und Betrieb finden für beide nutbaren Mineralien nicht bergordnungsmäßig statt, und gewandte Ruthensgänger, welche übrigens ihr Geschäft ohne allen Mhsticismus treiben, genießen seit alten Zeiten bis zur Stunde ein größeres Ansehen bei den Landsleuten, als der mit geognostischen Kenntnissen ausgerüftete Bergmann.

Borübergehend soll hier ber passauischen Forstordnung von 1776 gedacht werden, welche ber Holzzucht jede andere Bodenbenutzung hintanstellte; lieferte boch die fürstliche Hostammer aus ihren in den Gerichten Wolfstein und

Wegscheib gelegenen Walbungen allein nach 130jährigem Durchschnitt jährlich 30,000 Klafter Holz nach Wien! —

Hauzenberg war im 13. Jahrhundert im Besitze eines gleichnamigen Dienstmannengeschlechtes der Passauerkirche und wird 1359 urkundlich als Marktslecken erwähnt. Frei auf der Bergebene des Passauerwaldes gelegen, ist der freundliche Ort weithin sichtbar. Die nahegelegenen Granitberge zählen zu den ausgezeichnetsten Steinbrüchen von ganz Deutschland; leider ist es der Technik nicht gelungen, die colossalen Säulen, welche König Ludwig zur Zierde der Befreiungshalle bei Kelheim hier fertigen ließ, an das Donaususer zu bringen. An einem nahen Teiche liegen die malerischen Ruinen von Freudensee, das wohl einst den Hauzenbergern gehörte, aber seinen Namen von den Wasserjagden erhalten haben wird, an welchen sich der passauis

iche Sof hier ergötte.

Jandelsbrunn fam erst mährend ber Regierung bes Cardinals Leopold v. Firmian, ber biefen Ort mit ben Herrschaften Ranaried und Bilbenrana von einem Grafen Clam um 315,000 fl. erkaufte, an Paffau. Bon bier aus verbreitete fich bie Ausrobung ber weitgebehnten Forften bis an ben Dreiseffelberg, an beffen süböstlichem Guge bie bon ber Dahel burchftromte neue Belt liegt, welche fich in zwei Pfarrbezirfe, Breitenberg und Reureichenau, theilt. Raimund von Rabatta und sein Rachfolger Jos. Dominifus von Lamberg führten Unfiedler hieher und erbauten bie Rirchen, bie jetige Pfarrfirche in Breitenberg ftammt aus bem Jahre 1844. Wenn bie Touriften hier eines schönen und fraftigen Menschenschlages gebenken, fo foll babei nicht verschwiegen werben, bag ber Schmuggelhandel bis in bas vergangene Jahrzehnt in einer Beise bier stattfand, bag bie gerühmte Bereicherung einzelner Familien gegen ben Berluft fo vieler Menschenleben und bie Demoralisation wohl in ben Schatten tritt. Da ce nun faum mehr ber Mühe und Aufopferung lohnt, "zu schwärzen", fo wird bei ben fortschreitenben Erleichterungen im Verkehre auch biese trübe Seite bes bortigen Volkslebens balb nur mehr ber Erinnerung angehören.

## Neunundzwanzigstes Kapitel.

## Das Landgericht Wolfstein

war mit Ausnahme ber baherischen Hosmark Bibereck ein Bestandtheil des Hochstiftes Passau, von 1803 bis 1805 mit der Hälfte des jetzigen Landgerichts Passau I Entschädigungsland des Großherzogs Leopold von Tostana, im Preßburger Frieden vom 20. Dezbr. 1805 aber mit Bahern vereiniget. Sitz der Behörden ist das Schloß Wolfstein, von Bischof Wolfster von Ellenbrechtstirchen um 1200 zum Schutze des Handels nach Böhmen erbaut und von Bischof Urban v. Trennbach 1590 neu hergestellt.

Wie schon bei ber Ortsgeschichte bes Landgerichts Passau I (S. 1147)

angebeutet wurde, zog sich ein für den Verkehr sehr wichtiger Weg von Passau gegen die Böhmergränze zu, der sich in der Pfarrei Freiung in drei Theile, die Winterbergers, Prachatizers und die Vergreichensteinerstraße, welche mit ihren Abzweigungen den allgemeinen Namen "goldener Steig" führten, theilte. Meistens war der Weg, wie um Grainet, mit kleinen Baumstämmen gebrückt, wovon das Auffinden solcher Hölzer oft 6 Schuh unter dem Voden Zeugniß gibt.

Nahe bem Schlosse Wolfstein liegt ber Markt Freiung, bessen Entstehung bis in die Zeiten des Bischofs Altmann hinaufgerückt wird. Gotts fried von Weißeneck gab 1345 die ersten Marktfreiheiten, die sich vornemlich auf Gewerbe und Handel bezogen und von den nachfolgenden Bischöfen bestätigt und erweitert wurden.

Perlesreut, ein durch den Flachs = und Garnhandel in Blüthe stehens der Marktslecken, hat sich derselben landesherrlichen Privilegien erfreut, wie die Freiung, aber seit 1728 durch bedeutende Brände vielsach gelitten. Die Hohen au bietet von ihrem den Ort überragenden Hauptplatze aus über die waldigen Bergesketten ausgezeichnete Fernsicht dar. Die nahe Hütten, seit Errichtung eines Bräuhauses daselbst die Bierhütten genannt, ist die Heis math des Benediktinermönches Georg Pasterwitz († 1803), der mit Mozart und Hahdn befreundet, auch ein tüchtiger Contrapunktist war und durch sein umfassendes Wissen im Verwaltungsfache wie als Studiendirektor seinem Stifte Kremsmünster rühmenswerthe Dienste leistete.

Das Dorf Röhrnbach machen die bedeutenden Ochsenmärkte seit lansger Zeit in weiter Ferne, besonders in Böhmen bekannt; als nach dem Hussistenkriege 1459 große Theuerung im Bisthume ausbrach und die Kirche zu Röhrnbach von einem Schwarme hungernden Bolkes geplündert wurde, waren es drei Ritter, Burkard Puchberger, Jörg Watmansdorfer und Ulrich Schätzl, welche sieben Monate lang Lebensmittel an den Kirchthüren vertheilten und hiedurch dem Glend ein Ende machten. Die Puchberger hatten in der Nähe ihren Stammsitz, ihre weitere Geschichte war bereits beim Schloße Winzer kurz berührt.

Wald fir chen begegnet uns urfundlich zuerst 1327, als die Aebtissin von Niedernburg dem dortigen Pfarrer Burgrecht verlieh. Später war es ein mit Ringsmauern, Thürmen und Zugbrücken wohlbefestigter Zussuchtsort der Passauerdischöfe, der durch einen Kanal, welchen Landrichter Purgleutner von Leoprechting 1595 vom Erladache in den Markt leitete, auch mit Wasser umgeben wers den konnte. Die Ringmauern schenkte nach dem Brande 1782 Kardinal Firsmian den Bürgern zum Wiederbau ihrer Häuser. Die Feuersbrunst von 1492 verzehrte die älteren Urkunden und Freiheiten des Marktes, der übrigens die bischöflichen Privilegien von 1501 durch Wiguläus Fröschl bis zu den Freiheiten Sebastians von Pötting 1677 nebst mehreren für den Ort wichtigen Receßs und Ehehaftsbriefen in seinem Archive bewahrt.

# Register zum I. und II. Halbband.

(G bebeutet Geognosie, K Klimatologie, V Begetationsverhältnisse, T Thierwelt, L Land als Grundlage bes Bolkslebens, GK Geschichts- und Kunstbenkmale, H Haus und Bohnung, 8 Bolkssagen, M Mundart, VS Bolkssitte, VT Bolkstracht, N Nahrung, VK Bolkskrankheiten und Medicin, B Betriebsamkeit, U Geschichte der Bolksbildung und des Unterrichts, O Ortsgeschichte, die Ziffer die Seite.)

A. M M 340. 342. Nachen GK 276. Abach O 637. 641. Abbach G 44. 56 1131. Abbachungsverhältniffe G 4.5. Abdankspruch VS 407, 993. Mbens L 949, 953. - berg K 108. GK 971. S 303. O 653. 1109. — that H 986. VT 1015. N 1021. Aber-glaube VS 1105. Ab-leis ten 0598. - rait VS. 408. 993 \_\_ feiteln H 985 \_\_ fter= ben VS 994. —wenden KV 1032. - zehrung VK 454. Academia Carolo-Albertina U 549. Acanthius 0 1130. Ach-borf O 1136. — en L 240. -ering O 604, 606. -olbing GK 264. 266. — felmann-

ftein O 904. - felfchwang O 603 — slad O 1165. -ter VS 997. Acilia castra O 1081, 1088. Abam Albrecht O 693. Benno O 697. Abel-borf O 1135. —furt O -holzen O 931. -shofen O 836. - ftätten O 599. - wiese H 980. - zhausen O 617 Aberlaß VK 462 Abnetherkalk G 15. 31. Abvotat S 312. Aeltlin O 1130. Merbing O 641. Aermel VT 426. Aettenhausen O 642. Affalterbach GK 257. O. 617. Affing O 638. Agathenrieb GK 266.

Aggenstein G 29. 30. 32. Agilus U 511. Agnes Bernauerin S. 302. O 1087. Agricola U <u>703.</u> Aham G 60. Ahausen O 641. Aheim O 631, 642. Ahnungen 8 319. Apolfing 0 641. 1160. Apolming O 1144. Ahorn V 161. Aibling K 104. 107. O 634. 653. 802 – 805. Aicha O 1147. Aich-ach K 105. 107. O 618. 628. 634. 637. 638. 653. 811-816. — bach O 642. -berger U 552. O 1129. 1144.

Aibenbach O 1170.

Migen O 1157.

Aitrach L 953.

Ainhofen O 812. - ling O

Mifing O 611. 618. 907.

Aiterhofen GK 966 O 641.

Atabemie ber bilbenben Rünfte

617.638. — miller O 697.

U 571. 585. — zu Manns heim U 728.730. - ber Wiffenschaften U 721 ff. Alb O 885. Albaching O 619. Albersborf 8 332. Albert bon Böhmen O 1097.1123. Albrecht III Bergog U 524. - V Bergog U 532. Albice L 232. Alburg O 1161. Albersbach U 514 521. O 1168. Migau G 18. 19. 32. 35. 46. 65. - ericiefer G 15. 32. - vieh B 489. Algen G 39. Altershaufen O 617. 618. Allach O 848. Allerheiligenkapelle O 686. Allershausen O 616 636 871. Alling S 331 O 836. Allioli. U 717. Alluvium G. 7. 16. 63. Mm G 7. 63. 65. Alpen-bundfandftein G 17. 19. - flammenmergel G 16. - pflanzen V 129. - region V 128. - wirthschaft B 483. - zone V 110. Alpipit G 24. Alt-aich U 511. 513. 516. 521. 533. 548. -borf GK 971. —enau O 602. -enbeuern O 907. - enburg O 811. —enerbing O 610. — enhausen O 616. -enhohenau O 638, 936. -enholz L 237. -enmarkt O 601, 609, 1143, -enpreifing O 632. - enftabt

GK 256 258, 259, O 911. -ereichwäche VK 454. -- begnenberg O 594 599. 836 - heim GK 671. O <u>629. 636. 642. 1137. — </u> mann O 1096 — manns stein O 653. — mühl L 952. — mühlborf GK 266. - nußberg O 1163. - öt= ting K 107 GK 254. 255. 259 260. 264. 268 S. 332.U 513. 521 526. 540. 547. 550. O <u>820</u> -827. - omünster K 105. 8 308. U 511. 514. O 818. — omünsterwalb L. 237. - randsberg. 0 1141. Alxing O 638. Alz L 240. Alzgern O 827. Amberger GK 972. Ameiseneier B 1036. Amerbach U 705. Ammer G 32. 60. — gan G 33. 34. H 281, 286. S 299 301. M. 361. O 602. 614. 623. 639. - gauers schichten G 15. - gauerspiel VS 415 - moos O 603. -fee G 49 S. 319. - Georg U 535 Ammoniten G 23. 26. 31. Amort U 549. 722. Amper L 233. - grund VT 425. N 441. - bof O 642. - pettenbach GK 272. Ampferwang 8 299. O 614. Amfing O 620. 632. 641. 890 Amphibien T 203-4. Amjelfing O 1161 Amjler 698. Anatomijche Anstalt U576.732. Anbechs G 60. K 87. 97. 98. 103. GK 261. 269. S 305. 333. U 513. 524. 585 O 627.915. Unborf O 616 Andrä, St, O 938.

Anemöfine U 529. Angler GK 271. Anbubrit G 17. 22. 23. Annabrunn S 309. Annales Altachenses O 1127. Anno U 513. Ansbert O 1097. Auschwemmungegebilbe G 16. Antenring O 1161. Antiquarium U 730. Antorf O 638. Antrag VS 990. Antwort O 643. Anwalding O 673. Anzing O 601. Apian U 705. 706 0648 792. Apperedorf K 106. O 607. Aradniben T 223. Arbeiter B 1035. Arber S 318. O 1153. Arbing O 527. Arcas U 705. Arefing O 913. Aretin U 728.731 O. 1170. Argelsrieb O 596. Arget K 104. O 946. Argula von Grumbach U 704. Arnbruck O 1165. Arno von Salzburg U. 512. Arnsborf O 1129. Arnzell O 848. Arrondirung B 475. 478. 1035, 1038, Artifel M 345. Artobriga O 599. 1131. Arzbach O 616. Arzberg 1148. Mjam GK 277, 278, 979, Asbach U 514. O 1157. Asch-au G 29. - bacherwände G 31 -ering O 604. 616. - heim O 610, 611, 619, 892. — olding O 946. Afentofen O 1156. Asphaltschiefer G 28. Aft U 570. 716. O 598. 606. 607. 1136 -en 610. 621. Aftronom. Ralenber U 724. Aswal VS 1005.

Atbenäum O 687. Att U 514. O 601. 619. **632** 935. Attaching O 606. Attel L 240. Attenfirden K 105. Mu G 36. 52. 54, 60. K 104. V 177. O 614. 620. <u>638. 774 - 778.</u> 874, 1138. Anbing O 894 .- ermoos B 486. Auborf O 618. 638. Auerbach O 1126. — berg G 445. - talt G 33. - sberg O 1106. - Freut O 1176. Aufader G 64. - genabte VT 432 - baufen 0 642. - firs den G. 60. 8 332. O 860. Augenstein G 28. Augesgau O 617 Augsburg K 87. Antirche O 686 Auntirchen O 641. - tofen O 1110. Aupflanzen V 178. Aurachstein G 20. 24 Aurburch O 611. 653. 906. Aus-fuhr B 1036. — gang, hochzeitl. VS 991. — trag ler H 289. 983. — zahlung VS 410. Auting O 619. 652. Aventin U 530.703. O 1111. Aröb O 1122. Aprnschmalz U 525.

#### $\mathfrak{B}.$

B M 347.
Baaber Ferd. U 727. Franz
719. 729. 30s. 728.
Baaßmilch N 442.
Babo von Abensberg O 1109.
Bach G 20.—hausersitz B 486.
Badhaus H 284.
Baberschulen U 583.
Bäckeralp G 37.
Bägel VT 426.

Barnftein O 1123. Balbe U 708. Baltbafar, Abt U 533. Balticus Martin U 530. Bamberger O 697. Bamsbam O 621. Banbbut VT 429. Bannwalbsee G 49. L 232 Baram O 636. Barchet O 605. Barmfee G 22 - ftein 33. Barometerstanb K 90. Barich T 206. Barthaube VT 435. Bafel (Concil) U 524. Basilika O 686 Baubiß GK 278. Bauern-aufftand in Nieberbabern 0.1151. — falenber VS 303. - verein B 1035. Baugen VS 995. Bauholz, Geichichtichr. O 1161. Baum-anger H 288, 980. -burg U 514. O 601. 934. — garten O 1152. Bavaria O. 688. Bayer O 697. - alple G. 32. - bach 01158 - berg G 60. K 83. 84. 87. 105 -brunn O 606. 638 -bießen O 603. - ische Annalen U 735. - er Balb M 357. — zell O 886. Bedmann U 728 Befreilingshalle bei Relheim O 1130 Begräbniß VS 411. Beich GK 278. Beiberwiese O 1104. 1150. Beiharting U 521. 525. O 808 - 810. — ermoos B. 486. Beihäuser H 284. Beinhöseln VT 427. Beiftänder VS 389.

Bellathal G 22. 29.

Benebift-beuren K 77. 83 84. 104. S 332 U 511 514. 516, 521, 526, 548. O 616. 622. 667, 927-930. -enwand G 24. 26 31. -iner U 511. 514. 548.562. Bengingalp G 31. Berbling O 811. Berchtfrau , Berchtengeben S 325. VS 365. 366. Berch. tesgaben G 18. 20. 26. 28. 30. 32. 34. K 107. 108. S 327. VT. 430. N 442 U. 575. O 640. 828-832. Berg O 638 — bei Lanbshut O 642. 1136. — am Laim G 60. O 630. 638. 894 - bei Etting O 605. - im Gau 629. - anger O 809. - en G 29. O 638, 931 - ham O 609. 811. - toft N 441. 442. - mann Dich. U 722. - regien V 128. Berlin K 941. Bern-au G 54. — hard O 697. -haupten O 642. - rieb U 514. 627. 939. Bertha 8 297. 298. Beicheißer G 29. Beichlacht= ban O 1088. Befenbach G 33. 34. - hausen O 603. Befold U 708. Befprechen VK 465. Bettel-orben U 519. 539. -tang VS 380. Bettmann 8 327. Beuerberg S 300 U 514.521. O 945. Beutelhausen O 642. Beutenhausen O 617. Bevölferung VK 444. Biber-bach O 616. —ed O 1174. - fcange bei Buchenborf O 596 Bibliothet Mallersborf O.1139. Münschen O 687. St. Nicola O 1148. Niederaltach O.1127. Passau O 1102. Bormbach O 1149. Biburg U 514. 540. O 610. 612. 619. 636. 1111.
Bichl & 36 K 27.
Bibaium O 598.

Bieberkopf G 29. Bienenzucht B 491. 1044. Bierhütten

0 1175

Bilbung ber Alpen G 42. 43. Bilmesschneiber, —schnitt, 8 320. VS 374.

Binabiburg S. 305.

Birg O 598, 610. — san G 19. Birt S. 330. Birte V 164. Birtenstein S 313 O 886, Birmbach O 642, 1126.

Bischelsberg GK 975. Bischosses mais S. 308. VS 1000.
— reut O 1176. — wies G 20 Bisthum L 952 H 986 VT 1016 N 1020.

Bittenbrunn O 628.

Blattern VK 452. 1027. Blau VT 1007. machen VS 995.

Bleierze G 22. 23. 25.

Blick böser 8 320. Blind-heit VK 454. — eninstitut U 578. 583.

Blöbsinn VK 448. 451.

Blomberg G 36.

Blumisterei B 487. Blumenthal O 819.

Blutenburg GK 264-269.

Bodhorn O 642 860. Bodsfleisch N 443.

Boben-arten G 63-66. — bes ziehungen V 133 — mais O 1046. 1153 — see G 49. T (Fische besselben) 211.

—stätigkeit ber Pflanzen V 138 142. — vertheilung B 475. 1035. — wärme V 126.

Böbrach O 1165.

Böhmerwalb L 949.

Börbl VT 438.

Bogen S. 302. O 1113. — berg VS 1000. O 1113. — haufen K 78. 80. 83-85. 88. 91. 92. 94 95. 97-99. 103. O 630.

Boierweg O 1162. Boisserè U 733 Boitro O 1094 1150. Bolgen G 39. 64. — bach 35. Bonifacius U 511.

Boos GK 277.

Botanischer Garten U 732. Brache B 474. 478. Brain N 1020. Brand VK 454 Brannenburg G 28 29. O 624. 641. 907. Branntwein N 441. 1021. B 478 487. 1034 Braun Beinric U 551. ff. 713. 724. - und Schneiber O 698. — au O 601. 602, 653. -toble G 5. 51. 55. 56. Braut-fuhr VS 393. —giirtel VT 437. - binten VS 404. - büter VS 402. - lauf VS 398. - ftehlen VS 402. 991 .- tang 403. - tracht

Brechstuben VS 385. Bregenszerach G 33. — walb 34. 39. Breiten-berg O 1174. — rieb 640. — stein G 29. Brennsuppe N 440. Bresil N 1020 VK 1030. Breher U 716. 729.

Brodsuppe N 440-

Brud K 105, 107, GK 259, O 600, 811, 832, —berg 629, Bruder U 724, Bruden in Passau O 1096. 1100, 1108.

Brunnthal G 55. K 104. O 894.

Briinn-elstein G31.34. — ing G 923. Briifel K 82.

Brustssed VT 426. 1009.

Brutting O 633.

Bschau VS 990. Bscheibessen VS 402. 992. Bschütt O 1146.

Buch K 104. O 619. 636.

836. – bach 641. – berg
G 52 O 640. – bruckerei U
528 O 1050 1101. Buche
V 163. – enau B 1047.

– enberg K 104. – borf
O 596. 915. Bucher U
554. 728 – heim O 914.

– holz L 237. – ing G
33. – tirchen O 842. Buchener Andreas U 733. O
1137. – rain 619. – schorn
614.

Büchl O 616. — ftein S. 318. 0 1125.

Bürgerschulen, böbere U 575. Bürflein O 687.

Bütsche H 282.

Bun-a O 649 -belich GK 972.

Buntsanbstein G15.17.19.20.

Burg-fried O 827. —graben
603. — hausen K 107. GK
266.267. S 310. U 526.
545. 547. 550. 560. 562.
564, 567. O 634. 636.641.
653.837-842 — firchen O
641. 842. — seiten 603.
—rain 619. 632. — sel 605.

Bursen U 702. Bussy GK 979.

C.

Cabettenforps U 550. 561. 570. 584.

Callorien G 33. Canbib GK 979. Canifius U 708. 705. 708. Caprotinentalt G 16. 35. Carbita-ichichten G 15. Carlon GK 979. Carrière O 682, Caffianer-icbichten, Ct. G 25. Caftner U 534. Celtes Ronr. U 526. 528 702. Centralftod ber Alben G 11. Cham O 637. 640. Chamb L 949. - mergau 8 318. -meregg 316. -thal N 1022. Charfamstag VS 371. 1002. Chemische Bobenwirtungen V 138. — Laboratoria U 730. Chiem-gau M 360. VT 429. N 440.442. O 620 642. -fee G 49, 61, O 622, Chirurgische Schulen U 513. 550. 563. 576. Chlingensperg U 710. 724. 0 1165. Chrift-baum VS 387. -enlebre 392. - ian, Bifchof von Baffau O 1096. - nacht VS 364. 368. Chrobegang U 513. Closen O 1129. 1159. 1170. Collaten VS 387. Collegiatstift in Straubing O 1089. Con-cilium in Bafel U 524. in Konstang 524. in Maing 513. - feffionelle Schulirennung U 584. - fluens tius U 539. - fervatorium j. Mufit U 585. - jonanten M 342. Corallen G 30. Cornelius O 683. 689. Culturpflamen V 171. Cprenenmergel G 51.

D M 350. Dachau K 105. 107. 8 303. 304. 0 653. 843-848. -ermoos L. 235. 348. - tracht VT 432. Dachftein-gebirge G 29. - falt 15. 21. 29. 31. Däzel U 568. Daglfing O 601. Dabn Felix H 280. 980. VS 363. 990. VT 424. 1006. N 439. 1019. Dalmatica VT 430. Dampfnubeln N 441. Dantelsberg G 39. Dativ M 344. Daumen G 29. Dechantreut GK 966. Dechezried O 642. Dedenborf O 641. Degenberg O 640. 1115. Deggenborf S 305. GK 970. 975. U 584, B 1047, 1053. 0 1116. Deinbing O 621. 933. Deining O 618. Deifenhofen K 105. O 597. Delling U 733. Delphinus Caf. U 705. Dembling O 630. Desberger U 719. Defing 548. **723.** Deutenhofen O 849. Deutscher VS 997. Dicthäuter T 191. Diel H 287. Diepoltefirchen O 642. Dießen U 513. 526. O 603. 615. 627. 881. - bach O 602. - stein 1124. Dietersheim O 606. Diethfurt 8 299. Dietramsgell O 494. - reiching O 642. Diet Feob. O 698. Diluvialgebilbe G 6. 47.

Ding O 636, 642, - olfing K 108 GK 971, 978. 523. O 611. 641. 1120.Dirnigl O 1088, 1091. Dirnfammer H 288. Dobba U 511. Dobel 0 1158. Dobler U 724. Dobmaier U 714. Docen U 731. Döllinger U 719. 733. Dolomit G 10. 14. 15. 27. 29. Donar VS 371. Donau G . 5. L 237. 950. - ebene G 45. 67. — handel B 1052. - land M 358. H 983, 985, VT 1018. - maintanal L 982. - moos B 1041. - wörth O 638. 653. Dorfen O 849-853. Dornach 601. Dornberg 890. Dornißen 609. Dotichen N 440. Drainage B 478. 1038. Draufgeber VS 406. 992. Drei-faltigfeitsfäule in Strau. bing O 1092. - felberwirthschaft N 480. 1038. tonig VS 364. - schrittmalger 381. - feffelberg O 1174. 1176. - Bigfter VS 411. —thoripits G 24. Dreich U 717. 733. Dreichen N 440. - maschine B 478. Dregel Rifter u. Comp. B 1046. Droglach O 1164. Druisbeim O 638. Dilnzelhausen O 667. Dunzlau O 637. Ditrgefelb O 617. Dürk O 697. Dürren-berghorn G - ismaning O 642, 28. Dürrobst N 440.

Dungaboben G 7. 59. 65. V 145. H 984. VT 1013. 1014. N 1020. Durerisch VT 427. Opt O 697.

## E.

Ebene, baberifche V 127. H 286. Cbenhaufen GK 271. O 637. Eber-fing O 638. - harte-reut 01124. Eberle 693. 697. Cheroberg K 105. 107, GK 267, S 309, 333. U 513 514, 516, 540. O 638.853-7. Eberzhausen S 309. O 616. Eberan bon Wilbenberg O 1155. Ebrach O 618. Eching O 604. 882. Ed, Joh. U 531. 703. O 793. - Leonh. U 530. 532. 705. O 1130. - alp G 6. 46. 64. Edsberg 0 602. 890. Edstätt 633. Evelsberg G 34. 35. 39. Egartenwirthichaft В 482.1032, 1038, Egel-fing K 104. - harting 0 601 Egern U 526. O 918. Egg O 1119. - enbobel 1100. felben K 107. GK 971. 0 <u>642</u>, <u>1121</u>, — mühl 1140. Egilolf in Freifing O 513. Egl-fing O 604. - ing K 105. 0 617 Ch-arting O 620. - ebett VS 990. - tammer H 284. haltenkammer 289. - ftanb Aus- u. Gintangen. VS 407. Cholfing O 1149. Ehr-at VS 406. — engewand

397. - tang 992. - zeichen

396. — mutter 991. — vater 397. - wein 407. Ei O 607. Gibe V 160. Eibsee G 20. 22. L 233. Eiche V 164. — ubach O 607. —nborf 1135. Eigelbach O 637. Ein-baum L 234. 240. bindgelb VS 410. - geweidwürmer T 224. – beirathen VS 390. - hufer T 191. — öbhöfe H 980. B 475. - jagerin VS 994. - ichießen 395. ftand 990. - ftedtuch VT 429. 1010. - tragler VS 990. - weisen 997. Gifelfing O 621. Gifen-argt O 931. - bahn B 474. - babnbof in München O 687. —era G 22. 26. 38. -glimmer 19. - grein U 707. O 1090. - hofen U 514 O 616, 628, 849, Gis-tapelle G 28. - Schießen vs 999. Eiting O 610. Elben VS 361. Glettrifche Ericheinungen K 25. Clementariculen U 535. 551. 565. 576 Elend, Rirchlein im, 8 305. Eliland U 512. Elisabethszell O 1142. Elfofen GK 266. Ellen-bach O <u>637.</u> <u>641.</u> - brechtefirchen 1119. Elmosen O 811. Elsbeth O 608. Em-merting O 827. - ling 602. — pfing 931. En-bemijche Rranth. VK. 447. 1014. M 341.342. — borf O 633. — braching 603. - gelburg 1146. - gelftein

G 19. - geltragen VS 381. Engerb U 707. - gertebam 0 1149 - glijde Fraulein U 546. 585. Englmar O 1142. Enhuber O 697. Entrisch 8 326 - Entenbrunn K 105. Entzündung VK 454. Enzenau G 39. Epfach O 602. 603. 612. 909. Epp U 727. Er M 342. 346. Erasmus U 703. Erching O 619, 871. Erbäpfelzwirl N 1022. Erbing K 105, 107, GK 264. H288 O 636, 642, 858-861. — ermoos B 486. Erbl O 1153. Erb-mannbl 8 327. - fpiegel **S** 320. Ergolding O 629, 636, 642. 1147. — olbsbach 1155. Erhard GK 271. Erhebung b. Alpen G 9. 49. 42. Ering O 620. 1159. Erla O 1099. Erlach 632. Erle V 165. Erling O 616. Erlstätt 599 612. Ernote N 440. Ernft, Bergog U 530. O 1102. Erpfting K 105, O 882. Erratische Blode G 7. 16. 47. 60. 61. Ertel O 651. Erzbach G 34. Ejche V 162. — ItamO 637. 640. 1134. — Nohe G 29. 32. — Imairalp G 29. -nlohe K 104. 105. O 604. 623. Effenbach O 1137. Effing U 521. Esting O 600. 836. Ettal G 32. 37. GK 265. 8 298, 299, U 521, 547, 0614.623.942 Ettenborf

G 61. Ett-ing O 605. -ringen O 638. Eugenbach O 642. Guler U 726. Euftafius U 511. Ewiges Schneegebirg G 28. 29. 31.

## ₹.

₹ M 347. Fachinäus U 708. Fagen 0.811. Fagstein G 32. Fahrer T 185. Fahnen-grath G 46. 64. - ichlängen VS 377. Faistenlobe O 600. Falten "auf bem" G 32. -berg O 642, 857, - fels 1142. - ftein G 20. 23. 25. 37. O 611, 905, 624, Fallai O 598 618, 631. Fallmühle G 29. Falting 0 610, 924. Fasching VS 368. Kastnachtjoimmel 368. Faulenbach G 29. Febelwagen VS 395. Feichten O 843. Feiertage= ichule U 564 568. Felb-en O 632. 641. - ber= renhalle O 687. - firchen 598. <u>601</u>. 610. <u>618</u>. <u>630</u> 894. - moding GK 260. 272. O 605, 893, —umgange VS 377. Felicianus U 539. Felsstürze G 61. Fenster H 982. Fensterln VS 385 1006. Fengl O 1047. Ferdinand, Erzherzog U 705. — Maria 546. — v. Tosfana O 1107. Fefelen GK 271. Fegmaier U 715. 719. Festmachen 8 320. -nen VS 392.

Feuer-bach, Anf. U 570. 716.731. - gang H 291. - juden VS 374. Fichte V 100. Fiedh O 648. 649. 650. Filgertshofen O 909, Filz G 50. B 486. Finauer U 716. Findlinge, s. errat. Blöde. Firmian 01106, 1148. First H 288. Fisch T 265. S 318. 319. — bach O 907. — bachau 886. - erei B 1044. 1190. - verfteinerungen G 28. Flachlandszone V 111. Flachs B 474. 484. 1036. - märfte 1053. Fledenmergel G 31. Fleischfpeifen N 439. 441. Flet H 284. 982. - tana VS 405. 933. Flidgelb VS 406. Fliegen T 220. - be Grafichaft O 638, Flinschbach O 624, 638. Flinz G 6. 51. 54-7. Florian St. GK 266. Floß 0 640. Fluch 8 314. 318-9. — acter S 314. Flüggen O 696. Flurl U 730. 0 1094. Flyich G 16. 39. 40. Föching K 105. Föhring O 600 601. 606. 619, 630, 638, 892, Förs fter, E. O 690. Folt Ludw. 689. — Philipp <u>693. 697.</u> Forchheim O 639. Forst 938. -enried G 60. K 105. O 894. — er U 723. — hart L 237. O 1145. - joule U 564.568. Fortner 0689. Frabertsheim O 601. Frant

U 719. 733. Frangösische Tracht VT 1010. Frauenau O 1047. 1154. -berg U 5 68 O 875. - bühl 827. - chiemfee GK 257. U 511. 583. O 933. -borf O 1171. - hofen O 632. - hofer U 733. - reut O 831. - stein 1113. Fraunhofen 01166. Frechengraben G 20. Freiberg G 34-6 - enfeibolteborf O 1166. -ten G 29. - fing K 84. 87. 88. 91, 92, 97, 98, 103, 107, GK 256 258, 260, 262, 264, 265, 268, 269, 271-5, 278.8 315. B 479 U 511. 513. 514. 516. 517. 523. 529, 535, 539, 548, 568, 576. 578. <u>584.</u> O <u>637</u>. 654. 861-71. -- ermoos B 486. Freitang VS 406. -ung O 1175. - temore O 610. 924, Freubenbain O 1106 - fee 174. Freyberg U 733, Friburg O 658. Fri-delhofen GK 966. -bolfing O 610. 914. Friebe berg K 107. O 871-873. -erfpit G 30. - hof Dinches ner 0 686. — rich GK 263. Frieromarka O 619. Frioringa O 631. Friging O 642.Frobenius U 723. Fröschl, Bischof O 1101. Fron-hofer U 727. - tenhaujen GK 971. 975. Froschmäuler H 287. Frucht-barteit V 143. — wechfel B 478. 481, 1038. Frühstück N 440. Fuchs 3. M.U 716. Leonh. 705.

Kir-fled VT 432. - bolg O 476. Fürst O 924. 1171. - att 598. - enfelb K 87. GK 258, 267, 277, U 521. -rieb O 894. - ftein O 1146. — zell O 1149. Fürwörter M 342. Küßen G 32. 33. K 196. Fliterer GK 271. Funbensee G 20. 31. 32. Furt O 629, 640. — mapr GK 270.

## (8).

Kutterbau B 474-478.

Ø M 347. G'acht-buben, geben, VS 1006. Gänserennen VS 998. Gärtner O 686. Gagers O 873. Gail O 697. Gaimersheim O 878. Gais-ach O 925. — hilter VS 1006. - rud O 1107. Galerie H <u>980.</u> Gallo GK <u>979.</u> Gammeleborf S 317. O 610. 629. 888. Gangtofe-n 01129. —r GK 263. Gar-azhausen O 616. 914. - ding O 609, 629, 636, 642. — hart 609. — misch L 233, O 614, 942. Gars U 514. O 608,620, 874. Gartenbau B 474. 486. Gagner O 609, Gail B 1023 Gault G 16. 35. 1041. Gauting 0 596. 604. 616. 915. Gebirgs-haus H 280. - ftode V 111. - vieh B 488. Ge-bltofen O 641. - benerwand G 23. - fligelzucht B 490. 1044. — ggenpoint O 836. — höftebau H 980.

Beiers-berg GK 966 O 641. —thal O 1165. Beiger-GK 979. - ftein G 24. Geisalp G 19. Beisel-brechting 0930. - geflatsch VS 1004. — höring O 611. - pullach 600. 846. Beifen-felb U 514. 516. 523. O 611. 622. 630. 897. - bausen 631 1166. Beißenfelb S 299. 309-10. Beistestrante VK 448. Gejaid, wilbes 8 323-4. Geländerfäulen H 981 Gelbersborf GK 622. Gelehrte Anzeigen U 735. Geltinger 1122.Gemeindeebift U 576. Gempfing O 617. Ge-nelli O 694. - nitiv M 347. — nnächte VS 364. Geognostische Berhältniffe G 3. 399. Georg ber Reiche U 792. Georgen, St. O 609, 827. – schwaige 894. -ianum U 702. Georgiritt VS 370. - tag 1001. Gerabflügler T 221. Gerpweis K 106 O 1145. Ger-hard O 697. - harbinger 1107. —mansberg O 616. —mering K 107. -merswang O 616. Gern B 1034. 1039. 0 642. 1053. 1129. Gerolbsbach O 638. Gerolfing 628. 637. 653. Gerfte B 483. 1038. Gefindelohn B 478. Getraibe B 483. 1038. Bevaterwesen VS 409. 990. Gewerbe B 1049. — schulen U 578. 580. Gewitter R 162. Giebing O 641 Giefing O <del>778-9.</del> Gilching K 105. 8 332-3.

O 596. 914. Gillamoo8s markt O 1053. Gindelalp G 36. 39. Gingelpofeu O 836. Gisella O 1096. Gitter H 982. Glas B 1036. Glaserhäuser O 1176. Glasfabrikation O 1047. - palast 687. Gleifen-grund, - thal 0 597. Gleuen O 642. Gliebertbiere T 217. Gloden 8 321. Gion L 235. VT 428. 432. N 442. O 615. 616. Glücksjuppe VS 993. Gluptothet O 685, 690. Gmund GK 254, U 526. O 916 918. Gnade in Deggenborf VS 1000. O 1117. Gobehard St. O 1126. Gögeleburg 8 413. Gögging GK 966. Göhl, hoher G 29. 31. Gönner U 715. Göppel B 478. Görres U 719. Göttersborf O 1145. Gold-haube VT 431. 1009. - ene Steige 0 1154. 1175. -ern 0 608. -hofer U 722Goller VT 432. Gosauschichten G 16. 37. Gottl VS 409.990. — gewand 410. - ichüßel 410. Gotte8= acterwand G 34 - zell O 1164. Gogenalp G 32-4. Grabenstabt 0621, 633, 642, 930.931. Grad (grada) H 285 983. 986. Gräfffing O 616. Gräthenfische T 206. Graf-enau VT 1016. O 1123. — ing 0 857. — ting 1129. —rat 0 616. 915.

Gram-et 0 1176. - bach 908. — sback 617. — ing 711 — matici Nicafins U 690. Granitmarmor G 28. Gras-ed G 22. —18 0 605. Graffauer-alpen G 33. thal O 625, 626, 642, -elfing 836. Graffer GK Grattereborf 1129. 268Grauer Liasmergel G 15. Grei-fenberg 0 603. 882. -ling 1011. Grenzen L 229. 949. Gretelmühle S 302. 0 1136. Grether U 705. Greut 0 931.

Griesbach K 108. O <u>642</u>. <u>1125.1173</u>, Griefen G 30. Griestoch N 440. — röbel N <u>1019</u>, Grieß-enbach O <u>1137</u>. — ftätt <u>633</u>. Grippe VK <u>1027</u>.

Groß Jos. O 1048. — hanbel B 1053. — hartpenning K 107. —hausen O 616. —tammer H 982. 983. —tölln=bach O 1136. —viecht 642. Gruß G 36. Grün-berg O 910. — bel 910. — sandsstein G 16. 36. — stein 34. 35. —thal O 621. — walb 597. 630. Grundelfing O 639.

Gümbel G 3. B 491.

Günbel-fing O1137. — tofen 1137. Günther U 730. Günz L 950. — burg G 55. Gun-beltofen O 636. 641. — bersborf K 105. — telgehen VS 1006. — tersrieb O 617. — zenlech S. 316. — zenlen O 872.

Gute Kammer H 288. Gutened O 1152. Guttensteinerfall G 15.

Spp8 G 15. 17. 27-29. Bavaria I. H.

фаад К 108. 110. О 640. 874-876. — engebirg G 29. 31. Saar-bach 0 1126. — tracht VT 439. 1068. Фав-аф К 107. 108. О 616. 627. 638. 639. — enschaben О 689. Saber В 483. 1038. — mus N 440. — felbtreiben VS 420. Sabert U 728. Saching О 619. 630. Sactelberg O 1102.1106.1107.

Hadelberg O 1102.1106.1107.

Hadmarsberg O 625. 633.

Häring G 38.

Hättenhausen 0 637.

Haf-enbrati VS 401. — erigelb 407. — tenrod VT 1009. Hag-el K 104. — enauer GK 268.

Kaibach O 1141 Kaibe-flora V 149. — form B 484. 1039. — nburg O 1170. Haidhausen U 582. O 630. 638. 779. — hof 1150. — pferd B 1042. — stein 1134. Haim-ing O 843. — hausen U 722. 727. Hain-berg O 1129. — bling 1140. — sbach GK 975. O 1140. — 3el N 440.

\$\psi alb-bier N 440. -big O 689.
-\text{handtierer VT 1007.-meile S 300. O 1129. —\text{fläbtisch VT 1014. —\text{flod H 989.}
-\text{botale M 341. \$\text{halfins germons B 486. }\text{half O 609.}
-\text{er, Biirger v. Bassau O 1098. -\text{erbruck 599. -\text{flat o 1116. }\text{half-sbach O 843.}
\text{balse VT 429. — \text{sslor flor 429.}
-\text{stittel 438.-\text{tenberg O 882.}
\text{hamm-\text{el B 476 484. -\text{erberg O 1150. —\text{ersbachalp G 26.}}

Handel B 1051. — Gewächse B 474. 478. 484. 1040. Handslügler T 186 Handle ab O 1129. Hang GK 698. Handl u. Grett VS 377.

Sapping 0 611. 908.

Harbet U 729. Har-laching O 630. 779. — stirchen 642. Harte Wasser V 138. Harts hausen O 641. 778. 811. — mannshofen 603. 894. — mannsreut 1125. — penning 618. Harz, B. Jos. U 733. Hasberg O 602. Hasel-back O 515. 631. 1147. — berg G 34. — talt 15. — gestirge 17. Haspelmoos L 235. Haselries G 34.

Hattenhofen O 599. Hattofen 636.

\$\text{\sqrt{\partial}} \text{\partial} \text{

Hebammenschulen U 550.563. 573. Hebein H 283.

Sechte T 210.

Hegel U 570. -hausen O 616. Hegnenberg S 331. Hehenberg GK 266.

Beiber GK 267.

Speil-bronn G 38, 39, 60.
 K 107. —ig-blut GK 975
 —enstatt GK 269 0 1111.

-igfreug 924. Beim-blafen | Dimmel-bett H 282. VS 408. 993. -burg 0 627. — garten G 31. VS 1006. - hausen O 616. 385. 635, 638, 849, -ing 1150. Bein-lein GK697 .- rich Rlaubius U 728. Beirathemacher VS 388. 990.

Del-fendorf O 610. 611, 619. -Iring 1154. -meborf 636. Demhofen 0 633.

Bengersberg VT 1016. 0 641. 1126. Bennen-klemmer VS 390. - tang 394. Bepperg U 553.

Ber-barium U 732. - bergen H 292. - brechtshausen O 642. -ber U 726. -bingersamt 0 642. - gersborf -gershausen 615. 629. —mannlichuten VS 1000. - renchiemfee S 315. U 511. 513. 0 932. - rengiersborf 0 1156. - eens rain G 33. - rgotteruh 0 873. Herrsching 0 616. Berteshusa 0617. Hertingau 619. Bergheim 934. Bergog Mar-Hitl VT 431. - Balast O 687. Bergogsgebiet 630. -reut 1176. - ftanb G 24. Befellobe O 894. Beg S. 690. \$. 693. Heu-bach O 612. —berg G

34. 37. —felb 0 811. Beren S 320. 321. VS 366. 1005.

Benne Chr. G. U 729. Die-nhart O 1162. —rlater Schichten G 15. 31. - felberger S 319. VS 377. hil-gartsberg 0 1172, -ger 0 609. - gershaufen 617. - tersberg O 641. —tens-

perger 0 689. -to U 513.

G 34. - moosafpe 31. -ichrofen 29.

hin-belang G 18. 19. - einbruftfled VT 1011. - fen b. Braut VS 993. —terriß G 26.-termaueralp 31.-ter= fee 20. 28. Sippuritentalt 16. 37. Birgitsuppe N 1020. Birich-berg G 29. 31. 32. -enftein 0 1142. - born 1123. — stallalpe G 29.

Birfe B 484. 1039. bach 0 <u>849</u>.

Soch-berg G 45. 54. - ebne 3. 4. 5. 43. 61. -fellen 29. 31- 34. - gebirg 7-14. -gern 31-33. - falter 31. -tampen 23. -moor V 151. - moos 0 615. - muthing 894 - platteG 25. 27. —ftrafe 0 1162 .— vo= gel G 29. -wanner 24. -wart U 705. -zeit VS 388. Sochzeit-laber 389. - schmaus 991. N 439. 443. — tracht VS 397. — jug 991. Höchstätt 0 638.

Böfate G 34. Bögel-gebirg G 39. -werb 0 903. Bobe ber Alpen G 9-41. - ber Sochebene G 4. 5. Höhen-berg O 618. — rain 811. — ftabt 1149. — ftein 642. Soll-er Sim. O 1091. -graben G 38. - thal 24. Hörbach 0594. — mannsborf 641. 1137. — sching 605. Sögelwörth U 514. Bögling S 316.

Sof H 284. - Begnenberg S. 300. 0 836. Hof-holting 0 598. —firchen 0 1171. - lach O 857. - mann F. X. U 552. —martbiir-

ger N 443. - recht VS 991. - ftätten 620. - u. Centralbibliothet U 730. Hohen-Aschau S 300. 0 626. 653, 900. -bogen S 303. 317. 338. 0 1133. — burg G 24. — fammer 0 871. - linben 602. 857. - lohe 3., Bischof 1099. - peiffenberg K 77. 80. 90. 101-- reichen 0 639. 116. -fdwangan G 25. 27, S 316. 327. 0 653. 908. 910. - ftein 642. - walbed 653. — wang 616. — warth S 329-30 U 514. 0 617. 843. 913. Hohn O 650. Bojemannlein S 312.327. 328. Hol-and 3ch. 0 1122. — ba S 324-5, — länberbörfchen 0 1106. 1145. Hollertau S 338. H 986. VS 1002. VT 1015, 0 629. Hollying Ebm. B 708. Holz B 1038. - arbeiter N 441. - bau H 951. -en 0 632. -er GK 271. -bam 811. -ban= bel B 1048. — hausen K 105, S 331, O 603, 614, 615. 619. 621. 843. 908. -inger U 714. - firchen K 104, 105, U 526, <u>0 618</u>, Sopfen B 484. 1040 .- märtte B 1054. - fee G 49. - vieh B 488. Soppenbiehl U 550. 726 -

Hor-mayer U 729. — mbach 0 631. Horn-aff VS 401. -bad, O 638. Hortig U 717. <u>733.</u>

Sosenheber \T 1009.

Suber GK 972.01165.1166 Hübner U 729. Hügelland G 4. Sühner T 199. Buttenfurt 0 607.

Hufeland U 570. 716.
Huglfing O 604. 623. 638.
Hul O 638.
Hund S 333 U 532. 705.
— slugel S 334-5.
Hunger-brunnen S 318. — tanz VS 991.
Hunnen S 299.
Hupfauer U 715.
Hurlach O 882.
Hufiten S 300.
Hufto-graphie L 230. 950.
— meteore K 102.

## 3.

3 M 342. Jacobi Fr. H. U 570. 729. Jacobs Fr. 570. Jahrmärfte B 1058. Jains Claub. U 705. Jatobifest VS 1005. Jan-belbrunn 0 1174 -ter VT 1017. Jajdmarren VS 389. Jaybing 0 642. Idftätt Ab. Frhr. v. U 553. 711. 723. Jentofen GK 978. Jefenwang B 301. 312. 0 594, 616. Befniten U 532. 536. 542. 553. 558 <u>705.</u> 01090 1103 1112 1155. Jettenbach 642. Iffelborf 640. Jaling 882. 3lgen GK 256. 311-er G 35. 53. L 950. -felb K 107 .- nitftein G 37. - uminaten U 563. 714. 728. 3(m L 235. 949. —berg O 615. —ersborf 630. —land N 102. - münfter G 256. U 511. 514. Il L 952. — land N 1022. Imhof Max U 728, 0 1121.

Immenborf 631. Imperfett M 354. Inchenhofen 0 817. Inberedorf GK 260. U 584. 533. 0 616. 849. bustrie B 1045. Ingolftabt K 107 GK 263. 264. 265. 271. 275. S 307. 328. 330. 331. 336. U 523, 529, 531, 539, 540, 549, 556, 562, 564, <u>584</u> 699. 702. <u>0</u> 780-800. 876-78. Inhäuster H 986. Intofen O 637. 3nn L. 231. 232. 238, 951. 953. -erwalb H 988. hanbel B 1032. —ing O 636. -land N 441. H 983. — mündung N 1020. Jun-sbrud K 88. —thal VT 616. Jufetten T 187. Inzell O 439. Inzelmoos 642. Jobquellen G 38. 54. Johannisrain K 104. -tag VS 1002. - wein VS 398. 990. 30ppe VT 427. Josephsthal O 885. Irl 641. Irla 640. Irlbach Irschenberg 885. —ing 629. 3far G 26. 29. L 230, 232. 951, 983, —auen S 331. V 180. — ect 0.642. — gan H 984. 986. — land N **441. 1021.** -moos B 1041. — that M 359. -wintel VT 426. 3fen GK 256. 259. N 441 U 513. 0 619. 874. — gau 620. Ifing 621. Ismanning 606, 631. 842,

R. R. M 347. Rafer T 218. - lobe 8 299. 0 894. Rallerftein G 23. Rappelleben 23. Rafe N 440. Rahrwenbel 24, 26. Raiser-gebirg 23. — Karl 8 297. VS 420. U 512. - wiese S 299-300. Ral-enberg 0 1163. - enberwesen U 723. Rallersberg G 31. 32. Ralthornstein G 31. Raltftuff 7. 16. 62. Raltenbrunn G 36. 0 908. 916. - mofer 696. Ram 1145. - infammer H 982. Kammer H 282. -au O 1134. — tahr G 31. 32. -n 0 621, -wagen VS 393. 990. Rampenmanb G 37. Randl N 440. Ran-bler U 513. - oniter 513. Rapfing 0 1137. Rarl Albert, Churf. U 549. -sberg S 316. 0 915. -ftein S 314. 0 621. 626, 636, 642, 902, 903, - Theobor, Churf. U 560. Rarpf-en T. 206. - bam 75\*

N 1020. O 1125. Rarrens

felb G 24. Kartofeln N 440. B 480. 1039. Raftel O 1132. -brob N 442. Raftl St. 897. Raftenkopf G 29. Rat-bach 0 640. — enmusik VS 423. Rauf-engeben VS 402. - ring S 301. 308. 312. 315. 330. 0 617. 883. Raulbach O 692, 694. Raumaly G 29. Refer Fr. X. U 564. 01122. Regelscheiben VS 999. Rel-berg O 1148. - beim= K 108. 0 1129. er Bieb B 1043. —lerbach S 316. -gan 0 622 Rem-aten 0 812. - ing 843. -pten G 60, -pterwald 53. Rennedy U 552, 554, 722. Rerzenweihe VS 366. Reffelnudel N 1019. Reuchhusten VK 1027. per G 15, 20-31. Riefer V. 166. - sfelben O 611. 615. Rienberg G 23. 26. 0 616. Rind-elmahl VS 410.-eln 387. -erfrantheiten VK 455. 1029. - Bleichen VS 994. Kirch-berg O 637. 641 904. 1139. -borf GK 257. 0 642. 812. 908. 1159. -ens u. Schulrath U 577. - enweibach 0 621.844. -beim 0 629, 630, 636, 638. 923. -ifen 620 -ftein G 30. — taghelfer VS 995. -tagkammer H 284. -walb 0904. - wege VS 413. 994. -weihs VS 379. 994. N 443. snubeln N 444. Rirn-berg S 313. 0 696. - ftein 611.908.

Riffing 0 617. Riting 633. Rlätel GK 263. Rlage- (in ber, fein) VS 436. -tuch 436. Rlaffische Studien U 527. Rlaubauf S 326. 327. VS 386. 1002. Rlaus S 326. Klausenberg O 607. Rleb-ing 0 828, - ftein 1124. Riee- B 486. 1039. - berg 0 1125. Rleib VT 1020. Rlein-gütler H 286. 980. - finderbewahranstalt 583. Rlenze O 685. Rlets tervögel T197. Rlegenbrob VS 387. N 441. 1019. - anschneiben VS 1006. Klima V 119. Kling- 0 633. 638, 653, <u>933.</u> - ens= sperger Chr. 1165. Klöpfelenächte VS 364. Klöfter U 524. 567. Rlofterau GK 259. Anabenseminarien U 578 585. Rnappenfelb S 331. Aneifil O 792. Anetwed N 1019.Anödl N 441. Anöringer U 707. Knoller GK 278. Knorpels fische T 210. Anuben N 1020. Robell Anton U 548. 728. Wilh. O 693. Roch N 440. 442. 1020. - E. O 1049. Rochel U 513 0 615. - jee G 24. 29. L 234. 0 615. Köcheln 0 602. Röfering 641. Köllner Aug. 1111 König <u>0.694.</u> — sbau 687. -bergalp G 20. -sborf G 20. K 108. O 618. -fee G 28. 32. 61. L 241. S 327. — wart 0 631. -wiefen O 604. Röppen

Fr. U 716. Rörper-beichaffenheit VK 454. - größe VK 445. 1023. Rösching 0 622 630. 637. 653. 780. 878. Röffen G 31. - er Schichten 15. Rotsting S 337. 0 640.1132 Rofelberg 0 602. Rohl-enflötze G 54. 0 609. — mann U 552. -rüben B 484. Rol-berg O 640, 823 828. -lenburg 1163. - mann St. GK 270. 0 909.924. Kon-rad v. Immünster U 522. - rab d. Nibelungenichreiber O 1097. - ftang, Concil b., U 524. Ropftiicher VT 429. 1009. 1010. 1013. Korbinian U 511. Korn B 474.483. - boben H 284. 980. Rothalpe G 31. Krabichl O 812. Krämergehen VS 402.991. Kraiburg O 889. 890. Arainberg G 62. Kramer 29. Krametsberg 29. Kraneln VS 399. Krantheis ten berrichenbe VK 444. Rrang-berg O 627 629. 635. 642. 653. 861. 871. Krangl-bergeben VS 404. -herr 390. -jungfer 397. -fraut 398. -tage 378. Rrapfen N 440 - fabr G 29. Krause U 719. Kraut N 449. - büterinen VS 404. - tammer H 983 - taferalp G 33. —schüßel N 1020. Kraren-bächl G 28. mieder VT 430. Kreibe G 34. 35. -bilbungen 10-15. Rreis-aderbaufcule B 478. 1038. - feft B 1035. - Scholarchate U 580. Rreitmanr Frhr. v. U 555. 722, 728,

Rre-ling 0 689. -nner U 714. - ffenberg G 38. -tiniemus VK 448. 1024. 1025. Areuth G 29. U 526. 0 916

Arippenspiele VS. 365.

Kröning B 1047. Kronwintel O 1137. Rropf VK 447, 451. 1024. Arottentopf G 29. Kriill Fr. X. U 715. Phil. 1130. Rrum-bach 0 642. -e G 16. 61. 62 Rruftenthiere T. 222.

Kryp-togamen V 130. —ftallinisches Gebirg G 7. 10. Ruchel-brief VS 401. — fammer H 982. Ruchler Fr. O 1050. Ruch-enftübel H 289. - entang VS 992. Küblach G14. Rüchel N 440. 1021, -wagen VS 393.

Rühbach K 105 0 617, 622 629, 638, 814, 826, Rühe B 476. Rünzing O 1056. 1060. <u>1145.</u>

Rufftein 0 611.

Ruhstall H 284.

Kuntel-geben VS 385. —tanz Runftausstellungsgebaube 0 686. Kunten, Kuntinen VS 992.

Ruppel-hitte O 606. —pelz VS 389.

Kurtambach O <u>620.</u> Kurz v. U 585. — hoje VT 430.

Q.

8 M 341. 351. Laber L 953. - berg 0 1112. —thal H 984. VT 1014.

Lachfe T 209.

Lab-fpruch VS990. - fupbe 990. Länggries G 20. 29. Lärche V 168.

Lagerungsverhältnisse G 8, 9. 40 - 43.

Lahnewiesgraben G 30.

lam 0 1133. —berg 1105. - bert U 724. - perzhaufen

0 615. -poting 583. Land- ber Abtei O 1097. - ärztliche Schule U 571. 576. — an K 107. 0 635. 636. 641. 1134. - eshoheit b. Bisch. v. Paffan 1098. 1102. — fer VS 997. - sberg K 87. 91. 105. 117. GK 359. 263. 272. S 313. U 529. 539. 549. 560. 562. 564. 567. 0 634. 878—881. — Bried 594. 616. - schwein B 489. - sbut K 87. 105. 115. U 523. 545. 547. 560. 562. 564. 567. <u>583</u>. 584, 715. GK 967, 969. 970. <u>971</u>. <u>873</u>. <u>976-978</u>. 0 634-6. 1136. — tage in Baffau 1098. 1102. — vieh B 488. 1043. — wirthschaft 474. 1038. - wirthschaftl. Schule 479. U 546. 576. Lang-aus VS 381. 997. —e 0 687, 697. - engern 599.

- enmofen 913. - enbfun= zen 618. - enpreifing 860. -enthal 631. - vils 642. -walb 641. -wieb 594, 600. Lanzenhaar 598. — ing 924.

Lattengebirg G 26. 28. 31. Lat VT 1009

Laub-e H 281. 985. - holz V 161. Laufen K 107. GK 262. 272. O 882-4. Laufzorn O 593. Lauingen 638. Laushofen 850. Lauterbach S 305. O 15, 622. 637-8.850. - verschiebung M 340.

Lebenau O 610. 923.

Ledy L 231. 951. —felb 232. -felberborf 0617. - rain H 285. S 326. N 440. 442. 0 901, 909, —that G 20. Leberhofe VT 1007.

Leeb Leop. U 722. 23. GK 268. Legföhre V 166.

Leh-le GK 271. - rer, günftig U 512.

Leib-Ifing O 1161. —hansl VT 426. - Schaben VK 448. -ftiidl VT 426. Leichenschmaus N 443. Leibrab U 512. Lein- B 1039. -enindustrie 1047. -wandmärtte 1053. Leitachthal L 238. Leizesberg. O 1173. Lemmereborf O 1173.

Lengenfelb O 639, 643, Lens tingen 637. Lentner H 279. 980. VS 363. 990. VT 424. 1006. N 439. 1019. Leon-arb St. GK 270. - berg 0 641. —hard S 303. 307-8. VS 383. 1001. 0 884. — hardstapellen VS 384. — øritt 384. 1002. -sftein G 30. 31. Leonsberg 0 1129. 1134. Leopolbsrent 1176. -walb 1129.

Lerchenfelb O 860.

Lettentoble G 20. 21.

Leut-ner U 712. 726. -ftätten 0 915.

Leveling b. Aelt. U 713. b. 3. 715.

Lewer 0 641.

Lias G 10. 15. 31-33.

Lichten-berg O 883. -ed O 1132. — egg S 303. Lich. terberg 328-9.

Lim-brun Domin. U 721. 0 1163. - pöd 0 1088. 1091. Linb-ach O 629. 637. 924. -au G 4. -e V 161. en 0 1163. - engraß 637. 642. - enschmitt 693. - orfer GB 972. Lint-ach 0 619. -burg 632, Linzer Haube VT 1009. Lip-owsty U 729. — pert 561. **713.** Lobamt VS 994. Loch-er U 703. - ham S 330. -baufen 0 600. 894. Löffler O 697. Löfen VS 990. 991. Löß G 7. 47. 59. Lofeln VT 427. Loham O 642. Loifach L 233 - land VT 426. Lon-golius U 726. —sborf 0 1098. Lorago GK 979, Lord O 1095. — 3. <sup>3</sup>. U548. <u>556. 711.</u> 713. 721. Lorid J. 705. 208 VS 368. Loth GK 278. Lubwig b. Baper S 299-300. U 524. — b. Erfte, Rönig, U 577. 718. 733. 0 684. — b. Kind U 513. b. Reiche 699. — (Steinm.) GK 971. — Maximilians-Universität 715. - Stirche O 684. - Sftrage 687. Luitprecht GK 258. Lütlborf 0 812. Luftbruck K 90. Lupus v. Herrenchiemfee U 511. Luther S 300. — thum O 1089. 1102, 1118, 1170, 1172, Luzerne B 1039. — frau VS 1002. Lyceen U 581.

 $\mathfrak{M}.$ 

Machtlfing O 604.

Limbrun - Megmer. Mabrasweberei B 1048. Mabrib K 91. Mä-belergabel G 29. —rbach 0 638. — ffing 642. Mag-nustritt L 232. -olb U 714. Mai- VS 1003. — baum 371. -nburg 0 653. 1138. Mainz, Concil U 513. Mair M. GK 977. Mais B 484. 1039. Maisach L 237. Mal-ching O 616. — eratas bemie U 567. - gereborf Mall- U 715. U 1136 -ereborf K 108. U 514. 521. 548. 0 1139. - teser Orben U 562. 566. Mammenborf O 600. 616. 837. Man-ching 628, 780. — g GK 977. — gfall L 238. — gelb U 712. O 1097. - nert U 716. 731. — nheimer Afabemie 728, 730. - telmäßi. ger Mann VT 1017. Manz U 709. Mar-bach O 886. —bang 931. —garethenberg 843. — ia-altheim S 306. — berg 0844 - birnbaum S 306. -ed GK - brunn 850. 258. - eich S 306. - handlab 310.333,—hilf 01104. 1150. — himmelfahrt VS 378. — nifche Lanbesatabemie U 561. 564. —thalheim GK 254. 0 860. - von ber Wart U 545. Martenverrücker S312. Mart-t B 475. 1035. — tí 0.828. —morbrüche G 37. — quart-

stein 61. S 302. O 625.

642.653. — staller U 705.

Maj-dinen B 478. - ern VK

- 30H O 903.

452, 1027 — tenlaufen VS 368. - Maß- u. Gewicht S 312. — enhaufen 0 871. enbauser S 318. —ing O 1123. Mastvieh B 1036. Matt-enbett S 332. - haus GK 971. - ighofen 0 653. Mau-ding S 313. - erbach 307. - firchen K 104. 0 633, 653. - erfircher Friebr. 01101. - ern 605. - rer, Abvot. 1163. - rer Ronr. S 292. - efee 333-4. Max-hofen O 812. — imilian ber Erfte, Churfürft U 540. 544. 708. — Emanuel U 547. - Joseph b. Dritte, Churfürst 549. 711. 721. - b. Erfte, Ronig 566. 714. 729. Mar-imilians= straße O 687. — Irain 805 - 8. May- B 473. 1053. —er H -erglödichen 981. 980. 985. Med-erer U 712. 726. - iciniiche prattifche Schule 577. Megalabontalte G 15. Mehlspeisen N 439. Mei-chelbeck U 548. —linger 719. - neib S 312-313. - fing 0 604. - ting \$312. Melaphyr G 15. 19. Memmingen K 107. Men-ichingen O 637. — ming 630. — scherfammer H 285. 985, — zing S 321. 0 600. 604-5. 894. Mer-gentau 0 600.873. — ian 651. — ing K 106. — Ibach GK 266. - mofen 0 621. 632. 642. 653. — Merz A. U 722. 726. Sub. 0 698. Mess-en VK 1032. —elingen

0 620. -mer U 726.

Met-eorologische Ephemeriben U 727. -ten S 308. U 513.584-5. 0 641.1119. Michael - St. O 607. - sbuch 1119. Michel GK 971. Mie-bering O 638. - berleibl VT 426. — Iid GK 275. - shad G33.53-4.64-5, K 107. N 443. O 884-6. - sbacher tracht VT 427. \*vieb B 488. Mie-fenbach 0 642. - traching 812. Mil-bertshofen GK 263. 270. -biller U 715. 0 894. 731. - difpeisen N 439. -dfuppe 440. - ingen O 631. - itar-Atab. U 564 567. - Ier Erzgießer 0 689. -tach 637. 640. Min-belbeim O 653. -brading 641. - ifterium b. 3. für Rirchen- u. Schulangelegenh. U 571. 586. Miocanmolaffe G 16. Missale pataviense 0 1002. Mistel VS 371. Mit-tagstoft N 440. — telfoft 441. - ftätten 0 617 .- tenbach 637. —tenwald G 29. K 87. 90. 0 <u>634.</u> <u>942.</u> -ter-bach S 328. ser U 565. 0 1144. — fele S 312. 0 640 1140. — holy 641. - maier U 716. Mönchmünster O 630. Mös ring 594, 617, 622, 627. 630, 638, 642, 653, 844, Mörn 642. Mösel 606. Möser B 486.

Mobn B 474.

Molaffe G 6. 16. 40. 51-7.

Monten O 693. Montgelas

menta boica 724.

Moll U 729.-enhof O 1150.

U 566. 715. 728. Monu-

Moor G 50. 62. V 151. B 486. — erbe G 16. — fultur V 158. —pflanzen 154. Moos- 0 1144. — ach 0 631. 638. - burg K 105. 106. GK 256. 258. 262. 266. 268. U 517. O 634. 887. — haim 614. — pferb B 487. - vogel 0 620. Mor-ash U 711. — awith 501. 726. — bau S 313 -genspruch VS 395. -genfuppe VS 395. - genstern 0 697. —ntal 0 642. Mos-ham U 714. — heim O 1102.Motting GK 966. Mühl-borf K 105. 107. GK 257. 0 888-890. - felben 605. - ham 610. - hart 605. -hausen 638. 883. 1112. -stätt K 104. - thal G 62. Müll-er 2B. GK 274. — ner = berg G 34. 37. München K 80. 82. 83. 86-88, 90-1, 93, 95-9, 101-3. 107. GK 256. 261. 263-266 270. 272. 274. 277. 278, S. 299. 300-1 307. 313. 328. 330-7. VT 435. B 475. U 522. 526-9. 534-6, 539, 540, 546-9. 550-1. 553-6. 560-4 <u>567. 570-1.574-8.581-5.</u> 718, 721, 724, 726, 730-733 0638.657-779. 782. Milnch-ing O 618. - sborf K 29. - Shöfen 0 1162. - Smün= fter U 511. 513. 540. Minz-M. U 717. — cabinet 730.Mutling 0 828. Mumps VK 1027. Mur-ach 0 639. -nan K 107. S 334. U 526. 0

623. 653. 938. — nauer Moos 604.

Mus N 442. Muschel-talt G 15. 19. 20. 21. — teuper 15. 21. 25—31. — thiere T 217 Muschenried O 640.

Musit, Conservat. U 585.

Musit M 339.

Myriapoden T 223.

Myriapoben T 223. N. N M 341. 352. Nabelausparzen VK 1030. Nach-ehren VS 993. - fefenmus N 440. - frucht B 474. - hochzeit VS 993. -firta 383. t-gejaib S 323-4. - waifen VS 990. Nabelhölzer V 165. Ragel-fels G 6. 16. 51. 57. -schmibttang VS 382. -wanb G 37. Nagethiere T 189. Nan-belftabt O 629. — twein S 310. — nhofen 0 599. 600. <u>837.</u> Naogeorgus O 1094. Natternberg S 325. 0 641. 1116. Naturaliencabinet U 730. 732. Rebel- K 93. -- born G 29. Mebenhäuslein H 980. Mederling 0 600. Meher O 697. Neocomien G 16. 35. Nervenfieber VK 453. Negelau G 34. Netflügler T 219. Neu-amrang O 931. — beuren O 611. 615. 625.907. -beurer Marmor G. 38. 39. —burg 0 624. 628. 638. 1150. —burgerwalb G 63. H 984. - ching 0

619, 622, 857, -bed 0 1126. -effing 1131 .- fabrn 601, 606, 638, 642, 945. 1156. - gerent 931. - haus fen S 309. 0 892. — haliser 1176. — jabr VS 364. -telbeim 1130. -firchen 609. 843, 1133, 1147. -tolberg 823 - martt GK a. /R. K 107. 266. O 607. 632. 641. 895. — in Paffau 1097. -nburg 617. -nfirchen O 640 . - nußberg 1163. ötting GK 264. U 529. O 821. — randsberg 1141. reichenau 1174. - reuther 693-4.-ftatt 653.-ftift 871. Mibelungen O 1096, 1118. Niclaus-berg G 45. —tag VS 365. 386. 1002. Ni= cola St. O 1053. 1148. Mieber-altach O 1126. (altaich) 8 304-5. 334. GK 968. 969. U 511. 513. 516. 521. 523. O 780. 1126. — gott8= au 0.844.— lauterbach 897. -münster 641. -nburg U 511. 545. O 1095. -zörning 1144. -roth 850. -fcbonenfeld 8 306. O 901. - süßbach 1138. - viehbach 608, 1120. Nietham= mer U 570. 731. Mon GK 270. O 903. Rormativ b. Studienanstalten v. 1809. U 572. Moth- G. 29. - halm VS 1006. Movärgebilb G 7. 61-6. Mubeln N 440. Nummulitenschichten G 16. 38. Muß-berg O 640.1162. -borf G 29. 615. 908. Mymphenburg U 549. O 893.

O M 342. 347.

Ober-altach (altaich) U 511. 513. 521. 548. O 1114. - ammergan S 301. O 942. -au G 29. K 105. O 604 943 — audorf G 33=4. 38. 64-5. O 906. - bayern L 229, - borf G18. Ober-e Rammer H 289. Ober-er Jura G 33-4 — Walb H 989. Ober-frauenau O 1154. - ginzl 609. - gelbing 607. - haus H 285. O 1097. — igling S 326. -meier 3. 8. U 550. 712. -ndorf O 1131. -nzell 1046. 1173 - öfterreich. Tracht VT 1008. - pöring 1144. - schneibing 1161. -jee L 241. -jodering K 104. - ftimm 628. - fted H 989. — siisbach O 138. -warngau K 104. -wit= telsbach O 816. - zeismemes ring 915. - zwieselau 1047. Obing O 601. 621. 633. Obstbaumzucht B 486, 1041. Ochsenrennen VS 998. Obilo U511 Oberbing K 105. Debling O 1083. Defele U 548. 723. Deggl U 729. Del B 478. - graben G 28. Defta O 609. Deftreich L 229. Desterreichische Erzh. Bifch. v. Passau O 1103. Detting O 602. 608. 620. <u>632.</u> <u>636.</u> <u>641.</u> <u>653.</u> Ofenbrud H 282. 988. Offen-berg O 1115. - stetten 1132. Ohrhäubeln VT 431.

Ofen U 719.

Olding O 600. Oligocanmolage G 16. Olmenberi GK 271. Dolith G 23. 25. Opfern VS 991. Opingau 0 621. Orb-an U 711. -- itulitenschichten G 16. Ornamentif H 288. 983-4. Ort O 616, 1097. — enburg G 45. 56. 58. O 1169. Osberg S 318-319. Oft-alpen G 12. — ara VS 371. -bayerische Tracht VT 1009. 1016. — enborf O 642. — enborfer GK 275. - er-fest VS 371. - fladen N 444. - hofen K 107. U 511. 513. O 1143. -ferze VS 366. -mann VS 998. -fteiering O 602. - walb U 551. 724. Dewald 8 324. VS 1005. - St. 1124. Othilia O 603. Olt-erding K 105. O 605. - maring 638. Otto v. Freifing U 517. v. Baffan O 1101. - rieb 638.

## $\mathfrak{B}.$

Orfordein G 33.

B M 347. Baar - L 231. 235.950. — gau VT 434, N 1021, O 617. Pachern O 617. 629. 642. Pahl O 603-5. 638. 938. Pärbing O 641. Pagerie U 547. Pal-bramessteti O 620. - bri= chesheim 620. — Ihausen U 729. — ling 0 621. Balmjonntag VS 371. — stangen 377. — weihe 371. Bang K104.G 272 0618. 908.

T 206. Barrel V 164.

Bar-afit T 222. ingO 1154. -is K 80, - tftein O 640. -naffus boicus U 549. -sborf, O 601. 628. Bart-enfirchen G 29. K 105. O <u>602</u>. <u>614</u>. <u>634</u>. 942. - tnach G 22. - tnach= schichten 15. 21. - ticip Berfett M 355.

Bafing O 604, 894. Baffau G 4. 44. 57. K 80. 87. 88. 91. 108. GK <u>963-4.</u> 968. 972-5. 977-9. S 305. 334. 336 U 514. 528. 535. 545 <u>568.584</u>. O 635, 654, 1094, -ers funst O 1103. —ertracht VT 1007. 1009 - erbertrag O 1103 — erwald H 986. Paffau Landgericht I. O 1145. II. 1148. Baffion Amerganer VS 416. Pattenborf 0. 1155.

Paulus S. G. U 570. Paumgarten O 1159.

Pech-haube VT 428. — toble G 51. Becht O 697.

Peigenbach U 511. Peiß O 598. -enberg G 4. 45. 52. O 605. 614. 625. 912. 938.

Belthoven O 1053. 1094. Pelzhanbe VT 426. 1007. Pen-sberg G 52. - zing O 617.

Perch-aim O 641. - tfrau S 324-5 VS 365. 1023. -ing O 604Ber-gorn 642. — lach 619. 630. 638. - len B 1036. - ledreut O 1175. - tenftein 931: Peftjagen 8 301.

Bangerwangen, Rifche mit | Beter St. gu Mabron O 906. -sberg S 307 GK 256 -7. O <u>599</u>. <u>624</u>. 850. - sbrunn 915. - sfriedhof zu Straubing 1087. 1159. Bettenborf 637. Betil 696. Beurlein Jof. U 703. Benting S 301. O 614. 627. 639. 912. - tinger Cbr. 1090.

Bez S. U 726. -31 O 1140. Bfaffen-berg O 1140. - borf S 330. - haufen O 629. 631. 642. - bofen K 105. GK 264. O 616. 896. -münster GK 965 U 511. 521. O 1090. <u>1160.</u> - reut 1173.

Bfarr-firchen K 108. S. 307. O 641-2.1151. Bfater641. Pfef-fel U 724. —fenhausen O 629, 631, 642, 1155, Pfenninggeigerhaufer 1176. Pferbe B 478 487. 1036. 1042. -töpfe 'H 981. -rennen VS 998. - ftall H 980. Pfetrach O 616. 1137.

-gstümmel VS Bfin-aftl. 369. 375. 1003. - \$tag, unsinniger VS 382.

Bflanzen ber harten und weiden Waffer V 138. - bes Dungabobens 147. - grengen 117. - feuper G 15. -regionen V 117. 126. -reite G 21. 22. - jablen ber silbbaberisch. Flora V 112.

Pföring O 612. 622. 637. 878.

Pfr-ambach O 632. - amering 631. — ammern 619. - eimb 640. - onter Berg G 25.

Bfungen O 598, 608 618, 621.

Bbilippsreut O 1176. Bbilologisches Seminar U 575. -mujos 703. Bbvfitalijde Bobenwirkungen V 143.

Vibinga O 621.

Bie-Iweichs O 1119. - fing 609. 844. — telbach S 332. -tenberg O 621. - pling S 327.

Bil-benau GK 976. - grim Bisch. O 1095. — oth O 698. - oty u. Löble 698. -fting 1135. - zweg 1147. Bin-atothet O 687, 690.

Bip-pin S 297-8. -ping GK 266, 270, 272, 8 297, 0 895.

-bart 637.

Plain O 626, 903, —ting Blan-berg G 29. 641. -ed U 711. -tage O 1145. Plateauberge G 30. Blaten-Sallermünbe U 733. Blatt G 24. -ein VS 381. -fuß VK 447. -ling GK 965 969, O 635, 641. 1118.

Bleckenthal O 1168. Pleint= ling K 106. Pleonunga O 620.

Pliening O 619. Plinganfer 1151.

Poapintal O 614.

Böcking O 638. Poetenschulen U 528 Bött-ing O 1104. -mes GK 264.

Bolling K 105. S 302. U 511, 513, 548, 562, 0 612.<u>616.</u> 627. **939**. Poly-chromie H 985. - pen T 223. 226. - techs nische Schule U 578. 580;

Bonten G 29. Porcellan-erbe, - Fabriten B 1046 Boschinger O 1047-8, 1154. Possenhofen 914. Postmuufter 642. 1152. Bogenhafen VT 1138. Poran O 1121. Pracenbach O 1165. Prafens Indic. M 354. Brangerinen VS 378. VT 436. 1004. Prantl U 509. 699. 721. Predigtstuhl O 1142. Preinichenche VS 1005. Breifing 642, 860, 1137, 1144. Brien K 107. 110. L 240. O 900. Priesbergalp G 33. Primargebilbe G 14. Pritts bach O 628. Pro-ghan GK 971. — furator VS 390 990. - pps läen O 686. —tozoen 223.

226.
Pruct O 641. Prül 641.
Prustagel G 33.
Puch S 309. O 641. 924.
—berger 1126. — ta U 719.
Pürgen S 315.
Purt O 594.

#### Q.

Onaglio O 697.
Onartärgebisbe G 57. 61.
Onarzeonglommerat 58.
Onerglieberung b. Alpen G 12.
Onirin St. O 916.

#### R.

R. M 341. 353. Räberthiere T 224. Räblingen O 637. Raibler Schichten G 15. Main K 107. O 901 bei Straubing 1160. — er 1086. 1160. — thal G 24. 26. Naisting O 603. 615. Naiten-buch U 514. O 614. 615. 911. — has lach U 614. O 620. 621. 844.

Mam-berg O 696. — ed 604 — elsberg 1124. — mering 602. — mersborf GK 254. 266. 268. S 331. — sau G 20. VT 431. N 442. U 524. O 875. — spers ger 1141.

Ran-beck O 1132. — fels 1123. — ning 642. — 8= hofen 629.

Rappen-alperthal G 30. - topf 29.

Rastbuch 8 304.

Rat-ling O 618. 908 — telss borf 641. — tershaufen 637. — zenhofen 1138 — zennnsborf 1171.

Raub-thiere T 188 — bögel 197. Rauchnächte VS 364. 1002 Raufen VS 997. Rauh-horn G 29. — wacke 15. 22. 27.29. Raufchenberg 23. 26. 28.

Rabenten GK 266.

Reformation U 529. 703.
Regen K 95. — (Fluß) L 949.
952. — (Warkt) O 1152.
— alp G 32. — sburg G
44. 56-7. 65. O 611. 641.
— stauf 637. — tage K 98.
— thal H 988. VT 1018.
1022. Regionengrenzen V
130.

Reich-el O 642. — enbach U 731. — enberg bei Gras fenau O 1124, bei Pfarrs kirchen 1151. — enhall G 18. 20. K 87-8. 107. GK 257. S 331. U 523. 575. O 634. 902-904. — enhausen 637. — ereborf 632. 1126. — ertshausen 618. 628. 899. — ertshos fen 628. — ling 603. ein-hartsbeim O 621. — s

Rein-hartsheim O 621. — bershaufen 631.

Reij-ach S 332. —bach O 1121. —chach 641. —chenhart 908. —elberg G 64. —en O 636. —inger U 717. —mühle S 297-8.

Reit-berg O 925. — stein G 29.

Religiöse Sitten VS 999. Res ligionscommission U 531. 539.

Reps B 474. 484. 1039. Reptilien T 203.

Reschenstein O 1146. Resos nanghölger B 1048.

Retten-berg O 638. — schwans gerthal G 19. Reyl N 440-1.

Reuchlin U 703. Reut-alpsgebirge G 28-9. 31. 65.
— erwinkel S 338. — im Winkel G 31. 38.

Rhamberg U 712. O 696. Richt N 444. —er, ungerechter S 312. —igmachen VS 389. 990.

Mieb O 605, 628, 653, —berghorn G 64. —en O 604, —enburg 637, 639, 653, 1157, —enstein G 20, 24. —ering O 615, Miebl Abr U 727, O 650, in Mom 697, Miegelhaube VT 435, 1000, 1007, 1009, Miehl 229, 278, 949, O 492, Miem O 630, 638, Miesen-berg G 34. — möhre

B 1039. Riefensagen 8 325
-6 Rieß G 44.56. 8 326.
Rin-chnach U 514. O 1154.
— balphorn G 6.46. — be biehzucht B 484. 1042.
— gelstechen VS 999. — gelewürmer T 224. — fertes beim O 621.

Rif L 232.

Ritterafabemie zu Ettal U 547. Rirner U 733.

Moccoco H 280. 290. Roden-fahrt VS 335. — stein O 836 Nodinger O 587. 735. 1055. Nodolbing O 622.

Möd-eln VT 430. 1012.
— ling O 630. 1175. — ensbach, Römer-burg bei Hersfring 605. — sberg bei Ensbraching 603. — thal 603 Rörmosen 616. Röschlaub U 715. Rößelopfer VS 1001. Röthelmoos G 31. 34. Rötter 529.

Rohr U 514. O 1112. — bach 897. — borf 615. 625. 918 — enfels 628. — nubeln N 1019.

Roming O 642.

Rosen-au O 1096. 1104.
— heim K 104. 107. U
575. 584. O 634 905-7
— sonntag VS 369. Ross
marin VS 990. Ross-bach
O 620. — felb G 34. — fels
ber Schichten 16 35. — hols
zen O 615. — topf G 25.
27. — stall H 284. — stein
30. 31. 34.

Rot (Rott)=Fluß 953. (Rlosfter, Ort) S 312. 313. U 514. 525. 548. O 621. 632. 935. rota locus O 620. Noth v. U 731. (Ort)

O 603. - ened O 629. 637. 837. Nother Lias G 15. 32. — Marmor 31. - Canbftein 15. 17. 9tothe Wand 32. Roth Liegenbes 15. Notmar U 707. Rott-ach L 240. — achaspe G 31. Rotten-bergham O 1126. — buch 8 301. -burg O 642, 1154, Rottbal M 358. H <u>980.</u> VS <u>994</u>. VT 1007. - er Bieb B 1042-3 - münfter K 108. O 1156. — hof O 1125. Rottmann (Maler) O 693. — (Ort) 860. — er Sim. 1136. Rottstraße O 604. 634.

Rousseau G. 2. U 712. Ruben O 692. Rubens GK

Rudisten Kall G 16. 35.

276.

Rüben B 484.

Ruhmeshalle O 685. Ruhpolbing G 33. 37. 64. O 642. Rum-ford U 564. — pler 526. O 1149.

Rund-Ifing O 616. — mäuler T 210. Runkelrüben B 484.

Rupert St. U 511 Rupfen-Kittel VT 431.

Rufel S 327 O 1129. Rutharting O 642.

## €.

⊗ M 353.

Saalach G 28 L 241. — land VT 430.

Sächering O 638. Säcularis fation U 567.

Sailer Mich. U 714, 731. Salat Jak. U 716. Salbens an O 1167. Sal-benburg 1124. —estanerinen U 547.
—inenschulen 575. —lenborf O 638. Salm Bisch.
1102. —eron U 705.
Salvator St. GK 978. O
1125. —firche O 1101.
Salz-ach L 240. 949.
—berg K 87. 88. 97-9.
—burg 87. 88. 90. 97.
—gebirg G 17. 18. 23.
—stein V8 364. —straße
O 598-9.

Sammlungen, wiffenfch. U

Sand-au 8 315. O 603. 617.

-elshausen 622. 642. -häus
ser 1176. — rart GK 278.

San-gen VS 364. — trigel
Buben 375.

Satt-elboger O 1132. — hals VK 447. — lern S 299. 333.

Sall-gethiere T 186. — ling G 22. 25. 27. Sauerlach K 104. S 300. O 598. Saul-burg O 1142. — grub 602.

Savigny U 716.

Schaaren VS 381. Schachensee G 26. — enthor 64. — ing 01117. — ner Bisch. 1101. — tenbach 1047.

Shäftlarn U 511. 513. 517. 521. 562. 585. O 618. 945. Shälfle VT 425-6. 1012. 1017. Shärding O 653. Shähl 1147.

Schaf-alplopf G 29. — mann VS 376. — reiter G 29. — 3ucht B 489. 1043.

Schallbrett H 980.

Schambach O 1161.

Schar-lach VK 452. 1027.

— nit O 602. 614. — rnblatteln N 1022.

Schattenbach VT 425. Schatz-

Schau-be VT 429. —er Freistag VS 378. — meße 366.

Scheib-elberg G 32. — ensighießen VS 999. — ensighießen VS 374. Scheiern K 83. 84. 87. U 514. 521. 533. 548. 583. O 618. 628-9. 897-9. —, Kreuz von H 286. Schein-berg G 30. — er U 708. Scheisterhausen VS 395.

Schell-enberg G 34. O 831.

—fische T 210. —ing U 570. 578. 719. 729. 733.

Schels B 1045. O 1080.

Schent, Eb. v., U 731. O 990.

—en von Anzenkirchen O 1126.

Scher-chenbach O 606. — ffens berg Bisch. 1099. — nbach 737. — rbaugen N 1022. — Manschneiden VS 387.

Schichtenstellung G 9. Schierling O 1139. Schiffbau B
1050. O 1130. 1172.
Schilt-berg O 638. — ens
berger U 710. — ern O
620. Schin-belbach H 980.
— ber G 29.

Schlämering O 640. Schlag- fluß VK 454.

Schlehborf G 36. K 90. U 511. 513. 517. 524. O 615. 938. Schleich O 697. Schlei-erhäubcheit VT 434. — mfieber VK 453. -ßheim B 478. U 546. 576. O 604. 606.616.893 Schlicktegroll U 578. 732. Schlierach L 240. — 8 O 885. — see G 36. L 238. S 303. U 511. 513. 517. O 618.

Schlo-ar VT 436. —bersmutter VS 405. Schlößels berg O 598. 607. Schlösels ger U 726. Schlotthauer O 692. Schlüßellauf VS 398.

Schmal-holz O 883. — zgruber 1125. — zler N 1022.
VK 1031. Schmathausen
O 1155. Schmaus u. Emp. B
1048. Schmeller U719.733.
Schmelz-schupper T 211.
— tiegel B 1036. 1046.
Schmerlen T 209. Schmeteterlinge 221. Schmichen O
617. Schmiebl O 1093.
Schmutter L 231. 950.

Schnabelterfe T 221. Schnaberhüpfl VS 1006. Schnaitbach O 820. Schnecken T 212. Schnee-berg O 640. -ed G 33. 34. - grenze V 120. 129. -torn B 483. - lage K 22 Schneibab VS 411. — erburg S Schneipstein G 31. 338. Schneig-freut G 20. **32**. - fee O 621. Schnellmapr GK 263. Schnitthahn VS 379. Schnorr O 692. Schnu-ller VK <u>1029.</u> — rr= bart VT 1008.

Schöff-au G 34. K 104.

—Iding O 603. Schönberg O 620. 895. 1124.

—brunn 607. 850 —burg
1157. —feldalp G 31.

—geising K 105. S 299.
316. 321. 332. 336-7.

O 595. 600. 605. —leit=
ner U 568. Schöpf GK
979. —er 271. Schol-ar=
chate U 580. —liner 548.
712. 724. Schon-borf O
603. —gau K 97. 105

U 523. Schorn C. L U 719. 733. Schotter G 6. 16. 57.

Schrant U 714, 728, O 1150. Schratten-berg G 25. 34. -talt 16. Schraubolph 0 692. Schredenstein S 314. Schreivögel T 196. Schrobenhausen K 105. GK 263. 0912-3. Schret H 981-2. Schuberln N 1022. Schüttboben H 288. Schueting O 844. Schul-curatel U 713. — curatorium 562. -birektorium 554. -en 509. -en und Ctubien-Bureau 570. -bireftorium 568. Schul- und Rirchenrath 577. -lehrerfeminar 574. 576. 584. - meisterordnung v. 1564: 535. -ordnung v. 1548: 531. v. 1559: 537. v. 1659: 546, v. 1774: 555, für Gymnafien u. Lyceen 558. -jdwestern, arme 584. Schupf-ing O 843. -en H 980. Schuttpflanzen V 174. Schutgeister VS 412. Schwab GK 977. -ed O 638. — en 631. 638. 653. 657. — entapple VT 425. -bausen K 105. -ing O 606, 616, 895, Schwäbel O 1121. Schwämme B 1036. Schwaig O 637. Schwan-borf O 637. — ect 895. - gau G 32. - nen= firchen 1129. - fee L 232. —thaler O 688. —thaler Museum 689, Schwarz Chr. (Maler) GK 275. (Prof.) O 792. - ady 637. 1115. -- bach G 29. -e Runft VS 1005. — enberg 01133.

Schwarzenfteiner O 1146. Schwater Saube VT 429. Schwebermeier U 702. Schweben 8 300-1. Schwefelquellen G 18. 29. 36. Schweibern O 620. Schwein-bach 642. - berg 1163. -erne VS 996. - eaucht B 478, 489, 1036. 1043. - fteig 908. Schwenb. tage VS 388. Schwentreut 1176. Schweizer Alpen G 12. Schwimm-bach 0 1161. -unterricht U 578. - vos gel T 196. Schwind 0 693,695, -au 619. -tirden 619. Schwurgericht VS 997.

Scolaren, fahrenbe U 520. Sech-fertanz VS 997. Sechtenau O 598. Secundärfor-

mation G 10. 12.

Sebulius U 533.

See-alpfee G 30. — au U 724. — berg G 23. 26. — bruck O 598. 633. — felb 915. — haufen GK 260. — hofer U 704. O 665. 793. — topf G 32. — mannshausen O 611. — 'n ber Hochebene 5. 6. 49. — on GK 263. 265. 267. U 514. 521. O 621. 633. 933. — shaupt 616

Seiberstätten O 617. Seibert 694. Seibeltsborf 1164. Seibenraupenzucht B 491. 1044.

Sel-bstmord VK 450. 454.

1028. — statt O 1111.
— enzops VS 410. — igensthal U 521. 582. O 629.
— leute VS 383. — lschwang O 603.

Semt O 619, 631, Sempt L 239. —that M 359.

Senbling O 606. 616. 618. 892. Senbtner Jos. Jal. U 719. Otto V 109.

Setberg G 28. 32. 34.

Severin St. O 1094.

Sewen-Rall G 16. 35. — mergel 16.

Siber U 718. 733. (Maler) GK 977.

Sichelhent VS 369.

Sie-benkees U 716. — bert Statistik 242. — belsborf K 104. Sieg-enburg O 637. 1112. — ertsbrunn 895. — esthor 686. — 8-borf 932. Siesbach 629.

Sig-hart GK 251. 963.
—munb 977.

Sil-bersbach 8 315. — tberg G 19.

Sim-bach a. Jun O 1053.

1158, bei Landau 1135.

— etsberg G 31. Sim & O 615. — fee L 240 O 615.

Sinbelhausen O 619. 638. Sing GK 979. — vögel T 192. Sinning G 38.

Sittenbach O 874, Sithfabt 641.

Stropheln VK 1027.

Slaiborf O 642.

Socher U 715. 731.

Söcking O 604. Sölbner-haus H 289. —huben O 908. Söller H 281, Sömmering U 729.

Soien K 104. Soiernfpit G

Solari GK 979. Soler H 982.

Sommer-au O 1133, —forn B 483. 1038.

Conbermanning O 931. Connenbergalp G 31. —ntag&horn 28. 31. — nthofen 29.

Sor-bioburum O 1059. - g. schroffen G 29.

Soffan S 306. O 1160.

Spa-brich O 604. Spath U 733. Sparz 932.

Spechtrain O 642. Speckingbel N 1021. Spei-brich O 604. – setammer H 982. Spende, babonische O 1110. Spenser VT 1010.

Spielberg O 811 837 Spilit G 19. 42. Spinnen T 223. VS 385. Spitrstein G 32. 33 Spiphof O 837.

Spötting O 603.

Spreti U 724 Spruner O

Staanen VS 382.

Stab O 792,

Stabel H 289, 980. Stabtschulen, —schulmeister U 523.

Stärfefabrif B 478. O 604. 616. 937.

Etaffel-berg S 332. —fee G 49. L 234. S 318-9. U 513.

Stahl D. M. U 716

Stallwang O 1136.

Stamm-gestütt B 487. - ham 0 635. - p S 324-5.

Stange O 697.

Staphilus U 706.

Starkershofen O 637. Starnberg K 105. 107. S 317-8. O 653. 913-6.

Stattler U 713. 726.

Etau-chen VS 436. — bach O 629. — bhausen 812. — sen S 313. — sened G 20. O 626. 903. — ssen 627.

Steeb U 552.

Steffling 8 317. 322.

Stegen 0 605.

Steige, goldne O 1154, 1175.

— nberger U 548. 713.

728. — rwald W. B 1047.

Steiglehner U 728. Stein
8 303. O 601. 933-4.

— ach 594. 1083. 1160.

— bach 640. — büchel 8

337. — ebach 605. — ernes

Meer G 28. 29. — gaden

O 256. U 514. 548. O 910.

— heim 620. — hering 620.

631. — lartwald 1125. — lohlengebirg G 12. 15. — lach

O 596. — meh GK 268.

971. — jalz G 15. 17.

Stell-er VS 997. — ungen machen S 320.

Stephanstirchen O 633.

Ster-bfälle VS 993. — blichfeit VK 454. 1028. — ile Bobenarten V 147. — ingen O 626. — nlieber VS
365. Ster-o O 1119. -zinger U 724.

Stetheimer GK 971.

Stie-gel, hoher bei Paffau O 1150. — genhanseln VS 383. Stieler O 697.

Stigl-er U 722. — mapr O 689. Stillern 603. Stintergraben G 29. — stein 22. Stör H 283.

Stoffersberg K 105 O 883.

Straß O <u>598-9.</u> — burg <u>608.</u> — firchen 633. — lach <u>597.</u> 618.

Straubing K 108. GK 966.

971. 973. 975. 977. 8

306. 334. U 523. 527.

545. 547 560. 562. 564.

567. 584. O 637. 640-3.

1080. 1159. Straußberg G 22. 25.

Streber O 1121. Streit-berg 638. — heimhof 883.

Ströhl O 1094. Stroh-bach H 291. 984. — schneids maschine B 478.

Stuben-berg O1159. — rauch U 722. Stub-entencorps 718. — iemplan v. 1804, 569. v. 1809, 572. v. 1824, 576. v. 1829-30, 578. Stürzer 715. 719. Sümpfe G 49. 50. Süßwasserfalt 36.

Suffix M 344.

Sulz-bach O 642. — berg G 54. — emoos 616. 851. — graben G 34.

Sumpfvögel T 200.

Sun-berburg \$ 315-316. O 595. —gau 618.

Suppenfalzen VS 399.

Sur O 599, 621.

Sustris GK 979.

Sutner U 728.

## $\mathfrak{T}.$

T M 350. Tabat B 474. 1040. Tach-arting O 609. 612. 621. 932. — inger See L 241. Tännengebirge G 29. Tänze VS 380.

Tag-agerhtesheim O 620.

-eno 1097. —löhner B 478.

1035. — weibe 485.

Tairichingen O 631.

Tan-bern O 617 — borf. 631. Tann 620. 812.

Tafchen H985 .- wintel 0637.

Tatt-enbach O 1156. — ers mann VS 372.

Taub-en T 198. — enschlag

H 981. — stumm-eninstitut U 568.576.578.— enunters richt 584. — heit VK 454. Täubling VT 427. Tause VS 409. 990. — ersbergers alp G 30. Tausstirchen O 1125. Tausendfüße T 223. Tara O 851.

Technische- Hochschule U 581.
720. — Schulen 582.

Tegel-berg G 30. — boben H
987. Tegern-bach O 615.
629. — see G 29-33. 64.
65. K 87. 94. 107-9.
103.110. L 238. GK 268.
N 443. U 511.517.521.
525. 529. 533. O 618.
625. 916. 922.

Tegning O 641.

Teig N 440. Teisbach O 1121.

Teiff-enberg G. 39. — ensborf O 599. — enham 633.

— ing 896. — nach 1165.

Teller, legen aufs, VS 407.

Temperatur K 78. 82-83.

87-88. — verhältnisse V 119.

Tenne H 284. 980. 983. Ter-tiärgebilde G 5. 6. 34. — ching O 638.

Tet-enhausen O 621. -telham 601. — tenweis 1125.

Teujels-berg O 600. — brücke 605. — graben S 327. — tüchen 328-9. — mühle 328. — fagen S 327-9. — stein 328. Teu-gen O 1131. — nteich 621. 933. Thäter O 698. That 812. 837. — acter 812. Thann O 1158. Thaffilo S 301-2. U 511.

Thier-arzneischule U 564.574.

—ham O 812. —haupten S 302. U 511. 513. O

617. 629. 638. 901. Thiersch Fr. U 570. 575. 578. 731. 733. Ludw. O 697. — well T 185.

Thom-asnacht VS 364. 386. -pson U 564. Thon-schiefer G 14. Thorwalbsen O 688. Thränentuch VS 437.

Thronjaal O 688.

Thür-e H 981. — nau O 1147. — nthenning 1121. — riegel 1142. Thui S 312. Thun M 355. (Grafen) O 1104. 1106.

Tie-bemann N 716 — fenbach G 36. O 607. 640. 1147.

Timinverch O 620.

Tir-laching O 621. 622. 913. — Ibrunn 621. 622. — schenbach S 326. — schenstent 326.

Tifch-blafen VS 991. — e 382. Tifling GK 259.

Tit-manning K 107. O 609. 620-1. 654. 922-4. — to fing K 106.

Tobten-besuch VS 411. — bretter 413. 994. — gräber 994. — rast 412. — suppe 413. — truhe 412. — trunk 413. 992. — weg 412. — weib 993. — weis O 617.

Töllern O 605. Tölpeltrantsheit VK 1027. Tölz K 104. 107. GK 264. 272. U 526. 584. O 925. Töpfesreien B 1047. Töpfel U 548. 722. Tör-ring U 722. — wang O 908. Tötsham 621.

Toll-bath GK 257. S 325.
—ingen O 637. Tolmezzo
K 97.

Topinambur B 484.

Torf G 5.7.16.62. V157. B 486.

Traithen gr. G 31. Traubing O 638. — ling 641. Trauch-bach G 30. 32. — gau 33. — gebirg 39. Trauerzeit VS 414. Traum S 319. Traun G 28. L 240. — gau VT 430. — stein G 61. K 107. U 575. O 930. — walchen 621. Trausinity S 313. O 607. 608. Trautenwolf GK 272.

Tre-ffenau O 1111. — nubach 1103. — pling U 710.

Trias G 10. 12. 15. Trift V 177. — ern O 1152. — sperre 1146.

Erodenlettenalp G 31. Eröbern N 1019. Erostberg K 107. GK 264. 272. S 334. O 609. 626. 641. 653. 933.

Truchtlaching O 612, 930. Truben S 320. VS 367. -fuß 366. Trubering O 601. 619. 630. 638. Trübenbach O 884. Trünborf 642. Truthlieber VS 381. 1006. Tuberkeln VK 1027.

Tuch-jaden VT 1007. — mascherei B 1050. Tüchel (lesgen aufs) VS 409. Türk B 440. — en 0 620. — ensfelb O 837. — enkopf VS 996. — heim O 638. Tüßsling 620. 821. 828. Tütsling 641.

Tul-bach O 616. 629. — ching 638. — ling 619. 637.

Tun-eramarta O 617. — tenshausen 638. 808. 810.
— tenhauser Filz B 686.
— zhausen 636.

Turmair U 530, 703, O 647.

1111. Turnschusen U 577. Turum O 608. 611. Tuscht O 1167. Tut-entorie O 636. — ling 641. — zing 638. Typhus VK 453. 457. 1027. Tysanuren T 222.

## u.

u M 342. 347.
Ubiserus U 533.
Ueber-acter O 837. — gosine Alp S 314-5.
Usering O 599. — fing 604.
616.
Usm G 44 55. 56. — e V
162. — er B 1050 — poinsten O 813. Usrichsberg
1119.

Umbenborf O 617. Ungarn S 299.

Universität-Ingolstabt, Landshut. München U 699. — 8gebäube O 687. Untener Heuthal G 31. — fräuter V 174. — schulbiger Kinbleintag VS 387. — seres Herrn Ruh S 332.

Unter N 440. 1019. — ams mergau O 943. — au G 22.23. — bietfurt GK 975. — griesbach O 1173. — holz V 169. — holzner U 716. — laibl VT 1010 — richt, landwirthschaftl. B 478 u. Bolksbildung U 509. — & berg 8 297. — schondorf GK 257. — wittelsbach O 817.

llr-gebirg G 12. 14. 57.

— zonen 16. — schaling O 900. — schlau- G 370. O 642. — er Schichten 16. Urusa castra O 602.

Ut-tendorf O 653. – tenhos fen 629. – ting 603. Ugs schneider U 578. 733

## B.

B M 347.

Bachierh U 561. 727.

Begetations-erbe G 61. — formen V 148. — gebiete 109.

— linien 117.

Behme O 1131.

Beit St. 896. — stag VS 373.

Beit St. 896. — Stag VS 373. Bel-burg O 637. — ben GK 971.

Ber-breitungsbezirke b. Pflansen V 114. — einsalp G 26. — eiterung VK 454. — neiben S 320. — rucano G 15. 17. — steinerungen 11. 19. 21. 23. 25-6. 30. 33. — ziehen VS 990-1. Besperbrob N 440.

Beterinärschule U 574.

Biecht O 636. — ach 640. 1162. VT 1018. — reich O 1162. Bich-bach O 608. 642. — handel B 1054. — hausen O 639. — schelm S 326 — schläge B 488. — weiden 474. — zucht 474. 475. 1035.

Bils G 33. L 240. 953.
—biburg K 107. GK 971.
U 514. O 607. 634. 641.
1165. —er Berge G 25.
-erfalf G 15. 33. — heim O 632. — hofen K 107. S 302-303. O 641. 1167.
—moos B 1041. — thal H 981. VT 1006, N 1019.
— ervieh B 1043.

Vinch U 529. Birgitius, Bisch. U 511. Bifir VT 431. Bitriolhütte B 1046. Bögel T 192. Bog-ach O 838. — elsang 1164. — tarent 619. 621 633.

Boh-burg O 629, 637, 653. 877. — enstrauß 640.

Boit O 687

Vivilo O 1095.

Bofal-behnung, -schärfung M 342 343.

Volkmarsborf O 629. Bolksbildung u. Unterricht U 509. — justiz VS 420. — nahs rung N 439. 1019. — sagen S 292. — schauspiel VS 414. — schule U 574. — sitte VS 363. 980. — tracht VT 424. 1006.

2013 O 697

Bor-alpen V 128. —ber Wald N 1023. — holz O 1173. —mbach G 968. 978. U 514. O 1149. — stufen d. Alpen G 4.

## W.

W M 347.

Wach-holber V 166. — sensstein G 24. — smärkte B 1054. — tengehen VS 411. Wabenstiesel VT 1007. Wärme K 78. 82-3. 87-8. Wag-enegger U 722. — ing-O 601. 654. — er See L 241. Wahl G 34. Wahnsinn VK

Wai-sat VS 379. 408. 409.
— schenbach O 1112. Waites
nen, bie VS 996.

Walchensee L 233. S 317.
O 627. Wald V 159., ber
Walb" L 949. VT 1018,
O 620 642. 653. 845.
—berg 828. —ed G 240.

O 624. 885. — firchen K 106 O 1175. — Ier Bieh B 1043. — münchen O 640. Wal-gan K 90. 99. O 614. — hogoi 614. — ferseich 620. – Iberg G 28. – Ifahrts= orte VS 999. — Ienburg O 885. — tenhofen 910. — ther U 570. 716. 731. — trich O 1095.

Wander-bischöfe O1095.—uns— gen b Pflanzen V115.
War-ngan O618. — tenberg
GK 257. O 606-7. 632.
642. — th 1121.

Basentirchtag VS 997. Wasserburg G 60. K 107. GK 262. 268. 270. S 336. O 755. 934-6. —geschäft VT 1008. —pflanzen V 138. 148. —sucht VK 454. — sucht VK 454. — such VS 369. 1003. Wat-saum VS 393. —zmann-G 29. 31. S 325-326. —sborf O 1147.

Beber-carbe B 1040. — ei 1097. O 1106. 1172. Bechsel bei Aschau G 31. — balg VS 367. — n S 320. Begscheid S 331. O 1047 1106. 1172.

Webrer VS 990.

Bei-arn U 514. 521. O 624.

886. — chering 628. — ch8

851. — certshofen O 851.

— chthiere T 212. — che

Baffer V 138. — ben 164.

B 480. 485. 1041. O 640.

— benbach O 620. — enect

1147. — ing 640. — gers

fing 908. — hen-linden 8

306 O 813. — stephan B

479. U 513. 568. O 604.

606 870. 1137. — hern

O 838. - hofen 641. - mis chel 629. 642. Beil K 105. S 314-9. — bach O 628. -beim K 105. 107. 8 338. U 523. 526. O 937-941. - firchen 620. Wein N 1020. — bach U 713. -ban B 474. 1040. O 1121. 1138. -er 648. Beishaupt A. U 563. 712. 714. 3. 711. Beiß-ach- L 240. — achthal 240. — bach G 26. -e Runft VS 367. 1005. - enborf GK 257. 8 325. - enstein O 1153. -er Sonntag VS 1006. Beite Brunnen H 288.

Wel-chenberg O 1116. - fen 8 298. 333. - fe T. 210. -tenburg U 511. 513. 521. <u>584.</u> O <u>1131.</u>

Ben-belftein G 20. 24. 26. 34. -gelalp G 30. - ing O 682. Wening-Ingenheim U716. Wer-benfels K 107 O 623. 654. 941-4. - fen- G17. -er Schichten 15. 17. Werned O 570. 739. -ner O 1131. Wert 616.

Wef-en O 642. — sobrunn K 105. 8 299. 301-2. 313. 333. U 511. 513. 516. 521. 525. 533. 548. O 615. 617. 940. West-e VT 1007. - enrieber U 726. — ergau O 619. - ham 813. — erbolzbaufen 851. -ernborf 598. 611 - 2.

Better-here VS 1004. —ferze 366. — freuz H 981. — machen 8 321. 367. - regeln K 99. - ftein- 8 316. -alp G 24. 26. —talt 15. 22. Betiftein 33. 34. Bavaria I.

Wichelshofen O 605. Wid-maier O 1111 —mer **650.** 

Wie-che O 618. — berkaller T 191. -ge VK 1029. -ner Canbftein G 16. Biefen- V 175. B 479. 485, -baulehre 485 1040. -felben 01141. - moor V 151. Wiestating O 607. Wilde Braut VS 443. - Jagb 8 366. Bilb-en G.29. -enberg 01155. -enroth 605. -enwarth G 54.0 900 .- fellenalp G 31. — männle G 29. — Chut <u>653. –</u> thurm <u>1135.</u> Bil-belm IV., Bergog U 531. - V., Bergog 539. lerealp G 30. - ling

O 813. - gerting 813. -parting 885. - thofen 605. Wim-massing 8 299. 333. - passing O 890. Wind K 88. 98. —ach 105 O 603. - berg 1114. - hag G 29. - hering O 620. 821. 828 Win-borf O 1171. — tel, Bisch. 1099. -tel, Berrichaft im 1115.

— flarn O 640. Wintelmoos alpe G 31. Winter- A. U 563. <u>715.</u> - getraibe B 483. Winthauser U 529. Wirthschaftsgebäude H 980 Wismayr U 571. 729. Wittels-bach O 618. 628. 638. - hofen 605. Wittmann Sim. U 1112. - wer

Woda O 608. Wör-th O 637. 914., im

Staffelsee 604. - nstein 8 304.

Wohnhaus H 980.

K 78.

Bolf- GK 278. - erezell O Bimmer U 715. - mann A.

1081. — gang St. 875. -ter 1097. - ratsbaufen K 105. 107. S 313. 316. 330 U 526. O 944-6. - sjagben 1138. - stiingen 1103. - ftein- 8 309. O 642. 1174. - er VK 444. 1023. Woll-märtte B 1054. - fcaube 1019, Wolnzach O 638. 897. Wolter U 550. 712. 713. 724. Wormsborf O 688. btwein U 728. - mer T

Wür-binger 8 303. VS 1000. 223. - mfee G 49. L. 234. —ting O 1157.

Wurtan VS 366. Wurmannsquick O 642, 1123. Wur-zelframer VK 459. Wutan S 324.

Delin U 731.

Bai-fering 0 633 - ptofen 642.

Zan-gberg 0 890, 896. – tel= berg 1130.

Baubelichafe B 489. Bauber S 320-2.

Zeh-olfing 01136. -entmaier M. U 705.

Bei-blarn O 845. - blgau 620. - fering 611. 616. Bell S 313. -erberg G 29. Bengermoos B 486. Beno St. GK 257. 275. O 903. Bentner U 571.

Beolithe G 19.

Bieg-e B 490. 1040. -ler U <u>591.</u>

76

94.0

697. R. 696, 697. — n O 1158-9. Zinkerze G 22. 25. Zipfelsalp G 30. Zir-be V 167. — ngibl O O 1121. 1140. Zoanettus U 705. Zoll-haus bei Landsh. O 1136. — ing 616. 629. — statt

3wedstätt O 813. Zwei-siligeler T 220. —gädig H 983.
— rößler 289.

3wengauer O 697.

3wichem U 705. Zwiesel O 1153. —berg G 39. Zwilslingshof O 606. Zwingssteig G 34.

Zwölfnächte, Zwölften VS 385.

392.



Drud von Dr. C. Bolf & Cobn.



W. Aumann Buchbinderei 2 4. Jülli 1997 Digitized by Google



W. Aumann Buchbinderei 2 4. Jüll 1997 Digitized by Google



W. Aumann Buchbinderei 2 4. Jülii 1997 Digitized by Google